

# FÜRST BISMARCKS BRIEFE AN SEINE BRAUTU-GATTIN

DHIVERSITY
OF
TORDHTO
LIBRARY







# fürst Bismarcks Briefe

an seine Braut und Gattin







D6266

# Fürst Bismarcks Briefe

### an seine Braut und Gattin

Berausgegeben vom

fürsten Berbert Bismarck

Mit einem Titelbild nach Frang v. Lenbach und gehn weiteren Porträt-Beilagen

Zweite vermehrte Huflage



9/135

Stuttgart und Berlin 1906 J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger Alle Rechte, insbesondere das Uebersetzungsrecht, vorbehalten Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart



on Anbetracht der günftigen Aufnahme, welche die bisher nur vereinzelt und bruchstückweise abgedruckten Briefe des verewigten Fürsten Bismard an seine Gemahlin\*) überall gefunden haben, hat Fürst Herbert Bismard sich entschlossen, die in dem vorliegenden Bande enthaltene vollständige Sammlung, soweit er sie beim Ordnen seiner Archive zusammenstellen konnte, der Deffentlichkeit zu übergeben. Er hat sich dabei von der Neberzeugung leiten laffen, daß der Schöpfer unferes Reiches durch die Bekanntgabe diefer Briefe, die von Neuem den Beweis liefern, daß sein Gemüth eben so groß und tief war wie sein Geist, den Herzen vieler seiner Landsleute menschlich näher gernickt werden wird: sie sind so reich an warmer Empfindung und geiftvollen Schilderungen, daß fie für fich felbst sprechen und keiner Einleitung oder Erläuterung bedürfen; der Herausgeber hat sich deshalb auf gelegentliche Ramenserklärungen beichränkt.

Unter den bisher veröffentlichten Briefen an die selige Fürstin sinden sich kaum solche, die nicht mehr oder minder erhebliche Streichungen erlitten hätten; sie sind aus diesem Grunde und mit Rücksicht auf die nothwendige Beseitigung

<sup>\*)</sup> Bgl. G. Hefekiel, Das Buch vom Grafen Bismarck. Leipzig, Belhagen & Alafing. — Bismarckbricfe 1836—1873. Herausgegeben von Horft Kohl. Leipzig, Belhagen & Klajing.

mancher Leseichler hier unwerkürzt (mit \* bezeichnet) aufgenommen worden, damit die Sammlung soweit als erreichbar
vollzählig und auch fehlerfrei sei. Ferner wurden einige Schreiben des Fürsten an seine Schwiegereltern beigefügt. Die Briese aus dem französischen Feldzug haben sich bis jest leider nicht aussinden lassen.

Wenn die Briefe in den letzten Jahrzehnten weniger häufig werden, so ist das natürlich, da der verewigte Fürst nach dem Jahre 1866 von seiner Gemahlin selten getrennt gewesen ist und bei ihren kurzen Abwesenheiten in der Regel einen seiner Söhne bei sich hatte, der die Correspondenz sührte.

November 1900.

Die Verlagshandlung.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Die früher vermisten Briefe aus dem französischen Feldzug haben sich nachträglich gefunden und sind nunmehr in diese nene Auflage eingefügt worden. Sie sind auch als besonderes Buch unter dem Titel "Bismarcks Briefe an seine Gattin aus dem Kriege 1870,71" erschienen.

Oftober 1906.

Die Verlagshandlung.

## Inhalt.\*)

| Mr.          |                |           |          | Ceite | Nr.         |                |          |           | Crite |
|--------------|----------------|-----------|----------|-------|-------------|----------------|----------|-----------|-------|
| 1.           | Stettin 1846.  | . End     | e Dez.   | 1     | 34.         | Berlin         | 1847.    | 18. 6.    | 104   |
|              | (An Herrn v. T | Buttkamer | ()       |       | 35.         | "              | 1847.    | 22. 6.    | 105   |
| 2.           | Schönhausen    | 1847.     | 4.1.     | 5     | 36.         | Magdeburg      | 1847.    | 1.7.      | 105   |
|              | (An Herrn v. A | duttkamer | c)       |       | 37.         | Berlin         | 1847.    | 4.7.      | 108   |
|              | or., st.       | 034       |          |       | 38.         | Salzburg 1847  | .25. od  | . 26. 8.  | 108   |
|              | An die         | Brant.    | •        |       |             | (An herrn u. F | rau v. P | dutttamer | )     |
| 3.           | Jerichow       | 1847.     | 29. 1.   | 7     |             | An die         | Bintti   | 12        |       |
|              | Schönhausen    | 1847.     | 1. 2.    | 8     |             | etii ote       | Guitti   | и.        |       |
| 5.           | "              | 1847.     | 7. 2.    | 14    | *39.        | Berlin         | 1848.    | 10. 1.    | 109   |
| 6.           | "              | 1847.     | 13. 2.   | 20    | 40.         | "              | 1848.    | 2.4.      | 110   |
| 7.           | Greifswald     | 1838.     | 29. 9.   | 23    | 41.         | "              | 1848.    | 2.4.      | 110   |
|              | (Un ben Vater) |           |          |       | 42.         | "              | 1848.    | 3. 4.     | 111   |
| 8.           | Schönhausen    | 1847.     | 17. 2.   | 32    | 43.         | "              | 1848.    | 5.4.      | 112   |
| 9.           | "              | 1847.2    | 1.u.22.  | 2.41  | 44.         |                | 1848.    | 21.8.     | 113   |
| 10.          | "              | 1847. 3   | 2325.    | 2.44  |             | (An Herrn v. P | uttfame  | r)        |       |
| 11.          | "              | 1847.     |          | 52    | 45.         | Schönhausen    | 1848.    | 24. 8.    | 114   |
| 12.          | "              | 1847.2    | 8.2.u.1. | 3.54  |             | (An Fran v. Pu | tttamer  | )         |       |
| 13.          | 11             | 1847.     | 4. 3.    | 59    | 46.         | Berlin         | 1848.    | 23. 9.    | 115   |
| 14.          | "              | 1847.     | 7. 3.    | 66    | 47.         | "              | 1848.    | 18. 10.   | 116   |
| 15.          | "              | 1847.     | 11. 3.   | 69    | 48.         | 11             | 1848.    | 4.11.     | 117   |
| 16.          | "              | 1847.     | 14. 3.   | 74    | <b>4</b> 9. | "              | 1848.    | ? 11.     | 117   |
| 17.          | Berlin         | 1847.     | 16. 3.   | 78    | 50.         | //             | 1848.    | 9.11.     | 118   |
| 18.          | Kniephoj       | 1847.     | 28. 4.   | 79    | 51.         | Potsdam        |          | 10. 11.   | 118   |
| 19.          | Berlin         | 1847.     | 2. 5.    | 81    | 52.         | "              |          | 14. 11.   | 119   |
| 20.          | - '/ / '       | 1847.     | 5. 5.    | 82    | 53.         | //             |          | 15. 11.   | 119   |
|              | Berlin         | 1847.     | 8. 5.    | 84    | 54.         | 11             |          | 16. 11.   | 120   |
| <b>*</b> 22. | Schönhausen    | 1847.     | 10. 5.   | 86    | 55.         | "              |          | 17. 11.   | 122   |
|              | Berlin         | 1847.     | 15. 5.   | 86    | 56.         | Brandenburg    |          | 2.2.      | 123   |
| 24.          | "              | 1847.     | 18. 5.   | 89    | 57.         | "              | 1849.    | 5. 2.     | 124   |
| 25.          | "              | 1847.     | 21. 5.   | 91    | 58.         | Berlin         | 1849.    | 3. 3.     | 125   |
|              | Angermünde     | 1847.     | 24. 5.   | 92    | 59.         | "              | 1849.    | 10.3.     | 126   |
|              | Berlin         | 1847.     | 26. 5.   | 93    | 60.         | "              | 1849.    | 18. 3.    | 127   |
|              | Schönhausen    | 1847.     | 28. 5.   | 94    | 61.         | "              | 1849.    | 29. 3.    | 128   |
|              | Berlin         | 1847.     | 30. 5.   | 96    | 62.         |                | 1849.    | 16. 7.    | 130   |
| 30.          | 11             | 1847.     | 4. 6.    | 98    | 63.         |                | 1849.    | 18. 7.    | 132   |
| 31.          | "              | 1847.     | 8. 6.    | 99    | 64.         | Brandenburg    |          | 20. 7.    | 134   |
| 32.          | 11             | 1847.     | 13. 6.   | 100   | 65.         | ~ ""           | 1849.    | 23. 7.    | 134   |
| 33.          | #              | 1847.     | 15. 6.   | 103   | 66.         | Berlin         | 1849.    | 8. 8.     | 136   |
|              |                |           |          |       |             |                |          |           |       |

\*) In diesem Verzeichniß sind die 24 nicht an die Braut und Gattin gerichteten Briese durch Beifügung der Adresse in Klammern besonders gekennzeichnet. Die Daten sind in den Fällen, wo teine handichristige Datirung vorhanden war, auf Grund des Hossischerssesses seine das dem Indalt der Briese ermittelt; nur in sehr menigen Fällen ließ sich das Datum nicht mit voller Sicherheit bestimmen.

```
Ceite
                                         Rr
                                                                           Seite
 Rr.
 67. Berlin
                    1849.
                            8.8.
                                  137
                                         114. Schönhausen 1850. 18. 10.
                                                                           205
                          11. 8.
                                  138
                                        115.
                                                                           207
 68.
                    1849.
                                                            1850, 20, 10,
                                                    "
        M
                          17. 8.
                                  139
                                         116.
                                                            1850, 21, 10,
                                                                           207
 69.
                    1849.
                                                    "
        B
                          22. 8.
                                  141
                                         117.
                                                            1850. 23. 10.
 70.
                    1849.
                                                                           211
                                                    11
        11
 71.
                   1849.
                          23. 8.
                                  143
                                        118.
                                                            1850, 26, 10,
                                                                           211
        11
                                                    11
 72.
                    1849. 28.8.
                                  145
                                        119. Stolp
                                                            1850. 13. 11.
                                                                           212
        11
                                        120. Berlin
 73.
                   1849.
                          31. 8.
                                  146
                                                            1850. 16. 11.
                                                                           212
        "
 74.
                   1849.
                            3, 9,
                                  148
                                        121.
                                                            1850. 18. 11.
                                                                           214
                                                 //
        "
 75.
                   1849.
                            7. 9.
                                  150
                                        122.
                                                            1850. 18. 11.
                                                                           215
                                                 11
        11
 76.
                            8.9.
                                  150
                                        123.
                                                            1850, 22, 11,
                   1849.
                                                                           216
                                                 "
 77.
                   1849. 10.9.
                                  151
                                        124.
                                                            1850.24.,25.11,216
                                                 "
 78.
                   1849.
                          11. 9.
                                  153
                                        125.
                                                            1850. 25. 11.
                                                 "
        "
 79.
                   1849. 12.9.
                                  154
                                        126.
                                                            1850. 26. 11.
                                                                           220
        11
                                                 11
                   1849. 12.9.
                                        127.
                                                            1850. 27. 11.
 80.
                                  155
                                                                           991
                                                 "
        "
                   1849. 14.9.
                                        128.
                                                            1850. 2.12.
                                                                           222
 81.
                                  155
        "
                                                 "
                                                                           222
 82.
                   1849. 16.9.
                                  156
                                        129.
                                                            1850, 7.12.
        "
                                                 "
 83.
                   1849. 19.9.
                                        130.
                                                            1850. 8.12.
                                                                           999
                                  160
                                                            1850, 29, 12,
                                                                           223
 84.
                   1849.
                          21. 9.
                                        131. Stolv
                                  162
        11
                                                            1850. 30. 12.
 85.
                   1849. 25.9.
                                  164
                                        132. Reddentin
                                                                           223
        //
                          27. 9.
                                        133. Berlin
                                                            1851.
                                                                    3. 1.
                                                                           224
 86.
                   1849.
                                  165
 87.
                   1849.
                          28. 9.
                                        134.
                                                            1851.
                                                                    4.1.
                                                                           225
                                  166
 88. Schönhausen 1849. 2.10.
                                  166
                                        135.
                                                            1851.
                                                                    7. 1.
                                                                           226
                                                 "
 89. Berlin
                                                            1851.
                                                                           227
                   1849, 3, 10,
                                  168
                                        136.
                                                                    8, 1,
                                                 "
 90.
                   1849. 4.10.
                                  169
                                        137.
                                                            1851. 11.1.
                                                                          228
        17
                                                 "
                                                            1851. 15.1.
 91.
                   1849. 7.10. 170
                                        138.
                                                                           229
                                                 "
 92.
                   1849. 4.11.
                                        139.
                                                            1851. 17.1.
                                                                           230
                                  171
                                                 "
      (Un Frau v. Puttfamer)
                                                            1851. 20.1.
                                                                           230
                                        140.
                                                 "
 93. Erfurt
                   1850.
                                  174
                                        141.
                                                            1851.
                                                                   22. 1.
                                                                           232
                           9.4.
 94.
                                                            1851.
                                                                   23. 1.
                                                                           233
                   1850. 13.4.
                                  175
                                        142.
        "
                                                 11
 95.
                                                            1851.
                                                                   25. 1.
                                                                           234
                   1850.
                          16. 4.
                                  176
                                        143.
        "
                                                 11
 96.
                   1850.
                                                            1851.
                                                                   29. 1.
                                                                           236
                          19.4.
                                  177
                                        144.
                                                11
 97.
                   1850.
                          23.4.
                                  179
                                        145.
                                                            1851. 30.1.
                                                                           237
        H
 98.
                   1850, 25, 4,
                                                            1851, 31, 1,
                                                                           238
                                  180
                                        146.
        "
                                                 ,,
                   1850. 27.4.
                                                            1851.
                                                                    3. 2.
                                                                          239
 99.
                                  181
                                        147.
                                                 "
100. Külz
                   1850. 23.9.
                                                            1851.
                                                                    6. 2.
                                                                           239
                                  182
                                        148.
                                                 "
101. Berlin
                   1850. 26.9.
                                                            1851.
                                                                    7. 2.
                                                                           240
                                  183
                                        149.
                                                                   10.2.
102. Schönsausen 1850. 29.9.
                                                                           241
                                  185
                                        150.
                                                            1851.
                                                 "
103.
                                                            1851.
                                                                  12. 2.
                                                                           242
                   1850. 30.9.
                                        151.
                                  186
           11
                                                "
104.
                                                            1851. 18.2.
                   1850, 1, 10,
                                  189
                                        152.
                                                                          243
           4,5
105.
                                                            1851. 25.2.
                                                                          244
                   1850. 3.10.
                                  190
                                        153.
           N
                                                "
106.
                   1850. 7, 10.
                                  192
                                        154.
                                                            1851. 28.2.
                                                                          245
           11
                                                11
107.
                   1850. 8.10.
                                                            1851.
                                                                    3. 3.
                                                                          246
                                  194
                                        155.
           11
                                                "
108.
                   1850. 10. 10.
                                                            1851.
                                                                    5.3.
                                                                           247
                                  195
                                        156.
                                                11
109. Magdeburg
                                                                    6.3.
                                                                          249
                  1850, 11, 10,
                                 198
                                        157.
                                                            1851.
                                                "
110. Schönhausen 1850, 12, 10.
                                  198
                                        158.
                                                            1851.
                                                                    8. 3.
                                                                          250
                                                11
111.
                   1850. 15. 10.
                                  201
                                        159.
                                                            1851. 12.3.
                                                                          251
           11
                                                "
112.
                   1850, 15, 10,
                                                            1851. 17.3.
                                                                          253
                                  203
                                        160.
                                                11
     (Un Frau v. Puttfamer)
                                                            1851. 25.3.
                                                                          255
                                        161.
                                                10
113. Schönhausen 1850. 17. 10.
                                                           1851, 29, 3,
                                                                          256
                                        162.
                                                11
```

| 163. \( \text{9ertin} \)   1851.   31. 3. \( \text{2} \)   200. \( \text{9ertin} \)   1852.   24. 3. 326     165. \( \text{7} \)   1851.   74. 261     166. \( \text{7} \)   1851.   10. 4. 262     167. \( \text{7} \)   1851.   24. 4. 265     168. \( \text{7} \)   1851.   25. 4. 264     169. \( \text{7} \)   1851.   25. 4. 265     169. \( \text{7} \)   1851.   26. 4. 265     170. \( \text{7} \)   1851.   28. 4. 266     171. \( \text{7} \)   1851.   28. 4. 266     172. \( \text{7} \)   1851.   3. 5. 269     173. \( \text{7} \)   1851.   3. 5. 269     173. \( \text{7} \)   1851.   10. 5. 273     174. \( \text{7} \)   1851.   10. 5. 273     175. \( \text{7} \)   1851.   10. 5. 273     176. \( \text{7} \)   1851.   16. 5. 275     177. \( \text{7} \)   1851.   16. 5. 275     178. \( \text{7} \)   1851.   16. 5. 275     180. \( \text{7} \)   1851.   21. 5. 282     181. \( \text{7} \)   1851.   21. 5. 282     181. \( \text{7} \)   1851.   16. 5. 275     183. \( \text{7} \)   1851.   16. 5. 285     184. \( \text{7} \)   1851.   16. 6. 286     184. \( \text{7} \)   1851.   16. 6. 286     185. \( \text{7} \)   1851.   16. 6. 286     186. \( \text{7} \)   1851.   16. 6. 286     187. \( \text{7} \)   1851.   16. 6. 289     188. \( \text{7} \)   1851.   16. 6. 289     188. \( \text{7} \)   1851.   16. 6. 293     189. \( \text{7} \)   1851.   18. 6. 293     190. \( \text{7} \)   1851.   18. 6. 293     191. \( \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te | Rr.          |               |        |        | Geite | nr.   |                   |          |          | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|--------|-------|-------|-------------------|----------|----------|-------|
| 164. " 1851. 3. 4. 260   211. " 1852. 25. 3. 326   166. " 1851. 10. 4. 262   167. " 1851. 24. 4. 263   168. " 1851. 25. 4. 264   265   215. " 1852. 1. 5. 329   169. " 1851. 26. 4. 265   216. " 1852. 5. 5. 331   170. " 1851. 28. 4. 266   216. " 1852. 5. 5. 331   170. " 1851. 1. 5. 267   217. " 1852. 7. 5. 331   171. " 1851. 1. 5. 267   217. " 1852. 7. 5. 331   173. " 1851. 4. 5. 270   218. ©anisjouci 1852. 5. 6. 332   173. " 1851. 4. 5. 270   219. @crlin 1852. 5. 6. 335   174. " 1851. 1. 5. 270   219. @crlin 1852. 5. 6. 335   175. " 1851. 10. 5. 273   221. @crlin 1852. 9. 6. 335   176. @crlin grau v. @uttlomer)   222. " 1852.11.u.12.6.336   177. " 1851. 14. 5. 275   223. " 1852.11.u.12.6.336   185. " 1851. 27. 5. 284   1852. " 1851. 27. 5. 284   1852. " 1851. 27. 5. 284   1852. " 1851. 27. 5. 284   1852. " 1851. 20. 6. 283   224. " 1852. 27. 28. u.24.6.342   1852. " 1851. 20. 6. 288   224. " 1852. 27. 28. u.24.6.342   1852. 27. 28. u.24.6.342   1852. " 1851. 20. 6. 293   229. " 1852. 27. 28. u.30. 6. 346   229. " 1852. 27. 351   188. " 1851. 26. 6. 293   233. @crlin grav v. &crlin grav v. &crlin grav                                                                                 | 163.         | Berlin        | 1851.  | 31. 3. | 259   | 210.  | Berlin            | 1852.    | 24.3.    | 325   |
| 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164.         | "             | 1851.  |        | 260   |       | "                 |          | 25. 3.   | 326   |
| 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165.         |               | 1851.  | 7.4.   | 261   | 212.  | Frankfurta.M      | .1852.   | 4. 4.    | 327   |
| 168. " 1851. 24. 4. 263 *213. Serlin 1852. 1.5. 329 *168. " 1851. 26. 4. 265 *214. " 1852. 3.5. 330 *169. " 1851. 28. 4. 266 *216. " 1852. 7.5. 331 *170. " 1851. 1.5. 266 *217. " 1852. Witte 5. 332 *172. " 1851. 1.5. 5. 267 *217. " 1852. Witte 5. 332 *173. " 1851. 4.5. 270 *174. " 1851. 7.5. 271 *220. " 1852. 5. 1. 6. 6. 333 *175. " 1851. 10. 5. 273 *221. Wien 1852. 5. 1. 6. 6. 333 *176. Frantfurt a.W. 1851. 10. 5. 273 *221. Wien 1852. 9. 6. 333 *176. Frantfurt a.W. 1851. 16. 5. 275 *178. " 1851. 14. 5. 275 *178. " 1851. 14. 5. 275 *183. " 1851. 21. 5. 284 *222. " 1852. 11. 11. 12. 6. 336 *180. " 1851. 21. 5. 284 *182. " 1851. 29. 5. 284 *182. " 1851. 29. 30. 5.285 *183. " 1851. 4. 6. 286 *183. " 1851. 4. 6. 286 *186. " 1851. 20. 6. 289 *186. " 1851. 20. 6. 289 *186. " 1851. 20. 6. 289 *186. " 1851. 20. 6. 289 *189. " 1851. 10. 6. 289 *189. " 1851. 10. 6. 289 *189. " 1851. 10. 6. 289 *189. " 1851. 20. 6. 293 *232. " 1852. 21. 6. 341 *221. Wien 1852. 27. 28. 130. 6. 346 *229. " 1852. 21. 6. 341 *221. Wien 1852. 27. 28. 130. 6. 346 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 1852. 27. 351 *229. " 18                                                                                 | 166.         |               | 1851.  | 10.4.  | 262   |       | (An Frau v. Pi    | uttfamer | :)       |       |
| 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167.         |               | 1851.  | 24.4.  | 263   | *213. | Berlin            | 1852.    | 1. 5.    | 329   |
| 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168.         |               | 1851.  | 25. 4. | 264   | *214. | "                 | 1852.    | 3. 5.    | 330   |
| 171. " 1851. 1.5. 267 172. " 1851. 3.5. 269 173. " 1851. 4.5. 270 174. " 1851. 4.5. 270 175. " 1851. 10.5. 273 176. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \\( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \(                                                                                  | 169.         |               | 1851.  | 26. 4. | 265   | Į.    | "                 |          | 5. 5.    | 331   |
| 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> 70. | "             | 1851.  | 28. 4. | 266   | 1     | "                 |          |          |       |
| 173. " 1851. 4.5. 270 174. " 1851. 7.5. 271 175. " 1851. 10.5. 273 176. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)                                                                                  |              | "             | 1851.  | 1. 5.  | 267   |       |                   |          |          |       |
| 174. " 1851. 7.5. 271 175. " 1851. 10.5. 273 176. \text{Frantfurta.}\text{W.1851.} 10.5. 273 177. " 1851. 14.5. 275 178. " 1851. 16.5. 278 (\text{Vin grau v. \text{Puttamer})} \tag{221.} \text{ \text{Sien}} 1852. 7. 6. 335 178. " 1851. 16.5. 278 (\text{Vin grau v. \text{Puttamer})} \tag{222.} " 1852.11.u.12.6.336 178. " 1851. 16.5. 278 (\text{Vin grau v. \text{Puttamer})} \tag{224.} " 1852.11.u.15.6.337 178. " 1851. 21.5. 282 180. " 1851. 27.5. 284 181. " 1851. 27.5. 284 182. " 1851.29.u.30.5.285 183. " 1851. 4. 6. 286 184. " 1851. 8. 6. 288 185. " 1851. 10. 6. 288 186. " 1851. 10. 6. 289 186. " 1851. 10. 6. 289 187. " 1851. 18. 6. 290 187. " 1851. 26. 6. 293 188. " 1851. 26. 6. 293 188. " 1851. 26. 6. 293 189. " 1851. 17. 296 199. " 1851. 17. 296 199. \text{Puttamer} 1851. 29. 7. 302 199. \text{Puttamer} 1851. 29. 7. 303 195. " 1851. 11. 8. 307 199. " 1851. 11. 8. 307 199. " 1851. 11. 8. 307 199. " 1851. 12. 8. 8. 313 190. " 1851. 28. 8. 313 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 28. 8. 313 201. \text{Winfierbann} 1855. 27. 8. 366 197. " 1851. 18. 8. 309 190. " 1851. 28. 8. 313 201. \text{Winfierbann} 1855. 27. 8. 366 197. " 1851. 18. 8. 309 199. " 1851. 28. 8. 312 200. " 1851. 30. 8. 315 200. " 1851. 30. 8. 315 201. " 1851. 30. 8. 315 202. " 1857. 18. 316 203. " 1857. 18. 316 204. \text{Merita.}\text{Winfierbann} 1857. 1. 3. 370 205. \text{Patta.}\text{Winfierbann} 1852. 2. 7. 351 229. " 1852. 21. 1. 352 238. \text{Winfierbann} 1853. 24. 8. 357 238. \text{Winfierbann} 1853. 24. 8. 357 238. \text{Winfierbann} 1853. 27. 8. 366 240. \text{Warris muru w. \text{Wintimer}} 230. \text{Winfierbann} 1855. 2. 2. 9. 368 241. \text{Winfierbann} 1855. 2. 7. 8. 366 241. \text{Winfierbann} 1855. 2. 3. 9. 368 242. \text{Win \text{Winfierbann} 1855. 2. 3. 9. 368 241. \text{Winfierbann} 1855.                                                                                  |              | "             | 1851.  | 3. 5.  |       |       |                   |          |          |       |
| 175. " 1851. 10. 5. 273 176. Frankfurt a.M.1851. 12. 5. 274 177. " 1851. 14. 5. 275 178. " 1851. 16. 5. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | "             |        |        |       |       | Berlin            |          |          |       |
| 176. Frantfurt a.M. 1851.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | "             |        | 7. 5.  |       |       | "                 |          |          |       |
| 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | "             |        |        |       |       | Wien              |          |          |       |
| 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Frankfuri a.W |        |        |       |       | "                 |          |          |       |
| *179. Frantfurt a. M. 1851. 18. 5. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | "             |        |        |       |       | "                 |          |          |       |
| *179. Frantfurta. M. 1851. 18. 5. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178.         | // // m       |        |        | 278   |       | "                 |          |          |       |
| 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****         |               |        |        | 200   |       |                   |          |          |       |
| 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Frankfurta.We |        |        |       |       |                   |          | 3.u.24.6 | .342  |
| 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | "             |        |        |       | *227. | . 0 / 1 1         |          | 00. 0    | 0.10  |
| 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | "             |        |        |       | 000   |                   |          |          |       |
| 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | "             |        |        |       |       | zeren             |          |          |       |
| 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | "             |        |        |       |       | OH an Fan france  |          |          |       |
| 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | "             |        |        |       | 4     |                   |          |          |       |
| 187.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | "             |        |        |       |       | Ditettue          |          |          |       |
| 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | //            |        |        |       |       | Service of        |          |          |       |
| 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |        |        |       |       | 11                |          |          |       |
| *190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | "             |        |        |       |       |                   |          |          |       |
| *191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |        |        |       | 1     | ,                 |          |          |       |
| 192. Berlin 1851. 22. 7. 301 193. Liebenstein 1851. 26. 7. 302 194. Frankfurt a.W. 1851. 29. 7. 303 195. " 1851. 1. 8. 304 196. " 1851. 5. 8. 306 197. " 1851. 11. 8. 307 *198. " 1851. 13. 8. 309 *199. " 1851. 16. 8. 310 *242. Kiils 1856. 27. 9. 369 199. " 1851. 23. 8. 312 201. " 1851. 28. 8. 313 202. " 1851. 30. 8. 315 203. " 1851. 6. 9. 316 204. Merjeburg 1851. 8. 9. 317 205. Frankfurt a.W. 1852. 5. 2. 321 207. Frankfurt a.W. 1852. 5. 2. 321 207. Frankfurt a.W. 1852. 5. 2. 321 207. Frankfurt a.W. 1852. 5. 2. 321 208. Frankfurt a.W. 1853. 29. 12. 362 (Un Frau v. Futttamer) 239. Frankfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (Un Frau v. Futttamer) 239. Frankfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (Un Frau v. Futttamer) 239. Frankfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (Un Frau v. Futttamer) 240. Frankfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (Un Frau v. Futttamer) 240. Frankfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (Un Frau v. Futttamer) 240. Frankfurt a.W. 1855. 2. 9. 368 241. " 1855. 2. 9. 368 242. Kiils 1856. 27. 9. 369 244. Berlin 1857. 1. 3. 370 244. Berlin 1857. 1. 3. 370 245. Frankfurt a.W. 1857. 1. 3. 370 246. Frankfurt a.W. 1857. 1857. 1857. 1857. 1857. 1857. 1857. 1857. 1857. 1857. 16. 4. 378 250. Frankfurt a.W. 1852. 5. 2. 321 251. " 1857. 16. 4. 378 252. " 1857. 17. 4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |        |        |       | )     | "                 |          |          |       |
| 193. Liebenstein 1851. 26. 7. 302 194. Frankfurt a.M. 1851. 29. 7. 303 195. " 1851. 1.8. 304 196. " 1851. 5.8. 306 197. " 1851. 11.8. 307 *198. " 1851. 13.8. 309 199. " 1851. 16.8. 310 *242. Kiilá 1856. 27. 9. 369 199. " 1851. 23. 8. 312 201. " 1851. 28. 8. 313 202. " 1851. 30. 8. 315 203. " 1851. 6.9. 316 204. Merjeburg 1851. 8.9. 317 205. Frankfurt a.M. 1852. 5.2. 321 207. Frankfurt a.M. 1852. 5.2. 321 207. Frankfurt a.M. 1852. 5.2. 321 208. Frankfurt a.M. 1852. 5.2. 321 209. Frankfurt a.M. 1854. 14. 7. ? 364 (An Frau v. Futttamer) 239. Frankfurt a.M. 1854. 14. 7. ? 364 (An Frau v. Futttamer) 239. Frankfurt a.M. 1854. 14. 7. ? 364 (An Frau v. Futttamer) 240. Frankfurt a.M. 1855. 2. 9. 368 241. " 1855. 2. 9. 368 242. Kiilá 1856. 27. 9. 369 244. Berlin 1857. 1. 3. 370 244. Berlin 1857. 1. 3. 370 245. " 1857. 6. 4. 373 246. Frankfurt a.M. 1857. 6. 4. 373 247. " 1857. 8. 4. 373 248. " 1857. 1. 4. 373 249. " 1857. 12. 1. 13. 4. 376 250. Frankfurt a.M. 1852. 5. 2. 321 251. " 1857. 16. 4. 376 252. " 1857. 17. 4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |        |        |       |       | #<br>Tranffurta M |          |          |       |
| 194. Frantfurt a.W. 1851. 29. 7. 303 195. " 1851. 1. 8. 304 196. " 1851. 5. 8. 306 197. " 1851. 11. 8. 307 *198. " 1851. 13. 8. 309 199. " 1851. 16. 8. 310 *241. " 1855. 2. 9. 368 *199. " 1851. 16. 8. 310 *242. Külz 1856. 27. 9. 369 199. " 1851. 23. 8. 312 244. Berlin 1857. 1. 3. 370 201. " 1851. 30. 8. 315 202. " 1851. 30. 8. 315 203. " 1851. 6. 9. 316 204. Merjeburg 1851. 8. 9. 317 204. Merjeburg 1851. 8. 9. 317 205. Frantfurt a.W. 1851. 14. 9. 319 207. Frantfurt a.W. 1852. 5. 2. 321 207. Frantfurt a.W. 1852. 5. 2. 321 208. Frantfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (An Fran v. Huttfamer)  240. Frantfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (An Fran v. Futtfamer)  240. Frantfurt a.W. 1854. 14. 7. ? 364 (An Fran v. Futtfamer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |        |        |       | 200.  |                   |          |          | 002   |
| 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |        |        |       | 239.  | _ ·               |          |          | 361   |
| 196. " 1851. 5.8. 306 197. " 1851. 11.8. 307 241. " 1855. 27.8. 366 198. " 1851. 13.8. 309 199. " 1851. 16.8. 310 242. Külz 1856. 27.9. 369 199. " 1851. 23.8. 312 244. Berlin 1856. 28.9. 370 201. " 1851. 28.8. 313 202. " 1851. 30.8. 315 203. " 1851. 30.8. 315 204. Merjeburg 1851. 8.9. 317 204. Merjeburg 1851. 8.9. 317 205. Frantfurta.M.1851. 14.9. 319 207. Frantfurta.M.1852. 5.2. 321 207. Frantfurta.M.1852. 5.2. 321 208. " 1857. 16.4. 373 2097. Frantfurta.M.1852. 5.2. 321 2098. " 1857. 16.4. 376 2099. " 1859. 7.1. 320 250. " 1857.12.u.134.376 252. " 1857. 16.4. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |        |        |       |       |                   |          |          | 001   |
| 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |        |        |       | 240.  |                   |          |          | 366   |
| *198. " 1851. 13.8. 309 *242. Liliz 1856. 27.9. 369 199. " 1851. 16.8. 310 *243. " 1856. 28.9. 370 *200. " 1851. 23.8. 312 244. Berlin 1857. 1.3. 370 201. " 1851. 28.8. 313 245. " 1857. ? 3. 371 202. " 1851. 6.9. 316 247. " 1857. 6.4. 373 204. Merjeburg 1851. 8.9. 317 205. Frankfurta.M.1851. 14.9. 319 *206. Hall 1852. 7.1. 320 207. Frankfurta.M.1852. 5.2. 321 207. Frankfurta.R.1852. 5.2. 321 208. " 1857. 16.4. 376 209. " 1857. 16.4. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |        |        |       |       | ,,                |          |          |       |
| 199.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |        |        |       |       | Rülz              | 1856.    |          |       |
| *200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |        |        |       |       | _                 | 1856.    | 28. 9.   | 370   |
| 201. " 1851. 28.8. 313 245. " 1857. ? 3. 371 202. " 1851. 30.8. 315 246. Paris 1857. 6.4. 373 203. " 1851. 6.9. 316 247. " 1857. 8.4. 373 204. Merjeburg 1851. 8.9. 317 248. " 1857. 9.4. 374 205. Frankfurta. M.1851. 14.9. 319 249. " 1857.11. u.12.4.375 *206. Half urta. M.1852. 7.1. 320 250. " 1857.12. u.13.4.376 207. Frankfurta. M.1852. 5.2. 321 251. " 1857. 16.4. 376 (Mn Frau v. Puttfamer) 252. " 1857. 17.4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *200.        |               |        |        |       | 244.  |                   | 1857.    |          | 370   |
| 202. " 1851. 30. 8. 315 246. Paris 1857. 6. 4. 373 203. " 1851. 6. 9. 316 247. " 1857. 8. 4. 373 204. Merjeburg 1851. 8. 9. 317 248. " 1857. 9. 4. 374 205. Frankfurta. M.1851. 14. 9. 319 249. " 1857.11. u.12.4.375 *206. Half urta. M.1852. 7. 1. 320 250. " 1857.12. u.13.4.376 207. Frankfurta. M.1852. 5. 2. 321 251. " 1857. 16. 4. 376 (An Frau v. Puttfamer) 252. " 1857. 17. 4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201.         |               | 1851.  | 28. 8. | 313   |       |                   | 1857.    | ? 3.     | 371   |
| 203. " 1851. 6.9. 316 247. " 1857. 8.4. 373 204. Merjeburg 1851. 8.9. 317 248. " 1857. 9.4. 374 205. Frankfurta.M.1851. 14.9. 319 249. " 1857.11.u.12.4.375 *206. Half 1852. 7.1. 320 250. " 1857.12.u.13.4.376 207. Frankfurta.M.1852. 5.2. 321 251. " 1857. 16.4. 376 (An Frau v. Huttfamer) 252. " 1857. 17.4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202.         |               | 1851.  | 30. 8. | 315   | 246.  | Paris             | 1857.    | 6.4.     | 373   |
| 204. Merjeburg 1851. 8.9. 317 248. " 1857. 9.4. 374 205. Frankfurta.M.1851. 14.9. 319 249. " 1857.11.u.12.4.375 *206. Half and the second of t                                                                                 | 203.         | ,,            | 1851.  | 6. 9.  | 316   | 247.  |                   | 1857.    | 8.4.     | 373   |
| 205. Frankfurta. M.1851. 14. 9. 319 249. " 1857.11. u.12.4.375  *206. Hale 1852. 7. 1. 320 250. " 1857.12. u.13.4.376  207. Frankfurta. M.1852. 5. 2. 321 251. " 1857. 16. 4. 376  (An Frau v. Huttfamer) 252. " 1857. 17. 4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204.         | Merjeburg     | 1851.  | 8. 9.  | 317   | 248.  |                   | 1857.    | 9.4.     | 374   |
| *206. Half 1852. 7. 1. 320 250. " 1857.12.u.13.4.376 207. Frankfurt a.M.1852. 5. 2. 321 251. " 1857. 16. 4. 376 (An Frau v. Huttfamer) 252. " 1857. 17. 4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               | .1851. | 14. 9. | 319   | 249.  |                   | 1857.1   | 1.u.12.4 | .375  |
| 207. Frankfurta.M.1852. 5. 2. 321 251. " 1857. 16. 4. 376 (An Frau v. Huttfamer) 252. " 1857. 17. 4. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |        | 7. 1.  | 320   | 250.  |                   | 1857.1   | 2.u.13.4 | .376  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207.         |               |        |        | 321   | 1     |                   |          |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |        | )      |       |       |                   |          | 17.4.    |       |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |        | 13. 3. | 324   | *253. | Kopenhagen        | 1857.    | 6. 8.    | 378   |
| 209. Berlin 1852. 23. 3. 325   *254. Näsbyholm 1857. 9. 8. 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 209.         | Berlin        | 1852.  | 23. 3. | 325   | *254. | Viäsbyholm        | 1857.    | 9. 8.    | 378   |

| - 22  |                 | 2222    |              | 5     | , **** |              |       |            |       |
|-------|-----------------|---------|--------------|-------|--------|--------------|-------|------------|-------|
| Nr.   |                 |         |              | Seite | nr.    |              |       |            | Ceite |
|       | Kopenhagen      |         |              |       |        | Petersburg   | 1859. | 14. 5.     | 427   |
|       | u. Lindholm     | 1857.   | 11.u.13.8    | 3.380 | 296.   |              | 1859. |            | 429   |
| *256. | Tomijonäs,      |         |              |       | 297.   |              | 1050  | 01.5       | 430   |
|       | Gunarstorp      |         |              |       |        | (An Osfar v. | Arnim | )          |       |
|       | n. Kopenhager   | 11857.  | 1623.8.      | 380   | 298.   | Petersburg   | 1859. |            | 431   |
| 957   | Berlin          | 1857.   |              | 384   | 299.   | "            | 1859. | 31.5, 1.6. | 432   |
|       | Memel           | 1857.   | 29. 8.       | 386   | 300.   | "            | 1859. |            | 433   |
|       | Kalleten        | 1857.   |              | 387   | *301.  | Moskau und   |       |            |       |
|       | Edwahlen        | 1857.   | 7. 9.        | 388   |        | Archangelsk  | 1859. | 68.6.      | 435   |
|       | Königsberg      | 1857.   |              | 388   | 302.   | Petersburg   | 1859. |            | 439   |
|       | Frankfurt a.M   |         |              | 389   | 303.   | "            | 1859. | 25. 6.     | 440   |
| 202.  | (An Herrn v. P  |         |              | 900   | I .    | Peterhof     | 1859. |            | 442   |
| - 0.0 |                 |         |              | 00.4  |        | Petersburg   | 1859. |            | 444   |
|       | Berlin          |         | April?       |       | 306.   | "            | 1859. |            | 447   |
| 264.  | Frankfurt a.M   |         |              | 391   |        | Berlin       | 1859. |            | 448   |
|       | (An Fran v. Pu  | ttfamer | r)           |       |        | Baben        | 1859. |            | 448   |
|       | . Berlin        |         | 30. 8.       | 392   | 309.   | "            | 1859. |            | 449   |
| 265.  | Frankfurt a.M   | .1858.  | 17. 10.      | 393   | 310.   |              | 1859. |            | 449   |
|       | (An Fran v. Pn  | ttlamer | ')           |       | 311.   | "            | 1859. |            | 449   |
| 266.  | Berlin          | 1859.   | 15. 1.       | 395   | 312.   | "            | 1859. |            | 450   |
| 267.  | "               | 1859.   | 24.1.        | 396   | 313.   | "            | 1859. | 19. 9.     | 451   |
| 268.  | "               | 1859.   | 7. 3.        | 397   |        | Berlin       | 1859. |            | 451   |
| 269.  | "               | 1859.   | 9.3.         | 398   | 1      | Cöslin       |       | 13. 10.    | 451   |
| 270.  | "               | 1859.   | 11. 3.       | 399   |        | Berlin       |       | 14. 10.    | 451   |
| 271.  | "               | 1859.   | 12. 3.       | 399   | 317.   |              |       | 16. 10.    | 452   |
| 272.  | //              | 1859.   | 17. 3.       | 400   |        | Lazienti     |       | 17. 10.    | 453   |
| 273.  | "               |         | 21. 3. ?     | 402   | *319.  | ~            |       | 19. 10.    | 454   |
| 274.  | "               | 1859.   | 22. 3.       | 403   | *320.  | "            |       |            | 455   |
| 275.  |                 | 1859.   | 22. 3.       | 404   |        | @fignmignia  |       | 21. 10.    | 456   |
|       | Königsberg      | 1859.   | 24. 3.       | 404   | 1      | Stierniewice |       |            | 456   |
|       | Kowno           | 1859.   | 25. 3.       | 404   |        | Berlin       | 1860. |            | 457   |
|       | Rasuca          | 1859.   |              | 405   | 323.   | "            | 1860. |            |       |
| *279  | Pitow           | 1859.   |              | 405   | 324.   | L/           | 1860. |            | 457   |
|       | Petersburg      | 1859.   |              | 407   | 325.   | //           | 1860. |            | 458   |
| 281.  |                 |         | 1. u. 4. 4.  |       | 326.   | "            | 1860. |            | 458   |
| 282.  | //              |         | 4. 11. 6. 4. |       | 327.   | //           | 1860. |            | 459   |
| 283.  | //              | 1859.   | 8. 4.        | 413   | 328.   | "            | 1860. |            | 459   |
| ش00،  | (Un Herrn u. Fi |         |              |       | 329.   | //           | 1860. |            | 460   |
| 20.4  |                 |         |              |       | 330.   | //           | 1860. |            | 461   |
|       | Petersburg      | 1859.   | 11.4.        | 415   | 331.   | "            | 1860. | 4. 5.      | 461   |
| 285.  | "               | 1859.   | 16. 4.       | 416   | 332.   | //           | 1860. | 4. 5.      | 461   |
| 286.  | //              |         | 19.11.20.4   |       | 333.   | //           | 1860. | 7. 5.      | 462   |
| 287.  | "               | 1859.   |              | 420   | 334.   | //           | 1860. |            | 463   |
| 288.  | //              | 1859.   | 23. 4.       | 420   | 335.   | "            | 1860. |            | 464   |
| 289.  | //              | 1859.   |              | 421   | 336.   | 17           | 1860. |            | 465   |
| *290. | //              | 1859.   |              |       | 337.   | //           | 1860. |            | 466   |
| 291.  | "               |         | Unf. 5.      |       | 338.   | "            | 1860. |            | 466   |
| 292.  | Barstoe Gelo    |         | 5, 5,        | 423   | 339.   | "            | 1860. | 19. 5.     | 467   |
|       | Petersburg      | 1859.   | 6. 5.        | 424   | 340.   | //           | 1862. | 11.5.      | 468   |
| 294.  | //              | 1859.   | 7. 5.        | 425   | 341.   | //           | 1862. | 13. 5.     | 469   |

| Nr.   |              |       |         | Geite | Mr.            |               |       |            | Gelte        |
|-------|--------------|-------|---------|-------|----------------|---------------|-------|------------|--------------|
|       | Berlin       | 1862. | 17. 5.  | 469   |                | Schwarzenber  | 1869  | 23. 6.     | 518          |
| 343.  |              | 1862. |         | 470   |                | Carlsbad      | 1863. | 24. 6.     | 518          |
| *344. | "            | 1862. |         | 471   | 393.           |               | 1863. | 27. 6.     | 519          |
| *345. | "            | 1862. |         | 472   | 394.           | #             | 1863. | 28. 6.     | 520          |
|       | Paris        | 1862. |         | 473   | 395.           | "             | 1863. | 3. 7.      | 520          |
| *347. |              | 1862. |         | 473   | 396.           | "             | 1863. | 5. 7.      | $520 \\ 521$ |
| *348. | "            | 1862. |         | 474   | *397.          | "             | 1863. | 7. 7.      | $521 \\ 522$ |
| 349.  | **           | 1862. |         | 475   | 398.           | "             | 1863. | 9. 7.      | 523          |
| 350.  | "            | 1862. |         | 476   | *399.          | "             | 1863. | 13. 7.     | 523          |
| 351.  | "            | 1862. |         | 476   |                | Berlin        | 1863. | 17. 7.     | 523          |
| 352.  | "            | 1862. |         | 477   |                | Nürnberg      | 1863. | 19. 7.     | 524          |
| 353.  | "            | 1862. |         | 481   |                | Salzburg      | 1863. | 22.7.      | 525          |
|       | London       | 1862. |         | 482   |                | Gaftein       |       | 28.u.29.7  |              |
|       | Paris        | 1862. |         | 482   | *404.          | '             | 1863. | 2. 8.      | 527          |
| *356. | ,            | 1862. |         | 482   | 405.           | "             | 1863. | 8. 8.      | 527          |
| 357.  | "            | 1862. |         | 484   | *406.          | "             |       |            |              |
| 358.  | "            | 1862. |         | 485   | *407.          | "             | 1863. | 12.8.      | 528          |
|       | Trouville    | 1862. |         | 486   |                | Bagen         | 1863. | 14.8.      | 528          |
|       | Paris        | 1862. |         | 487   | *400           | Berlin        | 1863, | 28. 8.     | 528          |
|       |              | 1862. |         | 487   |                |               | 1863. | 4.9.       | 530          |
|       | Blois        | 1862. |         | 488   | 410.           | 03            | 1863. | 15. 9.     | 530          |
|       | Bordeaux     | 1862. |         | 489   | 1              | Butow         | 1863. | 21. 9.     | 531          |
| *363. | 23           |       |         |       | 1              | Berlin        | 1863. | 29. 9.     | 532          |
|       | Bayonne      | 1862. | 29. 7.  | 490   | 413.           | "             | 1863. |            | 532          |
|       | SanSebastian |       |         | 491   | 414.           | "             |       | 16. 10.    | 533          |
|       | Biarrit      | 1862. |         | 493   | 415.           | "             |       | 21. 10.    | 534          |
| 367.  | "            | 1862. | 7. 8.   | 495   | *416.          | 00 . 6 - (26  |       | 27. 10.    | 534          |
| 368.  | "            | 1862. | 10. 8.  | 496   |                | Babelsberg    | 1863. | 1.11.      | 535          |
| 369.  | "            | 1862. | 11. 8.  | 497   | 4              | Berlin        | 1863. | ? 11.      | 536          |
| 370.  | ~~!"         | 1862. | 14. 8.  | 498   |                | Carlsbad      | 1864. | 21. 6.     | 536          |
|       | Falaise      | 1862. |         | 500   | 420.           | "             | 1864. |            | 536          |
|       | Biarrit      | 1862. |         | 502   | 421.           | "             | 1864. |            | 537          |
| 373.  | ~            | 1862. | 22. 8.  | 503   | 422.           | "             |       | 1. u. 2. 7 |              |
|       | Falaije      | 1862. | 25. 8.  | 504   | 423.           | "             | 1864. | 6. 7.      | 539          |
|       | Biarrit      | 1862. | 30. 8.  | 505   | 424.           | "             | 1864. | 8. 7.      | 539          |
|       | Cauterets    | 1862. | 2. 9.   | 507   | 425.           | "             | 1864. | 13. 7.     | 540          |
|       | Pic du Midi  |       | 5. 9.   | 507   | 426.           | "             | 1864. |            | 540          |
|       | Luchon       | 1862. | 9. 9.   | 509   | *427.          | m'"           | 1864. | 20. 7.     | 541          |
|       | Toulonse     | 1862. | 12. 9.  | 510   | 1              | Wien          | 1864. | 22. 7.     | 542          |
|       | Avignon      | 1862. | 14. 9.  | 511   | *429.          | <i>(1)</i>    | 1864. | 27. 7.     | 542          |
|       | Berlin       | 1862. | 21. 9.  | 512   |                | Gastein       |       | 6. u. 7. 8 |              |
| 382.  | 11           | 1862. | 24. 9.  | 513   | 431.           | ~ "           | 1864. | 17. 8.     | 541          |
| 383.  | "            | 1862. | 1. 10.  | 514   |                | Schönbrunn    | 1864. | 20. 8.     | 544          |
| 384.  | "            | 1862. | 4. 10.  | 514   | *433.          | m.s."         | 1864. | 25. 8.     | 545          |
| *385. | "            | 1862. | 7. 10.  | 515   |                | Baden         | 1864. | 1. 9.      | 545          |
| 386.  | "            |       | 10. 10. | 515   | 435.           | , " , m       | 1864. | 5. 9.      | 546          |
| 387.  | "            |       | 12. 10. | 516   |                | Frankfurta.M. |       | 11. 9.     | 547          |
| 388.  | 02."*0       |       | 24. 10. | 516   |                | Berlin        | 1864. | 28. 9.     | 547          |
|       | Paris        |       | 31. 10. | 517   | 438.           | ~ ":          | 1864. | 30.9.      | 548          |
| 390.  | "            | 1862. | 2. 11.  | 517   | □ <b>4</b> 39. | Baden         | 1864. | 3. 10.     | 548          |

| Nr.   |           |                |             | Geite | Nr.          |                    |                |                      | Eeite |
|-------|-----------|----------------|-------------|-------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|-------|
| 440.  | Baben     | 1864.          | 4.10.       | 549   | 489.         | Mainz              | 1870.          | 6. 8.                | 587   |
| *441. | Bordeaux  | 1864.          | 6. 10.      | 550   |              | (An Graf C         | 3. Bisma       | ard)                 |       |
|       | Biarrit   | 1864.          | 7. 10.      | 551   | 490.         | "                  | 1870.          | 7. 8.                | 588   |
| *443. | "         | 1864.          | 9. 10.      | 551   |              | Homburg            | 1870.          | 8.8.                 | 588   |
| 444.  | "         | 1864.11        | u. 12. 10   | ).552 |              | St. Johann         | 1870.          | 9.8.                 | 589   |
| 445.  | "         |                | 17. 10.     | 553   | 493.         | St. Johann         |                |                      |       |
|       | Jzazu     | 1864.17        | u.20.10     | ).554 |              | u. St. Avold       | 1870.          | 11.8.                | 590   |
|       | Biarrit   | 1864.23        |             |       | 494.         | Herny              | 1870.          | 14.8.                | 590   |
|       | Paris     |                | 25, 10,     | 556   | 495.         | "                  | 1870.          | 15. 8.               | 592   |
|       | Berlin    |                | 30. 10.     | 556   | 496.[        | Frankfurta.A       | N.]            |                      |       |
| 450.  | "         |                | 2.11.       | 558   |              |                    | 1870.          | 16.8.                | 592   |
| 451.  | "         |                | 4. 11.      | 558   | 497.         | Pont-à-Mouf        |                |                      |       |
| 452.  | "         |                | . οδ. 9. 11 |       |              | fon                | 1870.          | 16. 8.               | 592   |
| 453.  |           |                | 14. 11.     | 560   | 498.         | 1;                 | 1870.          | 17. 8.               | 593   |
|       | Carlsbad  | 1865.          | vor 28.6    | 3.561 | 499.         | "                  | 1870.          | 17. 8.               | 593   |
| 455.  |           | 1865.          | 1. 7.       | 561   | 500.         | Rezonville         | 1870.          | 19.8.                | 595   |
| 456.  | "         | 1865.          | 7. 7.       | 562   | 501.         | Pont=à=Mou         | =              |                      |       |
| 457.  | "         | 1865.          | 11. 7.      | 563   |              | jon                | 1870.          | 19.8.                | 595   |
| 458.  | "         | 1865.          | 13. 7.      | 564   | 502.         | "                  | 1870.          | 20.8.                | 596   |
| 459.  | "         | 1865.          | 15. 7.      | 564   | 503.         | Commercy           | 1870.          | 23.8.                | 596   |
| 460.  |           | 1865.          | 17. 7.      | 564   | 504.         | Bar-le Duc         | 1870.          | 24.8.                | 596   |
|       | Gajtein   | 1865.          | 26. 7.      | 565   | 505.         | Mainz              | 1870.          | 25. 8.               | 597   |
| 462.  |           | 1865.          | 1. 8.       | 565   |              | (Absender Dr. &    |                |                      |       |
| *463. | "         | 1865.          | 4. 8.       | 566   |              | Bar-le Duc         | 1870.          | 25. 8.               | 597   |
| *464. | "         | 1865.          | 14. 8.      | 567   | 507.         | Clermont=en:       | =              |                      |       |
|       | 31મીં     | 1865.          | 21. 8.      | 568   |              | Argonne            | 1870.          | 27. 8.               | 598   |
| *466. | Baden     | 1865.          | 1. 9.       | 569   | 508.         | Clermont           | 1870.          | 28.8.                | 599   |
| *467. |           | 1865.          | 3. 9.       | 569   | 509.         | Ciermont un        | ιδ             |                      |       |
|       | Berlin    | 1865.          | 12. 9.      | 570   |              | Grandpré           | 1870.          | 28./29.8             | .600  |
|       | Sidyrow   | 1866.          | 1. 7.       | 570   | 510.         | Vendresse          | 1870.          | 31. 8.               | 601   |
| *470  | Jitschin  | 1866.          | 2. 7.       | 571   | 511.         | "                  | 1870.          | 3. 9.                | 602   |
| *471  | Hohenman: |                | 9. 7.       | 572   | 512.         | "                  | 1870.          | 3.9.                 | 604   |
| *479  | Zwittau   | 1866.          | 11. 7.      | 574   | 513.         | Pont-à-Mon         |                |                      |       |
| *478  | Brünn     |                | 6.0.18.7    |       |              | fon                | 1870.          | 5. 9.                | 605   |
| *171  | Prag      | 1866.          | 3. S.       | 575   |              | Reims              | 1870.          | 5. 9.                | 605   |
| 475   | Barzin    | 1867.          | 27. 6.      | 576   | 515.         | "                  | 1870.          | 6. 9.                | 605   |
| 476.  |           | 1867.          | 30. 6.      | 577   | 516.         |                    | 1870.          | 7. 9.                | 606   |
| 477.  | "         | 1867.          | 4. 7.       | 578   | 247          | (An Graf H. E      | ismard)        | 40.0                 | 607   |
| 478.  | "         |                | 28. 10.     | 579   |              | Reims              | 1870.          | 10. 9.               |       |
| 479.  | //        | 1869.          | 1. 7.       | 580   | 518.         |                    | 1870.          | 12. 9.               | 607   |
|       | Berlin    | 1869.          | 7. 12.      | 580   |              | Meanx              | 1870.          | 18. 9.               | 609   |
| 481.  |           |                | 13. 12.     | 581   |              | Ferrières          | 1870.          | 21. 9.               | 609   |
| 482.  | "         |                | 15. 12.     | 582   | 521.         | 101 11 11 11 11 11 | 1870.          | 23. 9.               | 610   |
|       | Em3       | 1870.          | 2. 6.       | 583   | 500          | (An Graf H. B      |                | 27. 9.               | 611   |
|       | Varzin    | 1870.          |             | 584   | 522.<br>523. | Ferrières          | 1870.<br>1870. | 1. 10.               | 612   |
|       | Mains     | 1870.<br>1870. |             | 585   |              | Verjailles         | 1870.          | 8. 10.               | 613   |
| 486.  | O .       | 1870.          |             | 586   | 525.         |                    |                | 20./23.10            |       |
| 487.  | //        | 1870.<br>1870. |             |       |              | //                 |                | 20./25.10<br>22. 10. | 617   |
| 488.  | "         | 1870.<br>1870. |             | 586   | 526.         | //                 |                | 22. 10.<br>27. 10.   | 617   |
| 100,  | "         | 1010.          | 5. 8.       | 587   | 527.         | "                  | 1070.          | -7. IV.              | 017   |
|       |           |                |             |       |              |                    |                |                      |       |

### 

| Nr.          |             |                | Seite | Nr.  |               |       |         | Ceite |
|--------------|-------------|----------------|-------|------|---------------|-------|---------|-------|
| 528.         | Versailles  | 1870.28./29.10 | ).617 | 559. | Versailles    |       |         | 638   |
| 529.         | "           | 1870. 3.11.    | 618   | 560. | //            | 1871. |         | 638   |
| 530.         | "           | 1870. 8.11.    | 619   | 561. | //            | 1871. | 27. 2.  | 638   |
| 531.         | "           | 1870. 12. 11.  | 619   | 562. | "             | 1871. |         | 639   |
|              | (An Graf S. | Bismard)       |       | 563. | Saarbrücken   | 1871. | 8. 3.   | 640   |
| 520          |             | 1870.16. 17.11 | 620   | 564. | Gastein       | 1871. | 22. 8.  | 640   |
| 533.         |             | 1870. 22. 11.  | 622   | 565. | "             | 1871. | 25. 8.  | 641   |
| 534.         |             | 1870. 1.12.    | 622   | 566. | "             | 1871. | 28. 8.  | 641   |
| 99±.         | //          |                | 022   | 567. |               | 1871. | 30.8.   | 642   |
|              | (An Graf H. |                |       | 568. | "             | 1871. | 2.9.    | 643   |
|              | Versailles  |                | 623   | 569. |               | 1871. | 4.9.    | 644   |
| 536.         | //          | 1870. 12. 12.  | 625   | 570. | "             | 1871. |         | 644   |
| 537.         | "           | 1870. 14. 12.  | 625   | 571. | Briedrichsruh | 1872. | 12. 3.  | 645   |
| 538.         | "           | 1870. 19. 12.  | 626   |      | Varzin        |       |         | 645   |
| 539.         | "           | 1870. 24. 12.  | 627   | 573. | "             | 1872. | 31. 5.  | 646   |
| <b>54</b> 0. | "           | 1870. 24. 12.  | 627   | 574. | "             | 1872. | 10.6.   | 646   |
| 541.         | //          | 1870. 26. 12.  | 628   |      | Petersburg    | 1873. | 3, 5.   | 648   |
|              | (An Graf H. | Bismard)       |       | 576. | Wien          | 1873. | 19. 10. | 649   |
| 542.         | Verfailles  | 1870. 26. 12.  | 628   | 577. | "             | 1873. | 21.10.  | 650   |
| 543.         | "           | 1871. 1.1.     | 629   | 578. | Friedrichsruh | 1878. | 23. 10. | 650   |
| 511.         | "           | 1871. 1.1.     | 630   | 579. | Bargin        | 1879. | 18, 11, | 651   |
| 545.         | "           | 1871. 4.1.     | 630   | 580. | Kissingen     | 1881. | 12.7.   | 651   |
| 546.         | "           | 1871. 9.1.     | 631   | 581. | "             | 1881. | 28.7.   | 652   |
| 547.         | "           | 1871. 10.1.    | 632   |      | Friedrichsruh | 1884. | 18.5.   | 653   |
| 548.         | ",          | 1871. 11.1.    | 632   | 583. | "             | 1884. | 25. 5.  | 654   |
| 549.         | "           | 1871. 21.1.    | 633   | 584. | Rijjingen     | 1885. | 5. 6.   | 654   |
| 550.         | "           | 1871. 26.1.    | 634   | 585. | Friedrichsruh | 1886. | 12. 6.  | 654   |
| 551.         | "           | 1871. 27. 1.   | 634   | 586. | "             |       | 22. 12. | 655   |
| 552.         | ",          | 1871. 28.1.    | 635   | 587. | "             | 1886. | 22. 12. | 656   |
| 553.         | "           | 1871. 30.1.    | 635   | 588. | ."            | 1886. | 23. 12. | 656   |
| 554.         | "           | 1871. 1.2.     | 635   | 589. | Barzin .      | 1887. | 15. 7.  | 656   |
| 555.         | "           | 1871. 3.2.     | 636   | 590. | "             | 1888. | 26. 5.  | 657   |
| 556.         | "           | 1871. 4.2.     | 636   | 591. | Friedrichsruh | 1888. | 16. 7.  | 657   |
| 557.         | "           | 1871. 5. 2.    | 637   | 592. | ,,,           | 1889. | 22. 8.  | 658   |
| 558.         | "           | 1871. 10.2.    | 637   | 593. | Varzin        | 1892. | 16. 9.  | 659   |
|              | "           |                |       |      |               |       |         |       |

## Porträt-Beilagen.

| Fürstin von Bismard.   | Nach Fr | anz | von L | enbach. | (Zi | itelbild | ).) | Seite             |
|------------------------|---------|-----|-------|---------|-----|----------|-----|-------------------|
| Johanna von Puttkamer  | 1847    |     |       |         |     |          |     | . 96              |
| Frau von Bismarc 1855  |         |     |       |         |     |          |     | . 208             |
| Marie, Herbert und Wil |         |     |       |         |     |          |     |                   |
| Frau von Bismarc. Fr   |         |     |       |         |     |          |     |                   |
| Herr von Bismark 1860  |         |     |       |         |     |          |     |                   |
| Graf von Bismark Herk  |         |     |       |         |     |          |     |                   |
| Graf und Gräfin von B  |         |     |       |         |     | 0        |     |                   |
| Fürstin von Bismarc 18 |         |     |       |         |     |          |     |                   |
| Fürstin von Bismarc 18 |         |     |       |         |     |          |     |                   |
| Fürstin von Bismarc 18 | 85      |     |       |         |     |          |     | . 65 <del>1</del> |



#### 1846.

1.

P. A. Truchot Hôtel de Prusso Stettin Ohne Datirung. (Ende December 1846)

#### Berehrtester Herr von Puttkamer

Ich beginne dieses Schreiben damit, daß ich Ihnen von vorn herein seinen Inhalt bezeichne; es ift eine Bitte um das Höchste, was Sie auf dieser Welt zu vergeben haben, um die Hand Ihrer Fräulein Tochter. Ich verhehle mir nicht, daß id) dreift erscheine, wenn ich, der ich erst neuerlich, und durch sparfame Begegnungen Ihnen befannt geworden bin, den stärksten Beweis von Bertrauen beanspruche, den Sie einem Manne geben können. Ich weiß aber, daß ich, auch abgesehn von allen Sinderniffen in Raum und Zeit, welche Ihnen die Bildung eines Urtheils über mich erschweren können, durch mid) felbst niemals im Stande fein kann, Ihnen folde Burgschaften für die Zukunft zu geben, daß sie den Ginsatz eines fo theuren Pfandes von Ihrer Seite rechtfertigen würden, wenn Sie nicht durch Vertrauen auf Gott das ergänzen, was das Vertrauen auf Menschen nicht leisten kann. Was ich selbst dazu thun kann, beschränkt sich darauf, daß ich Ihnen mit rückhaltloser Offenheit über mich selbst Auskunft gebe, soweit ich mir felber flar geworden bin. Neber mein äußerliches Auftreten wird es Ihnen leicht sein, Rachrichten durch Andre zu erhalten; ich begnüge mich daher mit einer Darstellung meines innern Lebens, welches jenem zu Grunde lag, und besonders meines Standpunktes zum Chriftenthum. Ich muß dazu weit ausholen. Ich bin meinem elterlichen Saufe in frühfter Rindheit fremd, und nie wieder völlig darin heimisch geworden, und meine Erziehung wurde von Hause her aus dem Gesichtspunkt geleitet, daß alles der Ausbildung des Verstandes und dem frühzeitigen Erwerb positiver Kenntnisse untergeordnet blieb.

Nach einem unregelmäßig besuchten und unverstandenen Religionsunterricht, hatte ich bei meiner Einjegnung durch Schleiermacher, an meinem 16ten Geburtstage, keinen andern Glauben, als einen nackten Deismus, der nicht lange ohne pantheistische Beimischungen blieb. Es war ungefähr um dieje Zeit, daß ich, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern in Folge reiflicher Ueberlegung aufhörte, jeden Abend, wie ich von Kindheit her gewohnt gewesen war, zu beten, weil mir das Gebet mit meiner Unsicht von dem Wesen Gottes in Wideripruch zu stehn schien, indem ich mir jagte, daß entweder Gott selbst, nach seiner All= gegenwart, Alles, also auch jeden meiner Gedanken und Willen, hervorbringe, und so gewissermaßen durch mich zu Sich Selbst bete, oder daß, wenn mein Wille ein von dem Gottes unabhängiger sei, es eine Vermessenheit enthalte, und einen Aweisel an der Unwandelbarkeit, also auch an der Bollkommenheit, des göttlichen Rathichlusses, wenn man glaube, durch menschliche Bitten darauf Ginflug zu üben. Noch nicht voll 17 Jahr alt ging ich zur Universität nach Göttingen. In den nächsten 8 Jahren fah ich mein elterliches Hans jelten; mein Bater ließ mich nachsichtig gewähren, meine Mutter tadelte mich aus der Gerne, wenn ich meine Studien und Berufsarbeiten vernachlässigte, wohl in der Meinung, daß sie das lebrige höherer Führung überlaffen muffe. Sonft blieben mir Rath und Lehre Undrer buchstäblich fern. Wenn mich in diefer Beriode Studien, die mich der Ehrgeiz zu Zeiten mit Gifer treiben ließ, oder Leere und Ueberdruß, die unvermeidlichen Begleiter meines Treibens, dem Ernst des Lebens und der Emigkeit näherten, jo waren es Philosophien des Alterthums, unverstandene Hegeliche Schriften, und vor Allem Spinoza's anscheinend mathematische Klarheit, in denen ich Beruhigung über das suchte, was menschlichem Verstande nicht faklich ist. Zu anhaltendem Nachdenken hierüber wurde ich aber erst durch die Einsamkeit gebracht, als ich nach dem Tode meiner Mutter, vor 6 bis 7 Jahren, nach Kniephof zog. Wenn hier anfangs meine Ansichten sich nicht erheblich änderten, so fing doch bald die innre Stimme an, in der Ginjamkeit hörbarer zu werden, und mir manches als Unrecht darzustellen, was ich früher für erlaubt gehalten hatte. Immer indeg blieb mein Streben nach Erkenntniß in den Cirkel des Berftandes gebannt, und führte mich, unter Lejung von Schriften wie die von Strauf, Feuerbach, Bruno Bauer, nur tiefer in die Sackgaffe des Zweifels.

Es stellte sich bei mir sest, daß Gott dem Menschen die Möglichkeit der Erkenntniß versagt habe, daß es Anmaßung sei,
wenn man den Willen und die Pläne des Herrn der Welt zu
kennen behaupte, daß der Mensch in Ergebenheit erwarten
müsse, wie sein Schöpser im Tode über ihn bestimmen werde,
und daß ums auf Erden der Wille Gottes nicht anders kund
werde, als durch das Gewissen, welches er uns als Fühlhorn
durch das Dunkel der Welt mitgegeben habe. Daß ich bei
diesem Glauben nicht Frieden sand, brauche ich nicht zu sagen;
ich habe manche Stunde trostloser Niedergeschlagenheit mit dem
Gedanken zugebracht, daß mein und andrer Menschen Dasein
zwecklos und unersprießlich sei, vielleicht nur ein beiläusiger
Ausssluß der Schöpfung, der entsteht und vergeht, wie Staub
vom Rollen der Räder.

Etwa vor 4 Jahren kam ich, seit meiner Schulzeit zuerst wieder, in nähere Berührung mit Moritz Blanckenburg, und fand an ihm, was ich bis dahin im Leben nicht gehabt hatte, einen Freund; aber der warme Eifer seiner Liebe suchte ver= geblich mir durch Ueberredung und Disputation das zu geben, was mir jehlte, den Glauben. Durch Moritz wurde ich indes mit dem Triglafer Sause und dessen weiterem Kreise bekannt, und fand darin Leute, vor denen ich mich schämte, daß ich mit der dürftigen Leuchte meines Verstandes Dinge hatte untersuchen wollen, welche so überlegne Geister mit kindlichem Glauben für wahr und für heilig annahmen. Ich fah, daß die Angehörigen dieses Kreises, in ihren äußern Werken, fast durchgehends Vorbilder bessen waren, was ich zu sein wünschte. Daß Zuversicht und Friede bei ihnen wohnte, war mir nicht überraichend; denn daß diese Begleiter des Glaubens jeien, hatte ich nie bezweifelt, aber der Glaube läft sich nicht geben und nehmen, und ich meinte, in Ergebung abwarten zu muffen, ob er mir werden würde. Ich fühlte mich bald heimisch in jenem Kreise und empfand ein Wohlsein, wie es mir bisher fremd gewesen war, ein Familienleben, das mich einschloß, fast eine Heimat. -

Ich wurde inzwischen von Ereignissen berührt, bei denen ich nicht handelnd betheiligt war, und die ich als Geheimnisse Andrer nicht mittheilen darf, die aber erschütternd auf mich wirkten. Ihr sactisches Resultat war, daß das Bewußtsein der Flachheit und des Unwerthes meiner Lebensrichtung in mir lebendiger wurde als je. Durch Rath Andrer wie durch

eignen Trieb wurde ich darauf hingeführt, consequenter und mit entschiedner Gesangenhaltung einstweilen des eignen Urtheils, in der Schrift zu lesen. Was in mir sich regte, gewann Leben, als sich bei der Nachricht von dem tödlichen Erkranken unser verstorbenen Freundin in Cardemin das erste indrünstige Gebet, ohne Grübeln über die Vernünstigkeit desselben, von meinem Herzen losris. Gott hat mein damaliges Gebet nicht erhört, aber er hat es auch nicht verworsen, denn ich habe die Fähigkeit, ihn zu bitten nicht wieder verloren, und fühle, wenn nicht Frieden, doch Vertrauen und Lebensmuth in mir, wie ich sie sonst nicht mehr kannte.

Welchen Werth Sie dieser erst zwei Monat alten Regung meines Herzens beilegen werden, weiß ich nicht; nur hosse ich, soll sie, was auch über mich beschlossen seine mag, unverloren bleiben; eine Hossinung, die ich Ihnen nicht anders habe beschäftigen können, als durch unumwundene Offenheit und Treue in dem, was ich Ihnen, und sonst noch niemandem, hier vorzgetragen habe, mit der Ueberzeugung, daß Gott es den Aufs

richtigen gelingen laffe.

Ich enthalte mich jeder Betheurung über meine Gefühle und Vorfätze in Bezug auf Ihre Fräulein Tochter, denn der Schritt, den ich thue, spricht lauter und beredter bavon, als Worte vermögen. Auch mit Versprechungen für die Zukunft tann Ihnen nicht gedient sein, da Sie die Unzuverlässigkeit des menschlichen Herzens besser kennen als ich, und meine ein= zige Bürgschaft für das Wohl Ihrer Fräulein Tochter liegt nur in meinem Gebet um den Segen des Herrn. Siftorisch nur bemerke ich, daß, nachdem ich Fräulein Johanna wiederholt in Cardemin gesehn hatte, nach unserer gemeinschaftlichen Reise in diesem Sommer, ich nur darüber im Zweisel gewesen bin, ob die Erreichung meiner Wünsche mit dem Glück und Frieden Ihrer Fräulein Tochter verträglich jein werde, und ob mein Gelbstvertrauen nicht größer fei als meine Rräfte, wenn ich glaubte, daß sie in mir finden könne, was sie in ihrem Mann zu suchen berechtigt sein würde. In der jüngsten Zeit ist aber mit dem Vertrauen auf Gottes Gnade auch der Entschluß in mir fest geworden, den ich jetzt aussühre, und ich habe in Zimmerhausen nur deshalb gegen Sie geschwiegen, weil ich mehr zu sagen hatte, als ich mündlich zusammensassen fann. Bei der ernften Wichtigkeit der Sache, und der Große des Opfers, welches Sie und Ihre Fran Gemahlin durch die

Trennung von Ihrer Fräulein Tochter dereinst zu bringen haben würden, kann ich kaum hoffen, daß Ihre Entscheidung ohne Weitres günstig für meinen Antrag aussallen werde, und bitte nur, daß Sie mir die Gelegenheit nicht versagen wollen, mich über solche Gründe, die Sie zu einer abschlägigen Antsvort bestimmen könnten, meinerseits zu erklären, ehe Sie eine besinitive Ablehnung aussprechen.

Es ist gewiß noch vieles, was ich in diesem Schreiben nicht, oder nicht vollständig genug gesagt habe, und ich bin natürlich bereit, Ihnen über Alles, was Sie zu wissen verlangen wers den, genaue und ehrliche Auskunft zu geben; das Wichtigste glaube

ich gesagt zu haben.

Ich bitte Sie, Jhrer Frau Gemahlin meine ehrerbietige Empfehlung darzubringen, und die Versicherung meiner Liebe und Hochachtung mit Wohlwollen aufzunehmen.

Bismarck.

Adresse: Schönhausen bei Fischbeck an d. Elbe.

#### 1847.

2.

Schönhausen 4. Januar 1847.

Berehrtester Herr von Puttkamer

Meinen herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 28., welches ich vorgestern erhalten habe. Wenn dasselbe Ihre Entscheidung auch noch in Ungewißheit läßt, so entnehme ich doch darans die Erlaubniß, Sie in Reinfeld zu besuchen; eine Erlaubniß die ich unverzüglich benützt haben würde, wenn ich nicht für den Augenblick durch dienstliche Verpflichtungen gebunden wäre. Ich habe den gestrigen Tag in Streit mit mir zugebracht, ob ich reisen dürse oder nicht; indeß abgesehn davon, daß mein Vorgänger als Deichhauptmann auf meinen Antrag wegen Pflichtwidrigkeiten abgesetzt worden ist, und ich in diesem Umsstande einen weitern Sporn zu gewissenhafter Dienstsührung sinden muß, so würde ich sie jetzt nicht ohne Verletzung meines Diensteides vor Ablauf dieser Woche von hier gehn können.

Ich werde demnach mit der Schnellpost welche Montag den 11. c. von Stettin geht, reisen, falls Sie mir nicht nach Stettin Voit restant schreiben, daß mein Besuch für jett noch unzeitig sein würde. Meiner Rechnung nach müßte ich auf diese Weise am Dienstag gegen Abend in Reinfeld eintreffen. Sollte aber bis dahin vollständiges Thamvetter eintreten, und die Elbe anwachsen, jo bin ich hier als Schildwacht an meinen Posten gebunden, und kann ihn in diesem Falle, da ich ohne Stellvertreter bin, unter keiner Bedingung verlaffen. Es versteht fich, daß ich Ihnen alsdann sofort Nachricht geben würde. — Sie fragen mich, verehrtester Herr von Puttkamer, ob meine Füße gewisse Tritte gethan haben; ich kann darauf nur mit Bejahung Ihrer nächsten Frage antworten, daß ich fest und männlich entschlossen bin, nachzujagen dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung ohne welche niemand den Herrn sehn wird. Ob meine Tritte so gewiß sind, wie ich wünschte, daß sie wären, wage ich nicht zu behaupten, betrachte mich vielmehr als den Lahmen der straucheln wird, den die Inade des Herrn aber halten wolle. Ich kann für jetzt meinem Befenntniß, joweit ich es in meinem vorigen Schreiben ausgesprochen habe, nichts hinzufügen, um jo weniger, als mit dem Wunich, Ihnen über Alles befriedigende Auskunft geben zu können, nothwendig in mir der Berdacht aufsteigen muß, ich könne unbewußt gegen Sie und gegen mich unwahr werden. Ich habe bei meinem frühern Schreiben Gott angerufen, daß er mir zur Klarheit helsen möge in der Prüfung meines Innern, auf daß kein unwahres Wort aus meiner Weder fließe, und was ich da geschrieben habe, ist mein offnes Befenntnis vor jedermann, aus dem ich kein Beheimnis mache, und insofern allerdings ein gewisser und grader Tritt.

Empfangen Sie nochmals meinen innigen Dank für Jhr Schreiben, den ich um so tieser empfinde, je mehr ich versuche mich in die Lage eines Baters hineinzudenken, um dessen einziges Kind ein vergleichungsweise Fremder wirbt. — Neber 8 Tage also hosse ich, die Hälfte des Weges nach Reinseld zurückgelegt zu haben. Es ist glaube ich das erste Mal daß ich Frostwetter wünsche, und gewiß das erste, daß ich den lieben Gott darum bitte, eine Bitte, bei der mir aber das Berz sinkt, wenn ich bedenke, wieviel Gebete Armer das Gegentheil erslehen mögen. — Ihrer Frau Gemahlin empsehle ich mich ehrerbietigst.

3.

Un

Fränlein von Puttkamer Hochwohlgeboren Reinfeld bei Zuckers Hinterpommern

Jerichow. Freitag 29. 1. 47.

Angela mia

Ich bin glüdlich hier eingetroffen, habe alles abpatrouillirt, und mich zu meinem Kummer überzeugt, daß ich wie gewöhn= lich zu früh gekommen bin. Das Elbeis liegt noch feft und alles ist in bester Ordnung. Ich ergreife eine mußige halbe Stunde in einem fehr ichlechten Wirtshaus, um Dir auf fehr schlechtem Papier zu schreiben, wenn auch nur wenig Worte. Meinen Bruder und Malvine habe ich flüchtig gesehn, und beide entzudt über die mit mir vorgegangne Beränderung gefunden. Geftern Abend in Berlin habe ich Bernhard 1) besucht, ohne ihn zu Hause zu finden, und mich dabei mit Schrecken überzeugt, daß ich außer den vielbejagten Bürften auch die Briefe der Tante2) aus Versin nicht bei mir habe, und ohne Ahnung bin, wo sie sich befinden. Sind sie vielleicht in Reinfeld geblieben, jo schicke sie doch gleich. Ich habe Bernhard ichriftlich auseinandergesetzt, ein wie schlechter Commissionär ich bin, und glaube daß mich die Tante als folden nicht mehr benuten wird.

Sobald das Wasser (was übrigens noch garnicht gekommen ist) verlausen sein wird, sliege ich wieder nach Norden, die Blume der Wildniß, wie mein Vetter sagt, aufzusuchen. Sosbald ich in Schönhausen zur Ruhe bin, schreibe ich Dir außsführlicher, sür setzt nur dies Lebenssund Liebeszeichen, die Nosse stampsen wiehern und bäumen vor der Thür und ich habe heut noch viel vor. Die herzlichsten Grüße an Deine, oder j'ose dire unste Eltern. Sans phrase der Deinige von Kopf bis zur Zehe. Küsse lassen sich nicht schreiben. Leb wohl.

Bismarck.

2) Mutter Bernhards v. P., geb. v. Below.

<sup>1)</sup> B. v. Puttkamer-Bersin, Lieutenant im 2. Garderegiment z. F.

4.

Schönhausen 1. Febr. 47.

Ich hatte nur auf Licht gewartet, um Dir mein theures Berg zu schreiben, und mit dem Licht kam auch Deine kleine grüne Spirituslampe, um mein lauwarmes Wasser zum Sieden zu bringen, fand es aber diesmal ichon dicht am Ueberkochen. Dein Mitleid mit meinen unruhigen Nächten ist für jetzt noch vorzeitig; ich werde es Dir aber doch anrechnen. Die Elbe liegt noch trüb und mürrisch in ihren Gisbanden; des Frühlings Ruf sie zu sprengen ist ihr noch nicht laut genug. Ich jage zu dem Wetter "ach daß du kalt oder warm wärft, aber du stehst fortwährend auf O, und jo kann sich die Sache in die Länge ziehn; meine Thätigkeit beschränkt sich für jetzt darauf von dem warmen Plate am Schreibtisch her allerhand Beschwörungsformeln in die Welt zu schicken, durch deren Rauber sich Massen von Faschinen, Brettern, Handkarren und manure aus dem Innern des Landes gegen die Elbe hin bewegen, um sich dort vorkommenden Falls als projaischer Damm dem poetischen Schäumen der Fluth entgegenzustellen. Nachdem ich den Vormittag mit diesen mehr nützlichen als angenehmen Correspondenzen zugebracht habe, war mein Entschluß den Abend mit Dir, beloved one, behaglich zu verplaudern, als ob wir Arm in Arm im Sopha des rothen Saales faken, und in sympathischer Ausmerksamkeit hat die Bost mir Deinen Brief, den ich von Rechtswegen vorgestern hätte erhalten müssen, grade zu dieser Plauderstunde aufgehoben. Du weißt, wenn Du meinen unverantwortlich geschmierten Zettel1) aus Schlawe hast lesen können, wie ich dort auf einen etwas angetrunknen Schwarm von Hujarenoffizieren stieß, der mich im Schreiben ftorte. In der Post hatte ich nach meinem gewöhnlichen Unstern eine Dame vis-a-vis, und zwei der breitesten Passagiere in viel Pela neben mir, von denen der nächste obenein Abrahams directer Radskomme war und mich durch unbehagliche Beweglichkeit seines linken Ellenbogens in eine bittre Stimmung gegen alle seine Stammverwandte brachte. Meinen Bruder fand ich im Schlafrock, und seiner Gewohnheit nach benutte er die 5 Minuten univer entrevue iehr voll= ständig, um einen Wollsack voll verdrießlicher Nachrichten aus

<sup>1)</sup> Nicht vorhanden.

Aniephof vor mir auszulceren; liederliche Inspectoren, Massen erevirter Schaafe, täglich trunkne Brenner, verunglückte Bollblutfohlen (natürlich das ichonite) und faule Nartoffeln stürzten in rollendem Strudel aus seinem bereitwillig geöffneten Munde auf mein etwas postmudes Selbst. Ich muß mir für meinen Bruder ausdrücklich einige Ausrufungen bes Schreckens und der Klage zulegen; denn mein gleichmüthiges Acuffere bei Ungludsposten verdrießt ihn, und so lange ich mich nicht wundre, hat er immer neue und immer schlimmere Nachrichten in Vorrath. Diegmal erreichte er seinen Zwed wenigstens innerlich, und ich setzte mich recht mifgelaunt neben den jüdischen Ellenbogen im grünen Belg; namentlich das Fohlen schmerzte mich, ein bildichones Thier von 3 Jahren. Erst im Freien ward ich mir der Undankbarkeit meines Herzens wieder bewußt, und gewann der Gedanke an das unverdiente Glück was mir erst vor 14 Tagen geworden wieder die Herrichaft in mir. Stettin fand ich trinkende spielende Freunde. Wilhelm Ramin sagte auf eine gelegentliche Aeußerung über Bibellesen: Na, in Reinfeld wurde ich in Deiner Stelle auch fo fprechen, aber daß Du glaubst Deinen ältesten Bekannten etwas aufbinden zu können, das ist lächerlich. Meine Schwester fand ich wohl, und voller Freude über Dich und mich; fie hat Dir glaub ich geschrieben, ebe fie Deinen Brief erhalten hatte. Urnim ift voller Sorge, ich möchte "fromm" werden; sein Blick ruhte ernst und nachdenklich, mit mitleidiger Besorgniß, mährend ber ganzen Zeit auf mir, wie auf einem lieben Freunde den man gern retten mödste, und doch fast für verloren hält; ich habe ihn felten jo weich gesehn. Es giebt doch munderliche Welt= anschauungen bei sehr klugen Leuten. Am Abend im Hôtel de Rome (hoffentlich hast du so spät nicht geschrieben) habe ich mit einem halben Dutend schlesischer Grafen, Schaffgotich 2c. Deine Gesundheit in dem brausenden Saft der Traube von Sillern getrunken, und am Freitag Morgen mich überzeugt, daß das Elbeis mein Pferd noch trug, und daß ich wegen bes Hochwaffers heut noch an Deiner blauen oder ichwarzen Seite fein könnte, wenn nicht andre laufende Dienstgeschäfte mich ebenfalls gerufen hätten. Heut fiel den ganzen Tag der Schnee fehr emfig, und das Land ist wieder weiß, ohne Frost. Als ich eintraf, war diesseit Brandenburg alles frei von Schnee, die Luft warm und die Leute pflügten; es war als wenn ich vom Winter in den Frühlingsanfang gereist ware, und in mir war

boch der kurze Frühling Winter geworden; je näher ich Schonhausen fam, desto drückender war mir der Gedanke auf wer weiß wie lange wieder in die alte Einsamkeit zu treten. Bilder wüster Vergangenheit stiegen in mir auf, als wollten sie mich von Dir fortdrängen. Mir war fast weinerlich, wie wenn ich nach den Schulferien die Thürme von Berlin aus dem Postwagen erblickte. Der Vergleich meiner Lage mit der in welcher ich am 10ten auf demfelben Wege in umgekehrter Richtung reiste, die Ueberzeugung daß meine Einsamkeit genau genommen eine freiwillige sei, der ich mit einem freilich etwas dienstwidrigen Entschluß und 40 Reisestunden stets ein Ende machen kann, brachten mich wiederum zu der Erkenntnis daß mein Herz ein undankbares jei, verzagt und trotig, denn bald sagte ich mir "mit des Bräutigams Behagen" daß ich auch hier nicht mehr einsam sei, und war glücklich in dem Bewußtsein, von Dir mein Engel geliebt zu sein, und Dir wiederum zu gehören, leibeigen nicht nur sondern bis ins innerste Berg. Beim Einfahren in das Dorf fühlte ich, wohl nie jo deutlich, wie schön es ist, eine Heimath zu haben, und eine Heimath mit der man durch Geburt Eximmung und Liebe verwachsen ist. Die Sonne ichien hell auf die stattlichen Bauerhöfe, und ihre wohlhäbigen Bewohner mit den langen Röcken und die bunten Weiber mit den kurzen grüßten mich noch viel freund= licher als gewöhnlich; auf jedem Gesicht ichien ein Glückwunsch zu liegen, der in mir ftets zu einem Dank gegen Dich wurde. Belling 1) dider Graufopf lächelte rund herum und der alten ehrlichen Seele liefen die Thränen herunter wie er mir väterlich auf die Schulter flopfte und seine Aufriedenheit ausdrückte, seine Frau weinte natürlich aufs Hestiaste; selbst Odin war ausgelassener wie sonst, und seine Pfote auf meinem Rockkragen bewies unwiderleglich daß Thanwetter sei. Gine halbe Stunde später galoppirte Min Breeze mit mir an die Elbe, offenbar stolz Deinen Verlobten zu tragen, denn niemals früher schlug sie so verachtend mit dem Suf den Boden. Du kannst glücklicher Beise nicht beurtheilen, mein Herz, mit welcher trostlosen Stumpfheit ich früher nach einer Reise mein Saus betrat, welche Niedergeschlagenheit sich meiner bemächtigte, wenn mich die Thür meines Zimmers angähnte und das stumme Geräth in den lautlosen Räumen mir, gelangweilt wie

<sup>1)</sup> Inspector in Schönhausen.

ich felbst, gegenüberstand. Die wurde mir die Dede meines Daseins deutlicher als in solchen Augenblicken, bis ich dann ein Buch ergriff, von denen mir keines trüb genug war, oder mechanisch an irgend ein Tagewerk ging. Am liebsten kam ich des Nachts zu Haus, um gleich zu schlafen.\*) Ach Gott und min? Wie betrachte ich alles mit andern Augen; nicht bloß was Dich und weil es Dich mitbetrifft oder mitbetreffen wird, (obschon ich mich seit 2 Tagen damit quale wo Dein Schreibtijch stehn wird) sondern meine ganze Lebensanschauung ist eine neue, und felbst Deich= und Polizei-Geschäfte betreibe ich mit Heiterkeit und Theilnahme. Diese Alenderung, dieses neue Leben danke ich nächst Gott Dir, ma très-chère, mon adorée Jeanneton, die du nicht als Spiritusflamme an mir gelegent= lich kochst, sondern als erwärmendes Gener in meinem Herzen wirkst. — Man klopft. — Besuch des Herrn Conrectors, Klage über schlechte Zahler des Schulgeldes. Der Mann fragte mich, ob meine Braut groß sei. — D ja, ziemlich. — Nun ein Befannter von mir hat Sie im Sommer auf dem Harz mit mehren Damen geschn, wo Sie Sich mit ber größten vor-Bugsweise unterhielten, das war gewiß Ihre Fräulein Braut. — Die größte von Euch war glaub ich Frau von Mittelftädt. Der Harz der Harz! Nach gründlicher Berathung mit Frau Bellin habe ich beschlossen hier vorläufig keine besondern Aenderungen zu machen, sondern zu warten bis wir die Wünsche der gnädigen Frau darüber hören können, damit wir nichts zu bereuen haben. In six months I hope we shall know what we have to do. Ueber unser Wiedersehn läßt sich noch garnichts genaues jagen; augenblicklich regnet es; wenn das beibleibt, jo kann in 8 bis 14 Tagen die Elbe ausgespielt haben; und Ueber den Landtag ist noch garnichts zu hören. Die herzlichsten Grüße und Versicherungen meiner Liebe an die Eltern, und erstere, wenn Du willst auch letztere, an sämmt= liche Coufinen, Freundinnen 2c. Was hast Du mit Annchen 1) gemacht? Das Vergessen der Versiner Briefe drückt mich, so schlimm wollte ich es nicht machen. Sabt Ihr fie gefunden? Leb wohl mein Schatz mein Herz mein Augentrost. Dein treuer

Bismarck.

<sup>\*)</sup> Vergleiche die Beilage, in der ich früher oft meinen innersten Ausdruck sand. Now never any more.

<sup>1)</sup> Frl. von Blumenthal, spätere Frau von Böhn.

To Inez.

Nay, smile not at my fallen brow Alas! I cannot smile again Yet Heaven avert that ever thou Shouldst weep and haply weep in vain.

And doest thou ask what secret woe I bear, corroding joy and youth? And wilt thou vainly seek to know A pang even thou must fail to soothe?

It is not love it is not hate, Nor low ambitious honours lost, That bids me loathe my present state, And fly from all I prized the most:

It is that weariness which springs From all I meet or hear or see: To me no pleasure beauty brings Thine eyes have scarce a charm for me.

It is that settled ceaseless gloom The fabled Hebrew wanderer bore That will not look beyond the tombe But cannot hope for rest before.

What exile from himself can flee? To zones though more and more remote, Still, still pursues, where'er I be The blight of life — the demon Thought.

Yet others rapt in pleasures seem And taste of all that I forsake; Oh, may they still of transport dream, And ne'er at least like me, awake!

Through many a clime 'tis mine to go, With many a retrospection curst; And all my solace is to know Whate'er betides, I've known the worst.

Wat is that worst? nay do not ask,
In pity from the search forbear:
Smile on — nor venture to unmask
Man's heart, and view the hell that 's there. (Byron.)

Ein andres Bild, Beschreibung eines Gewitters in den Alpen, die mir beim Umschlagen des Buchs aufstößt und sehr gefällt:

The sky is changed, and such a change! Oh night, And storm and darkness, ye are wondrous strong, Yet lovely in your strength, as is the light Of a dark eve in woman! Far along From peak to peak, the rattling crags among Leaps the live thunder; not from one lone cloud But every mountain now has found a tongue, And Jura answers through her misty shroud Back to the joyous alps, who call to her aloud. And this is in the night: - most glorious night! Thou wert not sent for slumber! let me be A sharer in thy fierce and fair delight. -A portion of the tempest and of thee! How the lit lake shines, a phosphoric sea, And the big rain comes dancing to the earth! And now again 'tis black, and now the glee Of the loud hills shakes with its mountain - mirth, As if they did rejoice over a young earthquake's birth.

Mir ist der Gedanke ungemein nah in solcher Nacht a sharer in the delight, a portion of tempest of night sein zu wollen, auf einem durchgehenden Pserde die Alippen hinab in das Brausen des Rheinfalls zu stürzen, oder ähnlich; ein Verzgnügen der Art kann man leider nur Einmal in diesem Leben sich machen. Es liegt etwas Berauschendes in nächtlichen Gezwittern. Deine Nächte, dearest, hosse ich betrachtest du aber als sent for slumber, not for — writing. Ich sehe mit Kummer daß ich englisch noch unleserlicher schreibe als deutsch. Nochmals leb wohl mein Herz. Morgen Mittag bin ich bei Frau von Brauchitsch eingeladen, vermuthlich um über Dich und die Deinigen gehörig außgestagt zu werden. Ich werde ihnen erzählen was ich Lust habe. je t'embrasse mille fois. your own

5.

Schönhausen 7. Febr. 47.

Mein Herz

Soeben durch ein wildes Schneegestöber von einem Termin zurückgekehrt (der leider durch den Brandichaden einer armen Familie veranlaßt war) habe ich mich an Deinem lieben Brief aewärmt; im Halbdunkel erkannte ich schon Dein "Hochwohl= geboren". Es zucht mir in allen Gliedern, noch heut nach Berlin zu fliegen, und die unaussprechliche Redensart der Poberowichen 1) auf die Deiche und die Gewässer anzuwenden. Das unerhittliche Thermometer zeigt 1 unter 0, dabei heulenden Wind und grobe Flocken, als wollte es bald regnen. Was ift Pflicht? vergleiche Falftaffs Redensarten über Ehre. Wenigstens will ich Dir gleich schreiben, sollte ich mich auch in Porto ruiniren, und follten auch feine vernünftigen Gedanken durch den Brandschutt der meine Phantasie noch beherricht, ihren Weg finden. Ich habe nach Lejung Deines letzten Wortes mir nur die Cigarre angesteckt und die Tinte umgerührt. Erst wie ein Geschäftsmann zur Beautwortung Deines Briefes. Ich beginne das mit einer nach dem Actentisch schmeckenden Bitte. Daß Du nämlich in Deinen Schreiben, wenn es Dir jo gefällt, ausdrücklich erwähnst, welche Briefe dem Datum nach Du von mir erhalten hast; man ist sonst in Ungewischeit über die richtige Besorgung, wie ich zweifelhaft bin, ob Du meinen ersten Brief erhalten hast, den ich auf einer Geschäftsreise am Tage meiner Ankunft hier, in Jerichow, wenn ich nicht irre, auf sehr schlechtem Papier schrieb, Freitag den 29. Januar. Dass Du des Abends nicht ichreibst, das danke ich Dir recht, mein Lieb, wenn ich auch selbst darunter leiden soll; jeder fünftige Blick in Dein grau-blau-schwarzes Auge mit der großen Bupille wird mich für etwaige verspätete oder verfürzte Briefe entschädigen. — Könnte ich doch von Dir träumen, wenn Du von mir; aber ich träume seit einiger Beit garnicht; schauderhaft gesund und prosaisch; oder ob meine Seele nächtlich nach Reinfeld fliegt und mit der Deinen verkehrt? Dann fann sie allerdings hier nicht träumen; aber sie müßte doch am Morgen von ihrer Reise erzählen; das mürrische Ding schweigt über ihre nächtlichen Beschäftigungen als wenn

<sup>1)</sup> von Puttkamer=Poberow.

sie mitschliefe wie ein Dachs. — Deine Erinnerung an den Qualgeist Fritz mit der Bosttasche versetzt mich recht nach Reinfeld, und erwedt meine Schusucht noch lebhafter nach der Zeit wo ich meine schwarze Jeannette wieder zum Gutenmorgen am Schreibtisch umarmen kann. Von dem Brief mit der fabelhaften Abdresse, sichtlich von einer Damenhand, möchte ich Dir gern eine romantische Geschichte erzählen; muß aber jede Allufion mit der Erklärung zerftoren, daß er von einem verbrauchten Freunde herrührt, der, wenn ich nicht irre, sich einst in Aniephof Abschrift von einer italiänischen Abdresse nahm die ich erhielt. Wieder eine Coulisse hinter der man alle Poesie der Welt vermuthet, und die matteste Proja findet. (Ich fah einst in Nachen, auf einer Wanderung um die Bühne die Prinzessin von Choli, nachdem ich sie soeben auf der Scene zerknirscht und ohnmächtig zu den Füßen der Königin bemitleidet hatte, hinter derselben eine Butterstulle essen und schlechte Wite machen.) Daß mich Vetter Woedtke liebt und die Veriiner Burst= und Brief=Sache in Ordnung ist freut mich. — Daß ich an dem Leiden der guten Mutter den herzlichsten Untheil nehme brauche ich nicht zu betheuern; ich hoffe Ruhe und Sommer werden heilfam auf sie wirken, und sie wird jich ipäter in der Freude erholen, ihre Kinder glücklich zu sehn. Sie joll auch wenn sie hier ist keine Treppe zu steigen haben um zu Dir zu kommen, und unmittelbar neben Dir wohnen. — Warum bijt Du traurig, in Kleid und Herz schwarz, mein Engel? pflege das Grün der Hoffnung, das heut recht freudig in mir rauschte, als ich sein äuseres Abbild sah, indem der Gärtner die ersten Frühlingsboten, Hyacinthen und Krokus auf mein Fenster stellte; et dis-moi donc, pourquoi es-tu paresseuse? pourquoi ne fais-tu pas de musique? Ich bachte mir Du spieltest c dur wenn der hohle Thauwind durch die dürren Aweige der Linden heult, und d moll wenn die Schneeflocken in fantastischem Wirbel um die Ecken des alten Thurmes jagen, und nach ausgetobter Verzweiflung die Gräber mit ihrem Leichentuch decken. D wenn ich Kendell wäre, ich spielte jett den ganzen Tag und Töne trügen mich über Ober, Rega, Persante, Wipper — ich weiß nicht wohin. A propos de paresse, will ich mir noch eine Bitte an Dich erlauben, aber mit einem Vorwort. Wenn ich Dich um etwas bitte, jo sage ich dabei (nimm es nicht für Lästerung oder Spott) Dein Wille geschehe, der Deinige nämlich, und liebe Dich nicht weniger,

und bin Dir nicht eine Secunde gram, wenn Du meine Bitte nicht erfüllst; ich liebe Dich wie Du bist und wie Du zu sein für aut findest. Nachdem ich diess aus innerster ungeschminkter Wahrheit, ohne "Seuffelei und Schmeiffelei" vorausgeschickt habe, bitte ich Dich, beichäftige Dich etwas mit dem Französi= schen, nicht viel, aber etwas, indem Du französische Sachen liest, die Dich interessiren, und Dir mit dem dictionnaire klar machst, was Dir nicht klar ist; wenn es Dich langweilt, jo last es: darum versuch es aber mit Büchern die Dich interessiren, mag es sein was es will, Romane oder sonst was. Ich weiß nicht wie die Mutter über dergleichen Lecture denkt, meiner Ansicht nach giebt es nichts, was Du, für Dich, nicht lesen könntest. Ich bitte dieß nicht um meinetwillen, denn wir wollen uns in univer Muttersprache schon verständigen; aber Du wirst in der Berührung mit der Welt nicht selten in Källe kommen, wo es Dir unangenehm, selbst kränkend sein wird, wenn Dir das Französische fremd ist; ich weiß zwar nicht in welchem Grade dieß der Fall ist, aber Lecture ist jedenfalls ein Weg um das was Du haft zu bewahren und mehr einzuprägen; gefällt es Dir, so finden wir schon Mittel, daß Dir auch das Sprechen geläufiger wird, als es, wie Du jagit, ist. Gefällt es Dir nicht, jo halte Dich mit vollem Vertrauen an die Vorrede zu meiner Bitte. — An den armen Morits habe ich gestern geschrieben, und bei Deiner Schilderung seiner Traurigfeit liegt mir mein Brief wie ein Stein im Gewissen; wie ein herzloser Egoist habe ich seinen Schmerz gehöhnt mit der Schilderung meiner Zufriedenheit, und in 5 Seiten mit keiner Silbe seiner Trauer gedacht, nur von mir und wieder von mir gesprochen, und ihn als Beichtvater benutzt; man ist ein ungeschickter Tröster, wenn man den Schmerz selbst nicht, oder nicht mehr lebhaft genug mitempfindet. Mein erster Schmerz war der leidenschaftliche, selbstsüchtige, über den Berlust den ich erlitten; über Marie<sup>1</sup>), ihrer selbst willen, empfinde ich ihn nicht, denn ich weiß sie gut aufgehoben, aber daß mein Mitgefühl mit dem Leiden meines wärmsten Freundes, dem ich Dank in alle Ewigkeit schulde, nicht mächtig genug ist ein Wort des Trostes, fräftigen Trostes aus überströmendem Gefühl, hervorzutreiben, das drückt mich schwer. Weine nicht, mein Engel, laß Dein Mitgefühl stark und voll Vertrauen auf Gott

<sup>1)</sup> Frau von Blandenburg.

fein, trofte ihn wirklich mit Frische, nicht mit Thränen, und wenn Du fannst, doppelt, für Dich und für Deinen undantbaren Freund, deffen Berg für jetzt voll von Dir ift, und nicht Raum für Andres hat. Bist Du ein welkes Blatt, ein ausgewaschnes Rleid? ich will sehn ob meine Liebe das Grün wieder heranpflegen, die Farben auffrischen kann. Frische Blätter mußt Du treiben, und die alten will ich zwischen das Buch meines Herzens legen, daß wir fie beim Lesen finden als Zeichen lieber Erinnerung. Du haft die Kohle die unter Aiche und Trümmer in mir glühte neu angesacht, sie joll Dich in belebende Flammen hüllen. — Le souper est servi, der Abend ist vorbei, und ich habe nichts gethan als mit Dir geplandert und geraucht; ist das eine schickliche Beschäftigung für den Herrn Deichhauptmann? Why not. Bor mir liegt . . . . . '3 geheimnisvoller Brief; er schreibt aus einer an ihm neuen Tonart, giebt por daß er einsche seiner ersten Frau manches Unrecht gethan, ihre Schwachheit nicht immer richtig geführt und getragen habe, dem "Rinde" feine Stütze gewesen sei, und glaubt durch diese herbe Züchtigung geläutert zu fein. Qu'est ce qu'il me chante? Hat der Brief in dem driftlichen Klima von Reinfeld eine Verwandlung erlitten, oder ist er so aus der Sand dieses sonst oberflächlichen Geden gekommen? Er behauptet übrigens mit seiner jetigen Frau, die er 8 Tage vor der Verlobung kennen gelernt und 6 Wochen nach derselben geheirathet hat, in nie geahntem Glück zu leben, was er durch seine erste Che recht schätzen gelernt habe. Rennst Du die Geschichte von dem französischen Dachdeder, der herabfturzt und im Vorbeifallen beim 2. Stockwerk ausruft: Ca va bien, pourvu que ça dure! Think only, wenn wir uns am 12. October 44 verlobt, und am 23. November geheirathet hatten. Welche Besorgniß für Mama. — Die todeselenden enalischen Gedichte fechten mich jetzt nicht mehr an, das war sonst, als ich kalt und starr ins Nichts blickte, Schneegestöber im Herzen. Jetzt spielt eine schwarze Rate im Sonnenschein damit, wie mit einem rollenden Knäuel, und ich sehe sein Rollen gern; am Schluß will ich Dir noch einige Verje aus jener Zeit geben, von denen sich noch fragmentarische Abschriften wie ich sehe in meiner Schreibmappe erhalten haben. Du kannst mir immer gestatten sie zu lesen, sie ichaden mir nicht mehr. Thine eyes have still (and will always have) a charm for me. Die fraglichen Hochzeitspläne ichreibe mir ja Rurft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

im nächsten Brief; ich glaube, by Jove, die Sache wird Ernst mit uns: bis der Tag bestimmt ist scheint es mir noch immer ols hätten wir geträumt; oder bin ich wirklich 14 Tage in Reinfeld gewesen, und habe Dich in diesen meinen Armen gehalten? Ift denn Finette wiedergefunden? Erinnerft Du Dich unfrer Gespräche, als wir mit ihr ausgingen, an der Roppel, wo Du kleiner Bosewicht sagtest, Du hättest mich korbbeladen abziehn laffen, wenn sich Gott nicht meiner er= barmt, und mich, wenigstens durch das Schlüsselloch jeiner Bnadenthur hatte fehn laffen. Das fiel mir ein als ich geftern 1. Corinth. 7. 13 und 14 las. Gin Erklärer fagt dazu, der Chrift foll in allen Lebensverhältnissen das Reich Gottes als das mächtigere, fieghafte, zulett jeden Widerstand überwältigende, das der Finsterniss als das ohnmächtige, immer mehr zusammenstürzende ansehn. Wie habt Ihr doch meist so wenig Vertrauen in Guern Glauben, und wickelt ihn forgfältig in die Baumwolle der Abgeschlossenheit, damit kein Luftzug der Welt ihn erfälte, Andre aber sich an Guch ärgern, und Guch für Leute ausschreien, die sich zu heilig dünken um von Böllnern 2c. berührt zu werden. Wenn jeder jo dächte, der das Wahre gefunden zu haben glaubt, und viele ernste aufrichtige, demuthige Sucher glauben es doch wo anders oder in andrer Bestalt zu finden, zu welchem penfilvanischen Zellengefängniß würde Gottes schöne Erde werden, in 1000 und aber 1000 exclusive Coterien durch unübersteigliche Scheidemande eingetheilt. Bergleiche noch Röm. 14. 22 und 15. 2. besonders auch 1 Cor. 4. 5; 8. 2; 9. 20 auch Cap. 12. B. 4 und folgende, ferner 13. 2., alles im 1. an die Corinth., was mir in das Thema zu gehören scheint. Wir sprachen auf jenem Spatiergange ober einem andern auch viel von der "Werkheiligkeit"; ich will Dich in dieser Beziehung nicht mit Schriftstellen überschwemmen, Dir nur jagen wie herrlich ich die Epistel Jacobi finde. (Matth. 25 3. 34 und folgende, Röm. 2. 6., 2 Cor. 5. 10., Röm. 2. 13. I Ep. Joh. 3. B. 7., unzählige andre.) Es ist zwar unfrucht= bar mit abgeriffenen Sätzen der Schrift außer dem Zusammen= hang zu rechten; aber es giebt viele die aufrichtig streben und babei auf Stellen wie Jacobi 2. B. 14 mehr Gewicht legen, wie auf Cv. Marc. 16. 16., und für lettre Stelle Auslegungen geben und für richtig halten, die mit der Deinigen, buchstäb= lichen, nicht stimmen werden. Welcher Auslegung ist nicht das Wort Glauben in sich selbst und in Bezug auf das was die

Schrift zu glauben besiehlt in jedem einzelnen Falle wo sie das Wort gedraucht, sähig. Ich gerathe wider Willen in geistliche Discussion und Streitsragen. Bei den Katholiken wird die Bibel von Laien garnicht oder mit großer Vorsicht gelesen, ausgelegt nur von Geistlichen, die sich lebenslänglich mit dem Studium der Quellen beschäftigt haben. Auf die Auslegung kommt zuletzt alles an. — Concert in Bütow amusirt mich; die Idee von Bütow ist mir aller Musik entsgegengesetzt.

Ich bin recht geschwätzig gewesen, nicht wahr? jetzt muß ich noch etwas Actenstand rühren, und meine Feder neu spitzen zu polizeilich-amtlichem Styl für Landrath und Regirung. Könnte ich mich doch mit einsiggeln, oder als Poststück in einem Lachskorbe mitgehn. Auf Wiederschn, dearest black one. Je

t'aime, c'est tout dire.

(Ich vergesse die englischen Verse:)

Bismarck.

Sad dreams, as when the spirit of our youth Returns in sleep, sparkling with all the truth And innocence, once ours, and leads us back In mournful mockery over the shining track Of our young life, and points out every ray Of hope and peace, we've lost upon the way!

3d glaube von Moore, perhaps Byron. To-morrow, and to-morrow, and to-morrow Creeps in this petty pace from day to day, To the last syllable of recorded time, And all our yesterday's have lighted fools. The way to dusty death. Out, out brief candle! Life's but a walking shadow, a poor player. That struts and frets his hour upon the stage And then is heard no more; it is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury. Signifying nothing —

Herzliche Grüße an die Eltern und die Reddentiner.

6.

Schönhausen 13. Jebr. 1847.

Giovanna mia. Das Wetter ist wieder gang Frost geworden, und doch kann ich für jetzt nicht reisen, aus vielen Gründen. Ich bin jo ungeduldig, daß ich garfeine Ruhe mehr habe. Notte tutti dormono, io non dormo mai, quarti d'ore sonano, uno, due, tre; ich zähle sie alle, und möchte, dass wir 4 Wochen weiter wären. Mitunter habe ich Luft, Fensterscheiben, Blajer und Flaschen zu zerschlagen. Wenigstens will ich Dir schreiben, wenn Du auch vorgestern erst einen Brief von mir erhalten haft; solltest Du auch müde werden zu lesen, ich muß schreiben und mit Dir plaudern und Dir sagen Io ti voglio ben' assai; und Du, denkst Du an mich? Vom 15. bis 20. habe ich in Magdeburg zu thun, mehre Termine abzuhalten, einen Eid zu ichwören; den 3ten März ift Kreistag, wo ich ebenfalls fein muß, weil ich wichtige Sachen vorzutragen und die Landjunker dafür zu stimmen habe; den 10. und 13. habe ich hier Termin in Deichjachen abzuhalten, um zänkische Bauern zu vertragen; den 20. ist Convent der gesammten Magdeburgischen Ritter= schaft, wo ich ebenfalls nicht sehlen darf, weil er auf meinen Untrag zusammenberusen ist und ich den Herrn dieselben Sachen wie auf dem Kreistage vorzustellen habe. Das sind grade noch 5 Wochen, ehe ich an die Möglichkeit zu reisen benken kann, über einen Monat. Hoffentlich geht in der Zeit aber auch das Gis auf, jo daß ich dann gang frei bin. Je länger das Thauwetter ausbleibt, desto gefährlicher wird die Sache, weil dann die Wärme gleich stärker eintritt und alles Waffer auf einmal fommt. Dazu ist das Eis sehr dick gefroren, was einen schweren Gisgang befürchten läst. Wenn nicht das Unglück einer Heberschwemmung sehr wahrscheinlich werden soll, so muß in 3 Wochen das Gis fort sein. Ich würde also nach aller Wahrscheinlichkeit sehr schnell umtehren müssen, wenn ich jetzt reisen wollte. G3 hat nur wenig Jahre gegeben, in denen der Gisgang später als in den ersten Tagen des März eingetreten ift, und das waren boje Jahre. Wenn ich später komme als ich dachte, so habe ich dafür die Aussicht, dann ungestörter bei Dir sein zu können, da anscheinend ein Provinzial-Landtag in Merseburg nicht stattfinden wird, und ich zu dem allgemeinen nach Berlin wohl nicht gehn werde, denn meine Abgeordnetenstelle in Pommern habe ich niedergelegt, und für Sachien würde ich erst dann eintreten,

wenn unfer Ober-Bräfident als Abgeordneter ausschiede, was, wie es scheint, erst nach dem Berliner Reichstag stattfinden wird. Unter den obwaltenden Umständen ist mir das gang lieb; ich werde dann während der Zeit als Ober- und Unterhaus in Ciner Verson vor meiner Königin Giovanna erscheinen. — Ich habe heut einen langweiligen Tag verlebt, da der Landrath Alvensleben und sein Secretär in Geschäften vom Morgen bis Mittag bei mir waren; da ich mich doch einmal gelangweilt fand, jo war es just die passende Stimmung, um Baufen von Pavieren zu ordnen, die aus Kniephof gekommen sind. Unter mandem lieben Brief, mancher wehmüthigen und heitern Erinnerung fand ich zwei Sachen, die ich Dir schicke, damit Du fie als Beläge zu der Geichichte Deines zufünftigen Lebensgefährten durchsiehst, wenn es Dich interessirt. Das Gine ist ein Brief1) meiner Carlsburger Cousine2), Carolinen33) Mutter, den sie mir ichrieb, als ich in Potsdam den Abschied aus dem Dienst nehmen wollte; von meiner Antwort schickte ich meinem Bater auf seinen Wunsch einen Auszug, den ich hier wiederfinde4). Ich war da= mals 23 Jahr (ichones Alter, noch viel Illufion). Es hat mir später noch mitunter Leid gethan, daß ich damals den Abschied nahm, und ich habe felbst vor 2 Jahren noch den Bersuch gemacht, einen neuen Anlauf auf eine Ministerstelle zu nehmen; aber mehr aus langer Weile als aus Bernf. Im Ganzen wird der Weg, den Gott mich geführt hat, doch wohl der beste für mich gewesen sein, und in der Hauptsache unterzeichne ich meine da= maligen Ansichten, in Bezug auf die Misere unfres Staats= dienerthums noch jett. Nur von der Tänschung über das arfadische Glück eines eingefleischten Landwirthes, mit doppelter Buchhaltung und chemischen Studien bin ich durch Erfahrung zurückgekommen. Auf diesem Beruf lag damals für mich noch der schöne blaue Dunst serner Berge. Mitunter empfinde ich noch, wenn einer meiner Studiengenoffen eine rasche Laufbahn macht, etwas gefränft in der Idee "das hätte ich auch haben können", aber es macht sich dann stets die Neberzeugung geltend, daß der Menich sein Glück vergeblich sucht, so lange er es außer sich sucht. (Ich betrachte uns dabei als Gine Verson und "in Dir" ist nicht "außer mir"). Ich bot meinem Bruder damals

<sup>1)</sup> Nicht vorhanden.

<sup>2)</sup> Gräfin Bismard-Bohlen, geb. Gräfin Bohlen.
3) Frau von Malortie, geb. Bismard-Bohlen.

<sup>4)</sup> j. 97r. 7.

die Pommer'ichen Güter für 150000 Thaler an, er wollte sie aber dafür nicht haben; jetzt in der Theilung haben wir sie zu 200000 gerechnet, und das ist noch wohlseil, denn Aniephof allein, welches mit 60000 bei dieser Annahme interessirt, ist 80 bis 90 werth. Wir haben freilich seit dem auch wohl 20000 Thaler hineingesteckt. In Allem Gottes Segen genng, wenn wir verständig sind, so daß wir noch vielen Leuten Gutes thun können. Wie mancher Regirungsrath lebt in der Stadt auf elegantem Just mit Frau und Kind, bei 1000 Thaler Gehalt oder wenig mehr, und muß Wohnung, Holz, Licht, Rost und Unterhalt für sich, seine Leute, Pferde, wenn er welche hat, baar bezahlen, was wir hier umsonst haben. Doch, l'homme propose, Dieu dispose. Wer kann in die Zukunft sehn, ob nicht auch uns einst äußre Sorge und Noth hart antreten mag! Der Reichste kann sein Baterhaus mit dem Rücken ansehn müssen. Dann wollen wir uns genügen lassen, wenn wir einander nur haben und auf Gott vertrauen. Through joy and through sorrow, through glory and shame. — Gruße die Eltern herzlich, und behüte Dich Gott Du mein Stern, nach dem mein Herz krank ist immerdar. Farewell, dearest und fehre bald brieflich bei mir ein; ich sehe der Post täglich mit Ungeduld entgegen.

Wie findest Du nachstehende holländische Todesanzeige, die ich ebenfalls unter den Papieren hervorbrachte:

## Hoogwelgeboren Heer en neef!

Het heft den Almagtige behagt, dezen morgen te negen uur van myne zijde weg te nemen mijne hartelijk en innig geliefde echtgenoote, de Hoog Wel Geboren Vrouwe Maria Albertina van Panhujs, geb. Alberda van Ekensteen. Zij overleed kort na hare (ihre) bevalling, in den jeugdigen ouderdom (Mter) van drie en twintig jaren.

Gevoelig (empfinblid) is de slag, de mij is toegebragt, treurig is de toekomst, di ik te gemoet ga, als weduwenaar en vader van een pas (faum) geboren wicht, en na eene zoo gelukkige echtvereeniging van naauwelijks (beinah) zeventien maanden.

Moge onderwerping aan de beschikkingen eener wieze Voorzienigheid, en de troost der Godsdienst mij sterken, an den last te dragen!

Het is en droevige pligt dien ik vervul, met Uw Hoog Wel Geboren van mijn verlies kennis te geven. Van deelneming in mijn lot Uw Hoog-Wel Geboren houd ik mij verzekerd, terwijl ik wensch, dat Uw Hoog . . . zoo veel mogelijk voor treffende verliezen mooge bewaard blijven.

Ik heb de eer te zijn

Hoog Well Geboren Heer en neef Uw Hoogwellgeboren diep bedroefde Diennaar en neef

Winschoten den 17. Mei.

J. E. van Panhujs.

1840.

Jonkheer van Bismarck, in pruissische Dienst Te Aken.

(Alles auf einem riesenhaften großen Bogen geschrieben mit fingerbreitem schwarzen Rande.)

Encore une fois bonne nuit et adieu, Jeanne la noire, enfant chérie des déserts de Rrrrummelsburg; il faut que j'aille me coucher, quoique je n'aie pas sommeil; mais voilà minuit qui sonne, also jetst der 14. Feber, 1 ganzen Tag geschrieben.

7.

An

den Rittmeister und Ritter 2c. Herrn von Bismarck Hochwohlgeboren

Berlin

Unter den Linden Nr 5 (al. Bellevue Straße 22)

Greifsmald 29. September 1838 1).

Lieber Bater

Theodor<sup>2</sup>) wird Dir gesagt haben, daß er mich gesund und munter hier verlassen, und mein herzlichster Wunsch ist, daß er Dich in demselben Zustande gesunden hat, und daß Mutters Gesundheit so in der Besserung fortgeschritten ist, wie die letzte Nachricht, welche ich bei Lienchen von ihr sand, mich hossen ließ. Ich bin zwar nicht der Mann, der Andern über Briessschreiben Vorhaltungen machen sollte; aber ich kann doch nicht verhehlen, daß mir grade in diesem Augenblick, wo der Doctor so glückliche Hossenung zu einer bleibenden Aenderung in Mutters

<sup>1)</sup> vgl. S. 21.

<sup>2)</sup> Graf Bismard-Bohlen.

Befinden gegeben hat, die Zeit sehr lang wird, während welcher ich feine Nachricht über die Erfüllung derselben erhalten habe, und ich warte mit Sehnsucht darauf, da es mir immer noch im Sinne liegt, wie leidend Mutter war, grade als ich von ihr Abschied nahm. Es würde eine große Freude für mich fein, nach so langer Zeit wieder einmal einige Zeilen von Mut= ters eigner Hand zu jehn. Jedenfalls werde ich am nächsten Mittwoch durch Theodor nähere Nachrichten bekommen, wenn ich bis dahin feinen Brief erhalten follte. — Daß ich bis zur Rückfehr der Jäger von Stargard hier gang ruhig lebe, habe ich Euch schon geschrieben; die Zeit, wo ich nicht in Carlsburg gewesen bin, bringe ich hier ganz einsam und regelmäßig zu, denn Leute mit denen ich eigentlich umginge, habe ich nicht, und das ift recht gut, ich befinde mich dabei behaglicher als je, und kann ungestört studiren, wozu ich in Potsdam wegen meiner Freunde und wegen des Dienstes nie gekommen wäre. Haupt= jächlich beschäftige ich mich vorläufig mit Chemie, worin ich mit einem Mediciner, der sich zum Eramen vorbereitet, täglich einige Stunden arbeite. In der Nähe habe ich mir einige Wirth= schaften angesehn, die hier durchschnittlich in einem fast muster= haften Zustande sind; aber beinah lediglich Ackerwirthschaften; auch hört man bei Tisch im deutschen Hause alle die wohlbeleibten Riguren mit rothen Gesichtern, dicken Sänden und beneidenswerthem Appetit, die sich täglich zu 6 bis 8 und mehren dort einfinden, ausschliefilich nur von Ackerbau und Kornhandel sprechen; obgleich sie alle erschrecklich schreien und heftig dabei gestikuliren, verstehe ich doch selten, was sie sagen, da man all= gemein platt spricht, und sehr schnell, so daß ich nur mitunter etwas wie Rays, Hafer, Arbsen, Sämaschine, Dröschen, pummersche Last und Berliner Schäpel unterscheide; das höre ich dann mit sehr verständiger Miene, denke darüber nach und träume Rachts von Dreefchhafer, Mift und Stoppelroggen. In Eldena ift noch immer alles verreift, die Lehrer wie die meisten Schüler. Der Director der Akademie, Schulz, ift augleich Dirigent der dortigen ziemlich bedeutenden Ackerwirth= schaft; letztre ist aber thörichter Beise außer Berbindung mit der Akademie, so dass es den Akademikern zwar freisteht, sie sich anzusehn, wenn sie Lust haben, sie aber zu ihrer Instruc= tion nicht weiter benutzt wird. Die Zahl der Zöglinge, einige 90, ist zu groß, um den Unterricht so mit der Braris zu ver= binden, wie es eigentlich im Plane des Instituts lag.

Sache läft fich erst ficher beurtheilen, wenn der Unterricht wieder aufängt, oder ich wenigstens mit dem Director gesprochen habe; bis jest glaube ich aber kann, daß ich dort in den Borfalen mehr lernen werde, als aus guten Büchern. Dagegen ninunt der Director auch einige Lehrlinge in die Wirthichaft jelbst auf; dieselbe wird vortrefflich geleitet; Schulz hat einen großen Theil des Landes der kalkarundig und jumpfig war, zu Grundstücken gemacht, die jest für die Besten in der Wegend gelten, jo bag er in Winterfrüchten das 15te und 16te Korn geerntet hat; der frische Klee steht überall wie eine Bürste, und bei großem Scheunenraum sieht man auf dem Felde 4 oder 5 haushohe Miethen stehn. Ziegelei, Brennerei und Branerei sind auch da; die beiden lettern aber in diesem Jahre theilweis abgebrannt, und ist es deghalb die Frage, ob sie zu diesem Winter wieder in Gang kommen werden. Alls Lehrling bei Schulz könnte man gewiß viel lernen; es ift mur die Frage, ob er mich annimmt, und ob er nicht ein unverhältnismäßiges Lehr= geld nimmt. Eldena ift übrigens eine gute halbe Meile von hier, und im Winter wird der Weg bodenlos fein; da ich nun wegen des Militärs in der Stadt wohnen muft, jo werde ich erst sehn, wie ich es möglich mache, daß ich 1 oder 2 Collegia, die mir augenblicklich die nützlichsten find, dort höre; sonst werde ich versuchen, hier an der Universität, und durch häusliches Studium, und wenn ich Urlaub auf längere Zeit bekommen fann, in irgend einer naben Wirthichaft, für meine Zwecke zu profitiren, was ich kann. — Es ist recht schade, daß ich nicht noch länger habe bei der Mutter bleiben können, anstatt hier diese 4 Wochen zuzubringen; aber fie hatten mir in Botsbam die Hölle jo heiß gemacht um mich möglichst zu beeilen daß ich zur Abtheilung fame; der Ept. Röder meinte jogar, ich mußte gleich nachmarichiren, wenn fein Diffigier hier gurudgeblieben wäre, der es anders beföhle, jo daß ich schon fürchtete, man würde mich hier gleich übel empfangen, weil ich nicht eher eingetroffen war. Statt beffen erhielt ich auf meine Unfrage einen sehr artigen Brief vom Hauptmann von Portatins, worin er mir aus freien Stücken bis zu feiner Rückkehr Urlaub ertheilt. Gleich wieder nach Berlin zu reisen war jehr kostspielig, und ich will dafür lieber, wenn es möglich ift, zu Weihnachten hinfommen. - Du hattest gewünscht das Concept von meiner Untwort auf Lienchens Brief zu fehn; es ift aber zu fehr burch= einander geschrieben, als daß Du Dich daraus vernehmen

könntest; ich will Dir daher lieber von dem Wesentlichsten der ziemlich langen Epistel eine Abschrift geben, die ich Dich bitte auch Bernhard gelegentlich mitzutheilen; denn er hat mir einen ähnlichen Brief wie Lienchen geschrieben, und ich habe ihn in der Antwort, um nicht dreimal dasselbe zu schreiben, der Hauptsache nach auf diese Abschrift meines Brieses verwiesen. Dersselbe beginnt mit einer Neihe von Entschuldigungen, Bedauern und Danksagungen, die Dich weniger interessiren werden, und ich werde nur das wiedergeben, was speziell die Vertheidigung

meiner Unsichten zum Zweck hat:

.... - daß für mich die Rothwendigkeit, ein Landjunker zu werden, nicht vorhanden war, ist auch meine Meinung; auf ber andern Seite werden Sie aber, obgleich ich Ihnen beträcht= lich bürokratische Ansichten zutraue, nicht im Ernste behaupten, daß die einem Jeden gegen sein Vaterland obliegenden Pflichten, von mir grade fordern jollten, daß ich Administrativ=Beamter werde; vielmehr glaube ich diesen Pflichten vollständig zu ge= nügen, wenn ich innerhalb des beliebig von mir gewählten Berufs alles das thue, was man von einem jein Baterland lie= benden Staatsbürger erwarten darf. Ich glaubte deshalb mit voller Unabhängigkeit hinfichtlich meines Berufes die Wahl treffen zu können, die mir bei meinen Reigungen und Verhält= nissen die vernünftigste zu sein schien. Daß mir von Hause aus die Natur der Beichäfte und der dienstlichen Stellung unfrer Staatsbiener nicht zusagt, daß ich es nicht unbedingt für ein Blück halte, Beamter und felbst Minister zu sein, daß es mir ebenjo respectabel und unter Umständen nützlicher zu sein scheint, Korn zu bauen als administrative Verfügungen zu schreiben, daß mein Chrgeiz mehr danach strebt, nicht zu gehorchen, als zu befehlen; das sind facta für die ich außer meinem Geschmack keine Ursache anzuführen weiß, indessen, dem ist jo. Bon allen Bründen, welche mich hatten veranlassen können, diese Abnei= gung zu bekämpfen, ware wohl der würdigfte gewesen der Wunsch, umfassender auf das Wohl meiner Mitbürger zu wirken, als es einem Privatmanne möglich ift. Abgesehn davon, ob ich wirklich edel genug denke, um meine Kräfte mehr auf die Beförderung des Wohls Andrer als auf die des eignen zu verwenden, bin ich, selbst bei der unbescheibensten Meinung von meinen Gähigkeiten, der Ansicht, daß es für das Wohlergehn der Einwohner von Preußen keinen Unterschied machen würde, ob ich oder ein Andrer von den vielen tüchtigen Leuten, die

dieses Riel erstreben, der Regirung einer Provinz angehöre oder vorstehe. Die Wirksamkeit des einzelnen Beamten bei uns ist wenig selbstständig, auch die des höchsten, und bei den andern beschränkt sie sich schon wesentlich darauf, die administrative Ma= schinerie in dem einmal vorgezeichneten Geleise fortzuschieben. Der preußische Beamte gleicht dem Ginzelnen im Orchester; mag 'er die erste Violine oder den Triangel spielen, ohne leber= sicht und Ginflufz auf das Gange, muß er jein Bruchstück abivielen, wie es ihm gesett ist, er mag es für gut oder schlecht halten. Ich will aber Musik machen, wie ich sie für gut er= tenne, oder gar feine. In einem Staate mit freier Berfaffung kann ein jeder, der sich den Staatsangelegenheiten widmet, offen feine ganze Kraft an die Vertheidigung und Durchführung der= jenigen Magregeln und Sufteme setzen, von deren Gerechtigkeit und Rugen er die Ueberzeugung hat, und er braucht dieje lettre einzig und allein als Richtschuur seiner Handlungen anzuer= kennen, indem er in das öffentliche die Unabhängigkeit des Privatlebens hinübernimmt. Dort kann man in der That das Bewuftsein erwerben, für das Wohl seines Landes gethan zu haben, was in seinen Kräften stand; man mag reuffiren oder nicht, unfre Meinung mag durchdringen oder nicht, das Streben bleibt gleich verdienstlich. Bei uns aber muß man, um an ben öffentlichen Angelegenheiten Theil nehmen zu können, besoldeter und abhängiger Staatsbiener fein; man muß vollständig ber Beamtenkaste angehören, ihre falschen und richtigen Unsichten theilen, und jeder Individualität in Meinung und Handlung entsagen. Mißbräuche, wirkliche ober scheinbare, die mit unsern Obern, Borgesetzten und selbst Collegen in Berbindung stehn, muß man ansehn, ohne fie offen angreifen zu dürfen, und selbst was uns untergeben ift, steht mehr unter dem Ginfluß des Herkommens und feststehender Vorschriften, als unter dem des Vorgesetzten. Selbst in meiner kurzen Laufbahn habe ich oft gesehn, wie die kostspielige Zeit und Arbeit schwer bezahlter Behörden auf eine Weise todtgeschlagen wurde, daß man unbedingt glauben nußte, die Geschäfte seien erfunden, um den vorhandnen Beamten zu thun zu geben, und nicht die Beamten angestellt um nothwendige Geschäfte zu besorgen; und gegen solches und andres Unwesen kämpften ausgezeichnete Vorgesetzte mit aller Energie, aber ohne Erfolg; es liegt einmal in der Natur unfrer Verwaltung. Oft habe ich hochgestellte Beamte in Nachen und Potsdam fagen hören, diese oder jene Makregel

sei schädlich, drückend, ungerecht, und doch wagten sie nicht ein= mal eine unterthänigste Vorstellung dagegen einzureichen, son= dern sahn sich vielmehr in der Nothwendigkeit, sie gegen ihre Meberzeugung, nach allen Kräften befördern zu müssen. Wo soll da Frende an der Berufserfüllung, das Bewuftfein Ruten zu stiften, oder auch nur seine Pflicht gegen sein Baterland zu thun, herkommen? Conflicte der Art würden bei mir aber im Dienst ziemlich häufig sein, zumal da mein politischer Glaube dem von unserm Gouvernement anerkannten wesentlich zuwider= läuft. Wie foll ich da die Ueberzeugung gewinnen meinen Mitbürgern nütlich zu sein, wenn ich das System, nach welchem ich sie regiren helse, für weit weniger förderlich, als das ent= gegengesetzte, jedenfalls aber für ungerecht halte; wie joll ich felbst vor meinem Gewissen verantworten, unter die Fahne einer Regirung zu treten, deren Grundfätze zu bekämpfen, insoweit der Gehorsam gegen die bestehenden Gesetze es erlaubt, ich für eine meiner vornehmsten Pflichten gegen mein Baterland halte. Sie werden vielleicht komisch finden, gnädigste Cousine, daß ich eine politische Ueberzeugung, und gar ein Gewissen zu haben behaupte; indessen werden Sie zugeben müssen, daß ich jener edelsten Belohnung eines Staatsdieners, des Bewußtseins mehr bem Wohle seiner Mitbürger, als dem eignen gelebt zu haben, nur unter Voraussetzung eines Gewissens theilhaftig werden kann; Sie muffen mir daher ichon gestatten, zur nähern Darftellung des Falles, daß ich aus jenem in der That würdigen Grunde, in Dienst trate, ein Gewissen zu borgen, wenn Sie mir ein eignes etwa nicht zugestehn wollten. - Für wenige berühmte Staatsmänner, namentlich in Ländern absoluter Berfassung, war übrigens wohl Baterlandsliebe die Triebfeder, welche fie in den Dienst führte; viel häufiger Chrgeig, der Bunich zu befehlen, bewundert und berühmt zu werden. Ich muß ge= stehn, daß ich von dieser Leidenschaft nicht frei bin, und manche Auszeichnungen, wie die eines Soldaten im Kriege, eines Staats= mannes bei freier Berfassung, wie Peel, D'Connel, Mirabeau 2c., eines Mitspielers bei energischen politischen Bewegungen, würden auf mich eine, jede Ueberlegung ausschließende, Anziehungs= fraft üben, wie das Licht auf die Mücke; weniger reizen mich dagegen die Erfolge, welche ich auf dem breitgetretnen Wege, durch Examen, Connexionen, Aftenstudium, Anciennetät und Wohlwollen meiner Vorgesetzten, zu erreichen vermag. Den= noch giebt es Angenblicke, wo ich nicht ohne schmerzliche regrets

an alle die Befriedigungen der Gitelkeit denken kann, welche mich im Dienst erwarteten; die Genugthung, seine Brauch= barkeit und Neberlegenheit durch schnelle Beförderung und andre Auszeichnungen amtlich anerkannt zu fehn, das Bewuftfein, ein Mann von Wichtigkeit und Ginfluß zu sein, vor dem sich minder wichtige beugen; die selbstgefällige Betrachtung, für einen fähigen und nützlichen Menschen gehalten, bemerkt, besprochen, beneidet zu werden; die ganze wirkliche geheime Glorie, welche zuletzt mich und meine Familie umstrahlen würde, das Alles hat viel Blendendes für mich, wenn ich eine Flasche Wein getrunken habe, und ich bedarf einer nüchternen und unbefangnen Reflexion, um mir zu fagen, daß dieß Hirngespinfte einer thörichten Gitelkeit sind, in eine Rategorie gehörig mit dem Stola des dandy auf feinen Rod und des Banquiers auf fein Geld; daß es unweise und fruchtlos ift, sein Glück in der Mei= nung Andrer zu suchen, und daß ein vernünftiger Mensch sich selbst und dem, was er für recht und wahr erkannt, leben soll, nicht aber dem Eindruck den er auf Andre macht, und dem Gerede, welches vor oder nach seinem Tode über ihn gehen Rurz ich bin nicht frei von Chrgeiz, halte ihn aber für eine ebenso schlechte Leidenschaft als jede andre, und noch etwas thörichter, weil er, wenn ich mich ihm hingebe, das Opfer meiner ganzen Kraft und Unabhängigkeit fordert, ohne mir, auch bei dem glücklichsten Erfolge, eine dauernde Befriedigung und Sättigung zu gewähren. — Noch häufiger als aus Ehr= geis gehn wohl unfre Beamte in Dienst, um einen anständigen und sichern Broderwerb zu haben, und weil ihnen Mangel an Capital nicht erlaubt, ein andres honnettes Geschäft anzufangen. Bei meiner Lage gebe ich auch in dieser Hinsicht der Landwirthschaft den Vorzug. Sie machen mir, gn. C., gemeinschaft= lich mit Bernhard, die fehr schmeichelhafte Vorhaltung, daß grade ich mit Kähigkeiten ausgerüstet sei, welche mich besondre Erfolge im Staatsdienst hoffen ließen. Wenn ich dieß zugeben würde, so schiene es mir doch noch keinen entscheidenden Grund abzugeben, um die Beamten-Carriere einzuschlagen; dieselben Kähigkeiten versprechen mir auch guten Erfolg in jedem andern Geschäft, und um eine große Landwirthschaft heut zu Tage richtig zu leiten, ist vielleicht mehr Berstand erforderlich, als um Geheimer Rath zu werden. Namentlich glaube ich, daß bei einer Wirthichaft, die jo groß und überhaupt in der Lage ift, wie die Aniephofer, die volle Kraft und Industrie eines

gescheuten Mannes erforderlich ist, um von jenen Gütern den Ertrag zu haben, den fie geben können, vielleicht auch nur um sie zu erhalten, wenn noch schlechtere Zeiten kommen sollten. Bernhard hat nicht die Absicht, den Staatsdienst gang aufzugeben, und er past wie mir icheint, besser zu demselben, als ich; er ist entschiedner Unhänger der Grundsätze unfrer Re= girung, findet Befallen an seiner Umtsthätigkeit, steht sich immer mit seinen Vorgesetzten vortrefflich, weiß sich sehr gut in die Verhältnisse zu schicken, welche der Dienst mit sich bringt, und wünscht jehr lebhaft Minister oder doch Präsident zu wer= den. Daß er aber, oder ich, oder wir beide zusammen, während wir im Staatsdienst abwesend sind, nebenher und par distance noch 3 große Güter persönlich bewirthschaften könnten, halte ich ohne große und gefährliche Beeinträchtigung unfres Vermögens nicht für möglich; denn ichon neben den Geschäften des Landraths, wie die Pflicht sie eigentlich fordert, läßt sich die Bewirthschaftung eines bedeutenden Gutes, auch wenn man es selbst bewohnt, nicht so führen, wie das Interesse es jordert. Wenn auch übrigens der Verwaltung unfrer Güter durch Bernhards Dasein vollständig Genüge geleistet ware, so bin ich doch überzeugt, daß vom rein materiellen Standpunkte aus betrachtet, ich meine Thätigkeit vortheilhafter in der Landwirth= ichaft als im Staatsdienst verwerthe: abgesehn davon, daß ich jogar den Besitz eines großen Vermögens für voraus erforderlich halte, um am Staatsdienst Freude zu finden, damit ich sowohl in jeder Lage mit dem Glanz, den ich für anständig halte, öffentlich auftreten kann, als auch mit Leichtigkeit im Stande bin, alle Vortheile, welche mir ein Amt gewährt, aufzugeben, sobald meine dienstlichen Pflichten mit meiner Ueberzeugung oder meinem Geichmack in Wideripruch treten. würde es da mit mir Aermstem aussehn, der ich von jeher einen gefährlichen Hang habe, mehr auszugeben, als ich ein= nehme, ein Hang, den ich nun durch die Ginsamkeit mit Erfolg bekämpse, indem ich beim Zusammensein mit meines Gleichen es schwer ertrage, in irgend einer Beziehung hinter jemand zurückzustehn. Gin Gehalt, mit dem ich bei meinen Bedürf= nissen heirathen und in der Stadt einen Sausstand bilden fönnte, würde ich, bei der besten zu erwartenden Carriere, im 40ten Jahre, etwa als Präsident u. dergl. haben, wenn ich troden von Actenstand, hypochonder, bruft- und unterleibsfrant vom Siten geworden sein werde, und eine Frau zur Krankenpflege bedarf. Für diesen mäßigen Bortheil, für den Ritel, mich Herr Präsident nennen au lassen, für das Bewußtsein, dem Lande selten so viel zu nützen, als ich ihm koste, dabei aber mitunter hemmend und nachtheilig zu wirken, übrigens das zu erfüllen, was ich unbedachtsamer Weise zu meiner Pflicht gemacht habe, dafür bin ich fest entschlossen meine lleberzeugung, meine Unabhängigkeit, meine ganze Lebenskraft und Thätigkeit, nicht herzugeben, jo lange es noch Taufende, und unter diesen viele ausgezeichnete Leute giebt, nach deren Geschmack jene Preise hinreichend koftbar sind, um sie den Plat, welchen ich leer lasse, mit Freuden ausfüllen zu machen . . — — folgen einige Entschuldigungen für die Länge des Briefes und andre Dinge, eine Anzahl von Schmeicheleien, Betheuerungen und Hoffnungen, und am Schluß finden sich eine Menge guter Borjäte, mit der bescheidnen Ueberzeugung ausgesprochen, daß ich immer ein sehr achtungswerthes Mitalied der menschlichen Gesellschaft bleiben werde. Das alles steht aber nicht mehr in meinem Concept, welches überhaupt sehr unvollständig und ungeordnet ist, so daß ich vieles habe nur ungefähr wieder produciren können, oder auch garnicht, denn mein Brief war wenigstens noch einmal so lang als dieser. Namentlich ver= misse ich, was mir besonders Bernhards halber unlieb ist, eine weitläufige Verwahrung gegen seinen Vorschlag, Beamter und Landwirth zugleich zu werden, wo man jedenfalls eins über das andere vernachlässigen, in keinem etwas vollkommnes er= reichen, und sich am Ende zwischen 2 Stühle setzen würde. Doch dieser Brief ift schon zu lang, und Du wirst gewiß Mühe haben, ihn gang durchzuftudiren; wenn Du nach Aniephof gehft, so sei so gut und nimm ihn an Bernhard mit, oder schicke ihm denselben zu. Auch schreibst Du mir wohl bald, ob Du befiehlst, daß ich nach Stettin oder Kniephof komme, wenn Du dort bist, oder ob Du vorziehst, nach Carlsburg zu kommen, damit wir den Contract wegen der Abtretung von Rulz auf= jetzen; denn es kann am Ende die Landrathswahl uns über ben Hals kommen, und dann von Wichtigkeit sein, daß wir eine Stimme mehr haben. Wenn Bernhard erft Landrath ift, werde ich mich bemühn, Kreisdeputirter zu werden, dann hat er die Bertretung sehr bequem, wenn er will.

Als ich von Carlsburg kam, bin ich auf 24 Stunden in Putbus gewesen; ein Bekannter von der Insel nahm mich dahin mit; ich habe beim Fürsten dinirt, und sehr viel Inter-

essantes über seine Gesandschaft 1) von ihm gehört. Er fragte ob Du noch die Kartosselbrennerei so start betriebst. Er hat eine Zuckersabrik, sehr schön und vollständig, augelegt; sie ist aber noch nicht im Gange; er sorderte mich auf sie zu sehn, und war überhaupt sehr artig. Eine sehr hübsche Frau von Stockhausen, auß Hanover, die setzt in Berlin lebt, badete noch dort, und habe ich sie bei der Gelegenheit kennen gelernt, sowie ihren setten hellbsonden Gemahl. Auf der Rücksahrt habe ich an der Seckrankheit gelitten, was mir übrigens sehr gut bekommen ist. Ich wünsche Dir ein Gleiches, d. h. ohne Seestrankheit, und bitte Dich Mutter herzlich zu grüßen, und mir bald von ihrem Ergehn Nachricht zu geben. Dein gehorsamer Sohn

8.

Schönhausen 17. Jebr. 1847.

Einzig geliebte Jeannette, Friederike, Charlotte, Eteonore, Dorothea.

Ich will Dir auch einmal des Morgens ichreiben, und zwar an einem trüben regnenden Morgen, will ich die Sonne wenigstens in mir scheinen lassen, indem ich mur an Dich denke. Es ist halb neun, und hier 16 Fuß vom Fenster jo dunkel, daß ich kaum schreiben kann. Da mußt Du schwarze Sonne von innen sehr hell scheinen, wenns gehn soll. Wie kann Schwarz leuchten? nur in Gestalt von polirtem Cbenholg, geschliffner Lava; jo glatt und hart bist Du nicht; mein Bild mit der ichwarzen Sonne ist also falich. Bist Du nicht eher eine dunkle warme Sommernacht, mit Blüthenduft und Wetterleuchten? Denn stern= und mondhell möchte ich kannt sagen, das Bild ist nur zu gleichmäßig ruhig. — Ich werde gestört. Ich habe den ganzen Morgen Pferdehandel getrieben, und es gemacht wie die Damen, bei Siegmund oder Rogge; nachdem ich mir von dem Sändler einige 20 im tollsten Regen auf glattem Gis habe vorführen laffen, kaufte ich nichts, obichon es lauter Dänenrosse waren. Bei Pferden übrigens fällt mir gleich ein, reiten must Du, und wenn ich mich selbst in ein Pferd verwandeln

<sup>1)</sup> Zum Regirungsantritt der Königin Victoria.

sollte um Dich zu tragen. Habt Ihr denn keinen Urzt dort, der Deinem Bater die Nothwendigkeit davon einleuchtend macht? Sted Dich hinter den daß er erklärt Du müßtest blind werden, wenn Du nicht reiten solltest, oder was sonst; er kann ohne zu lügen sagen daß es im Interesse Deiner Gesundheit nöthig ift. Im Nebrigen hat mir Dein Brief vom 12. gang besondre Freude gemacht. Pro primo weil ich nicht ein so verwöhntes Menschenkind bin wie Du, und kaum zu hoffen wagte, daß ich auf den meinigen, den Du nach dortiger Posteinrichtung erst am Donnerstag Abend erhalten konntest, obichon er den Mitt= woch früh in Stolp eintraf, daß ich auf den am Sonntag schon Untwort haben würde, meinen herzlichen Dank dafür, und bleibe jo bei: ferner bemerke ich mit besondrer Genugthung daß Dein Brief an mich in den Jahren des Wachsthums ift. Als ich ihn das erstemal sah, war er 1 Blatt groß, das nächstemal 2, jest 3. Lafz ihn immer wachsen, bis er bandestark zu mir kommt. — Du hast wohl recht, mein Berg, Mistrauen ist die bitterste, schrecklichste Qual, es ist nichts Andres, als der Zweifel, die erste Saat alles Bösen, angewandt auf den Verkehr der Menschen unter sich, die Quelle fast jeder Bitterkeit und Reindschaft. Es steht irgendwo geschrieben, wer seinen Rächsten nicht liebt, den er sieht, wie foll der Gott lieben, den er nicht fieht; ich möchte daffelbe in Bezug auf das Vertrauen statt der Liebe sagen. Wir haben sogar in der argwöhnischen Justig das Sprichwort quivis bonus habetur donec malus probetur, jeder wird für gut gehalten, bis feine Schlechtigkeit bewiesen ift. Also wenn Du nichts als ein unbarmherziger Richter gegen mich sein wolltest, sollst Du mir schon vertrauen, bis Du die Erfahrung gemacht hast, daß ich Mistrauen verdiene. Wenn Du mich aber liebst, so sollst Du mir sieben mal siebzigmal vergeben wenn ich auch wirklich gegen Dich gefündigt habe. Wirft Du das können? 490 Mal, ich werde es so oft, wenigstens für grobe Bergehn, nicht verlangen. Wenn Du übrigens in der That zu Mistrauen geneigt bift, so brauchst Du Dich meinethalben darin nicht übernatürlich zu bekämpfen, die Zeit wird das heilen, und wenn Dir meine Bergangenheit vielleicht kein Vertrauen zu meiner Beständig= keit einflößt, so wirst Du Dich bald überzeugen, daß Du wenig= ftens an meiner Ehrlichkeit nicht zweifeln darfft. Außerdem wird Dein etwaiges Miftrauen deshalb immer unschädlich sein zwischen uns, weil mich (ich könnte Dir die psychologischen Gründe, wenn die Post nicht drängte, auseinandersetzen) Dein

Mißtrauen nicht im Mindesten kränken wird, und weil ich selbst, der ich sonst fast Reinem ohne die schlagendsten Beweise traute, zu Dir ein unerschütterliches und unerschöpfliches Vertrauen habe. Der Satz "Treue ist das Feuer selber, welches den Rern der Existenz ewig belebt und erhält" ist übrigens eine jener nebligen schweblichten Phrasen, bei denen es schwer ist sich eine bestimmte Vorstellung zu machen, und die nicht selten Böses wirken, wenn sie, namentlich von Frauen die als Mädchen das Leben fast nur durch die Brille der Dichter geschaut haben (das Leben der weitern Welt meine ich) aus der Poesie als Masstab in die Wirklichkeit übertragen werden. Doch verzeih mir, der graue Regen übt seinen Einfluß auf mich, daß ich unwillkührlich in den grämlichen doctrinären Ton eines alten Onkels verfalle; ich will Dich weder belehren noch bessern, bleibe wie Du bist; es ist nur so ein Ergehn meiner Gedanken, was ich ausspreche. — Dass es nicht bis zum 11. April Schnee und — 10° bleibt, zeigt der Augenschein, und vermuthlich vom Freitag an, kannst Du, wenn Du Abends warm im Sopha sitzest, oder des Nachts durch Mama erweckt wirst, daran denken, wie das zerfette Fähnlein Deines Ritters und Anechtes im nächtlichen Sturm und Regen am Rande der aufrührerischen Fluthen flattert, auf einem braunen Pferde das ohrspitzend und schnarchend seinen Schrecken über den donnernden Lärm der Schlacht zu erkennen giebt, die sich die riesigen Gisselber unter einander liefern, wenn sie sich in Zwietracht gelöst haben, und ihre mächtigen Trümmer sich im Strudel aufthürmen und zersplittern. Haft Du nie den Eisgang eines großen Stromes gefehn? es ift eins der imposantesten Schauspiele in der Ratur. Du wirst Dich ferner aus meinem letten Brief überzeugt haben, daß der Ruf des majestätischen Königs zum April uns wahr= scheinlich keine neue Scheidemand errichtet, deren Kallen wir abwarten müßten. Das Land und der König verlieren ohne Ameifel dabei einen der ausgezeichnetsten Bertreter, und eine Stütze des Thrones im Reichstage, unfre Liebe aber gewinnt. Wie danke ich Dir daß Du Dich des Französischen etwas anninmst, und daß Du es gethan ehe ich Dich bat, ist eine neue Bürgschaft unfres gegenseitigen Berftehens, wenn es deren bedarf. — Wenn Du jetzt traurige Dichtungen, Lenau 2c., liebst, jo sehe ich darin nicht sowohl eine Umwandlung Deiner ehe= mals heitern Stimmung, noch weniger einen Widerspruch mit der Gesundheit Deines Herzens, sondern einen Fortschritt in

der Empfänglichkeit für, und im Verständnist der, Poesie. Unschuldige Frühlingslieder sind die Dichtung der Kindheit und ber Zwölfjährigkeit, Lerchen und Lämmer. Tief in der menichlichen Natur, ich möchte sagen in der unbewusten Erkenntnis des irdischen Elends und Jammers, und der unklaren aber mächtigen Sehnsucht nach bessern edlern Auständen, liegt es wohl, daß, bei nicht ganz leichtfertigen oberflächlichen Menichen das Hervorheben der Zerriffenheit, der Nichtigkeit, des Schmerzes, die unser hiesiges Leben beherrichen, mehr Antlang findet, als eine Berührung der minder mächtigen Glemente, welche die leicht welkende Blume ungetrübter Heiterkeit, deren heimischer Boden unr die Kindheit ist, in uns vorübergehend hervortreiben. Jeder an Verstand und Herz gebildete Mensch wird von allem was Tranersviel in Bühne und Wirklichkeit ist, auf eine Weise ergriffen und bewegt, die das idyllenund luftspielartige, in der vollkommensten Form, nie erreichen kann. Auf dem Boden der Heiterkeit (im höhern Sinne) und Bufriedenheit erhaben zu fein, giebt den Begriff der Majeftat, des Göttlichen, das der Mensch nur in seltnen bevorzugten Reiten und Gestalten schwach widerstrahlt. Das irdisch Imponirende und Ergreifende, mas mit menschlichen Mitteln für gewöhnlich dargestellt werden kann, steht immer in Verwandt= schaft mit dem gefallnen Engel, der schön ift, aber ohne Frieden, groß in seinen Blänen und Anstrengungen, aber ohne Gelingen, stolz und traurig. Darum kann das, was es außerhalb des Gebietes der Religion für uns Ergreifendes giebt, nicht heiter und zufrieden sein, sondern uns stets nur als Wegweiser dahin dienen, wo wir Frieden finden. Wenn Dein Sinn für die Poesie des Herbstes, des Reifs in der Maiennacht, und alles deffen, was im Menschen dahin gehört, empfänglicher geworden ist, jo beweift das nur daß Du nicht mehr zwölfjährig bist. Ueber die Kinder, äufre und innre, wie über die kleinen Bäume im Walde, geht der Sturm hinweg, der in den Kronen der alten brauft und sie beugt und bricht; wenn sie größer werden, wachsen sie in die Sturmschichte hinein, und ihre Wurzeln müssen fräftiger werden, wenn sie nicht untergehn wollen. Unfer kleines Unnchen scheint auch ins Wachien zu kommen. Wenn Bäume im Sturm Risse erleiben, jo quillt das Harz wie lindernde Thränen aus ihnen, und heilt: wenn fie aber gegen derlei Riffe nicht Schutz in eigner Festigkeit, sondern immer wieder das Heilmittel der Harzthräne (welcher

zufällige Doppelsium) juchen, jo erschöpfen sie den Duell und trocknen aus. Worte, Worte, Worte wirst Du jagen.

Wie sehr empfinde ich die Krankheit Deiner Matter mit. Sie bennruhigt mid; vielleicht mit Unrecht, weil ich ihre Krant= heitsnatur noch nicht kenne; aber schreibe mir doch ausführlicher darüber. Was Du von Mathäi schreibst steht doch nicht mit der Versiner Confine in Verbindung? ich schaudre bei dem Gedanken; ein Clavier zu heirathen, mit einem kleinen Affen als Nippes darauf! Habe ich die Pastorin unliebenswürdig ge= funden? nach Deiner Rede scheint es fast. Reinenfalls ist es aber ein Gefühl tief gehender Abneigung gewesen, denn ich er= innere mich ihrer weder in Gutem noch in Bosem, ich weiß garnicht wie sie aussieht. Wenn Du willst werde ich sie nochmals kennen lernen, auf die Angel ihrer Liebenswürdigkeit an= beißen, und probiren ob ich hängen bleibe. Bon Hans 1) habe ich ein langes dienstliches Schreiben erhalten, über eine Un= gelegenheit die vor den Landtag soll, und in der ich im Wesent= lichen mit ihm einverstanden bin, ohne auf Durchführung der Sache Hoffnung zu haben. Unter den Correspondentinnen die Dich verwöhnen erwähnst Du einer Vauline; who the d- is Pauline? noch eine unbekannte Cousine? A propos von dem d-, ich kann in der Bibel keine Stelle finden, wo es verboten ware den Namen des Teufels zu migbrauchen; weißt Du eine, so sage fie mir.

Ich habe heut Gerichtstag hier, und jeder der etwas polizeiliches auf der Scele hat, kommt und stört mich. Die Poststunde ist daher schon vorüber gegangen, und ich habe mich daran nicht gekehrt, weil ich mir berechnete, daß dieser Bries, wenn er mitgegangen wäre, doch nur übermorgen die Stolp gelangte, und von dort erst Sonntag Abend in Deine liebe Hand. Er kann also ebensogut die morgen hier liegen. Ich muß einstweilen aushören zu schreiben, da ich höre wie die Justiz-Commissarien ze. die Treppe herauskommen. — Endlich sind sie weg, nämlich der Prediger, der Conrector, der Stadtzath, der Justiz-Amtmann, der Actuarius und zwei Justiz-Commissarien, die ich, zu Ehren des Gerichtstages, zu Mittag hier gehabt habe, unter sehr lebhasten, sast leidenschaftlichen Discussionen siber die politischen und namentlich die religiösen Fragen des Tages. In Bezug auf letztre stehn uns in Magde-

<sup>1)</sup> von Kleist-Retzow.

burg Conflicte mit dem Consistorium und Uhlich bevor, die vermuthlich nicht ohne Ausschn vorübergehn werden. ipricht davon daß Uhlich suspendirt werden wird, wenn er gewiffe ihm über fein Bekenntniß vorgelegte Fragen nicht befriedigend beantwortet. Die Rolgen eines jolchen Schrittes fönnen ernsthaft, möglicher Weise gewaltsam sein. Ich wünsche dem Confistorium Blück dazu, wenn es sich zu entschiednem Auftreten entichließen fann; nur muß dann auch energische Confequenz durchführen, was man beginnen will. Halbheit hat noch keiner Sache genutzt. Ich bin gestern und vorgestern mit meinem Schwager in Magdeburg gewesen, aber jo mit Terminen und Conferenzen bei der Regirung überhäuft, daß ich Gerlach nicht habe sehn können, leider. Mein Schwager mußte eilig zurück, weil meine Schweiter ihrer Entbindung in wenig Tagen entgegensieht. Morits hat mir noch nicht geantwortet; da er sonst namentlich auf Briefe wie mein letzter, selle prompt damit zu sein pflegt, so schließe ich daraus, daß er sich in einer ichmeralichen Stimmung befindet, die auf den Ton meines Schreibens noch fein Echo finden kann. Wenn ich irgend etwas 311 seinem Troft thun oder jagen könnte! Das Einzige ist Besellschaft Mitfühlender; wie heiter war er in Reinfeld. Ich muß ihm, wenn ich wieder zu Dir gehe, doch 1 oder 2 Tage abmüssigen, wenn Du auch ichelten magit, es ist nöthig. Ich will ihm wo möglich heut Abend noch ichreiben. Ich fämpfe eigentlich mit mir selbst, ob ich, in der Boraussetzung daß Gis und Waffer bis zum 3. März vorbei find, die Termine die ich nachher habe verlegen, und die Zeit bis zum 20. benuten joll, um Dich mein Berg zu sehn. Zum 20. muß ich, infailliblement hier sein. Es ist nicht gewiß, aber doch wahrscheinlich, daß ich durch meine Dienstaeschäfte dann den 4. nicht gehalten werde; und was hindert mich denn, wirst Du fragen. Der Opponent dagegen ist ein Wesen das ich jonst wenig kenne, der Beig, die Wurzel alles Nebels. Ich habe mich in diesem Winter etwas mehr um die hiesige Armenvilege bekümmert, und, wenn nicht in meinen Dörfern, jo doch in der benachbarten Stadt Jerichow, Elend gefunden, wie es nicht schlimmer sein kann. Wenn ich bedenke, wie 1 Thaler einer jolchen hungernden Kamilie über Wochen hinweghilft, jo ist es mir fast wie ein Diebstahl an den Armen, die hungern und frieren, wenn ich 30 ausgebe um die Reise zu machen. Ich könnte freilich die Summe geben und doch reisen; aber die Sache bleibt dieselbe; das Doppelte

und 10fache jener Summe würde immer nur einen Theil des Nammers stillen. Sage mir, ist Dir dieje Bedenklichkeit frankend, daß ich jo wenig empressirt bin Dich zu sehn, um mich an der misere des Geldes zu stoßen? Ich bin wie gejagt noch zu keinem Entschluß in dieser Sache gekommen; weiß auch noch nicht, ob es mir möglich sein wird bald nach dem 3. zu reisen. es kommt auf das Wetter an; nach dem 20. glaube ich un= bedingt fahren zu können, und der späteste Termin an dem ich reise, ist meines Bedünkens der 21., also in circa 4 Wochen. Soll ich vorher kommen, wenn ich dienstlich frei bin? befiehl und ich gehorche! Ich werde mich dann als Sophist damit beruhigen, daß es keine Verschwendung ift die ich für mein Bergnigen mache, sondern eine Pflicht die ich gegen meine Braut erfülle. Daß Beides auf eins herauskommt, ift nicht meine Schuld, und den Betrag der Reisekosten follen die Urmen jedenfalls doch haben. Es ist dieß ein sehr kitliches Thema, in wie weit ich mich berechtigt halten kann, das was Gott meiner Verwaltung anvertraut hat zu meinem Veranügen zu verwenden, jo lange es Leute giebt, die vor Mangel und Frost frank find, in meiner nächsten Nähe, deren Betten und Rleider in Versatz sind, so daß sie nicht ausgehn können um zu arbeiten: Berkaufe was Du haft, gieb es den Armen und folge mir! Wie weit kann, wie weit foll das aber führen? Der Armen find mehr als alle Schätze des Königs speisen können. verrons, wie es kommen joll.

Der Titan ist, wie ich mich mit Bedauern überzeugt habe nicht hier; Malvine muß ihn mit fortgenommen haben, denn er war hier. Ich muß sehn wie ich ihn bekomme, denn haben muß ich ihn ja wohl. Und einen Sammetrock soll ich tragen, angela mia? Ich habe ost gehört, daß Ritter die Farben ihrer Damen trugen; daß diese aber so weit gingen den Stoff der Kleidung vorzuschreiben, davon habe ich in Romanen nie etwaß gelesen. Geht Dir diese kleine Schneiderlaume über, oder muß ich in Manchester daß nächste Mal vor Dir erscheinen? Es wäre dann nöthig mich bei Zeiten mit Jourez in Correspondenz zu setzen, denn ich weiß nicht ob er ohne Weitreß geneigt sein wird, einen seiner Kunden in solcher Bestleidung auf der Straße gehn zu lassen. Von dem Schlaugenstödter habe ich vor einigen Tagen Gratulationsschreiben ers

<sup>1)</sup> Graf Frit Bismard-Bohlen.

halten, mit manchen Wendungen aus denen ich schließen möchte daß auch er ichon gewählt hat. Er ist 28 Jahr. Es wäre sehr angenehm für uns wenn er bald eine liebenswürdige Frau heirathete, da er sich dann wohl in Uenglingen, 11/2 Meilen von hier, festsetzen wird, solange sein Bater lebt. Bon allen Weltgegenden kommen andre Briefe, ein vorzugsweis herzlicher von Ulrich Dewitz, aus Milzow in Mecklenburg, einem Berwandten von Frau von Thadden; ein tief gemüthlicher, ehrenwerther Freund, aus den frühften Kinderjahren, den ich in spätrer Zeit wenig gesehn. Auch Wartensleben schrieb fehr freundlich. Einige verlangen Antwort. Ich habe eine so riesen= hafte Briefichuld auf dem Gewissen, daß ich fast verzweifle sie zu tilgen. Vor allen Dingen will ich an meine Schwester schreiben, die seit den Paar Zeilen in Reinfeld nichts von mir bekommen hat. Du siehst ich verwöhne sie nicht. — Ich habe diesen Brief gang bruchstückweis, den gangen Tag über, unter fortwährenden Störungen und fremdartigen Verhandlungen ge= schrieben, und wenn ich ihn jetzt durchlese kommt er mir so nüchtern vor, wie Justig-Commissarius. Chen hat mich Bellin verlassen, und es ist endlich stille, ich höre nichts als das Ticken der Uhr und Odin der sich die Pfoten leckt. Diese Ruhe hätte ich benutzen sollen Dir zu schreiben, und nun liegt noch ein Haufe Acten vor mir, den ich zu einem sehr langweiligen morgen bevorstehenden Geschäft durchlesen soll; ich will daher für heut ichließen, nur noch die herzlichsten Wünsche für die Eltern, und namentlich die Besserung Deiner Mutter hingufügen und ein französisches Gedicht, aus dem Du mit Widerwillen entnehmen wirst, wie ein Franzose die Friedlosigkeit des irdischen Daseins auffaßt:

1.

Mes maux sont des tristes exemples Du pouvoir des dieux d'ici-bas Bientôt le crime aura des temples Des palais il doit être las

2

Quand j'invoquai dans la tempête Ce Dieu qu'on dit si consolant, Les poignards levés sur ma tête Portaient gravé son nom sanglant. 3.

Non, il n'est point d'être suprême Qui seul peuple l'immensité Et cet univers n'est lui même Qu'une grande inutilité.

4.

Dans cette nuit profonde et triste Ce Dieu vient-il guider nos pas? Eh! qu'importe enfin qu'il existe Si pour lui nous n'existons pas?

Als Gegenstück und Beruhigung nach dieser Blasphemie will ich Dir auf den Umschlag noch ein, nicht grade hervorstechendes, aber hierzu passendes Gedicht von Chatterton schreiben, der in seinem 18. Jahr in Kummer und Clend, man weiß nicht ob vor Hunger, oder an Gist starb. Es ist eigen daß während ich dieß schreibe ich in der offenstehenden Schlasstude wie Kritzeln und Blätter von Büchern umschlagen höre, es ist erst ½11, noch gar nicht Spukstunde. Laß das Deine Mutter nicht hören.

Beranger: Tout son charme est dans sa grace
Jamais rien ne l'embarrasse
Elle est bonne, et quand elle rit,
Ma Jeanette a de l'esprit.

Ma Jeanette ma Jeanneton, leb wohl von Herzen, behalte lieb und vertraue Deinem Dir unterthänigen

23.

O God whose thunder shakes the sky Whose eye this atom globe surveys, To thee my only rock I fly, Thy mercy in thy justice praise

O teach me in the trying hour When anguish swells the dewy heart To still my sorrow, own thy pow'r, Thy goodness love, thy justice fear

If in this bosom aught but thee Encroaching sought a boundless sway Omniscience could the danger see And mercy look the cause away Then why my soul doest thou complain Why drooping seek a dark recess? Shake off the melancholy chain, For God created all to bless.

But ah! my breast is human still The rising sigh, the falling tear, My languid vitals feeble rill, The sickness of my soul declare.

But yet with fortitude resigned, I'll thank th' inflictor of the blow; Forbid the sigh, compose my mind Nor let the gush of mis'ry flow

The gloomy mantle of the night Which on my sinking spirit steals, Will vanish at the morning light, Which God, my East, my Sun reveals.

\* \*

Padre nostro, che sei ne cieli, sia santificato il nome tuo. Venga il regno tuo. Sia fatta la volontà tua, come in cielo, cosi ancora in terra. Dacci il nostro pane cotidiano, e rimetteci i nostri debiti, come ancora noi gli rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre nella tentazione, ma liberaci dal malvagio, imperchè tuo è il regno, la potenza, la gloria ne secoli de secoli. amen. Baŝ ĥeißt baŝ? jehr melodijch.

9.

Schönhausen 21. Febr. 47.

Johanna, Du bestre Hälfte meiner ober Unstrer! Deinen Brief vom 18. empsing ich heut, und sage Dir zuerst meinen innigen Dank, für die herzliche Liebe, die mich aus ihm anspricht. Liebe kennt keinen Dank und erwartet keinen sagt jesmand, Dank ist ein kaltes Wort. Schadet nicht, ich fühle Dankbarkeit gegen Dich, und liebe Dich doch. Ich empfing Deinen Brief heut Nachmittag, und konnte mich nicht gleich hinsegen Dir zu antworten, weil ich einer langweiligen Eins

ladung genügen mußte, und meine Abreije bis 5 aufgeschoben hatte, um die Post erst zu erhalten. Chen komme ich zurück, kalt naß und geärgert durch die faden Leute, aber ein Paar Zeilen muß ich hent noch schreiben. Ich beantworte Deinen Brief seiner Reihenfolge nach. Deich-Hauptmann zu sein ist allerdings in diesem Jahr grade sehr fatal, wenn man eine Brant in 70 Meilen Entfernung hat. Seit vorigem Sonntag ist Thauwetter, seit einigen Tagen erwartete man das Ausgehn des Stromes, und noch ruht er. Dabei erhielt ich vor einigen Stunden eine Staffette, daß das Gis bei Dresden und in Böhmen feit 2 Tagen in Gang ist; eine gefährliche Sache wenn es sich oben eher löst als hier, die uns viel Uebles bringen kann. Morgen, spätestens Dienstag muß es nun hier in Gang kommen. 14 Tage ist der kurzeste Termin in dem das Stück ausgespielt haben kann, mitunter dauert es 6, meift 3 bis 4 Wochen. Meine fentimentalen Tiraden in Bezug auf arme Leute und Reisekosten werden wahrscheinlich Redensarten bleiben, und meine Tugend wird nicht auf die Probe gestellt werden, da der Dienst mich vermuthlich nicht viel vor Mitte März freilassen wird, abgesehn von allen verschiebbaren Terminen. Redenfalls will ich mich bemühn, daß der auf den 20. angesetzte Ritterschaftsconvent früher gelegt wird. Sage mir mein Engel, Du schreibst mit so vieler Ernsthaftigkeit über Porto-Scrupel; bin ich oder bist Du der Pommer, der keinen Scherz versteht? Glaubst Du wirklich daß mich das etwas angeht wieviel Porto ein Brief kostet? Daß ich einen weniger schreiben würde, wenn es 10 fach ware? Diese Idee stimmt mich ungemein heiter wenn das Dein Ernst war, wie ich nach der Fassung beinah glaube; und wenn ich Carricatur zeichnen könnte, so würde ich Dir mein Profil so sarkastisch = sardonisch = ironisch= satirisch an den Rand malen, wie Du es noch nie gesehn haft. Du erinnerst vielleicht daß ich mich in Zimmerhausen schon über Deinen Muth gewundert habe, mich, den halbfremden, anzunehmen in der Eigenschaft, dans laquelle me voilà; daß Du mich aber so wenig kennst, daß Du mich, den gebornen Berschwender, für geizig hältst, zeigt daß Du Dich mir in blindem Vertrauen hingegeben hast, in Vertrauen wie es nur eine Liebe geben kann, für die ich Dir Hände und Füße füffe. Du mein Berg, wie wenig kennst Du die Welt! Warum verflagst Du Deinen letzten Brief so fehr? ich habe nichts darin gefunden, was mir nicht lieb und lieber gewesen wäre. Und

wäre es anders, wo solltest Du fünftig eine Bruft finden um zu entladen was die Deine drückt, wenn nicht bei mir? Wer ift mehr verpflichtet und berechtigt, Leiden und Rummer mit Dir au theilen, Deine Krankheiten Deine Gehler zu tragen, als ich, der ich mich freiwillig dazu gedrängt habe, ohne durch Bluts= oder andre Pflichten dazu gezwungen zu werden? Du hattest eine Freundin, zu der Du zu jeder Zeit flüchten konntest, von der Du nie abgewiesen wurdest; vermissest Du die in diesem Sinne, in dem Bedürfniß? Meine liebe liebe Johanna, muß ich Dir nochmals sagen, daß ich Dich liebe; sans phrase, daß wir Freud und Leid mit einander theilen sollen, ich Dein Leid, Du das meine, daß wir nicht vereinigt sind, um einander nur zu zeigen und mitzutheilen, was dem andern Freude macht, sondern daß Du Dein Herz zu jeder Zeit bei mir ausschütten darfft, und ich bei Dir, es mag enthalten was es wolle, daß ich Deinen Kummer, Deine Fehler, Deine Unarten, wenn Du welche hast, tragen muß und will, und Dich liebe wie Du bist, nicht wie Du sein solltest oder könntest? Benute mich, brauche mich, wozu Du willst, misshandle mich äußerlich und innerlich wenn Du Lust hast, ich bin dazu da für Dich, aber "genire" Dich nie und in keiner Art vor mir, vertraue mir rückhaltlos, in der Neberzeugung, daß ich Alles was von Dir kommt mit inniger Liebe, mit freudiger oder geduldiger, aufnehme. Behalte nicht Deine trüben Gedanken für Dich und blicke mich mit heitrer Stirn und fröhlichen Augen an dabei, sondern theile mir in Wort und Blick mit was Du im Herzen hast, mag es Segen oder Leid sein. Sei niemals kleinmüthig gegen mich, und erscheint Dir etwas in Dir unverständig, sündhaft, nieder= drückend, so bedenke, daß All dergleichen in mir tausend Mal mehr vorhanden ist, und ich davon viel zu sehr und innig durchdrungen bin, als daß ich dergleichen bei Andern geringschätzig betrachten follte, bei Dir mein Berg aber anders als mit Liebe, wenn auch nicht immer mit Duldung, wahrnehmen könnte. Betrachte uns als gegenseitige Beichtväter, als mehr wie das, die wir nach der Schrift "Gin Rleisch" sein sollen.

Den 22. früh.

Soeben werde ich jählings den füßesten Träumen entrissen, mit der Nachricht, daß das Eis sich in Bewegung setzt; an und für sich eine sehr günstige. Das Wasser steigt stündlich 1 Zoll, und wird vermuthlich so und etwas langsamer, wenn keine

Gisstopfung eintritt, beibleiben, bis es 10 Rug bis 12 höher steht als jett. Wie lange es dann in solcher Sohe bleibt, da= von hängt es ab, wann ich Dich sehe. Denn ich werde am Ende doch zu Dir kommen müssen, sobald die Elbe mich los= läßt, trot Kreistag und Allem, Du wirst mir jonst blässer und bläffer bis zur Unsichtbarkeit. Zu dem Ritterschafts-Convent muß ich aber hier sein. Ich kann nur noch während gesattelt wird ein Paar Zeilen schreiben, und das thut mir herzlich leid, da ich gestern Abend so sehr lehrreich gewesen bin, so wollte ich Dich heut noch recht streicheln, bis Du behaglich gefnurrt hättest, aber wer weiß wann ich wieder schreiben kann in den ersten Tagen, und da will ich den Brief so kurz er ist, nicht noch aufhalten. Bemühe Dich nicht eine steife glatte Hecke zu werden von Hause aus. Die kann fräftig und grün nur dann dastehn, wenn sie wild hinauswächst und vom Gärtner mitten durchs Leben beschnitten wird, und das werde ich ja doch nicht über mein Herz gewinnen; wachse beliebig als Waldrose; das häßliche Mood und die allzuscharfen Dornen wollen wir und beide bemühn schmerzloß oder doch vorsichtig zu entfernen. Leb wohl, die Gisschollen spielen mir den Pappenheimer Marich jum Ruf, und der Chor der berittnen Bauern fingt "Frijch auf Cameraden". Warmn thun es die Klötze nicht wirklich? wie schön ware das und wie poetisch. Es weht mich wie frisches Leben an, daß dies langweilige Warten vorbei ift und Die Sache vorgeht. Heut Racht "steh ich in finstrer Mitter= nacht", und Du "schickst ein fromm Gebet zum Beren, wohl für den Liebsten in der Fern". Mit Jakobi 5. 16 haft Du gang recht, es war damals nur so eine augenblickliche schiefe Idee von mir, und ich gedenke Deiner wenn ich bete. Je t'embrasse. B. Dein Knecht

Von Mority noch immer kein Wort.

Schicke mir doch das Couvert von dem Brief, der 5 Tage gegangen ist, ich will mich in Berlin darüber beschweren.

**1**0.

Schönhausen 23. Nebr. 47.

Mein Engel! Ich werde zwar diesen Brief morgen noch nicht abschiefen, aber ich will immer die wenigen missigen

Minuten benuten, die mir bleiben, um dem Bedürfniß, welches ich stündlich empfinde, dem mit Dir zu verkehren, zu genügen, und Dir demnächst wieder eine Sonntagsepistel zu componiren. Ich bin hent den ganzen Tag in Bewegung gewesen. The Morish king rode up and down, leider night through Granada's royal town, sondern zwischen Havelberg und Perichow, zu Buß zu Wagen und zu Pferde und fror dabei recht tüchtig, weil ich nach dem warmen Wetter der letzten Tage mich garnicht auf 2 Grad Kälte bei ichneidendem Nordwind vorbereitet hatte, und zu eilig oder zu faul war, wieder die Treppe zu ersteigen, als ich die frische Luft merkte. In der Nacht war es noch ganz leidlich gewesen und prächtiger Mondschein. Es war übrigens ein schönes Schauspiel, wenn die großen Gisselber fich erft mit Kanonenschuß-artigem Krachen schwerfällig in Bewegung jeten, sich an einander zersplittern, bäumen, unter und übereinander schieben, sich haushoch aufthürmen, und mitunter Wälle quer durch die Elbe bilden, vor denen der Strom sich aufstaut, bis er fie mit Toben durchbricht. Jest find fie alle im Kampf zerbrochen, die Riesen, und das Wasser gang dicht bedeckt mit Schollen deren größte einige Quadratruthen halten, und die es eilig mit mürrischem Klirren, wie gebrochne Ketten der freien See zuträgt. Dieß wird nun noch etwa 3 Tage jo anhalten, bis das Eis aus Böhmen durch ist, das schon seit einigen Tagen die Dresdner Brücke paffirt. (Die Gefahr liegt darin daß die Schollen sich stopfen, einen Damm bilden, und den Strom davor aufstauen, oft 10 bis 15 Fuß in wenig Stunden.) Dann folgt das Hochwasser, aus den Gebirgen, welches das oft meilenbreite Bett der Elbe ausfüllt, und durch seine Masse an und für sich gefährlich ift. Wie lange das mährt, können wir nicht vorherbestimmen. Der jetige Frost, verbunden mit dem stauen= den Seewind halt es jedenfalls zurück. Leicht kann es jo lange danern, daß es doch nicht der Mühe lohnt vor dem 20. nach Reinfeld zu kommen. Wenn mir dazu nur 8 Tage blieben. foll ich dann doch? oder willst Du mich dann erst nach dem 20., oder vielleicht 18ten ungestört haben? Es ist wahr Bräutigam und Deichhauptmann sind fast incompatible; aber wenn ich lettres nicht wäre, wüßte ich doch garnicht, wer es sein sollte. Die Revenüen find klein dabei, und die Muhe zu Zeiten groß, die Herrn der Gegend hier aber sehr interessirt und ohne Gemeingeift. Und wenn sich auch einer fände, der es des Titels halber, der hier wunderlicher Weise sehr gesucht ist, thate, so

giebt es doch hier, Gott verzeih mir die Sünde, keinen der nicht entweder geschäftsuntauglich oder mattherzig wäre. Eine schöne Meinung wirst Du denken, die ich von mir habe, daß ich allein das alles nicht bin; aber ich behaupte bei aller mir angebornen Bescheidenheit, daß ich alle diese Fehler in geringerem Maße besitze als die Andern hier im Lande, was freilich nicht viel

jagen will.

Un Morits habe ich noch nicht schreiben können; und doch muß ich etwas schicken, worauf er antworten kann, da auf meinen vorigen Brief noch immer jedes Lebenszeichen ausbleibt. Oder hast Du mich aus seinem Herzen verdrängt und machst Dich allein breit darin? Das kleine weiße Kind ist hoffentlich nicht in Gefahr; es ist eine Möglichkeit, vor der ich jederzeit wenn ich daran denke, erschrecke, daß dem ärmsten Freunde dieser Faden der Verbindung mit Marie durchschnitten werden könnte. Aber sie ist ja bald 11/2 Jahr; sie hat die gefährlichste Periode für Kinder hinter sich. Wirst Du auch grollen, und über warme Hände sprechen wenn ich Morits auf meiner nächsten Reise besuche, anstatt unaufhaltsam, wie es von einem liebenden Rüng= ling verlangt wird, nach Reinfeld zu fliegen? - Daß Du blag wirst mein Herz, beunruhigt mich; ist Dir denn sonst körperlich wohl und rüftig zu Mithe? gieb mir ein Bülletin Deiner Gesundheit, Deines Appetits, Deines Schlafes. Daß Dir Hedwig Dewitz geschrieben hat, wundert mich auch; eine jo heterogene Natur, die so wenig Gemeinsames mit Dir haben kann. Sie wurde einige Jahre lang mit meiner Schwester in Aniephof erzogen, obschon 4 oder 5 Jahr älter als die. Entweder sie liebt Dich, was ich sehr erklärlich fände, oder hat andre projaische Absichten; ich glaube daß sie, wie das sehr natürlich ist, sich im Hause ihres Baters nicht heimisch fühlt; sie hat sich deßhalb immer lange und gern bei Andern aufgehalten. Ich stoße in Deinem vor mir liegenden Brief wieder auf die Selbst= beherrschung; das ist eine schöne Errungenschaft wer etwas da= von hat, aber wohl von Zwanganthun zu unterscheiben. Es ist löblich und liebenswürdig, geschmacklose oder verletende Un3= brüche seiner Empfindungen sich abzugewöhnen, oder ihnen eine andere willkommnere Form zu geben, aber Gelbitzwang, der innerlich frank macht, nenne ich es, wenn man seine Ge= fühle selbst in sich erstickt. Man kann im geselligen Berkehr Unwendung davon machen, wir beide unter uns aber nicht. Kindet sich Unkraut im Acker unfres Herzens, jo wollen wir

gegenseitig bemüht fein, ihn jo zu bestellen, daß fein Same nicht aufgehn kann; thut er es doch, jo wollen wir es offen ausziehn, aber nicht unnatürlich mit Weizenstroh zudeden und versteden; das schadet dem Korn und zerstört das Unkrant nicht. Deine Meinung war nun wohl es allein auszuziehn, ohne mich durch den Anblick zu verletzen; aber laß uns auch darin ein Berg und ein Fleisch sein, und wenn mich Deine fleinen Disteln auch mitunter in die Finger stechen jollten; fehr Dich daran nicht und verbirg sie mir nicht. Du wirst an meinen großen Dornen auch nicht immer Freude erleben, so große, daß ich sie nicht verstecken kann, und wir muffen gemein= schaftlich baran reißen, wenn auch die Hände bluten. Uebrigens blühen Dornen mitunter recht hübsch, und wenn auf den Deinigen Rosen wachsen, so werden wir sie doch wohl mitunter stehn lassen. Le mieux est l'ennemi du bien, sonst ein sehr wahres Sprichwort, deschalb mach Dir nicht garzuviel Scrupel über all Dein Unfrant, welches ich noch garnicht entdeckt habe, und laß mir wenigstens die Probe davon übrig. Mit dieser jalbungsvollen Ermahnung will ich ichlafen gehn, wenn es auch erst eben 10 schling, denn vorige Nacht ist wenig davon ge= worden, die viele ungewohnte Körperanstrengung hat mich etwas zerschlagen; und morgen soll ich vor Tage wieder zu Pferde. Sehr jehr müde bin ich wie 1 Kind.

Den 24. Vormittag. Ueber Nacht ist das Wasser hier wunderbarer Beise garnicht gewachsen; es muß daher oberhalb eine Cisstovinna und Stau entstanden sein, daß es nicht herunter kann; ich bin etwas in Zorn daß ich darüber keine Nachricht habe, und will mich befänftigen indem ich meine Gedanken zu Dir lenke angela. Es ist wieder recht kalt und windig, nament= lich beim Reiten. Alle halbe Meile, die ganze Elbe entlang, steht ein Viket von 4 Reitern; damit ich überall Boten zur Disposition finde, und die Nachrichten und Beschle jo schnell wie möglich befördert werden, und doch bleiben mir jeit Mitternacht die Rapporte von oben aus; es ist eine unglaubliche Liederlich= feit aber in einigen Stunden werde ich wiffen wo sie steckt, et i'v mettrai bon ordre. — Armes Herz, langweile ich Dich mit Wassergeschäften, und Du willst gewiß ganz andre Dinge lejen. Dafür will ich Dir auch jagen, daß Senfft 1) mir schreibt "Ihnen ist ein kluges, braves und frommes Mädchen zu Theil

<sup>1)</sup> von Senfft-Pilfach, später Oberpräsident von Pommern.

geworden, und das ist viel". Da siehst Du doch, wie gescheute Leute von Dir denken. Bas findet er min "viel" dabei? Daß em Mädchen klug brav und fromm ist, oder daß mir eine von der Art zu Theil geworden ist? Mir ist irgendwo ein Bers im Gedächtniß geblieben, den ich für ausgezeichnet lügenhaft halte "Aus Falich, Lift, Trug und Citelkeit fpann die Natur mit äußerft garten Fadden ein Flatterding, man nennt es -Mädchen". Johanna, ist da wohl eine Spur von Wahrheit drin, und kann jemand der die Welt kennt wie Senfft, moglicher Weise ähnliche Ansichten hegen über das Paradestück der Schöpfung? Nein, er findet es viel, daß mir Bojewicht ein jo unverdientes Glück geworden ist, und darin hat er Recht. Wenn Du jetzt auch bescheiden gegen diese Auslegung protestiren solltest, so wird doch der Augenblick kommen, wo Du dem beistimmst; halb Scherz, halb Ernst, ich glaub es; indessen er wird auch vorübergehn, dieser Augenblick. Mir aber bleibt die Ueberzeugung, daß dem so ist wie S. sagt. — Eben kam ein altes frankes Weib aus dem Dorf und bettelte, und ich wies fie mit Härte ab, weil ihre einzige Tochter mit Einbruch 100 Rthlr. gestohlen hat, und sitt, obgleich sie ebenjo dumm wie frech längnet, und ich glaube, daß die Mutter darum wußte. Das war wohl recht unbarmherzig von mir. Richtet nicht, jo werdet Ihr nicht gerichtet. Aber man wird so viel düpirt mit Betteleien, und es find jo viele unverschuldet in Noth. Ich will mich in= dest doch noch näher nach ihren Umständen erkundigen, und mich nicht in Gottes Vergeltungsamt mischen. —

Abend. Hent war der Geburtstag meiner verstordnen Mutter. Wie dentlich schwebt es mir vor als meine Eltern in Berlin am Opernplatz wohnten, dicht neben der katholischen Kirche, wenn ich des Morgens durch den Jäger aus der Pension geholt wurde, das Zimmer meiner Mutter mit Maiblumen, die sie vorzüglich liebte, mit geschenkten Kleidern Büchern und interessanten Nips garnirt fand; dann ein großes diner mit viel jungen Offizieren die jeht alte Majors sind, und schlemmenden alten Herrn mit Ordensternen, die von den Bürmern verzehrt sind. Und wenn man mich als gesättigt von Tisch geschieft hatte, so nahm mich die Kammerjungser in Empfang, um mir mit dei Seite gebrachten Caviar, Baisers u. dergl. den Magen gründlich zu verderben. Bas stahlen doch alle diese Domestifen. Meine Mutter war eine schöne Fran, die äuszere Pracht liebte, von hellem lebhasten Berstande, aber wenig von

dem, was der Berliner Gemüth nennt. Sie wollte, daß ich viel lernen und viel werden sollte, und es schien mir oft, daß fie hart, falt, gegen mich fei. Bas eine Mutter dem Rind werth ift, lernt man erst wenn es zu spät, wenn sie todt ist; die mittelmäßigste Mutterliebe, mit allen Beimischungen mutterlicher Selbstincht, ift doch ein Riese gegen alle kindliche Liebe. Meinen Bater liebte ich wirklich, und wenn ich nicht bei ihm war faßte ich Borfatse, die wenig Stand hielten; denn wie oft habe ich seine wirklich maßlose uninteressirte gutmüthige Bartlichkeit für mich mit Kälte und Berdroffenheit gelohnt. Und doch fann ich die Behauptung nicht zurücknehmen, daß ich ihm gut war im Grunde meiner Seele. — Neber Glaubenssachen habe ich mit meinem Bater nie gesprochen; sein Glaube war wohl nicht der christliche; er vertraute so auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit, daß ihm alles Andre als dieses Vertrauen überflüssig schien. Von der Religion meiner Mutter erinnre ich nur, daß fie viel in den "Stunden der Andacht" las, über meine pantheistische Richtung und meinen gänzlichen Unglauben an Bibel und Christenthum oft erichrocken und zornig war. Zur Kirche ging sie nicht, und hielt viel von Swedenborg, der Seherin von Prevorst und Mesmerschen Theorien, Schubert, Justinus Rerner. Gine Schwärmerei, die in jeltsamem Widerspruch zu ihrer sonstigen kalten Verstandesklarheit stand. Christlich, in dem Sinne wie wir es verstehn, war joviel ich weiß auch ihr Glaube nicht. Beist Du was ein friesischer Häuptling bei seiner Taufe sagte? Er fragte den Geistlichen, ob seine un= gläubigen Vorsahren denn wegen dieses Unglaubens in der Berdammniß seien; auf die bejahende Antwort weigerte er sich sich taufen zu lassen, denn wo sein Bater sei wolle er auch bleiben. Ich führe das nur jo historisch an, ohne es auf mich anzuwenden. Es knüpfen sich viele trostlose Gedanken, ich will nicht fagen Zweifel, daran. Zwei werden an Giner Mühle mahlen, der Eine wird angenommen der Andre wird verworfen werden. Wenn Gott es jo will, jo ist kein Murren dabei, aber, doch das Aber mündlich bei Gelegenheit.

Ich fange an auch ichon verwöhnt zu werden mit Briefen; ich dachte halb und halb die Post würde heut einen von Dir bringen, aber vergebens suchte ich nach einem der mit Hoch-wohlgeboren ansing. Verdrießliche Geschäftsbriefe, unerwartet starke Geldsorderungen noch aus der Zeit meines Vaters her, und einer von Mority, ein recht niedergeschlagner, so sehr

er sich auch aufzuraffen sucht, der arme Junge; der Brief macht mir den Eindruck als ob ihn ein Todtmüder geschrieben hätte, der sich gewaltsam wach halten will und zwischen den verworrenen Sätzen einnickt. Es ist doch gefährlich jo zu lieben. aber schön ist es, so lange man die Hoffnung auf Wiedersehn nicht aufgiebt. Wer aber so liebte, und entweder garnicht an Fortdauer oder Auferstehung glaubte, oder an Verdammniß des andern Theils? Without thee, where would be my heaven? Das klingt fast lästerlich. Aber wäre es nicht der höchste Grad der Liebe, die eigne Seligkeit, mit Bewuftsein, der zu opfern die man liebt. Kannst Du Dir den Fall denken, daß jemandes Seele dadurch gerettet würde, daß eine andre freiwillig verloren ginge? Die Möglichkeit läßt sich combiniren. Sollte ich in dem Kalle den Verlust der Deinigen zugeben, um die meinige zu retten? — — all nonsense. — Morits ist voller Dankbar= keit für unfre beiderseitige Freundschaft; lettre wollen wir ihm bewahren, erstre zu verdienen suchen. Ueber den Begriff von ehelichem Glück erläßt er, durch einen meiner Ausdrücke her= vorgerufen, eine beichtväterliche Zurechtweisung, die mich nicht trifft, weil er meine Worte von glücklich sein oder glücklich machen zu eng und trivial ausgelegt hat, und zu meinen scheint, daß ich darunter nichts als eine Abwesenheit von häuslichem Berdruß und dergleichen Familien-Mijeren verstehe. Er weist mich höher hinauf, das versteht sich von selbst wenn ich von alücklich sein reden soll. Er bittet sehr um meinen Besuch, und er joll ihn haben.

Mit der Post ist es wirklich befremdend. Den Brief, den Du am Donnerstag Abend, den 18., erhalten hast, hat mein Reitknecht am Sonntag, den 14., früh 8 Uhr in Genthin auf die Eisenbahn gegeben, so daß er am Sonntag um 12 Mitt. in Berlin gewesen ist, denselben Abend in Stettin, also mit der Personenpost Montag Abend, oder mit der Schnellpost Dienstag stüh in Stolp. Dort oder in Zuckers muß er 48 Sunden gelegen haben. Das soll auch Herr von Schaper wissen. Diesen will ich nur zedensalls morgen, am Donnerstag, zur Post geben, sonst hast Du ihn wieder vor Dienstag nicht. A propos von Stolp; merkwürdig war daß die Husaren in Schlawe sich von unser Verlobung um so mehr überrascht erklärten, weil dort sür gewiß galt, ich sei mit einer Gräfin Schulenburg versprochen; grade mit einer solchen wollte mich Caroline seit Jahr und Tag verbinden, und redete mir noch im Herbst in Uengs

lingen täglich darüber ins Gewissen, während ich gang andre Plane ichmiedete. Wie kommt Caroline mit den Husaren zusammen? — Auf meinem Fenster stehen unter allerhand Crocus und Hnacinthen 2 Camellien, die mir immer eigenthümliche Bedanken machen. Die eine schlank und nett mit zierlicher Krone und zarter blaß, sehr blaß=rosa Blüthe, aber wenig Laub und nur 2 Knosven, versetzt mich nach Reddentin, hält sich etwas steif und lispelt englisch. Die andre fällt von Weitem weniger zierlich ins Ange und ihr Stamm verräth in seinen knorrigen Windungen Mangel an Sorgfalt im Beschneiden; mitten aus der Krone sieht ein abgestorbner Ast hervor; aber die Krone ist reich an Laub und das Laub grüner als das der Nachbarin; fie verspricht eine reiche Blüthe in 8 Knospen, und die Farbe tief dunkelroth und weiß in unregelmäßigem bunten Wechsel. Nimmst Du den Vergleich übel? Er hinkt übrigens, denn Camellien liebe ich nicht, weil sie duftlos sind und Dich liebe ich grade wegen (um) des Duftes Deiner Seelenblüthe, die weiß dunkelroth und schwarz zeigt. — Ich habe eigentlich Unlage zu einer Blumenleidenschaft; aber geruchlose, der Stolz der meisten Gärtner, Georginen, Paonien, Tulpen, Camellien find mir von Kind auf gleichgültig gewesen. In Bezug auf Menschen habe ich mich oft und immer wieder von dem uns natürlich eingepflanzten Wahn enttäuschen müssen, der von äufrer Schönheit unbewuft auf ein entsprechendes Innre schlieft; und niemals ist mir das zugetroffen; am nächsten noch bei Caroline, aber deren Schönheit ift jehr fern von Regelmäßigkeit, und auf der andern Seite fehlt grade auch ihrem weltklugen und weltliebenden Sinne jenes je ne sais quoi, jener duftige Hauch aus den imergrundeten innersten Tiefen des Gemuths, der weder Poesie noch Liebe noch Religion ist, der aber alle drei fräftigt, hebt, und empfänglicher für sie macht, da wo er weht. Das Zerrbild davon heiße ich Sentimentalität, das Wahre empfinde ich wenn ich bei Dir bin; ein Wort dafür weiß ich augenblicklich nicht. — Vielleicht schreibe ich morgen noch einige Zeilen, vielleicht habe ich auch nur die Zeit dien einzusiegeln. Das Waffer icheint diesmal gefahrlos, aber wenn nicht wärmeres Wetter mit Regen kommt, leider langsam zu verlaufen. herzlichsten Gruße an die lieben Eltern, denen ich auch wohl ichreiben sollte, und denen ich Dich aus den Briefen mitzutheilen bitte, was Du dazu geeignet hältst. Farewell.

Dein Bismarck.

Den 25. Endlich ist die Elbe über Nacht 2 Ruft höher geworden. Wenn sie übrigens alle Jahr jo langweilig fanft= müthig sein will, wie bisher in diesem, jo würde ich das Commando über ihre Fluthen niederlegen. Che ich träge Pferde reite, gehe ich lieber zu Ruß. Es ist jett, 7 Uhr Morg. — 20, aber es kommt mir warmer vor; der Schnee fällt feit einer Stunde leise, ohne daß sich das geringste Lüftchen rührte, senkrecht, auf der Gegend liegt Rebel, und wie hier das Tiden der großen Uhr, so ist draußen nichts zu hören als das leise Klirren des gleitenden Gijes auf dem Wasser, und der eintönige Schrei der wilden Ganje, die mir willkommne Boten find, daß das Thauwetter Bestand haben wird. Auch die Menschen sind heut so still auf dem Deich, und lassen sich beschneien wie Pfähle, und sehen alle so schläfrig aus, was ich ihnen kaum verdenke, da sie die schlimmste Nachtnummer gehabt haben, von 12 bis 6. Viermal in 24 Stunden werden sie abgelöst, ich aber garnicht. -Ich lege Dir eine Probe von den Camellien bei; das dunkle Roth wird aber bleichen, wenn es Herr Boge, oder wie hief der Post in Zuckers? wieder 3 Tage behält. Ob sie meine Briese dort lesen? Deine erhalte ich immer regelrecht den 2. Tag. Auf den kleinen Stationen in Pommern find genug Leute die neugierig sind und nichts zu thun haben. Da wo die Dresd= ner Bahn über die Elbe geht, bei Rieja, haben Deichbrüche stattgefunden. Ich begreife nicht warum hier nicht mehr Wasser kommt. Gott behüte Dich, Jeanne la noire, und führe uns bald zusammen. Je m'impatiente.

11.

25. Abends.

Geliebteste, ich kann nicht an Deine Mutter schreiben, ohne Dir einige Zeilen des Dankes für Deinen wurstdurchräucherten Brief zu sagen, und eine rechte Kinderei zu Tage zu bringen; Du glaubst nicht was ich abergläubisch bin, grade als ich von draußen gekommen nach Anweisung des mütterlichen Briefs die Wurstkiste geöffnet und Deinen Brief erbrochen hatte, blieb die große Uhr ganz plöglich ohne allen Grund 3 Minuten vor 6 stehn; eine alte englische Pendeluhr, die mein Großvater von

Jugend auf gehabt, die jeit 70 Jahren auf demjelben Fleck steht, nie in Unordnung gewesen und auch nicht abgelausen war; ich stieß fie an und fie ging wieder. Schreibe nur doch gleich daß Du gesund und munter bist; Deine Mutter flagt auch daß Du blag und mager würdest, das Alles ängstigt mich so, kindisch wie ich bin. Ich hatte furz vorher den Kummer daß mir ein ehrenwerther Beamter, den ich schelten wollte weil er nicht auf dem Posten gewesen nur antwortete "mein einziger Sohn ift eben gestorben". Das stimmte mich jo trüb. Ich will auch gleich kommen, sowie das Wasser vorbei ist, trot aller Kreistage, schreib mir nur daß Du wohl bist.

Mistrauen habe ich bei Dir trot Deines damaligen Briefs nicht angenommen, jonft hätte ich Dir vielleicht ben Poesicer mit den englischen Versen nicht geschickt; ich wollte Dich nur davor warnen, und hätte auch das nicht gethan, wenn Du es nicht hervorgerusen hättest, die Warnung näntlich. Ich vertraue Dir ja jo felsensest, warum sollte ich bei Dir nicht Gleiches voraussetzen. Du mußt meine Briefe überhaupt leichter aufnehmen als Du zu thun scheinst; das geschriebne Wort sieht so schwerfällig und unzerstörbar aus, und der erflärende Ton fehlt; aber mein Herz ich schreibe Dir plaudernd als wenn wir zusammensäßen, und manches Wort für das ich nicht mehr verantwortlich sein will, als wenn es in traulichem ungenirten Gespräch gesagt und vom Winde verweht würde. Ich habe schon Furcht, daß Dir meine letzten, noch laufenden Schreiben auch einen schwerfälligern Gindruck machen als fie follen, sie waren glaub ich gang erstaunt altklug; ich möchte Dir das Alles so viel lieber sagen wenn ich Dich im Arme habe und Dir ins Aluge felie; ich hätte dann die Gewischeit Dir nicht weh zu thun mein Herz, und könnte gleich an Deinen Zügen sehn wenn ich ungeschickt gewesen wäre, wie der Bär der die Fliege auf dem Ropf feines Herrn mit dem Stein todtwirft. Bei den englischen Gedichten bedenke doch Du Engel daß ich fie nicht gemacht habe sondern Byron. Wäre ich der Dichter und hätte Wahrheit darin gesagt, so hätte ich allerdings da ein für alle Mal geliebt. — Schreibe mir doch gleich wie es Dir geht mit Deiner Gesundheit. Ich hatte einen jo häflichen Traum, Morit hatte Dir gejagt das ginge nicht mit uns, wir wären zusammen verloren, weil mein Glaube nicht recht und fest sei, und Du stießest mich von der Planke, die ich im Schiffbruch gefant hatte, in die rollende See, aus Kurcht fie möchte

ums beide nicht tragen, und wandtest Dich ab, und ich war wieder wie sonst, nur um eine Hossung, und einen Freund ärmer. Als ich auswachte, lächelte ich mit des Bräutigams Beshagen: the english call that a night-mare, die Deutschen den Alp. Du mußt heut Abend auch einen Brief, einen untersbrochnen erhalten haben, vielleicht grade als die alte satale Uhr stillstand. Ich bin heut so nerwöß ausgeregt; ich will noch ausreiten daß ich ruhig werde, und die Wachen nachsehn. Schone doch ja Deine Augen mein Lieb. Soyez Jeanne la sage. Wie hübsch von der Mutter daß sie mir schrieb. Verzeih dieß überseilige Geschmier. Mein nuzistalischer Jäger spielt unten die Flöte, eine recht beruhigende Melodie "Dein ist mein Herz" und soll es ewig bleiben Du Engel.

Es ist schon wieder 3 Grad Kälte und ganz sternklar; daburch wird das Basser ungemein ausgehalten; wäre es aber nicht, so würde die Gesahr dieß Jahr sehr groß. Endlich ist heut den Tag über die Elbe 3 Fuß gestiegen, und süllt ihr ganzes Bett nun wie ein See. Wenn Regengüsse und Sturm noch während des Hochwassers kommen, so kann es doch noch Noth geben. So lange die Elbe ihr altes Lager nicht wieder bezieht, d. h. vom See zum Fluß wird, darf ich vorschristsmäßig nicht fort, da ich leider keinen Stellvertreter habe. Fassen wir uns so lange in Geduld, und trösten uns im Hinblick auf andre Brautpaare, severed for years. — Bellin hat die Briese ties gerührt erhalten, und mir mit Stolz gezeigt.

Reading this letter at day-light, I had a great mind to burn it, and should have done so, if I had the time for writing another one. It's all humbug; but the ink being spent, you must take your chance. Read it, tear it and never mind.

12.

Schönhausen 28. Febr. 1847.

Geliebtefte

Nur mit wenig Zeilen kann ich Dir für Dein Schreiben vom Freitag danken, da ich hent Abend noch Ströme von dienstelicher Tinte (die ist viel grauer wie andre) durch meine Feder muß gehn lassen, morgen aber früh ausrücke, und den ganzen

Tag nicht wieder nach Hause kommen werde. Auf Deinen, bisher längften und darum liebsten, Brief vom vorigen Sonntag bemerke ich noch, wie ich gerührt war von der Theilnahme die Du meiner Vergangenheit geschenkt hast; ich habe dabet Gelegenheit genommen, mich selbst noch einmal recht aufrichtig zu bedauern, darüber daß mir das Leben und die Leute jo mitgespielt haben. Ich war in der That schon sehr gealtert, als ich 23 Jahr zählte, jedenfalls unendlich viel blafirter als jetzt, und fühlte mich recht unglücklich, fand Welt und Leben ichaal und unersprießlich, mehr als ich es wohl gegen meine Cousine oder meinen Bater andeuten mochte. Eigensinniger bin ich auch wohl geworden, wie meine Schrift, da hast Du Recht, man wird es überhaupt mit dem Alter mehr; indessen Frauen gegenüber wird es mir leichter diesen Jehler zu befämpfen, und Du wirst ichwerlich in den Fall kommen, zu biegen wo Du nicht Luft hast. Wie wird es aber mit mir werden? Ich bin wirklich neugierig, ob Du mich noch in eine schwarz sammetne Hülle bringen wirst oder nicht. Im März wenigstens darist Du das ohne Gefahr für meine Gesundheit noch nicht ausführen; es ist nur eine Sommertracht. — Die Elbe fängt ichon wieder an zu fallen, steht aber doch noch 8 bis 10 Fuß höher als die um= liegende Gegend, und nur durch ichmale Dämme, auf denen grade ein Wagen fahren kann, wird diese unabsehbare Wassermasse zusammengehalten, und verhindert sich über das Land zu ergießen. Wenn Gott nicht den Frost schickte, der einstweilen die Zuflüsse in Fesseln schlug, so bekamen wir einen sehr gefährlichen Stand. Mittlerweile ist nun hoffentlich der größere Theil des Waffers vorbei, oder doch im Gange, und das was der Frost aufhielt wird bald folgen, denn seit heut früh ist wieder weiches Wetter. Dabei war es bisher prächtig windstill, so daß die Deiche nicht durch den Wellenschlag gelitten haben. Diese friedsertige Lösung der Sache ist aber zugleich eine langweilige, denn sie bewirkt eine viel längere Dauer des Hochwassers. Behalten wir diese stille Witterung, so denke ich daß in 8 bis 12 Tagen alle Besorgnif vorbei ist; kommen Sturm und Regen dazwischen, so kann es 2 ober 3 Tage eher fertig werden, wird aber auch bedenklich, denn in den Gebirgen liegt noch joviel Schnee, daß das Waffer uns über den Ropf wächft, wenn er sich plötslich löst. Vor dem 10. wird mich das Wasser aljo wahrscheinlich nicht loslassen, vielleicht erst später. Dann habe ich einige Termine mit streitsüchtigen Bauergemeinden,

die ich freilich auch nach dem 20. abmachen könnte, aber geschehn muß es doch, jett oder dann; wenn ich fie aber auch aufschiebe, so bleibt es doch fraglich, ob ich, nach Abzug von 2 Mal 48 Stunden zur hin- und Rückreise, Zeit genug übrig behalte um zu Dir zu kommen; nous verrons; der Erfolg wird es lehren. — Mit einiger Wehmuth habe ich heut meine gute Stute Miss Breeze icheiden jehn; fie fiel auf dem Deich mehrmals ohne Grund mit mir bin, ein Zeichen, daß fie als Reit= vferd, für mich wenigstens, ausgedient hat. Sie hat mich über manch Stück Land und über manchen Graben getragen, dafür wird sie auch bei meinem Freunde Ulrich Dewitz, einem großen Bierdezüchter, nun Ruhe finden, und sich bis an ihr Ende den Mutterfreuden hingeben. 2113 ihren Nachfolger hier und Deinen zukünftigen Bekannten erlaube ich mir Dir einen jechsjährigen Süngling, Mr. Mousquetaire, son of Demetrius and Red-rovermare vorzustellen und zu empschlen, dem kein continentales Hinderniß zu hoch oder zu breit sein soll, und der auf der vorigen Barforce-Jagd in Juenack nie eine Secunde den "Ropfhund" aus dem Auge verloren hat. - You care for nobody? Das ist ja aber garnicht wahr mein Herz, und der Nachsatz auch nicht, und werden auch beide niemals wahr werden, wenn es Dir auch noch so romantisch vorkommt, es ist so langweilig, daß es kein Mensch auf die Länge aushält, auch mit dem Trost des Christenthums nicht, denn ich glaube, daß es in directem Widerspruch mit demselben steht, und lettres da verdunkelt ist, wo jener Ausspruch wahr werden kann. Das kommt wieder auf den Streit über Glauben und Werke hinaus. Gin Glaube der dem Gläubigen von jeinen irdischen Brüdern sich abzusondern gestattet, so daß er sich mit einer vermeinten isolirten Beziehung zu dem Herrn allein, in reiner Bejchanlichkeit genügen läßt, ist ein todter Glaube, was ich wenn ich nicht irre in einem frühern Briefe als Quietismus (von quies, die Ruhe) bezeichnete, ein, meines Erachtens irriger Weg, auf den der Pietismus leicht und häufig führt, besonders bei Frauen. Ich meine da= mit, mit dem Absondern, durchaus nicht den geistlichen Sochmuth, der sich heiliger dünkt als Andre, jondern ich möchte jagen das stillsitzende Harren auf den Tag des Herrn, in Glaube und Hoffnung, aber ohne das was mir die rechte Liebe scheint. Wo die ist, da ist auch glaub ich das Bedürfniß sich in Freundschaft oder durch andre Bande einem der sichtbaren Wesen enger anzuschließen, als bloß durch die Bande der allgemeinen Christ=

lichen Liebe. Jesus selbst hatte einen Jünger welchen er "lieb hatte", d. h. noch inniger und in andrer Art, als nach dem Worte "liebet Euch untereinander", denn daß Du dieses lettre Gebot bei dem caring for nobody nicht ausschließen willst, weiß ich wohl, aber Du follst mehr thun, Du jollst Seelen haben, die Dir näher stehn als andre, auch wenn Du einst ohne mich leben solltest, was übrigens trot Deiner trüben Ahnungen von nicht Wiedersehn, sobald wohl nicht geschehn wird; indessen fatta sia la tua volonta, und fame es jo, jo denk daran mein Herz. Ich fampfe grundfätlich in mir gegen jede duftre Unficht der Zukunft, wenn ich ihrer auch nicht immer Herr werde; ich bemühe mich zu hoffen, unter allen Umitänden das Beite, immer natürlich mit obigen italiänischen Worten des Baterunser als Grundgedanken. Das Leiden macht sich bei seinem Cintritt zeitig genug fühlbar, ich will es nicht durch Furcht noch vorwegnehmen. — Du fragst ob ein verichloffenes Berg etwas recht Schlechtes jei; dazu kann ich nicht unbedingt ja jagen, sondern bin sehr mit Dir darin einverstanden, es nicht gegen jedermann auf der Zunge zu tragen, und nur vertrauten Augen es offen zu legen. Die Gränze zwischen der Verichlossenheit und der Kalscheit, oder doch Unwahrheit, zu ziehn, ist nicht immer leicht, und muß jeder für sich thun wie er es verantworten kann. Im gewöhnlichen Ber= kehr gebietet die Höflichkeit Verstellungen genug, in denen ich einige Vollkommenheit jehr wünschenswerth finde. Gegen jolche die sich sehr um uns kummern und ängsten wenn wir leidend sind, üben wir sie wohl aus Liebe um ihnen dergleichen zu sparen, öfter noch aus Mangel an Vertrauen, da wo ein solcher sehr übel vermerkt zu werden pflegt, namentlich gegen Eltern; die meisten Mütter machen mit innern Thränen die Reit durch, wo jie wahrnehmen müssen, daß ihre Kinder allmählich, vielleicht wider Willen und unter Kampf für das Gegentheil, sich von ihrem Bergen lösen, kälter und verschlossener auch gegen sie werden, die sonst jede Regung des kindlichen Gemüthes leiteten oder kannten; eine Urt bei jedem Kinde sich wiederholender Sündenfall, indem es zu der Ansicht kommt, der Mutter gegen= über eine Blöße zu beden zu haben, und sich verhüllt. Möchtest Du Dich denn wirklich todtweinen, mein Engel? Das darfit Du Deine Eltern allerdings nicht hören lassen; mir aber fage, warum? (Ich bin ein Altmärker der Gründe wiffen will, feit meinem zweiten bis zum 7. Jahr in Pommern erzogen, darum verstehe ich mitunter keinen Spaß) warum willst Du

weinen? Weil Du jo leichtfinnig gewesen bist Dich zu verloben, weil Deine Eltern und die andern Leute Dich so lieben, weil der Frühling kommt und wir uns bald wiedersehn? Dir fehlt Unglick mein Engel, oder weil der Herr es Dir nicht ichickt, so machst Du Dir welches. Jede menschliche Natur will ihre bestimmte Consumtion von Rummer und Sorge haben, je nach der Constitution, und bleiben die reellen aus, jo muß die Phan= tafie welche ichaffen, kann sie das nicht, jo grämt man sich aus Weltschmerz, aus allgemeiner unverstandner Weinerlichkeit. Ober sind es noch immer Harzthränen? Morits, austatt sich an Deiner Frische zu heben und zu stärken, zieht Dich hinab ins Thränenmeer. In diesem nicht du stillenden Schmerz bei ihm wie bei Dir liegt ein ganz entschiedner Mangel an Glaube und Ergebung, Ihr mögt Euch das hinwegzudisputiren suchen wie Ihr wollt, ein Zweifel am Wiedersehn, am ewigen Leben, ein Zweisel an Gottes Liebe. Es thut mir jo jehr leid, daß Morits die freudige vertrauensvolle Fassung die er im Ansang zeigte, nicht beibehalten hat. Würde Dein Schmerz ein ahnlicher sein wenn Marie auf "unbestimmte Zeit" verreist wäre? wenn er ein andrer ist, so glaubst Du nicht was Du bekennst, Du hoffst und wünschest es nur; und wenn Du sie obenein auf jener Reise glücklich und zufrieden wüßtest? Seid Ihr nicht sonst auch fast immer getrennt gewesen, ohne zu wissen wann Ihr Guch wiedersehn würdet, und ob, auf dieser Welt nämlich? Mit dem Glauben wie ich ihn verstehe, und wie ich Gott darum bitte, ist mir die Trostlosigkeit gang unfaglich. Wenn ich an Morits schreibe habe ich Luft ihn an beide Schultern zu greifen und recht herzhaft zu schütteln. — Herzliche Grüße an Deine Eltern, ich muß nun fort, und habe diese Zeilen heut nur in ber Gile geschrieben während ich Milch mit Salz trank wie in Reinfeld. Ich habe den Ropf zu jehr voll von Geschäften, um Dir harmlos ichreiben zu können, gestern Abend wie jett. Leb herzlich wohl mein Lieb, und weine nicht jo viel, sei es äußer= lich oder innerlich, thust Du es aber doch, so lag es mich wenig= ftens jehn. 23.

1. März.

13.

Schönhausen 4. März 1847.

Mein liebes Herz

Sehr angenehm war ich gestern bei meiner Rückfehr von dem Kreistage überrascht, Deinen Brief vorzufinden, den ich erft heut erwartete. Allerhand unvermuthete Polizei-Geschäfte hinderten mich heut Morgen, vor der Poststunde, am Antworten, und nachdem ich jetzt durch einen flotten Galopp auf Mousquetaire den Verdruft und die Kopfichmerzen losgeworden bin (Rolgen des ichlechten Weins den ich gestern mit den Herrn Kreisständen hatte trinken muffen) finde ich mich erst in ungestörtem tête-à-tête mit Deinem lieben Brief. Dir war wohl recht verständig zu Muthe, als Du Deinen kaltblütigen zweisel= füchtigen Freund so in den Nebelregionen des Aberglaubens und der Traumdeuterei erblicktest. Es ist auch wunderbar genug, aber wer flärt die Widersprüche einer jeden menschlichen Natur auf. Hobbes, der materialistische Gottesläugner, konnte vor Gespensterfurcht nicht allein schlafen. Wenn ich nun auch, vertrauend auf Gottes Allmacht, und ergeben in seinen Willen, por übermenschlichen Begegnissen und Ginflüssen grade feine Rurcht hege, wenigstens keine größre als vor körperlichen, jo glaube ich doch, um mit Hamlets plattgetretnen Worten zu iprechen, daß es zwischen Himmel und Erde viele Dinge giebt, von denen sich unfre Philosophen nichts träumen lassen, oder wenn sie auch davon träumen, von denen sie sich keine Rechen= schaft geben können; ja im tiefern Sinne gehört Alles, in uns und ausser und in diese Kategorie, und der Ausdruck "ein Wunder" entlockt mir immer ein innres Lächeln über Man= gel an Logik, denn in jeder Minute sehn wir Wunder, und nichts als solche. Die gegen welche wir durch die tägliche Ge= wohnheit abgestumpft sind, rechnen wir als den natürlichen Lauf der Dinge, dem jeder altkluge Thor auf den Grund zu sehn meint; tritt uns aber etwas Neues, dem bisher beobachteten, aber doch unerklärten, Lauf des großen Räderwerks auscheinend Fremdes entgegen, dann rufen wir über Bunder, als ob nur diese Erscheinung uns unbegreiflich wäre.

Es ist doch sehr lästig mit der Nachbarschaft auf dem Lande. Da sitze ich ganz gemüthlich und schreibe, unangemeldet flopst man; "D Tod, ich kenns, das ist . . . . , das diese Fille der Gesichte (?)

ber trodine Schleicher stören muß." Alls Mensch mag er vor= züglich sein, als Gesellschafter war er mir heut unerträglich. Ich machte ein Gesicht wie eine Gefängnifthür, sprach kein Wort. aber er jag beinah 2 Stunden, erzählte mir hausbachne Beichichten und unterhielt mich von Eisenbahnen und Gartenculturen! Ich bin recht ungesellig geworden, ein Zeichen daß ich alt werde, ich mag nicht in meinen täglichen Gewohnheiten und Behagen gestört werden. Gleich hinter dem . . . erscholl der Befehl an Hildebrand (mein Kammerdiener), daß ich fortan vom Effen bis Sonnenuntergang für Niemand jemals zu Hause bin. Wie war das sonst anders; einen Menschen den ich "Sie" nannte fah ich zu jeder Stunde gern bei mir, wußte immer mich mit ihm zu unterhalten, und nun gar ein Studirter wie der Herr .... Es war aber wenigstens der 20. Mensch dem ich heut "herein!" zurufen mußte, natürlich jedesmal brummiger. Werden wir beide auch so bärenartig das Ungestörtsein lieben? Dann müssen wir wohl gleich auf die Die gehn, und im Winter auf den Broden. — Dein Brief machte mir einen recht behaglichen Gindruck, ruhiger, weniger aufgeregt, als mitunter, wodurch ich aber die aufgeregten garnicht tadeln will, im Gegentheil, ich liebe Aufregung, und verstehe beide Bezeichnungen im lobenden Sinne (Abwechstung 2c.). Zwei Sachen bernhigten mich be= sonders darin, daß ich Dir in meinen Briefen nie wehgethan habe, und daß Du deutlich und entschieden Deine Rachsicht und Dulbung für meine etwaigen Glaubensschwächen und Zweisel aussprichst, und das Du mich doch lieben willst, wenn auch Gott unfre Herzen verschiedne Wege führen sollte. In keinem Felde ift wohl der Spruch "richtet nicht, so werdet Ihr nicht gerichtet" anwendbarer als grade in Glaubenssachen. Lettre sind meines Erachtens für irdische Berbindungen überall kein Sinderniß, sobald unter den Berbundnen kein Spötter und Berächter sich befindet; eine Stufe weiter geben sie ein Clement gemeinsamen geistigen Lebens ab, jobald beide verbundne Theile "glänbig" find', worunter ich nicht verstehe, daß beide daffelbe grade glauben, und sich genau und wörtlich demselben formulirten Bekenntniß anschließen, sondern nur daß beide in Ernst und Demuth forschen und beten um zum wahren Glauben zu ge= langen, den Erfolg aber Gott anheimstellen. Ich erinnere mich daß wir auf einem Spatiergange von Wartensleben iprachen, als von jemand der nicht an den Sündenfall, oder war es eine andre biblische Lehre, glaubte. Du warst einigermaßen darüber

erschrocken wie mir schien, daß ich in Deine Verwerfung eines folden Unglaubens nicht mit derselben Lebhastigkeit einstimmte, mit der Du sie aussprachst. Ich weiß nicht ob ich Dir etwas Neues sage, wenn ich erkläre daß auch ich nicht Alles bisher habe annehmen können, was in der Bibel geschrieben steht. Ich glaube zwar daß sie Gottes Wort enthält, aber nur so wie es und durch Menschen, die, wenn auch die heiligsten, doch der Sünde und dem Misverständnis unterworfen waren, hat übermacht und mitgetheilt werden können. Denn folche Menschen waren die Avostel und die andern Berfasser der heiligen Schriften, und konnten daber Gottes Wort, felbft wenn es ihnen, wie den Aposteln, direct zukam, nur nach ihrer mensch= lichen Gigenthümlichkeit auffassen und wiedergeben, um so mehr, wenn es ihnen, wie dem Evangelisten Lukas erst durch mehrfache menschliche Vermittlung, nicht vom Herrn felbst, Du weifit daß Baulus erft nach Christi Scheiden sich bekehrte, daß der genannte Evangelist erst ein späterer Schüler der Apostel und andrer Schüler war. daher, wo ich zweiselhaft bin, auch mehr Gewicht auf Stellen aus den Schriften der Apostel selbst, als auf die Pauli und des Genannten. Du wirst mir dagegen die Ausgieffung des Beiligen Geistes über jene Berfaffer, und die fernerweite Mittheilung desselben an ihre Schüler anführen, und daß es ver= messen ist auf diese Beise nach individuellem Ermessen die Schrift beurtheilen zu wollen, und darin magst Du wohl recht haben. Ich will, wenn es Dir nicht unlieb ift, mündlich mehr mit Dir über diesen Artikel und über das Fundament meiner Ansicht sprechen; das geschriebne Wort sagt mir immer zu viel, und wird so leicht weiter gedeutet und miswerstanden. Und dann möchte ich gern, felbst den Schein davon vermeiden, als wollte ich Dich irgendwie zu Glaubensregungen, wie sie in mir grade arbeiten, hinsibergiehn; es ist mir so sehr lieb, wenn Du bei dem was Du für wahr erkannt haft, unerschütterlich fest hältst, und ich würde es mir zur Sünde rechnen, wenn durch meine Schuld das Mindeste in Dir wankend werden könnte. Ich habe das Vorstehende blog um der Offenheit willen ausge= iprochen, und nicht als ein Resultat, welches ich im Glauben gewonnen hätte, sondern als eine Station auf der ich mich grade befinde, und von der mir Gott weiter helfen wird, wie er mir bisher geholfen hat. Aengstige und bekümmre Dich daher um nichts, mas Dir etwa verlegend oder ungläubig in

jenem Bekenntniß erscheinen möchte; dadurch würdest du schon anfangen mich zu richten, sondern denke lieber zurück, wie es an jenem Pfingsttage mit mir aussah, wo wir in Cardemin zusammen am Fenster standen, und welche Aenderung seitdem in mir vorgegangen ist. Rom ward nicht an Einem Tage ge= baut, und sehn auch nicht alle Häuser gleich darin aus, so wenig wie die Einwohner, die dennoch alle Römer find. — Bas meine Abreise anbelangt, jo kann ich jett leider mit Gewißheit jagen, daß sie vor dem 20. nicht stattfinden wird. Die Elbe ist zwar für den Angenblick unschädlich; bei dem vielen ungeschmolznen Schnee in den Gebirgen fann aber ein zweites Hochwaffer, jobald das Thauwetter energischer wird, nicht ausbleiben. Kommt dieß nach dem 20., jo werde ich mich indessen dadurch nicht halten lassen, ich bin des Wartens müde. Vorher habe ich aber noch zu viel andre Geschäfte als daß ich reisen könnte. Ich würde, da schon am 19. eine für den 20. vorbereitende stän= dische Zusammenkunft stattfindet, am 18. hier sein, also den 16. von Reinfeld reisen müssen. Um Montag, den 8., muß ich in Magdeburg sein, wo ich mit Gerlach zu thun habe. Drei langwierige Termine hier in der Gegend und ein Geschäft mit dem Auftiz=Minister, welches einige Tage Aufenthalt in Berlin nöthig machen wird, sind, zwar verschiebbare, aber immer unausweich= bare Hindernisse, die mich, wenn ich sie jetzt unberücksichtigt ließe, nach dem 20. um so länger von Dir entfernt halten würden. Außerdem habe ich ziemlich weitaussehende schriftliche Arbeiten zu machen, da mich die Stände mehrer Kreise der Provinz mit der Bearbeitung eines vor drei Monaten von mir angeregten Planes, wegen Umgestaltung unsrer Gerichtsverfassung, beauftragt, und zu ihrem Abgeordneten in dieser Sache nach Berlin gewählt haben, ein fehr ehrenvolles aber auch fehr lästiges Umt. Hätte ich vor 3 Monaten vorausgesehn, wie das Alles mit uns kommen würde, so hätte ich diese Reformplane noch etwas verschoben; jest müssen sie aber vor dem Zusammen= tritt des Landtages dem Könige vorgelegt werden, da die Sache auf jenem vermuthlich zur Verhandlung kommt. Ich werde nun, wenn ich am Dienstag von Magdeburg komme, in der nächsten Woche mich hier mit Zurechtsetzung der widerspänstigen Bauern, das heißt, mit den gedachten 3 Terminen beschäftigen, in der folgenden Woche nach Berlin gehn, am 18. wieder hier fein, und am 20. Nachmittags, wenn höhere Mächte sich nicht da= gegen erklären, unsehlbar abreisen, so daß ich am 21. in Nau-

gard bin. Ift es dann möglich Morit am 22ten Abends zu ver= lassen, wie ich doch denke, so halte ich Dich Dienstag den 23. um Mittag in dieser jetzt tintegeschwärzten Hand. Wegen des Landtaas mach Dir keine Sorge, benn wie ich Dir meines Bedünkens schon geschrieben, gehe ich nicht hin. Wir können dann, wenn es fich fonst pafit, bis Ende April beisammen bleiben; zum 1. Mai, mit den durchreisenden Heren, muß ich hier wieder eintreffen, um den wichtigen Act der Deichschau vorzunehmen; was das ist werde ich Dir mündlich sagen. — Soeben habe ich mich zum Souper an Reinfelder Wurst ergött; ein in der That gelungnes Product der Adelheid 1-Mathildischen Kunftfertigkeit, mit dem Frau Bellin gang besonders geizig ist, und mir immer zu dünne Scheiben schneidet. Wenn Du hier bist werde ich es ja wohl besser haben, und mich wenigstens satt essen können. Ich weißt nicht wie meine Gedanken von der Burft zu B. ihren Weg machen; ich habe mich heut mit Besorgniß überzeugt, und nicht nur heut, daß ich Odin abschaffen muß, wenn wir mit B. in nähere Verbindung treten; das unvernünftige Thier kann durchaus feine Juden, weder ächte noch getaufte leiden, und läft dieser Abneigung so rückhaltlos und blutgierig die Zügel schießen, daß er angelegt werden muß so lange ein Abkomme der Batriarchen sich in dem Hofbezirk aufhält; er zeigt sich dabei als ein höchst scharfsichtiger Kenner der Volksthümlichkeiten. Deiner Mutter Scherz über meine Abneigung gegen B. habe ich durchaus nicht mißverstanden, wenn ich auch eine halbernste Verwahrung einfließen ließ. Bei Dir hätte ich das vielleicht nicht gethan, so jehr ich auch Pommer geworden bin. schriebnen Wort ist es übrigens nicht anzusehn, ob die Tinte als sie naß war, ein neckendes Ange oder die Falten befümmerten Ernstes gespiegelt hat, und von Damen bin ich gewohnt (unter uns gesagt) Manches als Ernst zu hören, was ich im Munde eines Mannes nie dafür halten würde. — Beifolgend ichicke ich Dir eine ziemlich nichtsfagende Ansicht des hiefigen Hauses, wie es sich, vom Garten her gesehn, mit seiner Giebel= seite präsentirt. Die Kenster dieser Seite gehören unbewohnten Zimmern an, objehon sie eine weite und ziemlich freundliche Aussicht über die wassergleiche Ebne des Elbthals und die höhern jenseitigen User haben. — Bon Morits habe ich vorgestern einen sehr lieben Brief gehabt, viel ruhiger und klarer als den

<sup>1)</sup> Wirthschafterin in Reinfeld, Frl. Harder.

vorigen, über den er sich selbst misbilligend ausspricht. Thu mir nur die Liebe mein Herz und regt Euch nicht gegenseitig gum Weinen auf; die Ereignisse haben an und für sich mehr wie genug dazu gethan; sondern macht einer den andern lieber fest, spielt Euch dur-Tonarten vor, und höre mir auf, blag und mager zu werden, damit ich nicht am 23. eine viertel Stunde lang kopfichüttelnd vor Dir stehe ehe ich Dich umarme. Es ist ein Mißbrauch, den unser Beichtvater mit Dir treibt, daß er Deine Angen als Gießkanne für die Pflanze seines Rummers benütt. — Die Worte "zwei werden auf Giner Mühle mahlen" hatten in meinem Briefe eine andere Deutung als Du annimmft; ich war glaubensstart oder vermessen genug anzunehmen, daß wir beide in den an jener Stelle bezeichneten Zeiten nicht getrennt werden würden; der Gedanke bezog sich auf meine Eltern. - Alio Senfit meinst Du habe es body "viel" ge= funden, daß ein Mädchen klug, brav und fromm sein könne; ich dachte das wären sie alle; nun was gehn mich die andern an, ich habe ja nichts mehr mit ihnen zu thun, außer etwa mit Deiner Bofe, sieh also zu, daß diese nicht zu der entgegengesetzten Rategorie gehört; denn ist sie einmal von Reinfeld hierher verpflanzt, jo hat sie einen weiten Rückweg. Auch abgesehn davon entschließe ich mich sehr schwer Leute zu entlassen die ich einmal habe, und ich hoffe Du wirst in Bezug auf den weiblichen Theil des Regiments dieselben Grundfätze handhaben. Die Luft hier conservirt das Gesinde. Bellin ift ein Bauersohn hier aus dem Dorf, fing als Reitknecht an bei meinem Bater, und ist nun 40 Jahr im Dienst, davon 32 als Inspector; seine Frau ist in unserem Dienst geboren, Tochter des vorigen, Schwester des jetigen Schäfers; lettrer und der Ziegelmeister, der auch bald 60 Jahr ist, dienen schon als zweite Generation hier, und haben ihre Bäter bei meinem Groffvater und Vater schon dieselben Stellen bekleidet. Die Gärtnerfamilie ist leider im vorigen Jahr mit einem finderlosen 75er, der den Posten von seinem Bater geerbt hatte, ausgestorben. Der Aubhirt hat meinen Bater noch als Fähnrich gekannt, der Vorwerksmeier und der Jäger legten beim Tode meines Baters wegen Alters= schwäche, beide nach fast 50jähriger Dienstzeit ihr Amt nieder, der Sohn Nimrods nachdem ich ihm hatte zusichern müffen, daß er die Hasen doch noch schießen solle, die ich für die Rüche brauchte; der arme Stümper fieht nur nicht mehr genug dazu. Selbst unter dem Augvögelgeschlecht der Mägde befinden sich

einige die ich jeit 10 Jahren und vielleicht länger kenne. Ich kann nicht läugnen daß ich einigermaßen stolz bin auf dieses langjährige Walten des conjervativen Prinzips hier im Hause, in welchem meine Bater feit Jahrhunderten in denjelben Zimmern gewohnt haben, geboren und gestorben sind, wie die Bilder im Hause und in der Kirche sie zeigen, vom eisenklirrenden Ritter, auf den langgelockten zwickelbärtigen Cavalier des 30jährigen Krieges, dann die Träger der riejenhaften Allonge-Perrücken die mit talons rouges auf diesen Dielen ein= herstolzierten, und den bezopften Reiter der in Friedrichs des Broßen Schlachten blieb, bis zu dem verweichlichten Sproffen der jett einem schwarzhaarigen Mädchen zu Füßen liegt. — Les extrêmes se touchent, mais ils se brisent, ist eine jener französischen Redensarten, deren anscheinende Buchstabenwahr= heit die innre Unwahrheit deckt, und die von Leuten erfunden werden, welche die Folgen ihrer eignen Schlechtigkeit gern einem nothwendigen Naturgesets aufbürden. Der Vordersatz ist mahr, sie berühren sich, aber sie gehören auch zusammen, wie Tinte auf weißes Bapier, wie das starre Siegel auf das weiche Wachs. Gleichartige Charactere stoken sich ab oder langweilen sich, denn bei ihnen trifft Cde auf Cde und Lude auf Lude, ohne fich anichließen und einander durchdringen zu können, während bei ungleichartigen jeder den andern ergänzt, erregt und bisher stumme Saiten in ihm anschlägt. Zwei harte Steine mahlen nicht zusammen, zwei weiche auch nicht, und bei Menschen muß ber eine weich sein wo der andre hart ist, wenn sie gut zu= zujammen mahlen jollen. — Etwas gelächelt habe ich über Deine Protestationen von Alberts 1) Uniqueld und Unichädlichkeit, und finde mich dadurch veranlagt zu wiederholen, daß ich auf Männer in ihrer Eigenschaft als solche, nicht eifersüchtig bin, und wenn Bruno selbst 14 Tage lang in Reinfeld wäre. Wenn ich jage in ihrer Eigenschaft als solche, so verstehe ich darunter, daß man auch Männer zu Freundinnen haben fann. Gehr dankbar bin ich für die Schreiben und das Andenken Deiner und meiner lieben Eltern; ich bitte um herzliche Gruge an sie, und werde in wenig Tagen antworten. Fast fürchte ich Du kommest dies= mal um Deinen Donnerstagsbrief, denn übermorgen, Sonntag, bin ich im Königl. Militärdienst, Montag vielleicht bis Dienstag Mittag in Magdeburg, ohne einen Augenblick Muße. Ich will

<sup>1)</sup> v. Below=Reddentin, Schwestersohn Herrn v. Puttkamer3-Reinseld. Fürst Bismards Briese an selne Braut und Gattin. 5

nur wünschen daß dieser, wie er sollte, zum Sonntag bei Dir ist; aber da er am Freitag abgeht, so sürchte ich sein Unstern läßt ihn bis Dienstag unterwegs sein. Leb herzlich wohl, ma reine und habe Geduld mit Deinem treuen Sclaven, der bis zum 20. zweien Herren dient. Dein

In der Uhlichschen Sache ist noch weiter nichts passirt. Von der samösen Audienz der 95 Damen bei Göschel wirst Du in der Zeitung gesesen haben. Mulier taceat in ecclesia. Die Bellin ist in der größten Unruhe darüber ob die Wurst von der ich eben wieder frühstücke, geräuchert oder mit Holzsäure gebeizt ist.

### 14.

### Dearest

Schönhausen 7. 3. 47.

Ich habe eigentlich nicht Zeit Dir zu schreiben, wie ich schon in meinem letten Brief erklärte; ich habe bis 4 Uhr Säbelumgürtet auf dem Wuster Kirchhofe gestanden um was man nennt eine Controllversammlung über fast 400 Landwehrmänner abzuhalten, bin dann bloß hergekommen um Mousquetaire zu besteigen und 4 Meilen in flüchtiger Gangart zu reiten weil hinter Arneburg ein Schiff untergegangen ist, bei dessen Rettungs= versuchen ein Krieg mit den Gingebornen wegen Deichbeschädigung entstand. Ich bin nun zwar etwas kreuzlahm und broken down, aber doch wie Du aus vorstehendem abnehmen kannst jehr ge= fund, was ich Dir, jowie ich das letzte Wort Deines Schreibens gelejen hiermit, foi de gentilhomme, versichre auf die Gefahr hin, daß dieser Brief ebensosehr nach Pferd riechen wird, wie der vorige nach Moschus. Der Moschus kam übrigens aus Mecklenburg, und mit einiger Kenntniß in Spezerei-Sachen würdest Du ausfindig gemacht haben, daß es kein Medigin-Moschus-Geruch sondern patchouli war, der abscheulichste aller parfums, nach dem alle Briefe meines Freundes Dewitz riechen, und von einem solchen habe ich vermuthlich ein Blatt als enveloppe für meinen Brief abgerissen. Wer Moschus einnimmt, wer so weit ist, der schreibt nicht mehr. Hun muß ich noch auf das seierlichste dagegen protestiren, daß Du mein Liebchen mir mit irgend etwas wehgethan hättest. Wenn in meinem vorigen Brief etwas der Art gelegen hat, so denke immer daran daß

ich mit Dir plaudre, wie mir grade zu Muthe ist, und sehr wohl kann es sein, daß an jenem Tage eine Wolke auf meinem Innern gelegen hat, die selbst der Gedanke an Dich nicht ganz verscheuchen konnte, sei es nun daß es Beschäftsärger gewesen sei, oder jener räthjelhafte Trübsinn der oft sans rime et sans raison in uns auffteigt, und den irgend ein hübsches Gedicht, vielleicht von Lenan, darstellt als die unbewußte Rene über Sünden aus einem Leben vor diesem. Es ist ein trauriger Nothbehelf das Schreiben, und der kalte schwarze Tintenfaden ist soviel Misverständnissen und Deutungen ausgesetzt, ruft unnütze Angst und Sorge hervor, namentlich bei meiner lieben Johanna "die mit jo rabbulistischer Sorgfalt die Zeilen prüft, ob sie nicht Rahrung für ihren Schmerzenshunger darin findet." Glaubst Du nicht alles Mögliche, daß ich krank bin, dieß und jenes übel genommen, Dich ernstlich gescholten habe u. s. w. Wenn Du doch sehn könntest wie zufrieden ich lächle oder doch aussehe, wenn ich an Dich schreibe, ganz harmlos mit Dir plaudre, und wenn ich einen Feldzug gegen Deine Liebhaberei zu trauern mache, jo ift es nur ein Manövergesecht, mit blinder Ladung ohne Absicht zu tödten oder zu verwunden. Das vorausgeschieft jage ich Dir ban dien Gedicht Oh do not look so bright and bless'd ein recht hübsches Gedicht ist; aber meines Erachtens wie fast alle Poesie nicht geeignet es aufs eigne Leben zu übertragen und seine own little perversities damit zu bedecken. Es ist ein seines Gedicht, dem ich den Bers des Reiterliedes gegenüberstelle "und jeget Ihr nicht das Leben ein, jo kann Guch das Leben gewonnen nicht sein", was ich mir so erläutre in meiner Art: In ergebnem Gottvertrauen jet die Sporen ein und lag das wilde Rof des Lebens mit Dir fliegen über Stock und Block, gefaßt darauf den Hals zu brechen, aber furchtlos, da Du doch einmal icheiden mußit von allem was Dir auf Erden theuer ist, und doch nicht auf ewig. Wenn grief near ist, nun so let him come on, aber bis er da ift, look nicht blog bright and blessed, sondern sei es auch, und wenn er da ist trag ihn mit Bürde, d. h. mit Ergebung und Hoffnung. Vorher aber will ich mit Mr. Grief nichts zu thun haben, nichts weiter als was mit dem Ergebensein in Gottes Willen gejagt ist. Wenn fairest things soonest flat and die, jo ift das ein Grund mehr die Zeit ihrer Unwesenheit nicht durch Selbstquälerei über die Möglichfeit ihres Scheidens zu verderben, jondern bankbar und em= pfänglich für sie zu sein. Uebrigens ist es auch nicht wahr,

und daß fair things uns jo flüchtig erscheinen hat bloß seinen Grund in unfrer Ungenügsamkeit, die anstatt Gott zu danken für das Gute was wir gehabt haben, nur daran denkt zu lamentiren daß wir es nicht mehr haben, während Andre es nie besassen. Es ist gang damit wie mit dem Untergehn der sogenannten Freundschaften unter jungen Herrn durch gegenseitiges Geldborgen. Der Empfänger, jobald er das Darlehn verbraucht hat, ist niemals dankbar für die oft große Gefälligkeit des An= dern der ihm lieh, sondern nur erbittert wenn der es zurück= fordert, und wird gewöhnlich ein Feind des Darleihers. Wie entrüstet bin ich als Student über Schneider und Schuster gewesen, wenn sie ihre Rechnungen bezahlt verlangten, es schien mir die empörendste Zumuthung, austatt daß ich dankbar für den gewährten Credit gewesen wäre. Die rose of the gardens ist übrigens glücklicher als die of the desert. Denn auch nur a moment cherished zu werden ist besjer als live and die in vestal silence; a moment cherished and then cast away, ich habe oft jo geliebt (wenn mans jo nennen kann) und Andre haben sie wieder ausgelangt; sie sind dann auch danach. Worshipped while blooming — when she fades — forgot: there are qualities that never fade; so I shall worship You as long as I live, because you never will give up blooming; et quand même! — Wann habe ich Dir ein eisiges Herz vorgeworfen? da muß ich schrecklich lügenhaft aufgelegt gewesen sein; das ist garnicht wahr; ich liebe die Temperatur Deines Herzens, und mich friert doch jo leicht überall wo nicht warm ist. Wie kann Deine Mutter glauben daß ich den Zettel misverstanden oder gar übelgenommen habe; es ist wirklich die höchste Zeit daß ich komme, Ihr macht sonst in Euren Phantasie-Gebilden noch ein vollständiges tyrannisches Ungeheuer aus mir. — Etwas aber beleidigt mich von Dir, daß Du Dich immer jo wunderst, wenn Leute wie Leps. und Andre Dich verehren lieben 2c. denn Du sprichst damit indirect aus, daß Du mich für einen Menichen ohne Geschmad hältst, der ich entschieden noch viel größere Ge= fühle der — Verehrung ist mir zu matt, "Unbetung" unwahr und lästerlich — für Dich hege; Du mußt umgekehrt mit Verachtung auf jeden sehn, der Deinen Werth nicht zu würdigen weiß, und jedem, der noch nicht um Dich angehalten hat oder nicht wenigstens möchte, sagen: Monsieur! le fait est, que Mr. de B. m'aime, ce qui prouve, que tout individu mâle, qui ne m'adore pas, est un butor sans jugement! Warum joll Dich Lepfins

nicht anbeten? Pflicht und Schuldigkeit. Sei nicht so beleidigend beicheiden, als wenn ich, nachdem ich 10 Jahr unter den Rojen= gärten des nördlichen Deutschlands umhergewandelt, zulett mit beiden Sänden nach einer Butterblume gegriffen hätte. Entnimm also aus diesem sehr lehrreichen Brief 1. daß ich müde bin. 2. daß ich gesund bin, sehr. 3. daß Du mir in ber Freitag-Morgenstunde nicht das mindeste dumme Zeng, sondern einen liebenswürdigen Brief geschrieben haft. 4. daß ich nichts auf mich bezogen habe, und most heartily believe that you do care for me. 5. daß, wenn wir jett bei einander wären, ich Dir feierlich zu Füßen fallen würde, Deine beiden Bande ergreifen, und ausrufen Jeannetke, ich liebe Dir! 6. ch' Io ti voglio ben' assai. 7. that I love you. 8. que je t'adore, mon ange. 9. Morgen früh fahre ich nach Magdeburg, mit Wartensleben aus Carow, conferire stundenlang mit Gerlach, effe dort zu Mittag, kaufe Sträucher unter beren Schatten Du einst wandeln follst, dito Cigarren und andre Gegenstände. Ueber 14 Tage, am Sonnabend Rupertus, entfliche ich, in weite Ferne, und Dienstag darauf, am Tage Cherhard (!!) ruhe ich an Deinem Herzen aus. Berzeih dieß unwürdige Geschmier, gruße die Eltern herzlich und streichle Finette für mich, um das Herz Deiner Mutter in gunftiger Stimmung zu erhalten. Gutenacht geliebte!

Wie surchtbar undentlich ist dieser Brief geschrieben! ich kann ihn selbst kaum lesen, verzeih, aber ich nußte schnell schlasen

diese Racht, und eilte so.

15.

Schönhausen 11. März 1847.

Czarna kotko, miła duszo!

Sollte Dir die Bedeutung der obigen Beschwörungssormel, trot der Nachbarschaft der heidnischen Kassuben nicht klar sein, so betrachte sie einstweilen als ein redus über das ich Dir mündslich Näheres mittheilen, und jetzt nur die Bemerkung daran knüpsen will, daß ich mich akter dinner zur Besörderung der Digestion mit dem Lesen von Grammatiken zu beschäftigen pflege, und heut grade eine polnische faßte. Entschuldige übrigens

diese buntichedige Tinte, ich kann aber für den Augenblick keine andre bekommen, weil Bellin, mit Alles in Allem, nicht zu Hause ist. Dein Brief mit dem kleinen Häuschen darauf und den noch kleinern Leuten die den kahlen herbstlichen Baum anstaunen, hat mich durchaus nicht erschreckt, da ich meinen öfter entwickelten Grundfätzen gemäß mich niemals voreilig durch selbstgemachte Befürchtungen erschrecken lasse; ich schlos nur aus dem Poststempel Stolp, daß Ihr plötslich nach Reddentin gereist wäret, und Du mich für den unwahrscheinlichen Fall meiner frühern Abreise davon benachrichtigen wolltest. Meine Empfin= bungen waren daher beim Anblick Deines kleinen Rojenjiegels ungetrübt freudiger Natur, und machten sich in einem Ausruf Luft, den mein polnischer grammairien etwa mit pilna panna, ein fleißiges Fräulein, wiedergeben würde. Deine Posttasche wird hoffentlich am Donnerstag nicht leer gewesen sein, obschon ich in der Zerstremmg den flüchtigen Brief, den ich am Sonntag Abend sehr müde schrieb, mit nach Magdeburg nahm, anstatt ihn in Genthin aufzugeben, so daß er erst am Dienstag früh seine Reise antrat. Dafür ist er auch in meiner Tasche mit bei Gerlach gewesen, und kann Dir sagen wie ich dort und auf dem Garten an der Eisenbahn, wo wir damals soupirten, mich wehmüthigen, aber nicht trostlosen, Erinnrungen an die Som= merzeit hingegeben habe. In einer mehrstündigen Geschäfts= Conferenz hatte ich Gelegenheit Gerlach wieder zu bewundern, der nicht bloß geistreich wie immer, sondern auch der praetische Jurift in feltner Gesetz= und Weltkunde war. Mein Aufenthalt dauerte, weil unser Termin sich bis nach Abgang des Zuges verlängerte, wider meine Absicht bis vorgestern, Dienstag, jo daß ich Dein Liebeszeichen erft 24 Stunden nach feiner Ankunft hier fand. Nimm Dich nur ja vor Kautschlow 1) und Reddis in Acht; vor den Scharlach= und Nervensiebern habe ich allen Respeet, und freut mich nur, daß Du Dich nicht davor fürchtest, denn Furcht grade macht der Ansteckung zugänglicher; brauche alle Vorsicht, aber sans peur et sans reproche; das erste wenig= stens sei immer, nach dem andern wollen wir beide streben. Kurcht bessert nichts in der Sache, macht verwirrt und hülflos wenn Gesahr naht, und ist ein Mangel an Vertrauen in Gottes Vorschung. Sehr weise gesprochen, und doch glaube ja nicht, daß ich mich niemals fürchte. Ist denn bei Euch auch das

<sup>1)</sup> d. h. Allt=Kolziglow im dortigen Platt.

Wetter toll geworden? Um Montag früh reifte ich bei gelinder Luft im offnen Wagen ab, und war kaum eine halbe Stunde gefahren, als mir die wüthendste Windsbraut (auch eine Braut) ben scharftornigen Hagel horizontal ins Besicht ichleuberte, worauf ich mit meinem modernen sehr schmaltrempigen Filzhut garnicht eingerichtet war. Seitdem ist die Begend wieder bei= nah weiß geworden, und heut früh waren nicht weniger als 6 Grad Ralte. Rett ichneit es, und wenn es jo beibleibt kann die Elbe noch einmal zufrieren, und das ganze Deichelend von Neuem aufangen. So schlimm wie das erste Mal kann es inden nicht wieder werden; ich bin daher Willens entbehrlich zu werden, und habe gestern bereits an die Regirung geschrieben, um vom 20. ab Urlaub zu erhalten. Mögen sie dann einen Stellvertreter von Magdeburg herschicken oder alle ertrinken, ich reise fort. Die Sonne des 11ten ist unter, 9 Mal sehe ich sie noch aufgehn, oder könnte doch, wenn ich nicht ichliefe, ehe ich mich nach Pommern emballirt auf die Post gebe. Die Frist wird bald veriliegen, sie ist nur halb jo lang, als die kurze Zeit die ich in Reinfeld zubrachte. Heut und morgen habe ich noch vieles zu ichreiben, dann könnte ich reisen, wenn die Ter= mine am 19. und 20. nicht wären; vor übermorgen wäre meine Reise auch ohne jene nicht möglich gewesen. Der freie Zeitraum por dem 19. ist also jedenfalls zu furz. Heut Vormittag hatte ich eine sonderliche Freude, indem ich zwischen 41 über= müthigen Bauern, von denen jeder Ginzelne erbitterten Sag gegen die andern 40 hegt, und gern 30 Thaler ausgab, wenn er den andern um 10 dadurch bringen konnte, einen Vergleich zu Stande gebracht habe. Mein Vorganger hatte dieje Sache über 4 Jahr lang hingeschleppt, und wahrscheinlich als melkende Ruh benutt, um bald vom Ginen bald vom Andern Geichenke zu nehmen, unzählige Termine waren gehalten, zum Theil jo tumultuarische, daß es nicht ohne Thätlichkeiten abging, und die Leute verklagten und verbissen sich bei allen möglichen Behörden. Nach Aftundiger Arbeit, bei der ich mit schmeichelnder Liebenswürdigkeit und flotiger Grobheit wechselte, und jelbst einigemal in effectiven Zorn gerieth, hatte ich sie zujammen, und der Augenblick, wo ich mit den Unterschriften in der Tasche wieder in den Wagen stieg, war einer der wenigen freudigen, die ich bisher meiner amtlichen Stellung zu verdanken habe. Es ist an und für sich fein Gegenstand, ob einige Bauern sich zanken oder Friede halten; aber der Borjall hat mir in Bezug

auf mich wieder gezeigt, daß wahre Freude an einem öffent= lichen Amte nur da zu erwarten ist wo man in einem Kreise wirkt den man übersieht und mit den regierten Leuten selbst in Berührung kommt und bleibt. Als Prasident oder Minister kommt man nicht mit Menschen, sondern nur mit Papier und Tinte in Berührung. Man schickt seine Verzügungen in die Welt, und während man meint, mit dem Abarbeiten der vorliegenden Acten seine Pflicht redlich zu erfüllen, richtet man mit dem todten Buchstaben, der unverstanden und unbiegsam zwischen Menschen geworsen wird die man nicht kennt, häufig mehr Unheil und Streit an, als die ganzen Vortheile unfres Regirmaswesens auswicaen können. Wenn ich bedenke wie wenig Glück zu verbreiten und Elend zu mildern dem höchsten und mächtigsten Lenker eines Bolkes durch seine amtliche Wirksamkeit möglich ist, wenn ich glaube, daß wohl niemals ein Minister oder König seine Angen mit dem Bewuftsein schließt les sei denn daß er ein Thor ist der sich selbst betrügt) dafür gelebt und das erreicht zu haben, daß auf die Dauer Gin Rummer weniger oder Eine Freude mehr zwischen den seiner Lenkung anvertraut gewesenen Menschen sei, so muß ich immer an Lenau's trostloses Lied "Der Indifferentist" benten. Du hast ja wohl Lenau? es ift im 1. Theil S. 226. Und in Bezug auf das, was wir für Andre, für das Allgemeine, für unfre Mitmenschen, hier erstreben, hat es wohl seine tiefe Wahrheit. Nur ber eignen Seele kann das irdijde Leben unverloren und folgenreich sein, indem sie ihre Heiligung erstrebt oder verliert. Db man Andern zu irdischem Wohlsein verhilft, ift im Bergleich dieses Daseins mit der Ewigkeit am Ende gleichgültig; nach 30 Jahren ist das Staub und Moder, die Jahrtausende rollen fort, und für alle die jest todt find kommt nichts darauf an, ob ihr hiesiges Leben Leid oder Freud war. Andern aber in höherem Sinne zu helfen, ift nicht möglich, da muß die Hilfe von innen kommen. — Ich wurde vorher von einer eleganten Dame unterbrochen, der Frau eines Postbeamten in Fischbeck, die mit ihrem Mann in Unfrieden lebt, und behauptet eine "Schwester" die dieser seit mehren Monaten bei sich hat, sei nicht seine Schwester, obgleich sie seither mit Erfolg dafür ausgegeben ist; sie beisse ganz anders und sei ihre Rebenbuhlerin; ich foll nun der Sache als Polizeibehörde auf den Grund gehn. Ein etwas romanhafter Fall. Ich werde morgen die Legiti= mation der hübschen Schwester untersuchen. Die Leute sind

aus Danzig. — Bei Gerlach sah ich auch Göschel; über seinen Mägdekrieg mit den schönen Magdeburgerinnen habe ich nicht gestragt. Gerlachs grüßen sehr. Ich Deine Eltern natürlich noch mehr. Wenn ich bis zur Post morgen nach Besorgung der Dienstgeschäfte Zeit übrig behalte, so werde ich Deinem Vater auf seinen liebenswürdigen Brief antworten. Leb wohl, Du mein Engel, mögen Dich die andern beschüßen. Dein treuer

Bismard.

Luna wirst Du nicht reiten können, reiten mußt Du aber, und sollte es auf mir sein. In 280 Stunden bin ich bei Dir,

mais l'homme propose Dieu dispose.

Von Moore wirst Du eine andre Jdee im Ganzen bekommen, wenn ich ihn Dir mitbringe. Unter einigen Versen, melanscholisch wie Du sie liebst, steht von meinem Herausgeber die wahre Anmerkung: This poëm, and some others of the same pensive cast, we may suppose, were the result of the few melancholy moments, which a life so short and so pleasant as that of the author could have allowed. In der That sind die meisten seiner Gedichte, mit Ausnahme des größern Werkes Lalla Rookh, in der Art wie

Oh nothing in life can sadden us While we have wine and good humour in store; With this, and a little of love to madden us, Show me the fool that can labour for more, etc.

oder:

Away with this pouting and sadness Sweet girl, will you never give o'er! I love you, by Heaven, to madness And what can I swear to you more? etc.

Die meisten sind leichtfertiger Natur, manche streisen an das Unschickliche. Eins noch sinde ich grade für Dich zur Mittheilung geeignet, und schreibe es umstehend, damit Du es Dir merkst.

# Weeping.

Oh if your tears are given to care, If real woe disturbs your peace, Come to my bosom, weeping fair, And I will bid your weeping cease. But if with Fancy's vision'd fears, With dreams of woe your bosom thrill; You look so lovely in your tears, That I must bid you drop them still.

Wenn Du und Deine Augen also gesund sind, so sei immershin traurig mit dreams of woe, es steht Dir sehr gut. (sehr satirisches Lächeln des Schreibers) and farewell.

16.

Schönhausen 14. März 1847.

Jeanne la méchante!

Qu'est ce que cela veut dire? Seit 8 Tagen habe ich keine Sylbe von Dir gehört, und heut ergriff ich mit wahrer Un= geduld den Buft von Briefen, 7 Dienstichreiben, eine Rechnung, zwei Einladungen wovon eine nach Greifenberg zu Theater und Ball, aber nicht die Spur von Zuders und Hochwohlgeboren; ich traute meinen Augen nicht, und mußte sie zweimal durchsehn, setzte darauf meinen hut ganz auf das rechte Dhr und ging ohne Cigarre zwei Stunden im Regen auf der Chausse spatieren, von den verschiedenartigften Befühlen bestürmt, en proie à des émotions violentes wie wir im Roman zu sagen pflegen! Ich bin daran gewöhnt wöchentlich meine zwei regelmäßigen Briefe von Dir zu haben, und wovon man einmal die Gewohnheit angenommen hat, das betrachtet man als ein wohlerwordnes Recht über dessen Verletzung man sich entrüftet. Wenn ich nur erst wüßte gegen wen sich meine Ent= rüftung wenden follte, gegen Boge, gegen die Post, oder gegen Did, la chatte la plus noire von innen und von außen. And why don't you write? Bist Du jo erichöpst davon das Du am Freitag vor 8 Tagen zwei Briefe auf einmal geschickt haft? Seitdem sind zehn Tage vergangen, Zeit genug um sich zu erholen. Ober willst Du mich "zappeln" lassen und Dich an meiner Unruhe weiden, tigresse! nachdem Du mir in den letzten Briefen von Scharlach und Nervenfiebern gesprochen haft, und ich sehr auf meinen Grundsatz gepocht habe, au etwas Schlimmes nie zu glauben, ehe es sich mir nicht als unbestreit=

bar aufdrängt? An Grundfäten hält man nur fest, solange sie nicht auf die Probe gestellt werden; geschieht das so wirst man sie fort wie der Bauer die Pantoffeln, und läuft wie einem die Beine von Natur gewachsen find. Willst Du die meinigen ausprobiren, so werde ich also nie wieder welche aus= iprechen, um nicht Lügen gestraft zu werden; denn le fait est, daß ich mich in der That etwas ängstige; mit den Fiebern in Reddis 10 Tage lang nicht zu ichreiben, das ift fehr abschenlich von Dir, wenn Du gesund bist. Oder aber hast Du meinen Brief den ich Dienstag in Magdeburg aufgab nicht gewohnter= weise am Donnerstag erhalten, und darauf indignirt beschlossen mir noch 8 Tage lang nicht zu ichreiben? wenn das ist, jo weiß ich noch nicht ob ich Dich schelten oder auslachen soll. Das Schlimmite ift nun, daß ich, wenn nicht ein glücklicher Bufall einen Brief von Dir direct nach Stolp führt, vor Donnerstag keinen erhalte, denn soviel ich mich erinnere geht Sonn= abend und Sonntag keine Post ab von Euch, und die vom Freitag hätte ich heut haben muffen. Wenn Dn bas Schreiben nicht überhaupt verschworen haft, und willst mir auf diesen Brief noch antworten, jo thu es nach Naugard, zu Sänden meines Bruders, wo ich ihn dann heut über 8 Tage finden werde. Morgen und übermorgen bin ich in Berlin, wo ich meine Geschäfte abmache, damit ich am 20. ohne Aufenthalt reisen kann. Meine Schwester ist am 11. von einer Tochter entbunden worden, und die beiden Damen befinden sich jo wohl als man verlangen kann. Damit ift mir ein großer Stein vom Bergen, und ich danke Gott für den glücklichen Berlauf. Um Mitt= woch habe ich hier einen weitschweifigen Termin wegen Kreis= ivarkasseneinrichtungen, wozu mehre Bürgermeister Schulzen und dergleichen hier sein werden. Um Donnerstag werde ich nicht schreiben können, da sich noch eine erschreckende Menge von langwierigen Polizeigeschäften vor meinem Abgange zusammen= drängt, und am Freitag früh gehe ich zu den mehrgedachten Conventen ab, von denen ich garnicht wieder herkomme, jondern gleich weiter reise. Es ist dies daher voraussichtlich der lette Brief, den Du für diefimal von hier erhältst, statt des nächsten bin ich selbst da.

Schon wieder Besuch gehabt, und er blieb zum Abendessen und blieb bis in die Nacht, mein Nachbar der Herr Stadtrath Gärtner; die Leute denken am Sonntag Abend muß man sich besuchen, und kann nichts Andres vorhaben. Zetzt nun es still

in der Nacht ist bin ich wirklich recht ängstlich um Dich und Dein Schweigen, und meine Phantasie ober sonst wer den Du ja nicht willst daß ich ihn nennen soll, zeigt mir mit höhnischer Geschäftigkeit die Bilder von alledem was möglich wäre. Johanna, wenn Du jest frank werden wolltest, es wäre schrecklich über alle Beschreibung; bei dem Gedanken fühle ich recht wie innig ich Dich liebe, und wie innig verwachsen mir das Band ist welches uns zusammenhält. Ich verstehe, was Du zu sehr lieben nennst. Wenn ich an die Möglichkeit einer Trennung denke, und möglich bleibt sie doch, jo einsam wäre ich noch nie gewesen, in meinem ganzen wüsten einsamen Leben. Was wäre Moritens Lage dagegen, der ein Kind, einen Bater, eine Schwester, liebe nahe stehende Freunde in der Nähe hat. Ich habe niemand auf 40 Meilen, mit dem ich mehr zu sprechen in Bersuchung ware, als die Höflichkeit grade erfordert; nur eine Schwester; aber eine glücklich verheirathete die Rinder hat, ist eigentlich keine mehr; wenigstens nicht für einen Bruder der allein steht. Es ist das erste Mal, daß ich ernsthaft der Möglichkeit ins Auge sehe, daß Du mir genommen werden könntest, daß ich verurtheilt sein könnte diese öden Räume zu bewohnen ohne Aussicht, daß Du sie mit mir theilen würdest, mit keiner Secle im weitesten Umkreise, die mir nicht jo gleichgültig ware, als hätte ich sie nie gesehn. Ich würde zwar in mir nicht so leer an Troft sein wie in alten Zeiten; aber ich würde auch etwas verloren haben, was ich früher nicht kannte, ein liebendes und geliebtes Herz, und nebenher von allem getrennt fein, was mir früher in Pommern durch Gewohnheit und Freundschaft das Leben leicht machte. Eine recht egoistische Gedankenreihe und Betrachtungsweise, die da zum Vorschein kommt, wirst Du jagen; allerdings, aber Schmerz und Furcht find Egoiften, und in Fällen wie der angedeutete finde ich nie die Gestorbnen, sondern nur die Ueberlebenden zu bedauern. Aber wer spricht vom Sterben? Das Alles weil Du 8 Tage lang nicht ge= schrieben, und dann habe ich noch die Dreistigkeit Dir Borhaltungen wegen trüber Ahmungen zc. zu machen! Hättest Du nur nicht in dem letten Briefe von den fatalen Fiebern gesprochen. Des Abends bin ich stets aufgeregt, in der Gin= jamkeit, wenn ich nicht müde bin. Morgen bei hellem Tage in dem Bahn-Coupé werde ich Deine mögliche Lage wohl mit mehr Zuversicht auffassen. Ein oder zwei Gedichte noch die mir vorher beim Schreiben einfielen, und dann good night.

When all around grew drear and dark And reason half witheld her ray And hope but shed a dying spark, Which more mislead my lonely way; In that deep midnight of the mind, And that infernal strife of heart --When fortune changed and love fled far And hatreds shafts flew thick and fast -Thou wert the solitary star Which rose and set not to the last. Oh blest be thine unbroken light That watched me as a Seraphs eye, And stood between me and the night For ever shining sweetly nigh Still may thy spirit dwell on mine And teach it what to brave or brook. There's more in one soft word of thine Than in the worlds defied rebuke. Thou stoodst as stands a lovely tree That still unbroke, though gently bent, Still waves with fond fidelity Its boughs above a monument. The winds may rend, the skies may pour, But there thou wert, and still wouldst be Devoted in the stormiest hour To shed thy weeping leaves o'er me.

I heard thy fate without a tear,
Thy loss with scarce a sigh
And yet thou wert surpassing dear —
Too loved of all to die.
I know not what has seared mine eye:
The tears refuse to start;
But every drop its lids deny
Falls dreary on my heart.
Yes, deep and heavy, one by one
They sink and turn to care
As cavern'd waters wear the stone (Vielshöhle!)
Yet, dropping, harden there.
They cannot petrify more fast
Than feelings sunk remain,

Which, coldly fix'd, regard the past, But never melt again.

## All nonsense!

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig im Trübsal, haltet an am Gebet. Alle Engel wollen Dich behüten, mein geliebtes Herz, daß wir uns bald froh wiedersehn. Leb wohl und grüße die Eltern; deinem Bater schrieb ich hent früh. Dein treuer

Bismarck.

17.

Berlin. 16. 3. 47.

Chère et bonne

Wunderlicher Weise erhalte ich Deinen geliebten Brief vom Donnerstag, nachdem er durch ein Versehen der Genthiner Post irre gegangen, jo eben hier. Da site ich nun, ganz beschämt über alle meine Aufregung von vorgestern, mit der größten Lust die ganze Post zu prügeln, wenn ich sie in Person vor mir hätte; mit einer glänzenden Rechtfertigung meiner geliebten Johanna und meiner Grundjätze über unnütze Angit; wenn lettre nur fester wären. Ich schreibe Dir nur zwei Zeilen in der Flucht damit Du weißt was aus Deinem Briefe geworden ist, und um Deinem dringenden Wunsche nach einer schleunigen Aufklärung der befremdenden Redensart wegen der Männer als Freundinnen zu genügen. Es giebt zwei Arten von Eisersucht, die eigentlich ganz verschiedne Empfindungen sind. Der Grund der einen ist Mistrauen in die Chrlichkeit und Beständigkeit des andern Theils; der der andern ein ge= wiffes Gefühl augenblicklichen oder dauernden Zurückgesetzieins, wegen Präoccupation des andern Theils durch Freundinnen, Blumen, Bögel, Bücher, Hunde 2c. Ich weiß nicht genau, was ich wörtlich geschrieben, habe aber vermuthlich nur aus= drücken wollen, daß ich der zweiten Art Eifersucht, die ich eher eine kranke Empfindlichkeit nennen möchte, zugänglich bin, der ersten aber, die mir mit wahrer Liebe unverträglich scheint, nicht. Daß ich aber die zweite zu empfinden bei Dir ichon wirklich Gelegenheit gehabt hätte, habe ich wohl nicht gejagt, oder doch nicht jagen wollen. — Run bitte den lieben Bater noch recht fehr um Berzeihung für mich, daß ich auf den jo gütigen Brief,

mit dem er mir, dem Plünderer seines Hauses, dem Räuber seines besten Besitzthums, entgegenkam, so spät und so nichts sagend geantwortet habe. Ich war grade bis zum Neberlausen voll Politik, und habe sast nichts wie das geschrieben; aber so sollen ja Briese sein, wenn sie wahr sind, Abdrücke augenblicklicher Stimmung, wobei freilich die tiesere Grundmelodie nicht immer deutlich durch die Bariationen der Obersläche klingt. Leb wohl in 8 Tagen mündlich mehr. Dein treuer

#### 18.

## Aniephoj. Mittwoch Abend. 28. 4. 47.

Beut früh, meine geliebteste Beliebte bin ich effectiv hier eingetroffen, nachdem ich die Nacht mit 3 Offizieren die mich fannten ohne von mir gefannt zu sein und mit einer hübschen jungen Dame zugebracht habe, die auf mein höfliches Anerbieten ihren Mittelplatz mit meinem fehr guten Echplatz zu vertauschen. in gereiztem Tone erwiderte: Ich kann nich rückwärts figen, un übrigens is mich dieser Platz anjewiesen; worauf ich ehr= erbietig schwieg. In Cöslin war Aufruhr, noch nach 12 die Strafen jo gedrängt voll, daß wir fie mit Muhe und nur unter dem Schutz einer Abtheilung der einbeorderten Landwehr paffirten. Bäder und Schlächter geplündert, 3 Säufer von Kornhändlern ruinirt, Scheibenklirren u. f. w. Ich wäre gern da geblieben. Die Rieselwiesen und die Stachelbeeren find hier faftig grün, auch Naulbaum und Flieder haben Blätter wie ein Ducaten groß, und der Erdboden unter den Bäumen und Büschen des Dornbergs (Park) war mit blauen weißen und gelben Blumen dicht bezogen, in meinen vollständigen Wappenfarben wie zum Abschiedsgruß prangend. Auf der ganzen Gegend von Wiesengrun Wasser und entlaubten Sichen lag eine weiche traurige Stimmung, als ich nach vielem Geschäftsverdruß gegen Sonnenuntergang meinen Abschiedsbesuch auf den Pläten machte, die mir lieb und auf denen ich oft träumerisch und schwermüthig gewesen war. An der Stelle wo ich ein neues Haus hatte bauen wollen lag ein Pjerdegerippe; noch im Knochenbau erkannte ich die Ueberreste meines treuen Caleb, der mich 7 Jahr lang froh und traurig, wild und träge auf seinem Rücken über manche Meile Weg getragen hat. Ich

dachte an die Haiden und Felder, die Seen und die Häuser und die Menschen darin an denen wir beide vorbeigeflogen, mein Leben rollte sich rückwärts vor mir auf, bis in die Tage gurück wo ich als Rind auf diefer Stelle gespielt hatte; ber Regen rieselte leise durch die Büsche und ich starrte lange in das matte Abendroth, bis zum Neberlaufen voll Wehmuth und Rene über die träge Gleichgültigkeit und die verblendete Genufincht in der ich alle reichen Gaben der Jugend, des Beiftes, des Bermögens, der Gesundheit zwed= und erfolglos verschleudert, bis ich Dir, mein Herz, zumuthete, das Wrack, dessen reiche Ladung ich im Nebermuth mit vollen Händen über Bord geworfen hatte, in den Hafen Deines unentweihten Herzens aufzunehmen. 3ch ging recht niedergeschlagen nach Hause; jeder Baum den ich gepflanzt, jede Eiche unter deren rauschender Krone ich im Grase gelegen, schien mir vorzuwerfen, daß ich sie in fremde Hände gab, und noch deutlicher thaten das meine sämmtlichen Tagelöhner, die ich hier versammelt vor meiner Thür fand, um mir ihr Leid zu klagen über die jetige Noth, und ihre Besorgnisse vor der Zukunft unter dem Pächter. Der wird sich viel darum kümmern, wenn wir in Krankheit und Elend gerathen; dabei hielten sie mir vor, wie lange sie meinem Bater schon gedient hätten, und die alten Granköpfe weinten ihre hellen Thränen, und ich war auch nicht weit bavon. Ich wußte auch nichts zu meiner Entschuldigung zu jagen, denn hätte ich mich um das Meinige bekümmert anstatt Fremde für mich wirthichaften zu lassen und wäre jo vernünftig gewesen wie ich ver= schwenderisch war, so wäre mir die Verpachtung jetzt nicht ein pekuniäres Bedürinis geworden, und wahrscheinlich garnicht erfolgt. Es beunruhigt mich im Gewissen recht sehr, diese Leute beren Schutz mir Gott anvertraut hat, der Habsucht des Bachters zu überlassen. — Morits ist, wie mir Antonie schreibt, schon am Freitag nach Berlin gereift, wo ich ihn hoffentlich noch treffe. Morgen früh reise ich weiter, und bleibe 1/2 Tag in Stettin; Freitag nach Berlin, Sonntag Mittag nach Schönhausen. Herzliche Grüße an unfre Mutter. God bless you. Our love is the bright star that shines through the dreary darkness of my soul!

In Stettin ist starker Brodaufstand; angeblich 2 Tage scharf geschossen, Artillerie aufgesahren; wird wohl etwas überstrieben sein.

19.

Berlin 2. Mai 47.

Sehr augenehm war ich überrascht, Deinen grünen Brief hier bei dem Bater vorzufinden, und werde von Schönhausen aus am Donnerstag ausführlicher darauf antworten, da ich hier in Gile und Lärm nicht zu der nöthigen Ruhe komme. Ich erhielt in Kniephof Donnerstag früh einen Brief von Morits, der früher als er glaubte, und unbefriedigt von der Theilnahm= losigkeit Berliner Freunde, zurückgekehrt war. Er rechnet mit Sicherheit darauf, Dich verabredeter Magen in Zimmerhausen zu sehn, und wird Dich jo weit Du willst abholen, und uns beide dann nach Ritow zurück escortiren. Ich blieb feinet= wegen einen Tag länger in Kniephof, und fand ihn heiter und ruhig, aber förperlich sehr angegriffen. Die Folgen der aufgeregten Anspannung werden ihm nun fühlbar. Am Freitag Abend kam ich nach Angermünde, und mußte auch dort länger als ich wollte bleiben, um meine Schwester während der Abwesenheit Arnims zu schützen, da man stündlich den Ausbruch eines Aufstandes besorgte, der inden bis zu meines Schwagers Rückfunft nur in einzelnen Ausbrüchen alter Weiber erfolgte. So bin ich erst gestern Abend spät hier eingetroffen, reise morgen früh weiter, bleibe Dienstag und Mittwoch in Schonhausen, und komme dann wieder her wegen Conferenzen in unfern Patrimonial-Gerichtsangelegenheiten. Um Sonnabend werde ich dann mit dem Bater wohl wieder nach Schönhausen gehn. Rimm mit diesen historischen Notizen vorlieb, und betrachte diesen kühlen Zettel den ich etwas frierend und mit viel Unruhe an des Baters Secretär schreibe nicht als Brief son= dern nur als Lebenszeichen Deines 23.

Wegen der Hochzeit habe ich mit dem Vater soeben gründlich gesprochen, und ihn geneigt gesunden sie an dem bekannten Termine, ohne alles Aussehn, lediglich als Trauung zu begehn, auch meinen Verwandten mitgetheilt, daß es wegen des Zustandes der Mutter nicht anders sein könne. Viel Grüße an Letztre. 20.

Schönhausen 5. Mai 1847.

Geliebteste! Ich kam mit Sonnenuntergang durchnäßt von einer Deichschan, fand Deinen und der Mutter Brief, und war recht beschämt von Eurer Liebe, mit der ich beschüttet werde

wie Dein Brief mit Goldlack.

Meinen innigen Dank für Deinen jehr warmen lieben Brief. Ich bin von Berlin am Montag Mittag abgereift, und habe Deinen Vater jehr wohl und cigarrenrauchend verlaisen, nachdem wir zusammen trot Thaddens Abmahnungen Champagner getrunken, während Deine Mutter nur ein Ei täglich ift. Einen sehr langen Brief von ihm und einen kurzen von mir wirst Du seitdem erhalten haben. In Redefin und Genthin hatte ich zu thun, und fam erst gegen Mitternacht hier an, wo ich die erste diesjährige Nachtigall hörte. Gestern und heut bin ich ununterbrochen auf dem Deich mit viel Schulzen und Baubeamten gewesen, und morgen früh um 4 nuß ich aufbrechen, weil ich noch Vormittag zu einer Conferenz mit Dewitz-Wuffon, Bülow-Cummerow und Rathmann aus Magdeburg in Berlin sein will. Sonnabend komme ich dann mit Deinem Bater hier= her. Meinen Dank an die Mutter für den prächtigen Vogel. Ich nehme ihn mit nach Berlin, um diesen Biartlumer auf den Dein Bater stolz sein wird, mit ihm am Sonnabend zu veriveisen. Dein Abenteuer mit Brünette beunruhigt mich, und ich bitte Dich sehr sie nicht mehr zu reiten, bis ich wiederkomme. Es ist möglich, daß Groth sie verdrießlich gemacht hat, noch wahrscheinlicher daß ihr das Reiten um den Platz langweilig ist, und sie draußen ruhiger geht. Jedenfalls scheint es das Zweckmäßigste, fie bis zu meiner Rückfunft noch Stolp zu ichicken, sowohl damit sie vernünstig gemacht, als auch daß sie bewegt wird, soviel zu ihrer Gesundheit nothig ift. Deinen Bater werde ich mit der Erzählung von dieser Fährlichkeit verschonen, und ihm nur fagen, daß sie Bewegung haben muffe, und diese nicht anders als in Stolp haben könne. Ich bin nicht in der Stimmung viel zu schreiben, nicht sowohl weil ich nur noch 6 Stun= den bis zu meiner Abreise habe, als weil meine Galle in Aufregung ist, und mir die Gedanken benimmt. Ich erhielt während des Schreibens eine Nachricht, mit der ich Dich nicht ausführ= lich belästigen will, sondern nur anführen, daß mir durch eine

starke Wortbrüchigkeit des ... ein ziemlich bedeutender pecuniärer Nachtheil erwächst. Ungeachtet dieses Geständnisses über meine zornigen Regungen, muß ich Dich schelten über die Deinigen in Bezug auf Brünette. Laft Dich durch die Betrachtung befänftigen, daß es nicht "bos gemeint" war von ihr. Sie hatte entschieden keine boshafte Absicht, Dich persönlich zu franken oder zu beschädigen, sondern ist den Regungen ihres aufgeregten Blutes und ihrer Ungeduld gefolgt; betrachte sie wie ein Instrument, das Du nicht richtig spielst oder das vom Wetter verstimmt worden. Wenn Du Dich zu sehr nach mir "bangst" und die Unzufriedenheit mit der furzen Unterbrechung unfres Verkehrs Dich überwältigt, dann denke nicht an das, mas besser und angenehmer für den Augenblick sein könnte, sondern an Unglück und Schmerz, die da sein könnten und nicht find; benke ich sei gestorben statt abgereist, oder läge hier für Monate lang frank oder oder 2c. kurz an alles, wosür wir beide Gott zu danken haben, sei es auch nur dafür daß Dir ein Freund ward, der so weise in Ermahnungen für Dich und so unweise im Denken und Handeln für sich ift. Thue nach meinen Worten, nicht nach meinen Werken. Lerne Dich dankbar freuen auch über die Freude, die Du gehabt haft, und schreie nicht wie kleine children "mehr!", wenn sie grade aufhört. Meine Schwester sand ich wohl, obschon noch sehr angegriffen und matt in ihrer Haltung und Bang. Sie ift fehr begierig auf Dich, und ihr Herz schlägt Dir entgegen. Meine Cousine war von Papa enchantirt und von seiner liebenswürdigen Heiter= feit. Ich hoffe Du überredest die Mutter zu der Nahrt nach Kikow und Zimmerhausen. Moritz geht nicht nach Mecklenburg. Dein Brief hat gar keinen unharmonischen Klang, er ist so lieblich offen und traulich, daß mir jest dabei ist, als jagtest Du mir das Alles in der Sophaecke. Diese Antwort ebenso confus wie flüchtig, aber ich eile um zu schlafen, da ich in diesem Artikel schon 4 Rächte nicht mein richtiges Deputat gehabt habe, sonst verschlafe ich morgen die Zeit. Am Freitag oder Sonnabend habe ich in Berlin hoffentlich wieder Zeit mit Dir zu "reden". Leb wohl viel taufend mal und gruße Dein Mutterchen eben fo oft. Webt fie den roten Sarafan? Dein treuer 23.

21.

Berlin 8, Mai 1847.

Theuerste einzige geliebte Juanita! better half of myself! Ich möchte meinen Brief mit jeder möglichen Unrede beginnen burch die ich Dich günstig für mich stimmen kann, denn ich be= darf Deiner Verzeihung sehr; ich will Dich nicht rathen lassen weßhalb, damit Du Dir nichts schlimmeres denkst, als daß ich zum Landtag einberufen bin und es angenommen habe. Wenn ich auch hoffe, zu Pfingsten Dich mit dem Bater zusammen besuchen zu können, so erleiden doch unfre ganzen Wiedersehens= pläne eine wesentliche Aenderung. Höre zu meiner Entschuldi= gung wie dieß gekommen ift. Giner unfrer Abgeordneten, Brauchitich, ist so erkrankt, daß er den Verhandlungen nicht mehr beiwohnen kann; ich bin der Nächste zu seiner Bertretung, hätte es aber ablehnen können, dann wäre der folgende Stell= vertreter einberufen. Nun haben indessen die Magdeburger Stände, als unter den 6 Stellvertreterposten der erste vacant wurde, anstatt, wie es sonst üblich ist, den zweiten u. j. w. jeden eine Stelle vorrücken zu laffen, und den fechsten neu zu mahlen, ausnahmsweise mich, der ich ganz neu in der Proving, und noch garnicht einmal Stellvertreter war, sofort zum Ersten von ben Sechsen erwählt. Sie wurden hierzu theils dadurch bestimmt, daß sie zu mir ein ganz besondres Vertrauen hatten, theils dadurch daß der zweite, der zum ersten hätte aufrücken muffen, für unfähig gehalten wurde. Dieser wurde nun jest eintreten, wenn ich ablehnte. Die Stände haben außerdem alles Mögliche versucht, um mich anstatt des Oberpräsidenten in den Landtag zu bringen. Auch ist Brauchitich selbst der sich schon in der Genefung befand, mit besonderer Rücksicht darauf ausgetreten, daß ich sein Stellvertreter würde, und auch die andern Abgeordneten haben ihm deshalb zugeredet, und meine Einberufung ausdrücklich gewünscht. Ich schreibe Dir dies Alles um Dir klar zu machen, daß ich den Ruf nicht ablehnen kann, ohne die Magdeburger Stände entschieden zu beleidigen, und mir jede Aussicht für die Zukunft, die sich auf ständische Berbindung gründet, zu verderben: Also nochmals, verzeih mir, daß ich die Sache angenommen habe, und dadurch die Plane auf unfre Wiedervereinigung in der nächsten Woche durchtreuzt. Denke daran, wie leicht es möglich gewesen wäre, daß ich schon zum 11. April einberufen würde, und wie viele frohe und liebe Stunden des Beisammenseins wir dann verloren hatten, die

uns auch in der Erimerung werth sind. Sei meine starke Johanna, und danke Gott sür alles was uns geworden ist, ohne über das zu klagen und zu trauern, was Du anders wünschen möchtest. Wir werden noch ost lernen müssen, den Becher abzusetzen, wenn es uns am besten schmeckt, uns dabei über das zu freuen was wir getrunken haben, und guten Muthes

auf das zu verzichten was wir darin lassen müssen.

Am Donnerstag kam ich hierher, und habe gestern und vorgestern sehr angreifende fast Sstündige Conferenzen mit Rathmann (wegen der Patr. Gerichte) gehabt, bei deren zweiter uns Bülow ohnmächtig wurde, und ich selbst vor Aufregung und Hunger Ropfichmerz bekam, dem ich bald durch ein gutes diner mit Deinem Bater und Thadden ein Ende machte. Bernhard habe ich kennen gelernt und zweimal mit ihm gegessen. Ich fann bis jetzt nichts über ihn sagen, als daß er sich wie ein wohlerzogner junger Mann benimmt, dessen Physiognomie mir sehr gefällt. Heut werden wir im Café royal den Auerhahn, der seit vorgestern in der Beize liegt, mit Alexander1) und Ponda verzehren. Lettre beiden werde ich nach Schönhausen einladen, wahrscheinlich aber, wie mir der Bater heut früh sagte, einen Korb bekommen. Dagegen wird uns Carl Woedtke2) begleiten. Um 5 reisen wir, und kommen entweder morgen, oder wenn nicht Sitzung am Montag ift, übermorgen Abend zurud, wo ich dann beginnen werde im Landtag zu fungiren. Ich habe mir aber bei Brauchitich ausgemacht, daß wenn er in den nächsten 14 Tagen vollständig gesund wird, er mich dann wieder ablösen muß, damit ich, ohne mich vor den Wählern zu ichamen, zu Dir eilen kann. Mir ware es fehr lieb, wenn wir uns Pfingften in Zimmerhausen sehn könnten. Ich weiß aber nicht, ob Dein Bater nicht seiner Geschäfte halber lieber in Reinfeld mit Guch zusammentrifft. Ich muß schließen, weil es gleich 3 Uhr ift. Den ganzen Vormittag habe ich mit Marichällen Bräfidenten u. f. w. umherlaufen muffen. Herzliche Gruße, und verzeih meinem geschäftswirdligen Kopf, wenn ich Dir seit meiner Abreise noch keinen einzigen vernünftigen Brief geschrieben habe. Dein treuer

Beachte das Convert à percussion, neue Erfindung, nie zu öffnen, ohne zerreißen.

<sup>1)</sup> v. Below-Hohendorf.

<sup>2)</sup> Schwestersohn der Frau v. Buttkamer-Reinfeld.

22.\*

Schönhausen 10. 5. 1847.

Très-chère Jeanneton

Wie gewöhnlich in der letzten Zeit nur zwei Zeilen in aller Gile; in 1 Stunde sitzen wir auf, und ich packe noch meine Sommergarderobe für Berlin, Bucher 2c. Dein Bater ift fehr heiter und für das Kenster, an dem ich schreibe, so enthusias= mirt, daß ich fürchte, er bereitet durch Beschreibung dessen, was er sieht, eine Entfäuschung in Dir vor. Carl Woedtke ist auch hier. Morgen denke ich der ersten Landtagssitzung beizuwohnen. Alexander wollte nicht mit, hat mir aber erzählt, daß das Verhältniß zwischen Dir und Brünette wieder behaglicher geworden ist. Es klingt etwas hypokrite, wenn ich von meinem Schmerz über den Gedanken unfrer verlängerten Trennung spreche, da ich es genau genommen in der Gewalt hatte, den Landtag laufen zu lassen. Aber Du weißt selbst am besten, mas da= von zu denken, und ich fühle, daß ich bei Dir der Entschuldigung nicht bedarf. Die Nacht träumte ich beunruhigend von Dir und 3 Pferden: Ich hoffe, Du bleibst Jeanne la sage, was Reiten anbelangt.

Es schlägt halb, ich muß fertig packen. Alle Grüße an die Mutter. Dein treuer B.

23.

Berlin Freitag 15. 5. 47.

Liebes Herz! Deinen Brief gab mir Dein Vater heut früh in der Sitzung, und er hat Schuld daß ich wenig weiß wovon die Rede war, oder doch der Energie ermangelte, mir eine klare, bewußte Vorstellung davon zu verschaffen. Meine Gedanken waren in Reinfeld, und mein Herz voll Sorge zum Neberfließen. Ich bin ergeben in alles was geschehen mag, aber daß ich es mit Frendigkeit wäre kann ich nicht sagen. Die Saiten meiner Seele werden schlaff und tonlos wenn ich an alle Möglichkeiten denke. Ich bin num zwar nicht von jener selbstpeinigenden Art, die sich mühsam und künstlich die Hossmung zerstört und die Furcht ausbaut, und ich glaube nicht daß es Gottes Wille ist und zu trennen, jetzt, ich kann es aus allen Gründen nicht

glauben, aber ich weiß daß Du leidest, und bin nicht bei Dir, und könnte doch vielleicht wenn ich das wäre, etwas zu Deiner Beruhigung, zu Deiner Erheiterung beitragen, wenn es auch nur ware daß ich mit Dir ausritte, denn Du hast ja sonst keinen dazu. Es ist jo allen meinen Ansichten von Galantrie, geschweige denn meinen Gefühlen für Dich zuwider, daß mich irgend eine Macht hier halt, wenn ich Dich leidend weiß, und gar Dir helfen und erleichtern könnte, und ich bin noch ernstlich im Streit mit mir um auszumachen, was vor Gott und Menschen meine Pflicht ist. Wenn ich nicht früher dort bin, so ist es wohl gewiß, daß ich zu Pfingsten, nebst dem Bater in Reinfeld ein= treffe, wahrscheinlich morgen über 8 Tage. Deine Krankheit hat ihre Gründe vielleicht tiefer, vielleicht auch nur darin, daß Dich die fatalen spanischen Fliegen zu sehr angegriffen haben. Was ist das für ein zweiter Arzt den Ihr gefragt habt? Das viele Wechseln mit den Aerzten, und dazwischen gelegentlich das eigenmächtige Gebrauchen von allerhand Hausmitteln, ober Mitteln die andern verschrieben sind, halte ich für sehr un= richtig und unrecht. Nimm Dir von den dortigen Aerzten Einen, zu welchem Du nun am meisten Vertrauen hast, aber bei Dem bleibe auch, thu was er vorschreibt, und nichts Andres, Willkührliches, und haft Du zu keinem der dortigen Vertrauen, so wollen wir uns beide bemühn daß wir es durchsetzen Dich hierher zu schaffen, damit Du unter Breiers, oder eines Andern Leitung eine gründliche Kur gebrauchst. Das Berfahren Deiner beiden Eltern in Bezug auf ärztliche Hülfe, die hartnäckige Ablehnung Deines Baters, und das damit verwandte willführliche Wechseln und Aburtheilen der Mutter, in Dingen die beide nicht verstehn, erscheint mir unter uns gesagt unverantwortlich. Wem Gott ein Kind anvertraut hat, und obenein ein Einziges, der muß auch zu dessen Erhaltung alle Mittel anwenden, die ihm Gott erreichbar gemacht hat, und sich nicht in Fatalismus oder Ueberhebung dagegen gleichgültig machen. Wenn Dich das Schreiben angreift, jo bitte Deine Mutter uns Nachricht zu Außerdem schiene es mir sehr wünschenswerth, wenn eine Deiner Freundinnen bewogen werden könnte zu Dir zu kommen, bis Du besser bist. Ob Dir ein Arzt helsen kann oder nicht, verzeih mir, das kannst Du nicht fühlen. Gottes Sülfe entscheidet allerdings, aber grade er hat uns die Arznei und den Arzt gegeben, damit durch sie uns seine Hülfe zukomme, und diese in der Gestalt ablehnen, heift ihn versuchen, als wenn der

Schiffer in See sich vom Steuermann losjagen wollte, in der Meinung daß Gott allein helfen könne und werde. Hilft er uns durch die Mittel die er in unsern Bereich gestellt hat, nicht, so bleibt allerdings nichts übrig, als sich still unter seine Hand du beugen. Solltet Ihr nach Pfingsten nach Zimmerhausen fommen können, so schreibe es ja weim irgend möglich vorher. Sollte Deine Krankheit ernster Natur werden, so werde ich wohl jedenfalls den Landtag verlassen, und wenn Du auch im Bette liegst, so werde ich doch bei Dir sein. In solchem Augenblick werde ich mich durch dergleichen Etikettefragen nicht beschränken laffen, das ist mein fester Entschluß. Deffen kannst Du gewiß sein, daß ich Dir seit lange beten helse, daß Dich der Herr erlöse von aller unnützen Schwermuth, und Dir ein fröhliches Gott ergebnes Herz verleihe, und mir auch, und ich habe das feste Vertrauen daß er uns erhören werde, und uns beide die Wege leiten, die zu ihm führen, wenn der Deine auch manchmal links um den Berg und der meine rechts geht, dahinter tommen sie doch zusammen. Die Soole ist schon von hier abgegangen. Bist Du zum Reiten zu matt, so fahre doch alle Tage. Wenn Du mir schreibst, und Du bist im Mindesten angegriffen, so höre gleich auf; gieb mir nur ein furzes Bülletin Deiner Gesundheit, und wenn es 3 Zeilen sind, denn dem Himmel sei Dank, die Worte sind zwischen und entbehrlich, sie können nichts bessern und nichts mindern, seit unfre Herzen sich Aug in Auge bis auf den Grund sehn, wenn auch hier und da hinter einer Falte Neues zum Vorschein kommt, Fremdes ift es nicht. Theures Herz was redest Du (verzeih mir die Grobheit) was redest Du für Zeug, ich solle nicht kommen, wenn ich lieber in Zimmerhausen oder Angermunde zu Pfingften bliebe; wie kann ich irgendwo Freude haben wenn ich Dich leidend weiß, und obenein ungewiß bin, in welchem Grade? Es handelt sich ja zwischen und Beiden nicht von Amusiren und Unterhalten, nur von Lieben und Beieinandersein, geistig, und wo möglich förperlich; und solltest Du 4 Wochen sprachlos liegen, schlafen oder was sonst, ich wollte doch nicht wo anders sein, sobald nichts als mein Wimsch entscheiden soll; könnte ich selbst nur "kommen bis vor Deine Thür", so wollte ich doch da lieber sein, als bei meiner lieben Schwester, und je trauriger, je franker Du bist, desto mehr. Aber die Thur wird mich nicht von Dir trennen, magst Du frank sein wie Du willst. Das ist ein Fall, wo sich der Selave gegen seine Berrin auflehnt. —

Dein Vater ist wohl, und spielt Schach mit Herrn von Gadow; Thadden schläft auf dem Sopha, da er des Nachts vor lauter Politik nicht Nuhe hat. Die heutige Sikung war recht langsweilig, unendliches Schwahen, Wiederholen, Breittreten, Zeit todtschlagen; auch Solms war schwach im Vergleich mit srüher. Es ist merkwürdig wie viel Dreistigkeit im Auftreten die Nedner im Verhältniß zu ihren Fähigkeiten zeigen, und mit welcher schamlosen Selbstgesälligkeit sie ihre nichtssagenden Nedensarten einer so großen Versammlung aufzudrängen wagen. — Gott behüte Dich, mein Engel, und gebe Dir Frieden und Geduld. Herzliche Grüße an die Mutter. Dein Vater will noch schreiben. Ich gehe zu einer politischen Versammlung, wo der Operationsplan sir morgen berathen wird. Dein treuer

B.

#### 24.

## Berlin Dienstag früh. 18. 5. 47.

Dearest! Die letten Briefe von Reinfeld lassen mich hoffen, daß Dein Umwohlsein nicht jo augenblicklich drohend ist, als ich nach der ersten Rachricht fürchtete, wenn ich auch fortwährend von allen möglichen Besorgnissen über Dich heimgesucht bin, und mich auf diese Weise in einer ziemlich complicirten Unruhe befinde. Die Landtagsverhandlungen nehmen eine für jeden Wohlgesinnten betrübende Richtung; die besten Absichten, die gesehlichen Handlungen, werden aus reinem Partheigeist verkannt und entstellt, und die Regirung befindet sich, bei voll= ständigem Recht stets in der Minderheit. Mit äußerster Spannung sehn mir in den nächsten Tagen der Verhandlung über die eigentlich politischen Fragen, wegen Verfassung ze. entgegen. Die Sache ergreift mich viel mehr als ich dachte. Nimm dazu die unabweisliche Besorgniss um Dein Befinden, den Kampf in mir, ob ich hier bleiben oder bei Dir sein soll, so kannst Du Dir erklären, daß ich in einer umunterbrochnen Aufgeregtheit bin, die mich kaum effen und schlasen läßt. Dazu kommen allerhand verdriefliche Geld= und Wirthschaftsgeschäfte; der Pächter von Kniephof drängt auf eine frühere Uebergabe als verabredet, und so angenehm mir diest aus vielen Gründen sein würde, jo weiß ich doch nicht, wie ich es mit meinen Pflichten

vereinigen foll, 3 bis 4 Tage für Kniephof frei zu machen, während es sich hier über die wichtigsten Schickfale des Landes oft um Eine Stimme handelt. Sollten zu Pfingften die Berhandlungen garnicht ausgesetzt werden, und in die Sitzungen vor und nach den Feiertagen, wie zu erwarten, grade die eigent= lich politischen Fragen fallen, so kann ich Deinen Bater, wenn er selbst reisen sollte, (was ich nicht wünsche und hoffe in dem Fall) nicht begleiten. Du selbst wirst mir darin beistimmen, und ich will und brauche wohl nicht näher zu erörtern, warum ich so handeln muß. Mein Schreiben worin ich Dich von meiner Einberufung benachrichtigte hast Du ohnehin einigermaßen und die liebe Mutter gänzlich aus einem andern Punkte aufgefaßt, als es gemeint war. Ich wollte Dir nur meine Lage genau klar machen, und die Entschuldigungen die Dir etwa gesucht er= schienen, wie ich aus Deiner Mutter Brief schliesse, betrachte als einen mir durchaus natürlichen Ausfluß der Höflichkeit. Daß ich einer Rechtfertigung bei Dir nicht bedurfte, weiß ich sehr gut; aber auch daß es uns beide schmerzlich berühren mußte, unfre schönen Plane gekreuzt zu sehn. Es war mein eifriger Wunsch Mitglied des Landtags zu sein; daß aber der Landtag und Du 50 Meilen auseinander sind betrübte mich trot der Erfüllung meines Wunsches. Ihr Frauen seid und bleibt wunderlich, und es ift besser mündlich als schriftlich mit Euch ver= tehren. — Mein armer Bruder hat die Nachricht daß sein ältester Sohn sehr schwer und wahrscheinlich mit wenig Hoffnung erfrankt ist, da Fanninger ] selbst äußerst besorgt schreibt. Er ist nun ebenso im Kampf ob er reisen oder bleiben soll. Ich habe mich einigemal auf Rednerbühne mit wenig Worten aventurirt, und erregte gestern einen unerhörten Sturm des Missallens, indem ich durch eine, nicht deutlich genug gefaßte Neußerung über die Natur der Volksbewegung von 1813 die mikverstandne Eitelkeit vieler von der eignen Parthei verletzte, und natürlich das ganze Halloh der Opposition gegen mich hatte. Die Erbitterung war groß, vielleicht grade weil ich die Wahrheit sagte, indem ich auf 1813 den Satz anwandte, daß Jemand (das preußische Volk) der von einem Andern (den Franzosen) solange geprügelt wird bis er sich wehrt, sich daraus kein Verdienst gegen einen Dritten (unsern König) machen kann. Man warf mir meine Jugend und was sonst noch alles vor. Ich muß

<sup>1)</sup> Vater der ersten Frau des Bruders.

jett vor der heutigen Sitzung hin um beim Druck nachzusehn, ob sie meine Worte nicht in Unsium verkehrt haben. Des Abends haben wir allerhand berathende Bersammlungen für den Schlachtsplan des folgenden Tages, an denen Dein Vater mit seinem heitern laissez faire nicht Theil zu nehmen pflegt. Viel Grüße an die Mutter und Dank für ihren Brief.

Dein for ever

23.

25.

Berlin. Freitag 21. 5. 47.

### Très-chère Jeanneton

Wenn Du diesen Brief bekommst, so weißst Du schon daß ich Guch im Fest nicht besuche. Ich will Dir nicht — "Ent= schuldigungen" - aber doch Gründe anführen, warum es nicht geschicht. Ich würde gewiß 4, wahrscheinlich 5 Sitzungen der Stände verfäumen, und in den nächsten Sitzungen find, nach den Erklärungen, die wir erhalten, die wichtigften Berhandlungen grade zu erwarten. Dabei kann es auf Gine Stimme ankommen, und es wäre übel, wenn das die eines Abwesenden wäre; außerdem ist es mir gelungen, einigen Einfluß auf eine große Anzahl, oder doch einige Abgeordnete der sogenannten Hof-Parthei, und der sonstigen Ultra-Conservativen von mehren Provinzen zu gewinnen, den ich benute sie soviel wie möglich vom Durchgehn und ungeschickten Seitensprüngen abzuhalten, was ich, nachdem ich meine Richtung unumwunden ausgesprochen, auf das Unverdächtigste thun kann. Sodann habe ich einige Geld= geschäfte abzumachen, wozu ich einen der Keiertage benuten muß. Der Landtag wird entweder am 7. Juni geschlossen, und dann bliebe ich bis zu diesem Termin hier; oder er bleibt zusammen bis alle Geschäfte abgemacht sind, dann bliebe ich nur bis nach Be= endigung der politischen Hauptfragen, die jest vorweg herankommen, und werde in Bezug auf all die unbedeutenden Betitionen die dann folgen weniger gewissenhaft sein, und deren Discuffion in Reinfeld abwarten. — Dir und der Mutter wird es ohnehin lieber sein uns beide, den Bater und mich, nicht zugleich, sondern in gegenseitiger Ablösung dort zu haben, damit ihr weniger Zeit gang einsam seid. — Der Kniephofer Pachter

will nun schon am 8. oder 9. übernehmen; je früher desto lieber ist es mir. Kann ich zu der Zeit nicht von hier fort (was ich nicht vermuthe) so muß ich Morits den allerdings riesenhaften Freundschaftsdienst zumuthen, die Uebergabe für mich zu leiten. Der Bater wird Dir erzählen, wie ich neulich hier in das Wefpennest der Freiwilligen stach, und die entrüsteten Hornissen auf mich her summten; andrerseits hatte ich die Genugthuung dafür, daß viele ältere und verständige Leute sich mir näherten, die ich garnicht kannte, und auch versicherten ich hätte vollkommen die Wahrheit gejagt, das grade habe die Leute jo geärgert. Doch ich muß jetzt ins Feld rücken, es ift 10 Uhr. Bitte den Bater doch daß er mir gleich über Dein Befinden schreibt, ich möchte so gern das Urtheil eines Andern als Deiner Mutter hören. Mir geht es wohl, nur schr aufgeregt. Leb wohl, und behüte Dich Gott. Der Deinige ganz und for ever 23.

Soeben erhalte ich die traurige Nachricht daß meines Bruders ältester Sohn gestorben ist. Er selbst ist in Naugard.

26.

Angermünde 2. Feiertag. früh 24. 5. 47.

Liebe Johanna

Der Erfolg hat wiederum gezeigt daß Du immer Recht hast; anstatt meine franke Braut zu trösten, wie ihr rechtlicher Vater es doch thut, amüsire ich mich hier mit meiner Schwester. Hier ist aber auch ein Krankenhauß; Frau von Derenthal ist hier von einem Fieder besallen worden, Frau von Arnim (ohne die gefährsliche Witwe) ist hier, und er, Derenthal; daß Hauß schallt wie daß Reinselder, und man nuß nun auf den Zehen gehn, und erschrickt wenn eine Thür geworsen wird. Morgen früh um 11 ist wieder Situng in Berlin, und wird dabei wohl die wichtige Angelegenheit wegen des Finanz-Berichts der Regirung vorkommen, ein sehr streitbareß Feld. Ich werde mich bald in derselben Aufregung besinden wie Thadden, der des Nachts unruhig aus Träumen ausschied darüber vergißt. Man wird um so ungeduldiger, da man sast nie dazu komunt, seine Meinung sagen zu können, nachdem

man 6 Stunden lang alle Schamlosigkeiten angehört hat, und kommt man endlich dazu, so haben nach der Sache gegen die man sprechen will, schon 20 andre Redner geredet, und sie ist vergessen. Es geht der Tribüne wie einer Ballschönheit en vogue, sie ist stets zu Allem vorher engagirt. — Mein armer Bruder ist sehr traurig, zumal sein zweites Kind nun auch erstrankt ist, noch unbestimmt woran. Der älteste wurde, grade wie seine Mutter, am Psingstabend begraben. Morgen kommt er auch wieder nach Berlin, Bernhard. Leide nur nicht, daß der Bater länger in Reinseld bleibt, wenn er nach Ankunst dieses noch dort sein sollte; er muß auf seinen Posten.

Soeben wird gezogen auf der Verliner Bahn; ich muß schließen, sonst hast Du dieß morgen nicht. Ich wollte mich nur gesund melden, und bitte von Dir ein Gleiches. 1000 Grüße Dein treuer

Malvine grüßt herzlich

27.

Berlin 26. 5. 47.

Dearest! Ich habe eine Unruhe in mir, daß ich alle mög= liche verkehrte Sachen anfangen möchte. Auf dem Landtage ärgre ich mich täglich, und kann meinen Aerger nicht einmal aussprechen. Gewöhnlich sind 20, 30 Leute vor mir notirt, die dann mit den ungewaschensten Wiederholungen und Declamationen die Zuhörer bergestalt langweilen, daß beim 15ten oder 16ten stürmisch der Schluß der Sache und die Abstimmung verlangt wird, und dann stimmt die Majorität jedesmal ohne auf irgend einen der gesagten Gründe zu achten, wider Recht und Vernunft. Oder ich komme dazu, wie heut, daß ich aufgerusen werde, wenn eben Bodelschwingh genau das gesagt hat. was ich jagen wollte, und viel besser als ich es jagen könnte. Ich bin vom Morgen bis zum Abend gallfüchtig über die lügnerische, verläumderische Unredlichkeit der Opposition, und über die eigensinnige, böswillige Absichtlichkeit, mit der sie sich jeden Gründen verschließt, und über die gedankenlose Oberflächlichkeit der Menge bei der die gediegensten Argumente nichts wiegen gegen die banalen aufgeputten Phrasen der rheinischen Weinreisenden-Politik. — Ru dieser politischen Aufgeregtheit, die mich

über Erwarten heftig gepackt hat, kommt die fortwährende Sorge um Dein Befinden, um die Gestaltung unsrer nächsten Zukunft. Ruln! — Dann verdriefiliche Wirthichaftsnachrichten, und all die 1000 kleinen Duälereien des Tages. Hätte ich erst den Landtag, die Uebergabe von Aniephof hinter mir, könnte Dich gesund umarmen und mit Dir in ein Jägerhaus im tiefften grünen Wald und Gebirge ziehn, wo ich kein Menschengesicht als Deines sähe! Das ist so mein stündlicher Traum; das rasselnde Räderwerk des politischen Lebens ist meinen Ohren von Tag zu Tag widerwärtiger: ist cs Deine Abwesenheit, ist es Krankheit, ist es Kaulheit, ich möchte allein mit Dir in beschaulicher Naturschwärmerei sein. Es mag der Widerspruchs= geist sein, der mich jederzeit ersehnen läst, was ich nicht habe. Und doch, Dich habe ich ja, wenn auch nicht grade handgreif= lich, und sehne mich doch nach Dir. Ich schlug dem Bater vor ich wollte mit ihm kommen, wir ließen uns kurzweg aufbieten und trauen, und reiften beide hierher; ein verheirathetes Quartier ist hier im Hause leer, und Du hättest hier vernünftige Aerzte und jede menschliche Sülfe gehabt. Es schien ihm zu ungehörig. Dir auch? Mir scheint es noch heut das allervernünftigste, wenn Du nur ftark genug bist zur Reise. Sollte der Landtag länger dauern, als bis zum 6. Juni, was ich immer noch nicht hoffe, jo laft uns den Plan genauer ins Auge fassen. — Mein armer Bruder ift heut zurückgekommen. Er hat die Sache in seiner Beise christlich aufgefaßt, er will darin einen Sporn finden, Gottes Gebote von nun an noch genauer zu befolgen; ein seltsamer Joeengang. Er ist sehr weich gestimmt. Kamede dagegen sehr bos, namentlich auf Fanninger, dem er einiger= maßen Schuld giebt, wie mir scheint, sehr ohne Grund. Mein Bruder und ich wir kamen uns bei dergleichen Gelegenheiten immer ein gut Stud näher und erkennen, daß wir doch Brüder sind. Er grüft Dich, und ich die Mutter. Gott erhalte und stärke Dich, mein trautes Herz! Dein treuer B.

28.

Schönhausen. Freitag 28. 5. 47.

Mein armes krankes Rätichen! Ich schreibe Dir von demselben Fenster in der Tapetenstube, wo neutlich Dein Bater so

entzückt war, weil in den andern Zimmern Töpferwirthichaft ist. Ich bin recht boje auf Rochow, der vor Pfingften erklärte, es könne kein Tag mit Sitzungen ausfallen, und dann doch den Sonnabend vor Pfingsten und heut und gestern ausfallen ließ. Wenn ich das gewußt hätte würde ich doch den Vater begleitet haben, da am Dienstag und Mittwoch wider Erwarten keine der großen Sachen vorkam. Ich habe nun die freien Tage benutt, ein großes Capital, das mir gekündigt war, wieder anzuschaffen, und meine hiesigen Beschäfte aufzuräumen. Beides ift nun zu meiner Befriedigung geordnet. Dein Bater wird gestern Abend nach Berlin gekommen und sehr verdrieflich sein, daß er einen Tag zu früh dort ist, und heut bloß spatieren gehn kann. — Ueber Deine Krankheit hat mich der Brief Deines Baters im Punkte der Angst wegen Gefahr, einigermaßen beruhigt, der Deinige aber war so trüb und niedergeschlagen, daß er mich recht ergriffen hat. Mein liebes Herz, ein jolcher Trüb= sinn wie sich darin ausspricht, ist fast mehr als Ergebung in Gottes Willen; in diesem kann es meiner Ansicht nach nicht liegen, daß Du Dich jo von der Hoffnung, ich möchte fagen von dem Wunsch lösest, besser zu werden, leiblich, und hier auf Erden Gottes Segen zu erleben, jo lange es nach seiner Kügung sein kann. Du meinst es auch wohl nicht so ernst. wenn Du in a fit of melancholy sagst, Dich interessire eigent= lich garnichts, und Du grämest und freuest Dich nicht. Das schmeckt mehr nach Byron als nach Christenthum. Du bist so oft frank in Deinem Leben gewesen und bist gesund geworden, haft frohe und trübe Stunden nachher erlebt, und der alte Gott der Dir damals half, lebt auch jetzt noch. Dein Brief weckte mir lebhafter als je die Sehnsucht bei Dir zu sein, Dich zu eien und Dir zuzusprechen; ich hoffe die Zeit wird auch nicht fern sein, da, wenn der König den Landtag über den 6. Juni hinaus verlängert, es, nach Aeußerung der Minister nur auf sehr furze Zeit, höchstens 8 bis 14 Tage sein werde. Morgen ist eine Hauptschlacht, die erft Anfangs nächster Woche endet; fällt sie ungünstig für die Regirung aus, so zweisle ich nicht daß der König den Landtag sofort auflöst, was mir, abgesehen von den Ursachen dazu, das Herz recht erleichtern würde. — Mit Deiner Meinung wegen des July bin ich nicht einverstanden, und ich bitte auch Dich dringend, gegen die Eltern mir in diesem Punkte beizustehn. Du kannst als Frau ebensogut krank sein, wie als Braut, und wirst es später oft genug sein, warum nicht ebenso

gut zu Anfang. Ich werde doch, so oft ich nicht dringende Geschäfte habe, bei dir sein, mogen wir also hier ober in Reinfeld zusammensein, das ändert in der Sache nichts; wir wollen ja nicht bloß für gute Tage heirathen; es scheint mir ein ganz frivoles Hindernif, Dein Unwohlsein. Für mich ist dieser provisorische Austand wie jetzt der schlimmste der sein kann. weiß ja kaum mehr, ob ich in Schönhausen in Reinfeld in Berlin oder auf der Eisenbahn wohne. Bist Du krank, jo bin ich nachher den ganzen Herbst, oder wie lange die Hochzeit sonst würde aufgeschoben werden, als ein Tagedich in Reinfeld, und kann, che die Traming gewesen ist, nicht einmal ganz unbefangen mit Dir verkehren. Gin Brautstand bei 70 Meilen Entfernung ist nicht haltbar, und besonders wenn ich Dich franklich weiß, so reise ich natürlich so oft zu Dir, als mich meine öffentlichen und Privatgeschäfte loslassen. Mir scheint die Tranung zu der einmal angesetzten Frist ganz nothwendig, und irgendivelche Krantheit kein Hinderniß; fame es anders, so würde es mich sehr betrüben, und ich sehe keinen Grund dazu. Brünette verkaufe nur nicht, Du wirst schon wieder reiten. Ich muß zu Mittag in Berlin sein, zu einer Vorberathung wegen morgen. Leb wohl. Gott ftarte Dich zu Freude und Soifnung. Dein treufter  $\mathfrak{B}$ .

To-morrow I'll send you a hat.

29.

Berlin. Sonntag 30. 5. 47.

Très-chère Jeanneton

Dein Brief von vorgestern den ich eben erhalte, hat nich recht innig ersreut, und eine ersrischende frohere Gssenz in mich gegossen; Dein freudigerer Lebensmuth theilt sich mir sosort mit. Ich will damit beginnen Dich über Deine trüben Uhnungen von Donnerstag Abend zu bernhigen. Während Du von ihnen geplagt wurdest, ersreute ich mich grade des lang entbehrten Wohlseins, einmal wieder in einem behaglichen Schönhauser Bett zu liegen, nachdem ich von dem Berliner Chambregarnies Lager Wochenlang gelitten hatte. Ich schlief sehr sest, wennsgleich auch mit bösen Träumen, Alpdrücken, was ich einem





fpaten und reichlichen Diner zuschrieb, da die friedlichen Beichäftigungen des Tages vorher, bestehend in Besichtigung viel versprechender Saaten und wohlgenährter Schafe, neben der Nachholung von allerhand Deich= Fener= und Wege=polizei= lichen Anordnungen feinen Grund dazu abgeben konnten. Du siehst wie wenig Du auf das mütterliche Erbtheil der Ahnungen geben darfft. Auch über die Rachtheile der Landtagsaufregung für meine Gesundheit kann ich Dich vollständig beruhigen. Ich habe ausgefunden was mir fehlte, förperliche Bewegung, bei geistiger Aufregung und unregelmäßiger Diat. Ich bin gestern in Potsdam gewesen um dem Wasser-Corjo beizuwohnen: ein heitres Bild. Die großen blauen Beden der Havel, mit der prächtigen Umgebung von Schlössern, Brücken, Kirchen, belebt von einigen Sundert festlich geschmückten Booten, deren Insaffen, geputte Herrn und Damen sich mit einer Berschwendung von Blumensträußen bombardiren, sobald sie sich im Vorbeisahren oder an einander Legen abreichen können. Das Königspaar, der ganze Hof, Potsbams ichone Welt und halb Berlin wirbelten in dem Knäuel von Booten luftig durcheinander, Roya= listen und Liberale, alles warf trodine und nasse Blumen auf den nächsten Erreichbaren. Drei still liegende Dampfschiffe mit Musikchören bildeten den Mittelpunkt der stets wechselnden Gruppe. Biele lange nicht gesehne Bekannte konnte ich flüchtig und unerwartet begrüßen und bewerfen. Mein Freund Schaffgotich ift ein leidenschaftlicher Spatierganger, und veranlagte uns die fast 3/4 Meilen Rückweg zum Bahnhof zu Ruß zu machen, in einer Gangart wie ich lange nicht gelaufen bin. Danach habe ich vorzüglich geschlafen, bis 9 Uhr, und befinde mich heut in einem förperlichen Gleichgewicht wie seit lange nicht. Da mir die etwas staubigen Thiergartenprome= naden in der Zeit, die ich dazu übrig habe nicht hinreichendes Durchschütteln gemähren, jo wird morgen Mousquetaire hier eintreffen, um mit seinem flotten Galopp dem, welchen die Politik in meinem Kopfe tanzt, das Gegenspiel zu halten. — Mein Plan mit Berlin und gleich Hochzeit 2c., war allerdings bei ruhigem Blut betrachtet, etwas abentheuerlich; aber bei dem Ruly wird es hoffentlich bleiben. Wenn ich, wie du fagft von einem "unausstehlichen, schwermuthigen, nervenkranken Beschöpf" gequält werden soll, so ist es am Ende gleichgültig, ob mir diese Qual von meiner Braut, oder — verzeih den Ausdruck — von meiner Frau angethan wird. Ich werde das

Unglüd in beiden Fällen mit philosophischer Standhaftigkeit zu tragen suchen; denn so schlimm wird es hoffentlich nicht werden, daß ich tiefer graben, und christlichen Trost dagegen begehren müßte. — Wann der Landtag endigt kann so eigent= lich noch niemand wissen; gesetzlich soll er am 7. Juni vorbei sein; wird er verlängert, so soll es nach Allem, was die Minister bisher äußern, auf keinen Fall um mehr als 14 Tage sein; ob um soviel, ist aber noch unsicher. Un den Wollmarkt kehre ich mich nicht, den überlasse ich theils Bellin theils meinem Bruder. Gin lästiges Geschäft ist noch die llebergabe von Aniephof die am 9. oder 10. sein soll, namentlich weil ich noch nicht weiß, ob ich dann von hier auf 4 Tage fortgehn kann. Morits kann ich während der Wollichur und den andern Vorbereitungen zum Markt das auch nicht zumuthen. — Heut soll Dein Reithut abgehn, und ein Paar fehr reiche rothe Pantoffeln, die ich in meinem eignen Interesse so leicht wie möglich ausgesucht habe. Un dem Hut wird Dir die Krämpe vielleicht zu schmal sein. Aber es trägt niemand andre, und zur bloßen Bequemlichkeit gegen die Sonne, ohne Rücksicht auf Aussehn, wird doch nichts besser sein als eine tüchtige Strohfiepe. Heut am lieben Sonntag muß ich endlich einmal meine vielen Deich= und Privatschreibereien aufarbeiten, die hier mahnend liegen. Der Bater ist wohl. Herzlichste Gruffe an die Mutter. Dein treuster 23.

# 30.

Gegeben im Schloß zu Berlin. Freitag 4. 6. 47.

Sweetest heart! Zum Donnerstag hast du keine Nachricht von mir erhalten, weil ich am Dienstag zu sehr mit Geschäften überhäuft war, und am Mittwoch früh nicht zeitig genug aufstand; verzeih; ich hatte am Dienstag eine etwas hestige Rede gehalten, die bei meinen politischen Freunden Beisall sand und mir den Namen des Vinckensängers zuzog. Die Freude darsüber unter den Unsvigen, zugleich aber auch die vielsachen Explicationen mit den Gegnern, die ich darüber hatte, die indessalle sriedlich abliesen, beschäftigten mich den Tag über, so das Du um einen Bries samst. Gestern hatten wir srei wegen des Frohnleichnamsestes, da habe ich mich ausgeschlasen, ges

badet, geschoren, und bin 4 Stunden spatieren geritten. Heut und morgen bin ich auf Ministerdiners und Abendgesellschaften, und setzt benutze ich eine augenblicklich langweilige Debatte, um im Nebenzimmer auf Sr. Majestät Papier Dir kurz zu schreiben, daß es mir körperlich wohl geht und ich Dich liebe, sehr. Dein Bater ist gesund. Die ich nachher noch weiter schreiben kann, weiß ich nicht, augenblicklich muß ich in den Saal. Am 9. und 10. din ich zur Uebergabe in Aniephos; 9. früh komme ich, 10. Abends gehe ich wieder fort, wenn nicht Moritz mich dabei vertritt, worüber ich noch auf Antwort warte. Wahrscheinslich kann er aber nicht, wegen der Schaasschur. Leb wohl mein Herz. Dein treuer

Der Stolper Deputirte Gottberg ist einer der bodenlosesten Jacobiner der Bersammlung. Es wäre unverantwortlich, wenn der wiedergewählt würde.

31.

Liebes Herz

8. 6. 47.

Dein letter Brief, den ich am Sonntag Abend von Anger= münde kommend erhielt, war wieder recht traurig, recht krank, wie kranke Lieder. Ich wollte sogleich antworten, es war aber niemand mehr wach, dem ich den Brief hatte über= geben können, um ihn Montag früh nach der Post zu schicken. Gestern habe ich Laura 1) kennen gelernt, die schöne Augen hat, dabei auch Petronio gesehn, der sich meine ganze Freundschaft dadurch erwarb, daß er mir die beruhigend= sten Bersicherungen über den wahrscheinlichen Berlauf Deiner Krankheit gab. Er meinte, daß es fehr wünschenswerth für Dich jei, Gesellschaft, liebe Gesellschaft bei Dir zu haben. Müßte ich da nicht gleich zu Dir kommen? Ich hoffe Du hast Hedwig jett. Ueber Carl Woedtke habe ich mich gefreut, ihn recht geläufig französisch sprechen zu hören; wo in aller Welt hat er das gelernt? Dien alles paffirte auf einem Concert bei Gungl, in demselben Local in welchem wir damals nach dem Harz Gis und Musik agen, und das ich zum Endpunkte meines gewöhn= lichen Abendrittes machte. Carl habe ich näher kennen gelernt.

<sup>1)</sup> Frau Lasius geb. v. Puttkammer.

und bin recht erbaut von ihm; fast etwas zu verständig für seine Jahre. Heut Abend will ich abreisen, und morgen früh um 4 in Aniephof sein, d. h. wenn wir heut in der Sitzung mit den vorliegenden Sachen fertig werden. Geschieht das nicht, so werde ich wohl bleiben mussen, und später reisen. Ich hoffe dann bis zum Mittwoch Abend so weit zu kommen, dass Morits den Rest auf eignen Kopf besorgen kann und will, und am Donnerstag Vormittag wieder hier zu jein. Vor den beiden Nächten auf der Versonenvost, die ich der Zeit nach benuten muß, graut mir etwas. Aber die Berhandlungen find jest sehr ernst, indem durch die Opposition alles zur Parthei= frage gemacht wird, auch die jest vorliegende Gisenbahnsache. Ich habe mir viel Freunde und viel Feinde erworben, lettre mehr in-, erstre mehr außerhalb des Landtages. Leute die mich früher nicht kennen mochten und auch jolche die ich noch nicht kenne, überschütten mich mit Zuvorkommenheit, und ich bekomme manchen gutgemeinten Druck von unbekannter Hand. Gestern erhielt ich eine anonyme Zuschrift aus Freiburg in Baden, mit einem dortigen Zeitungsartikel voller Lob für mich, das ich allerdings dort von der Schweizer Gränze her nicht erwartete. Etwas angreifend sind die politischen Abendver= sammlungen außerhalb des Landtages; mit der Dunkelheit komme ich vom Reiten, dann geht es ins englische Saus, ins Hôt. de Rome, und man spricht sich jo eifrig fest in die Politik hinein, daß man felten vor 1 zu Bett kommt. Die Reit die ich schlafe, schlafe ich aber gut, seit ich reite. Ueberhaupt bin ich wohl, und ruhiger als Anfangs, weil ich thätigeren Antheil nehme. Ich werde Dir die Staatszeitungen, in denen ich selbst figurire aufheben, da Eure Zeitung die Reden nicht vollständig wiedergiebt. Gott jegne Dich mein Berg, und gebe Dir Rube und frischen Lebensmuth, darum bitte ich ihn täglich. Grüße die Mutter. Ich muß ins Gesecht. Dein trener 23.

Berlin Dienstag.

32.

Berlin Sonntag 13. 6. 47.

Mein liebes Herz, ich bin in Aniephof gewesen, den halben Weg zu Dir hatte ich hinter mir, und konnte doch die andre Hälfte nicht machen; es wurde mir schwer genug 2 Tage hier

fort zu gehn, und durch die unverantwortliche Unordnung des Pächters, der einen Tag später kam, als verabredet war, sowie durch Geldgeschäfte auf der Stettiner Bank, wurden es 3 Tage. Ich glaubte während meiner Abwesenheit würde die Judensache verhandelt werden, aus der ich mir so viel nicht mache, da ich in ihr mit der Regirung nicht übereinstimme; wider Erwarten fam aber die Königliche Proposition wegen der Mahl= und Schlachtsteuer, in welcher ich gern gesprochen und ein Amende= ment angebracht hätte; das war nim zu fpat, und mein Licht bleibt unter dem Scheffel. Uebrigens gewährte es mir einige Benugthnung ju febn, daß meine bei einigen Belegenheiten hervorgetretne Biffigkeit gegen die Lügen der Opposition, die mit schönen Worten boje Werte verdedt, soviel Eindruck gemacht hatte, daß meine Abwesenheit wenigstens aufgefallen war, was unter 600 schon viel ist. Meine Freunde versicherten mich, daß sie bei manchen Unverschämtheiten der andern Seite erwartungs= voll umgeblickt hätten, ob nicht von meinem Plate ein Rämpfer der Wahrheit erstehn würde. Uebrigens wird doch in 99 Hundert= theilen der Berhandlung, jo pomphaft man fich anstellen mag, leeres Stroh gedroschen, und die Fälle, wo ich irgend ein Bedürfniß fühle zu sprechen, werden seltner, nachdem ich einmal die Schen davor überwunden habe. — Die Verhandlungen in Kniephof wurden dadurch unangenchm, zum Theil gereizt, daß mein Bächter, der felbst der harmloseste gutmuthigste Mensch von der Welt ift, fich einen Uffiftenten mitgebracht hatte, ben das ganze Land dort als den widerlichsten, hämischsten Prozessjäger fennt, und der dadurch erbittert war, daß er sich mir zum Beiftand in dieser Sache angeboten, und ich ihn abgelehnt hatte. Gegen Abend, nachdem ichon alles, jogar der Richter, hatte an= fpannen laffen, und unfre gange mit Muhe herbeigeführte gutliche Einigung zu zerfallen drohte, ergriff ich das glückliche Mittel, gegen den Affistenten, ohne daß ich ihm grade zu einer Injurienklage Belegenheit gegeben hätte, jo grob zu werden, daß er sofort aus dem Zimmer ging und abreifte. Darauf wurde ich dann in 5 Minuten mit dem Bächter einig, und noch nach Sonnenuntergang wurde unterzeichnet. Der Abschied war mir recht wehmüthig, wenn ich daran dachte, wie die Zimmer, in denen ich als Kind spielte, von Fremden werden bewohnt werden, wie alle meine Pflanzungen und Parkanlagen verwuchern und verwachsen, die weißen Brücken und Banke zer= fallen werden. Es ist das erstemal, jo lange Kniephof im

Besitz unster Familie ist, daß Fremde dort wohnen, daß es verpachtet ist. Doch, laß ruhn die Todten, sehn wir in die Rukunft. Wenn auch die Nachrichten, die der Bater über Dein Befinden von dir hat, weniger beruhigend lauten als die von Costetti, so theile ich doch die Hoffnung der Mutter, daß der liebe Gott Dich bald wieder körperlich und geistig kräftigen werde; wenn ich Dich nur erft wieder in diesem Arme halte, jo will ich Dein Arzt sein, und Du sollst gesund werden, wenn Du es auch nur mir zu Liebe thuft. Am 19. wird der Landtag nun geschlossen, der König hat es bestimmt, und wir selbst haben auf Vertagung am 19. angetragen. Dann gehe ich auf 1 oder 2 Tage nach Schönhausen, von dort nach Kniephof, um die letzten Berechnungen mit dem Pächter zu erledigen, jo daß ich glaube 1 oder 2 Tage nach Johanni in Reinfeld sein zu können, 4 Wochen darauf segnet uns Sauer unter dem Holzbach der Rolziglower Kirche ein, dann sitzen wir auf, und halten uns, wenn Du willst, in Naugard und Angermünde nach Belieben auf, desgleichen in Berlin und in Schönhaufen, und gehn von dort, wenn Du nicht andre Bedürfnisse hast, nach Wien, Salzburg und Tirol. Denn die fpiegbürgerliche Idee, in diesem Jahre keine Reise zu machen, habe ich mir ganz aus dem Sinne geichlagen. Was den Kostenvunkt anbetrifft, so würde sie im nächsten Sahre genau soviel kosten wie in diesem, und practisch macht es garkeinen Unterschied, wenn wir über= haupt einmal entschlossen sind zu reisen, ob es jetzt oder später geschieht. Wohl aber ist möglich, dass Du im nächsten Jahre nicht ebenso aufgelegt und im Stande bist zu reisen, wie in diesem, ob ich Zeit und Disposition dazu habe, ob wir beide noch leben und ob — wer weißt was sonst. Also, die Folge von allem ift, daß wir am 24. heiraten, du magst frank oder gesund sein, und daß, wenn erstres nicht in höherem Grade als jest der Fall ist, wir uns die Alpen in der Rähe ansehn. Qu'en dis-tu? — Heut Mittag bin ich zu einem fürchterlich lang= weiligen Diner bei Fanningers Bruder, der hier in Lichtenberg bei Berlin wohnt; ich konnte es nicht ablehnen, da der Mann mir veriönlich die Nöthigungsvistole auf die Bruft feste. Gestern war ich auf einem ständischen Zweckessen, wo Berliner Stadt= honoratioren, Künftler, Gelehrte und die Masse der liberalen Deputirten waren; ich der einzige Saul unter den Propheten, Beckerath der Held des Tages, mehre ungewaschne Reden, auf die von meiner Seite, isolirt unter dem gemischten Publifum, zu antworten Thorheit gewesen wäre. Ich hatte gehosst eines längern mit Dir plaudern zu können, aber obgleich ich vor 4 Stunden ansing zu schreiben, so ist doch durch 3 langweilige Besuche die Zeit soweit hin, dass ich mich anziehn muß, nach dem unseligen Lichtenberg zu sahren. Mein Bruder treibt schon; er grüßt Dich; sein andres Kind ist wohl, und er ruhig und gesaßt. Viel herzliche Grüße an die Mutter. Dein for ever treuer

Sast Du denn den Hut erhalten?

33.

Berliner Schloß. Dienstag 15. 6. 47.

Dearest! Nur lediglich um Dir Nachricht von meinem Ergehn zu geben, und nach dem Deinigen zu fragen, und Dir eine kleine Posttaschenfreude zu machen, einige Worte. Seit ich Dir vorgestern schrieb ist nichts Neues passirt. Das Fanningersche Dîner war wie vorauszusehn sehr langweilig, allerhand dicke Epicier-Frauen, 3 liberale Abgeordnete aus Preugen die die vollständigste Freundschaft mit mir schlossen, und nach 3 Worten überzeugt waren, daß wir eigentlich ganz gleicher Meinung seien; dann nächtlicher Spatierritt; gestern langweilige Rudendebatten, 25 Redner für Emancipation der Juden, die immer wieder dieselben sentimentalen Salbadereien vorbrachten; am Abend Ritt nach Treptow, Wafferfahrt nach Stralau, schöne Wasserslächen, prächtiger Sonnenuntergang, laue Luft, Cigarren, Krebse und bairisch Bier. Heut früh wieder Juden, ich eine lange Rede gegen die Emancipation gehalten, viel Bittres gejagt, gehe nicht mehr durch die Königsstraße des Abends, weil mich die Juden todt ichlagen. Jest sprechen noch immer langweilige Humanitäts-Fajeler, jogleich hoffe ich aber Aussicht auf Abstimmung zu haben, dann muß ich wieder in den Saal. Heut Mittag bin ich bei Stolberg, und am Abend ist es wieder ju fpat Dir ju ichreiben, weil die Stadtpost den Brief bann erst zu morgen Nachmittag befördert. Der Bater ging eben hier durch und grifft. Leb wohl mein Engel, hab mich lieb und befre dich, geistig und förperlich. Dein treuer

34.

Berlin. Freitag 18. 6. 47.

Mon amie! (that sounds rather a little cold, but there is a member sitting next to me, that looks over my arm, and reads what I write, ca me gêne!) Ich ichreibe Dir nicht mit Blut, sondern mit der rothen Tinte, mit welcher wir die Lieder= lichkeiten der Stenographen aus unsern Reden corrigiren, und höre eben Herrn von Auerswald mit vielem Feuer dafür sprechen, daß die Ehen zwischen Juden und Christen gestattet werden sollen. Deinen letten Brief, der vom Freitag, heut vor 8 Tagen, datirt war, habe ich wunderbarer Weise erst am Dienstag Abend, nach Absendung meines letzten erhalten; er hat mich eigentlich gefreut, obgleich er von Anfang bis zu Ende eine Litanei von Unzufriedenheit enthielt; aber es sprach aus all diesen Klagen ein gewisser gesunder Aerger, der mich vielmehr über Deinen Zustand beruhigt, als die weiche, welke, geknickte Melancholie, die fich in einem frühern Briefe ausdrückte. Es flang beinah wie Dein verdrießliches Na-a! was mich immer so amissirt. Habe mich nur nicht auch, wie den armen Costetti in Verdacht, daß ich Dich nicht für wirklich krank, sondern nur für malade imaginaire hielte; das war auch gar nicht Petronio's Unsicht, er jagte nur daß Dein geistiger und Dein körperlicher Bustand in Bechselwirkung ständen, indem jeder auf den andern verschlimmernd einwirke. Petronio hat mir nicht den Gindruck gemacht, den du mit Schilderungen erweckt hattest; er ist sehr höflich und wohlerzogen, aber ohne daß seine Erscheinung den Character hätte, welcher die des gentleman bezeichnet, was der Franzoje distingué, der Dentsche mit einem nicht ganz genauen Ausdruck vornehm nennt. Thadden hat gestern eine, natürlich etwas barocke, aber sehr viel bessere Rede gehalten, als ich ihm zutraute; er sprach mit tiefem, etwas eckigem Gefühl, und zu meiner Berwundrung gang geläufig ohne stecken zu bleiben. Der Stolper Abgeordnete Gottberg hat kanm einen Nebenbuhler in der ganzen Versammlung in Bezug auf den ausschweisenden Unfinn seiner jakobinischen Ideen. Beut erklärte er es für eine unerlaubte Unregelmäßigkeit, daß Ritterguts= besitzer Polizeirechte ausüben dürften! Es schreibt sich hier recht hübsch, ich sitze in einer Säulenhalle des weißen Saales, das Geschwätz der Versammlung hinter mir, vor mir den Blid über den Lustgarten, das Museum, Zenghaus ze. Augenblicklich

großer Tumult, Klingeln des Marschalls, Antrag auf namentsliche Abstimmung in der Juden-Heiraths-Sache. Die ist mir gleichgültig, ich muß auf den Wollmarkt gehn; die Preise sind ichlechter geworden, als sie in Breslau und Stettin waren, aber wir reisen doch! Leb wohl. Dein treuster

35.

22. 6. 47.

Dearest! Wieder einen ganz kurzen windbeutligen Brief, nur um Dir zu melden, daß ich an Dich denke und Dich noch ein klein wenig liebe, auch wahrscheinlich am 19. nicht von hier abreise, da heut schon der 22. ist. Dagegen kann mit Sichersheit augenommen werden, daß ich Sonnabend den 26. Berlin verlasse, und wenn irgend möglich am 29., dem Geburtstag meiner Schwester, auf der Reise nach Reinseld durch Angersmände komme. Borgestern waren wir bei unserm Freunde dem Könige, und wurde ich von den hohen Herrschaften sehr verzogen, und bin nun so stolz, daß ich immer über Deinen Kopf wegsehn werde, und nur in seltnen Augenblicken der Herablassung mein Auge zu Deinem schwarzsgrausblauen niedersschlagen. Mir und deinem Bater geht es sonst wohl. Das Armband ist wieder hergestellt. Leb wohl Jeanne la noire, la chatte!

36.

Magdeburg 1. July 1847.

Mein liebes Herz! Muß ich auch vor Dir niederfallen und Dich um Verzeihung bitten, daß ich seit einem Jahrhundert nicht geschrieben habe? Ich weiß nicht wann das letzte Mal war, die Zeit ist mir so riesenlang, wenn ich zurücklicke, daß ich gewiß um 10 Jahr älter sein werde, wenn Du mich wiedersiehst. Kein Sammetrock, kein Jean Paul, nur Gesetz, Politik, Partheiwuth füllen meinen Kopf, und der ganze Alpenstamm mit seinen Seen wird mir keinen Blick entlocken, wenn die Preußische Allgemeine daneben liegt. So staubig, tintig und papieren sieht es in meinem Kopfe aus, daß ich das Chaos

noch garnicht durchschaue. Doch das ist im Ropfe, jett foll das Herz wieder walten, und Du in ihm, und ich will keine Götter haben neben Dir; verzeih die Blasphemie, ich spreche bildlich; muß ich Dir Pommerin das jagen? Die letten Tage der Versammelung gaben noch harte Gesechte, besonders die Wahlen; Sitzungen und außer ihnen Umtriebe jeder Art, Clubs, Diners, Zeitungssachen, Königliche Ginladungen, Conferenzen, Abschiedsbesuche, Rechnungen bezahlen, und was die Schändlichkeiten für Namen haben, wirbelten mich umber, bis ich grade am Montag um 9 Uhr noch sehr erhitzt auf den Bahn= hof kam, mit einigen fernhaften Westphalen, vom alten Gichenstamm, die meine politischen Freunde sind, bis Genthin fuhr, von dort sogleich nach Carow zu einer Conferenz mit verschied= nen Junkern in Patrimonial-Gerichts-sachen; am Dienstag Sftündige Berhandlung über dieselbe Sache mit einem Commissar des Ministers, und gestern fuhr ich wieder in dersselben Sache, mit gedachtem Commissar, und unserm Freunde Gerlach nach Errleben zum Minister Alvensleben. Wir sprachen uns heiser, schrieben sehr viel, wurden uns am Ende flar, daß wir von Hause aus ziemlich einig gewesen waren, dinirten sehr gut und tranken viel. Gin recht altes wohlerhaltnes Schloß in Errleben, mit vielen Thurmen\*), steinernen Bendeltreppen, Giebeln, Erfern und Zinnen, ganz von Bruchsteinen, große niedrige Zimmer in denen es spuft, riesenhafte alterthümliche Himmelbetten. Wer weiß was die Nacht in meinem ganz ent= legnen Zimmer passirt ist; ich schlief wie Ratte nach aller 216= spannung, und war entrüftet über den unerbittlichen Gerlach, der um 6 Uhr reisen mußte, und ich mit ihm. Nun hab ich gefrühstückt, bin etwas schläfrig, soll um 2 Uhr bei Gerlach effen um Zeitungsprojecte zu besprechen, und um 6 besteige ich die Eisenbahn, um endlich nach Schönhausen zu gelangen, das ich noch nicht gesehn habe, seit ich mit Deinem Vater dort war. Dort muß ich, je nach den vorhandnen, mir noch un= befannten Beschäften bis morgen oder übermorgen Abend blei= ben, jo daß ich jpätestens Sonnabend Abend wieder in Berlin bin. Dort werde ich ebenfalls, in Sachen der Gründung einer neuen Zeitung, so lange zu thun haben, daß ich spätestens Montag den 5. nach Angermünde fahre, Dienstag von dort

<sup>\*)</sup> Die Aussicht auf den blauen Hard, mit all seinen Erinnrungen nicht zu vergessen. Das Brockenhaus war zu sehn!

nach Aniephof, Mittwoch den 7. weiter, jo daß ich, wenn ich nicht noch anderweit ichreibe, Donnerstag den 8. Morgens, den Bater bitte mir Pferde nach Schlawe zu schicken. Es kann einen Tag später werden, dann aber schreibe ich noch zuvor. Soll ich dann an einem lanwarmen Abend in schwarzem Sammt, mit wallender Strauffeder unter Deinem Fenfter zur Cither singen: "entflieh ec." (was ich übrigens jest meiner Unsicht nach gang richtig finge, mit besonderm Schmelz in den Worten "und runh an meinem 2c.") oder soll ich am hellen Mittag in grünem Reitfrack und rostbraumen Sandschuhen erscheinen, und Dich umarmen ohne zu singen und zu sprechen? Gerlach hat die Absicht für sich, und wenn irgend möglich mit Thadden, Moritz und ich weiß nicht wem, Mitte August nach Baiern und der Schweiz zu reisen, nicht um Gegenden, sondern um Menschen (berühmte Leute) zu jehn. Wie herrlich wäre das für unser Mariechen! Ich kann kaum zweifeln daß Du den Wunsch haft Dich ihnen anzuschließen, wenn aus der Sache, in dem Umfange wie Gerlach will, etwas wird; obschon ich nicht gern unsern Plan über Wien und Tyrol aufgeben mag, und das Menschen sehn, und streiten über Politik und Religion etwas jatt habe. Wir können uns vielleicht in München Rendezvous geben, und wenn unire Fonds jo weit reichen, mit ihnen nach der Schweiz und den Rhein hinab gehn. Können wir aber nur eins von beiden, so ziehe ich Salzburg und Tyrol der Schweiz vor, und dann über Minchen, Nürnberg zurück. Das Besuchen großer Geister ist für Dich als Dame ohnehin nicht immer ausführbar, und wenn auch, so wirst Du, da Du den Bewegungen der Zeit ferner stehst, in ihrem Unblick und Unhören nicht immer genügende Entschädigung für langweilige Reisen und Städte finden. Andrerseits ist die Reisegesellschaft nicht zu verachten, wenn auch für uns beide nicht immer ohne gêne. Nous en parlerons plus tard. Jest muß ich hier noch einige Geschäfte mit Justiz und Regirung abmachen, und freue mich recht, morgen in Schönhausen endlich einmal ausichlafen zu können, ein lang entbehrtes Vergnügen. Gerlach mit seiner aufregenden paradoren Unterhaltung gestern und heut, Alvens= leben mit gahem politischen Rechtsstreit, haben meiner Rraft den letten Rest gegeben, und bis 12 will ich morgen wenigstens ichlafen. Alle Grüße an die Eltern. Gott behüte Dich.

Dein eigner

37.

Berlin 4. July 47.

Juaninina! Schönhausen habe ich glücklich hinter mir, und benke es ohne Dich, mon ange, nicht wieder zu betreten. Hier halten mich nur einige Beschäfte, die ich heut, weil es Sonntag ist, nicht absolviren fann, ich jehe aber mit Sicherheit voraus, daß ich morgen um 4 nach Angermünde werde abgehn, und also, wenn nicht der jehr unwahrscheinliche Fall eintritt, daß ich in Aniephof über Gebühr aufgehalten werde, am Donnerstag, fo wie ich Dir von Magdeburg aus ichrieb, in Schlawe eintreffe; der Bater wird wohl so gut sein, mir Pferde dort hin= zuschicken, und den Rutscher zu instruiren, daß er bis Freitag Morgen wartet, wenn ich durch etwas nicht Vorherzusehendes verspätet werden jollte. Ueber 4 Tage von jetzt ab sitzen wir also schon in Reinfeld zusammen. Daß Du Soolbader ge= brauchst, ift mir eine rechte Bernhigung, ich habe ein sehr gün= stiges Vorurtheil von ihrer Wirkung auf Dich. Ich werde eben abgeholt, um nach Potsdam zu fahren, wozu ich eigent= lich wenig Luft habe, aber halb und halb zugejagt. Leb wohl mein Herz; dieß ist wohl das letzte Papier was Du von Deinem Bräutigam (I hate the expression) mit Poststempel erhältst. Heut sind wir in Schönhausen zum ersten Mal ausgeboten worden. Bit Dir das nicht wunderbar? Deine Vornamen hatte ich aber doch schlecht gelernt, ich wußte nur Johanna Eleonore anzugeben, die andern 6 mußt Du mich noch besser lernen laffen. Leb wohl mein Herg. Biel Griffe an die Eltern. Dein treuster 23.

38.

Liebe Eltern

Salzburg 25. oder 26. 8. 47.

Da Johanna während meines noch vom Schafberg herrührenden Schlummers\*) ausschhrlichen Bericht über unste Erlebnisse gegeben hat, so will ich lediglich ein Lebens- und Gebentzeichen von mir geben, Ihr könntet sonst glauben, ich schliese immer, und nicht bloß wenn Johanna schreibt. Es ist mir doch sehr lieb, daß ich auf den liebevollen Brief der Mutter, der uns so sehr von der Reise abmahnte, nicht eingegangen bin,

<sup>\*)</sup> Ich denke, er könnte es dreist Schlaf nennen!!

denn abgesehn von der Freude die es mir macht selbst zu sehn, und von der, das Entzücken Johannas zu sehn, finde ich daßt beren Gesundheit und Heiterkeit sich täglich stärken, sowohl in ber reinen Bergluft, als namentlich nach starken förperlichen Unstrengungen, wie die Besteigung des Schafbergs, von der mir noch alle Musteln weh thun, und die sie besser schon auß= geschlasen hat, als ich. Um Dich, meine liebe Mutter, über die Rosten der Reise etwas zu beruhigen, will ich Dir auch genau sagen, wie hoch sie sich belaufen werden; wir sind nun 15 Tage unterwegs, heut ift der 16te, und haben 170 Rthlr. oder 30 Froor ausgegeben, dabei mitunter recht jehr theure Begenden gehabt, Wien, Dampfboot, Ling. Ich denke nun, daß wir noch 2 bis 3 Wochen ausbleiben, wonach also die ganze Sache nicht viel über 400 Rthlr. zu kosten verspricht, und uns Freude für das Leben gewährt. Johanna hat eben in den Brief ge= sehn, und tangt vor Berwunderung, daß ich meine Mutter "Du" nenne; was ist dabei zu wundern? Sie beruhigt sich burch die Erwartung ihrer geliebten Pflaumen, Birnen, Pfir= sichen, an denen sich ihr Magen täglich als ganz vortrefflich bewährt. Weintrauben haben wir auch ichon viel gehabt. Wenn das Wetter übrigens jo trüb bleibt, wie es feit gestern ift, so fahren wir ohne Aufenthalt nach Mailand und Genua, und fehn ob es dort beffer ift, denn in den Bebirgen fieht man jett garnichts. Wir wollen nun den Capuzinerberg besteigen. Briefe bitte ich nach Meran in Tirol zu addressiren, wo wir die Direction laffen werden, wie sie nachzuschicken seien. Lebt wohl liebe Eltern. Guer getreuer Sohn Bismarck.

1848.

39,\*

An Frau von Bismarck Hochwohlgeboren Schönhausen bei Jerichow.

Berlin Montag früh 10. 1. 48.

Johannachen! Ich bin gestern bis 9 bei Radzivil, bis 11 bei den Carlsburgern und bis 12 bei Malvine gewesen. Diefi ift die 4te Reder die nicht schreibt, und Tinte hat er auch nicht.

Ich bitte um Pferde am Mittwoch Mittag, werde aber wahrsicheinlich erst am Abend kommen. Zum König will ich nach reissicher leberlegung mit meinen Verwandten nicht gehn, weil es zu nah vor dem Ordenssest ist. Wir haben aber noch zwei Conferenzen wegen der Zeitung, deshalb kann ich nicht eher kommen. Veps 1) grüßt Euch und ich die Mutter. Leb wohl Dein

### 40.

Ich bin gesund und munter, wohne bei Werdeck, Leipziger Plat 18. Berlin ist sehr ruhig. Schlessen dagegen totaler Auslösung nahe. Gestern hatten wir Abends Borberathung des ganzen Landtags. Diese Körperschaft ist, nicht durch Furcht vor den Berlinern, sondern vor der ganzen Lage Europas so eingeschüchtert, daß sie alles, auch das mindeste einstimmig vermeiden will, was gegen das jetzige Ministerium sein könnte, um dieses durch sedes mögliche Mittel zu halten und zu krästigen. Man hat gestern eine Addresse debattirt, aus der wir mit Mühe den Ruhm der Barrikadenkämpser sern gehalten haben, dassür aber auch unstre Demonstration für die Truppen sallen lassen. Bebwohl und grüße, Dein treuster

Berlin. 2. 4. 48.

## 41.

Mein Lieb

Ich glaube Dich jett über die Sicherheit der landtäglichen Personen auf das Bollständigste beruhigen zu können. Der Landtag wurde heut eröffnet, ohne König und ohne Lebehoch, mit ganz ruhiger Discussion. Ich habe in wenig Worten meinen Protest gegen den Dank und Freude ausgesprochen, die man dem Könige votirte, ohne daß Feindseligkeiten laut wurden. 10000 Mann Bürgergarde waren zu unsern Schutz aufgestellt, aber auch nicht einmal ein geringer Auslauf sand am Schlosse statt. Morgen würde ich bei Dir sein können, da keine Sigung ist, wenn ich mir einen Wagen nach Genthin auf

<sup>1)</sup> Bernhard von Puttkamer ef. Anm. S. 7.

hent Abend bestellt hätte. Da aber die ganze Sache wie es scheint, noch in dieser Woche, vielleicht schon Donnerstag beenstigt sein wird, so war ich zu geizig, mir einen Wagen zu miethen. Brauchitsch ist gestern Abend wieder heftig erkrauft. Habe ich geschrieben daß ich Leipziger Platz 18, bei Werdeck wohne? Grüße die Mutter herzlich, und sei gutes Muthes. Ich bin viel beruhigter als ich war; mit Vincke ein Herz und eine Seele.

2. 4. 48. Sonntag Abend.

Dein treuer

23.

### 42.

Ich fürchte mein liebes Herz, der Brief den ich Dir gestern Abend schrieb, ist durch ein Versehn jo spät zur Post gelangt, daß Du ihn heut nicht mehr und erst morgen mit diesem erhältst, und es ist mir schmerzlich zu denken, daß Du Deine Hoffnung bei Ankunft der Post getäuscht gefunden hast, und jest (9 Uhr Abend) vielleicht von allerhand Unruhe über mich geplagt bift. Ich habe einen sehr langweiligen Tag mit Bflafter= treten, Rauchen und Intriguiren verbracht. Hätte ich nicht um 9 Uhr früh unumgänglich zu thun gehabt, so würde ich nach Ungermunde gefahren sein, wohin ich heut geschrieben habe. Arnim soll sehr außer sich und voll reactionärer Pläne gewesen fein. Beurtheile die wenigen Worte die ich gestern gesprochen habe, nicht nach dem was in der Berliner Zeitung steht. Ich werde jehn, daß ich Dir ein Exemplar der Rede mitbringe, die weiter keine Bedeutung hat, als daß ich nicht unter der Rategorie einiger feiler Bürokraten begriffen werden wollte, die ihren Mantel mit verächtlicher Schamlosigkeit nach dem Winde drehten; der Eindruck davon war jämmerlich, mährend selbst meine eifrigsten Gegner mir nach meiner Erklärung mit erhöhter Barme die Sand drückten. Die Ruhe in der Stadt ist bisher vollkommen, und man bewegt sich mit derselben Unbefangenheit wie früher; eine Reaction zum Bessern ist in den Gemüthern unverkennbar. Gerlach war 2 Tage hier, und übte mit Thadden das Executorenamt an mir; ich habe mich aber nicht aus dem Geleise bringen lassen. Eben komme ich aus einer großen Bürgerversammlung von vielleicht 1000 Personen im Milenz'ichen Saale, wo mit vielem Unstande über die polnische Frage debattirt, recht gute Reden gehalten, und im Ganzen

die Stimmung fich gegen die Polen zu wenden ichien, namentlich nachdem ein troftlojer Jude direct Samter angelangt war, und schreckliche Geschichten über die ausgebrochnen Ercesse der Polen gegen die Deutschen vortrug; er selbst war stark ge= prügelt worden. Es ist recht merkwürdig wie der Berliner in der gutmüthigen Ginfalt seines Enthusiasmus für alles Ausländische sich jemals einbilden konnte, die Polen könnten etwas Andres als unfre Feinde sein, so lange sie nicht in den vollen Gränzen von 1772 mit Westpreußen und allem Rubehör gewesen wären. Ich sage gewesen wären, denn ich bin überzeugt jett, daß unfre Regirung, ohne das Einrücken der Ruffen abzuwarten, sich sehr bald genöthigt sehn wird, die von ihr felbst aufgewiegelten Polen gewaltsam zur Ruhe zu bringen. Ich langweile Dich mit Politik mein armes Berg; aber der Mund geht über von der Fülle. Indess werde ich doch sehr viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich effe wieder wie ein Mensch, und habe ein sehr lebhaftes Interesse für die Anschaffung der bewußten 2000 Rithlr. was mir vor 8 Tagen ganz gleichgültig war. Thu mir nur die Liebe und ängstige Dich nicht wenn nicht jede Post einen Brief von mir bringt; es ist nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, daß uns ein haar hier gekrümmt wird, und meine Freunde jeder Urt überlaufen mich, um mir ihre politische Weisheit beignbringen, so daß ich ben Brief an Malle, von 1/4 Bogen, heut früh um 9 anfing, und um 3 Uhr erft schließen konnte. Bei Werded wohne ich angenehm und wohlfeil, nur etwas entlegen, so daß ich das Steinvflaster schon durch die Sohlen fühle. Bergliche Bruge an die Mutter und Bellins. Ich schreibe an dem table d'hôte-Tisch vom Hôt, des princes und eben wird mir klein Salat zum Souver gebracht. Dein treufter 23.

3. 4. 48.

43.

5. 4. 48.

Ich bin gesund mein Engel, sicher und vergnügt, habe aber die Zeit verschlasen und Besuch über wichtige Sache. Endlich habe ich gestern Abend Deine beiden Briese erhalten, danke Dir, vor Allem sei vollkommen beruhigt und seb wohl.

44.

Un Herrn von Buttkamer Hochwohlgeboren auf Reinfeld bei Zuckers Pommern.

Schönhausen 21. 8. 48. 81/2 Abend3.

Lieber Bater

Soeben bift Du mit Gottes gnädiger Hülfe der Grofvater eines gefunden wohlgebildeten Mädchens geworden, welches Johanna nach ichweren aber kurzen Leiden mir geschenkt hat. Für den Angenblick steht es mit Mutter und Kind so gut als man wünschen kann. Johanna liegt still und matt, aber doch heiter und beruhigt hinter dem Vorhang; das kleine Wesen einstweilen unter Tüchern auf dem Sopha und quarrt ab und zu. Ich bin recht froh daß das erste eine Tochter ist, aber wenn es auch eine Rate gewesen ware, jo hätte ich doch Gott auf meinen Knien gedankt, in dem Augenblick wo Johanna davon befreit mar; es ist doch eine arge verzweifelte Sache. Ich kam gestern Nacht von Berlin, und wir hatten heut früh noch keine Ahnung von dem was kommen sollte. Um 10 Uhr früh, nach dem Effen einer Traube wurde Johanna von heitigen Schmerzen befallen, und die begleitenden Erscheinungen veranlagten mich sie sofort zu Bett zu bringen, und eiligst nach Tangermünde zu schicken, von wo trot der Elbe bald nach 12 der Dr. Fricke eintraf. Um 8 war meine Tochter mit sonorer Stimme zu hören. Ich habe heut Mittag ichon Hildebrand abgesandt um die Vflegerin Boldt aus Berlin eiligst herzubesorgen. Ich hoffe Ihr schiebt nun Eure Reise auch nicht auf; bitte aber die liebe Mutter dringend, ihre Reise nicht in anstrengender Weise zu machen; ich weiß zwar daß sie auf ihre eigne Gesundheit wenig Rücksichten nimmt, aber schon um 30= hannas Willen mußst Du Dich schonen, liebe Mutter, daß sie sich nicht Deinetwegen ängstet. Fricke gefällt uns sehr, er= fahren und jorgjam. Bejuche laffe ich keine zu, die Bellin, der Doktor und ich besorgen alles. Fricke taxirt das Kleine auf etwa 9 Pfund Gewicht. Bisher ging also alles in Ordnung, und dafür sei dem Herrn Preis und Dank. Wenn Ihr Unnchen mitbringen könntet, jo würde Johanna jehr glücklich darüber jein.

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

8

22. früh. Alles ist sehr wohl; nur die Wiege sehlt noch, und das kleine Fräulein müssen einstweilen in einer Futtersschwinge campiren. Gott behüte Euch und uns, liebe Eltern. Auf baldiges Wiedersehn.

Die andern Annoncen in dortiger Gegend, außer Versin und Reddentin, seid Ihr wohl so gut zu besorgen, Seehos, Gatz u. s. w. Johanna grüßt herzlich; sie klagt über die dicke Nase ihrer Tochter; ich sinde sie nicht dicker als sie von Rechts wegen sein sollte.

45.

Un

Frau von Puttkamer geb. von Glasenap Heinfeld bei Zuckers

Schönhausen 24. Aug. 48.

Liebe Mutter

Ich bin zwar ungewiß ob Dich dieser Brief noch in Reinfeld trifft, und schreibe aufs Gerathewohl; will aber doch die beruhigende Versicherung in ihm niederlegen, daß Johanna's Befinden noch immer gut ist. Nur ein Husten, den sie sich einige Tage vor der Entbindung zugezogen hatte, belästigt sie einigermaßen durch seine Erschütterungen, besonders heut morgen. Das kleine Wesen brüllt grade als sollte es geschlachtet werden, und trägt überhaupt niemals Bedenken, feine Stimme fraftig erichallen zu lassen, wenn es auswacht und nicht alles in Ordnung findet. Mit der Nahrung geht es noch schlecht; das Balg will, mit einem Eigensinn den sie von mir nicht haben fann, durchaus nicht ansaugen, wie ein schlechter Blutigel, nur daß sie ihre Abneigung auch sehr vernehmlich zu erkennen giebt. Bis jest schläft die Boldt in Deiner Stube, und ich noch hinter dem Borhang, damit ich, in der ersten Zeit wenigstens, in ihrer Nähe bleibe, denn mir trant sie doch am meisten, und ich bin auch der Borsichtigste. Go wechile ich den ganzen Tag, wie Schillers Johannitterritter zwischen politischen Rämpfen und Planen am Schreibtisch und der Barterichurze am Krankenbett. Ich komme mir fehr nett vor bei dem Ber= gleich. Die Poststunde naht. Leb herzlich wohl, liebe Mutter. Dein treuer Sohn 23.

46.

An Fran von Bismarck Hochwohlgeboren Schünhausen bei Jerichow

Berlin. Sonnabend. 11 Uhr Abend. 23. 9. 48.

Mein Liebchen! Seut habe ich endlich Nachricht von Deinem Befinden, und danke Mutter fehr für den Brief. Ich wollte mit Melicher über Deinen Zustand sprechen, habe ihn aber heut nicht getroffen; ich werde ihm morgen früh noch schreiben, für den Kall daß ich nicht selbst noch zu ihm gehn kann, da ich mich morgen wieder nach Potsdam zurückziehe. Ich bitte die Mutter recht sehr, wenn Fricke manche Erscheinungen in Deinem Befinden auffällig fein follten, doch fogleich Rubbaums Rath einzuholen, und zwar nicht durch die Post, sondern durch Hilde= brand und Mousquetaire an ihn zu schreiben, damit gleich Antwort ist. Die Post nach Rathenow geht fehr langsam. Ich fange an rechtes Heimweh nach Dir zu bekommen, mein Herz, und Mutters Brief stimmte mich heut ganz wehmüthig und lähmend; das Herz eines Chemannes und Baters, wenigstens das meinige in diesen Berhältnissen, paßt nicht in das Treiben der Politik und Intrigue. Am Montag wird der Würfel hier wohl fallen. Entweder zeigt sich das Ministerium schwach wie seine Vorgänger, und weicht aus, wogegen ich noch bemüht sein werde zu wirken, oder es thut seine Pflicht, dann zweifle ich keinen Augenblick, daß am Montag Abend oder am Dienstag Blut fließt. Ich hätte nicht gedacht daß die Demokraten dreist genug sein würden die Schlacht anzunehmen; aber ihr ganzes Auftreten deutet an daß fie es wollen. Polen, Frankfurter Bummler, Freischärler, alles mögliche Gesindel ist wieder vorhanden. Sie rechnen auf den Abfall der Truppen, mahrschein= lich durch die Reden einzelner unzufriedner Schwätzer unter den Soldaten dazu verleitet; aber ich denke sie werden sich sehr irren. Ich felbst habe keine Beranlassung die Sache hier abzuwarten, und Gott damit zu versuchen, daß Er mich in Befahren schütze, die ich keinen Beruf habe aufzusuchen. Ich werde baher meine Person ichon morgen in Sicherheit bringen. Beschieht den Montag nichts von Bedeutung, so komme ich am Dienstag zu Dir; geht die Sache aber los, so möchte ich doch noch in der Nähe des Königs bleiben; dort kaunst Du aber

(ich sage mit einem Seitenblick "leider") mit Sicherheit annehmen, daß feine Gesahr sein wird. Heut hast Du keinen Brief von mir erhalten, weil ich einen Bericht wegen des Bereins an Gärtner geschieft habe, und Du von ihm ersahren haben wirst, daß es mir wohl geht. Diesen bekommst Du morgen, und am Montag schreibe ich wieder. Dienstag schieft mir Pserde. Gott segne und behüte Dich mein süßes Herz. Dein treuer

B.

### 47.

Berlin. Mittwoch Abend. 18. 10. 48.

Liebe Nanne

Ich glaube zwar daß ich morgen Abend bei dir sein werde; follte ich aber in Potsdam bis um 6 und länger aufgehalten werden, jo komme ich erst übermorgen Mittag, da mir die Nachtfahrt um 11 von Potsdam, zu wuft ift. Hier ift auch nicht die kleinste Emeute mehr, aber doch eine bittre Spannung zwischen Arbeitern und Bürgerwehr, die ihre guten Früchte tragen kann. Die Arbeiter laffen König und Militär leben, und wollen daß der König wieder allein zu befehlen hätte u. j. w. Die Thaddenschen Jungen kann ich bisher garnicht auffinden. Der Rothe meint Reinhold wäre hier, weiß aber auch nicht wo er zu finden sein könnte. Wenn ich Zeit habe, werde ich morgen noch bei Lancizolle nachfragen. Hans ift in Potsdam wie ich eben von Wageners Fran hörte; W. auch, lettrer reist morgen nach Preußen in Zeitungsangelegenheiten. Alexander Below wird morgen oder übermorgen bei dem Bülowichen Berein erwartet. Ich werde wahrscheinlich am Sonnabend Euch wieder verlassen müssen, aber am Montag natürlich wieder= kommen. Bergeih daß ich nur so flüchtig bei Dir sein kann, aber ich müßte sonst gleich bis Sonntag Abend hier bleiben, oder in Potsdam, und so hat man doch inzwischen einmal wieder die Beruhigung sich zu sehn und anzufassen. Gott behüte Euch beide. Dein treuer V.

48.

Sonnabend 4. 11. 48.

Mein süßes Herz

Ich habe Dir gestern nicht geschrieben, weil Hans mir fest versprochen hatte um 10 Uhr von Potsdam nach Schönhausen au fahren; ich hoffe er ist bei Euch; ich bin gestern den ganzen Tag in Staatsgeschäften abwesend gewesen, erft spat in der Nacht nach Hause gekommen, und liege jetzt noch im Bett, zu= mal ich noch nichts anzuziehn habe. Bielleicht finde ich Hôt. des princes Nachricht von Dir (ich wohne noch bei Goly). Ich habe fehr Heimweh und Unruhe nach Dir mein Geliebtes, Du schwebst mir immer jo blaß und mit gang großen Hugen vor, ich sehne mich recht Dich als sichres Fleisch und Bein anjassen und mich beruhigen zu können; morgen will ich auch gewiß fommen, schicke mir Pferde, zu Mittag, wenn ich auch vielleicht erst Abends komme. Schilt nicht auf mich, sei nicht boje mein Herz, ich konnte nicht eher. Gruffe M. es ist höchste Zeit zu ichließen. Dein B.

**4**9.

Nov. 48.

Angela!

Ich schreibe Dir um halb 8, fertig angezogen; Du kannst daraus abnehmen, welche außerordentliche Thätigkeit ich ent= widle. Hier schmeichelt sich alles mit der Hoffnung, der König sei durch die Deputation der Bersammlung eingeschüchtert, und werde Brandenburg unter dem Vorwande daß er keine Collegen finde, aufgeben; Berg und Rodbertus nehmen Gratulationen an. Das beruht aber alles auf Lügen des Bräfidenten Unruh; ich habe Brandenburg gestern Abend noch gesprochen; er und der König denken nicht daran nachzugeben. Alexander habe ich gestern Abend spät im Bette, nachdem ich von Potsdam gekommen, gesprochen; er geht heut früh nach Frankfurt, wird in 8 bis 14 Tagen zurückfehren, und uns dann besuchen. Hier ist alles ruhig, alles spricht von Ministern. Vor nächster Woche erwarte ich keinen Zusammenstoß, vielleicht auch dann kaum, wenn die Linke klug ist; sie ist aber schon sehr leidenschaftlich, und heute werden wohl ichon große Reden fallen, wenn sie hören daß sie wieder nicht Minister werden. Ich hoffe Ihr 3 dort seid wohlauf; ich bin es auch, nur etwas müde, da ich

bis 1 Besuch gehabt habe. Ich wohne bei Golt, Leipziger Plat 14, werde aber heut im Hôtel fragen; schreibst Du mir heut, so addressir nur hierher. Leb wohl mein Herz ich muß ausgehn. Dein treuer von B.

50.

Poftftempel Berlin 9. 11. 48.

Mein Liebstes

Obichon ich mit Gewißheit annehme, daß ich wenig Stunden nach Eingang dieses, selbst bei Dir bin, jo will ich Dich doch gleich benachrichtigen, daß bisher alles ruhig ist. Ich gehe um 9 nach Potsdam, muß den Brief aber hier ichon auf die Post geben, weil er sonst heut nicht hinkommt. Unfre Freunde find bisher fest geblieben, aber ich kann mich noch nicht zum Glauben an etwas Energisches ermannen, ich fürchte fürchte noch immer; das Wetter ist auch ungünstig. Vor allen Dingen fürchte Du nichts, wenn ich durch irgend einen Zufall heut ausbleiben sollte. Der R. kann mich rufen, oder ein Andrer in Potsdam dringend wünschen daß ich dort bleibe, um fernere Magregeln zu berathen, die Züge können abgehalten werden weil man der Wagen bedarf für Soldaten, und dergl. mehr. Also Muth und Geduld mein Herz, in allen Fällen. Der Bott, der Welten dreht, kann auch mich decken mit seinen Flügeln. Und in P. ist es ohnehin gefahrlos. Also erwarte mich am Abend, komme ich zufällig nicht, jo bin ich deshalb doch wohl= auf. Herzliche Grüße an unser boses Mutterchen. Dein treuster

 $\mathfrak{B}$ .

51.

Potsbam 10. Nov. 48.

Mein Engel

Bitte bitte schilt nicht auf mich, daß ich heut wieder nicht komme; ich muß noch einige Sachen hier durchzusetzen suchen, in Bezug auf die nächste Zukunft. Heut Mittag um 2 rücken alle Truppen von Brangel in Berlin ein, werden dort wohl die fliegenden Corps entwaffnen, die widerspenstigen Deputirten aus dem Concertsaal bringen, und die Stadt wieder zu einer Kön. Prenßischen machen. Ob es dabei Hiebe giebt, ist zweiselshaft; gestern ist wider Erwarten alles ruhig geblieben; die Demokraten scheinen doch sehr bestürzt zu sein. Mein Brief

durch Steffen, den ich von hier vermöge des grauen Lucke postwidrig schmuggelte, wird Dir gestern doch zugegangen sein. Ich habe heut wider Willen einmal ausgeschlasen; ich wollte um 8 aufstehn, aber keiner weckte mich, nun ist es halb 10, um 10 muß dies auf der Gisenbahn sein, Finkenstein der neben mir an seine Braut schreibt will ihn mit hindringen; wenn er sich nur kurz genug faßt, daß er nicht zu spät kommt. König und Prinz sind gut, erstrer ganz fest, letztrer sehr heiter. F. schließt, leb wohl mein geliebtes Herzblatt. Grüße M. Dein

52.

Mein liebes Niedchen Potsbam 14. 11. 48.

Das lange Schlafen kann allerdings zum Lafter werden, eben hat mich Senfft um 9 Uhr geweckt, und ich kann noch den Sand nicht aus den Augen bringen. Hier ist Ruhe; gestern hieß es man wolle der Königin (zu ihrem Geburtstag) eine Ratenmusik bringen; eine aufgestellte Compagnie reichte hin die verwegnen zum stillschweigenden Abziehn zu bringen. Berlin in Belagerungszustand, aber noch kein Schuft abgefeuert. Die Entwaffnung der Bürgerwehr geht zwangsweise und sehr allmählich vor sich. Die Versammlung im Schützenhause ist gestern durch Soldaten auseinandergesprengt, 6 Mann die nicht gehen Heut wird drüben das wollten, zur Thür hinausgeworfen. Standrecht proclamirt. Mein Freund Schramm ist ichon verhaftet. Daß Rob. Blum, Fröbel, Meffenhauser, in Wien erschoffen sind, wist Ihr wohl schon aus Zeitungen. Leb wohl Du Engel, ich muß schließen. Viel Grüße an alle. Die Bauern der Umgegend haben dem König erklärt, wenn er sie brauche, jolle er nur rufen, sie kamen mit Waffen und Lebensmitteln seinen Truppen zu Hülfe, aus dem Zauch-Belziger-Teltower, Savelländer und andern Kreisen. Erzähl das doch in Schönhausen, daß es rum kommt. Dein v. B.

53.

Meine Nanne Potsd. Mittw. 15. 11. 48.

Das Neuste hier ist, daß Schnee liegt, im Uebrigen bin ich gesund, bis auf einiges Reißen in den Stiefeln, und zwar

in meinen besten, die ich alle Tage trage. Heut geht es mit der Entwaffnung von Berlin unter Anwendung von Gewalt und Hausjuchungen nachdrücklich vorwärts; wenn es an die Maschinenbauer und in einzelne Theile der Königsstadt kommt, so erwartet man etwas Lärm, aber die Leute thun alle mit dem Munde mehr als mit der Flinte; daß es ganz ohne Rugel= wechsel abgehen sollte, kann ich mir kaum denken. Die Berliner Stadtverordneten haben ihre Unterwerfung ausgesprochen; das dank ihnen der —: Gestern haben sie einen demokratischen Club aufgehoben, 48 Personen und den Vorsteher vor ein Kriegsgericht gestellt. Die Nationalver "unruhten" haben sich meistentheils von Berlin entfernt. Die Stimmung der Truppen ist ausgezeichnet. Gestern waren bei Großfreuz, Werder und im Havellande an 1000 bewaffnete Bauern versammelt, um dem Könige zu Hülfe zu ziehn; jo ichlimm steht es aber noch nicht, und man hat sie mit Dank und Anerkennung nach Sause geschickt. Heut früh sind schon wieder Massen von Bauerdeputationen aus allen möglichen Gegenden hier, um dem Könige ihre Dienste anzubieten. Der König dankt ihnen, läßt ihnen Malaga geben, macht einige Scherze mit ihnen und ichickt sie nach Hause. Ueber hiesige Unruhen waren in Genthin wieder rechte Räubergeschichten verbreitet, und doch sind es fast nur Weiber und betrunfne Jungen gewesen die hier am Sonntag und Montag ichreiend Unfug trieben, und von der Bürgerwehr mit den eisernen Ladstöcken nach Hause gejagt wurden. Ich bitte Gott daß er Dich und die beiden andern Damen gesund erhalte. Leb wohl, angelina. Dein treuer

v. B.

## 54.

Potsbam. Donnerstag früh 16. 11. 48.

Liebe Nanne! Deinen sehr lieben netten Brief von Dienstag früh habe ich wieder erst gestern Nachmittag erhalten, mich nichts destoweniger recht innig über ihn gesreut und getröstet, daß Jhr, wenigstens nach Eurer Art, wohl seid und daß Du mich lieb hast. Von hier giebt es weiter nichts Neues, als daß es in Potsdam und Berlin so ruhig ist, wie unter dem vorigen Könige, und die Wassenablieserung in B. ihren ununterbrochnen Fortgang, mit Haussinchung ze. hat. Es ist möglich daß es

dabei noch beiläufig zu Gewaltscenen kommt, die Truppen brennen innerlich danach, aber im Ganzen icheint mir der "paffive Biderftand" der Demokraten nur ein zeitgemäßer Husdruck für das was man jonft Angst nannte. Gestern war ich beim R. zur Tafel. Die Rgn. war englisch liebenswürdig; beifolgenden Eritazweig pflückte ich von ihrem Nähtisch, und schicke ihn damit Du nicht eifersüchtig wirft. Zu Mutterchens Beruhigung war Frl. Marwit nicht anwesend, die Aermste wird wahrscheinlich ihre Mutter verlieren, die gefährlich krank ist. Der R. rief mich nachher noch zu einer stundenlangen Audienz in jein Cabinet, oder vielmehr Schlafzimmer, welches kaum größer ist als unser Rleinchen. Die Herrschaften wohnen jetzt alle in bem Schloß in der Stadt, und find da etwas eng logirt. jagte unter andern und beauftragte mich dien Bohlgefinnten mitzutheilen, daß er zwar seine Bersprechungen, rich= tige und thörichte, unverbrüchlich halten werde, ohne den min= desten Doppelsinn, daß er aber die Rechte der Krone auf dem jett betretnen Wege conjequent durchführen werde, so lange er noch Einen Soldaten und Einen Jugbreit preufischer Erde habe, und wenn auch Mancher an ihm zweifle wegen dessen was in den letten 7 Monaten mit und ohne jeine Schuld ge= ichehn sei, so werde seine obige Versichrung doch Glauben finden, wenn er dabei die innigste Ueberzeugung ausspreche, daß jeder Berjuch zur Umkehr und Vermittlung, jedes Schwanken auf dem für recht erkannten Wege, ihn und das Land unrettbar in den Abarund der Anarchie stürze. — Sollte ein Brief von der Stettiner Bank eingegangen jein, jo ichicke mir den doch gleich, mit dem Vermerk "jofort zu bestellen": empfange ich ihn bis übermorgen nicht, jo komme ich jo nach Hause, muß aber dann Anfang der nächsten Woche doch nach Stettin. Lag mir also am Sonnabend Nachmittag Pferde kommen; heut Abend nach Genthin kann ich leider nicht kommen weil ich Manteuffel hier erwarte. Sieh doch zu daß das Predchen seine Addressen schleunig losläßt, und lieber 6 Abdressen jede mit 6, als eine mit 36 Unterschriften, aber bald; auch bei Andern die du etwa siehst, purre an daß sie sich gegen das Minist. aussprechen. Die Demokraten lassen alle Minen springen um die Meinung des "Volkes" als dem König feindlich darzustellen, hunderte von fingirten Unterschriften; frage doch den Stadtrath, ob in Magdeburg denn nicht einige vernünftige Leute sind, denen ihr Hals mit Ruhe und Ordnung lieber ift, als dien Geschrei der Straffenpolitiker, und die aus Magdeburg eine Gegenaddresse an den König richten. Ich muß schließen. Grüße Mutterchen sehr, und küsse das Kleine für mich aufs linke Auge, also übersmorgen, wenn ich nicht vorher den Stettiner Brief bekomme. Leb wohl mein süßer Engel. Dein für immer v. B.

**55.** 

Freit. Abend. 17. 11. 48.

Mein Liebchen

Ich habe ein rechtes Herzensbedürfniß bei Dir zu fein, und es treibt mich ungeduldig umher, nicht daß ich fürchtete Du möchtest bangen und härmen und mir bose sein über mein Ausbleiben, sondern der eigne Egoismus ist es, das unruhige vagabondirende Leben, das Alleinsein in allem diesen Trouble ist mir unendlich drückend und ich sehne mich recht an dem heimischen Kamin mit Dir zu siten. Trot dem kann ich vielleicht morgen doch noch nicht reisen. Politisch geht mir bisher alles sehr nach Wunsch und ich bin Gott recht dankbar daß er mich gewürdigt hat der guten Sache wieder mehrmals und heut noch erhebliche Dienste zu leisten. Ich bin augenblicklich noch in Berlin, bei Savigny, fahre aber in 1/2 Stunde nach Pot3= dam, von wo ich morgen diesen Brief absenden werde. Hier ist es gang ruhig, die Physiognomie der Straffen ift wieder eine viel behaglichere geworden, und das Militär entwaffnet ununterbrochen.

Potsdam. Es ift mit Schreiben und Neden wieder 1 Uhr geworden, und ich will dieß lieber heut schließen und morgen ausschlasen. Meinen herzlichen Dank für Deine beiden Briefe, die mir recht wohl gethan in meinem unbehaglichen Seinweh. Berdirb Dir aber die Angen nicht ganz mein süßer Engel, damit die Sternchen recht breit und dunkel sind wenn ich komme. Aber morgen kann ich nun doch nicht mein Lieb, weil ich Sonntag früh hier noch eine Conferenz habe. Hoffentlich kann ich das Geldgeschäft dann ganz in Berlin abmachen, und brauche nicht nach Stettin. Die Bauerndeputationen aus dem Havellande und dem Teltower Kreise haben mir rechte Freude und hier großes Aussichn gemacht, erstre um so mehr da — doch davon mündlich. Den Beißzahn und die Kanten werde ich morgen acquiriren; erstrer braucht nicht grade von Bernstein zu sein, Wolfszahn

oder dergl. thut es noch besser. Die Soldaten sind prächtig, hier und drüben. Die Rathenower haben Dummheiten gemacht, der König ist sehr erbittert auf sie. Die Garnison verslieren sie für immer, und außerdem wird man die Schuldigen sassen. Leb herzlich wohl, ich küsse Deine Hände mein Süßes, und will schlasen gehn. Finkenstein schnarcht nebenan wie ein Tiger. Gute Nacht. Gott behüte Dich, nebst Mutter und Tochter. Dein treuster

## 1849.

56.

Brandenburg. Freitag 2. 2. 49.

Mein Lieb!

Ich site wieder an Franziska's Tischehen, und die Sonne scheint mir schnurgrade ins Gesicht, so daß ich kaum sehn kann. Hier ift ein jehr netter Brediger den Barschall aus Genthin mitgebracht hat; er wohnt nicht weit von Brieft, eine kräftige gläubige Natur, etwas an Wagner erinnernd. Ich wäre beinah heut jelbst gekommen, aber Barichall will es nicht zugeben, und ich hätte doch morgen vormittag wieder fliehn müffen, und bin jest ungenießbar unruhig. Ich wollte nur daß die Sache vor= über wäre, mag sie ausfallen wie sie will. Barichall hat einige Aussicht bei uns gewählt zu werden, hier ist er ihnen zu streng; und bei uns bin ich ihnen zu arg; es wäre sehr lächerlich. Die Demokraten laffen alle Segel ziehn gegen mich; aber die Leute find hier höflich und ruhig, und auch meine Gegner behandeln mich mit anständigen Formen und aller Achtung. Heut muß ich nun noch Wahlmänner kennen lernen, Boten sind wieder haufenweis nach allen Richtungen abgegangen, und 2 patriotische Redner fahren nach Werder um auf der dortigen Volks= versammlung für mich aufzutreten. Es geht wie im Hauptquartier, Boten und Briefe alle viertel Stunde. Mit Gartner iprich nur nicht über Barichalls Bewerbung, er möchte einen Schreck vor ihm haben, und gegen ihn wirken. Mein Engel geht es denn mit Euch gut, schreibt Ihr nicht einmal, kommen

<sup>1)</sup> Strasanstaltdirector in Brandenburg, vermählt mit Franziska von Puttkamer-Versin.

keine Briese sür mich? Gestern Abend war mir so etwas bange um Dich, als ich im Bett lag, und ich hatte rechtes Heimweh, bat den lieben Gott recht dringend daß er Dich beschüßen möge; ich hoffe er hat es gethan, wenn ich es auch nicht um ihn vers diene. Meinen Bries gestern hast Du doch erhalten, ich brachte ihn selbst zum Bahnhos und erhielt die Zusicherung daß er um 9 abgehn würde. Run will ich diesen auch hintragen, es ist halb zehn, in 1 Stunde geht der Zug. Grüße Mutter und Tochter. Dein treuer

57.

Brandenburg. 5. 2. 49.

Geliebtes Herz. Viel Dank für Deinen Brief, den ich gestern inmitten von Qualm und Lärm unter 400 Menschen erhielt, zu denen ich eben mit Gottes Sulfe eine fturmisch beifallig aufgenommne Rede gehalten hatte. Barichall brachte ihn und ich las ihn unter einer stinkenden Lampe. "Wenn aus dem schrecklichen Gewühle ein suß bekannter Ton mich zog," jo war ich auf einen Augenblick dem wusten Treiben entrückt, und bei Dir im traulichen Stübchen, mit dem Kinde und Mutter, mit kochendem Theemasser und netten Giern. Es wird doch eine schwere Sache sein, wenn ich gewählt werden sollte, dies Leben ohne Ruhe im Bergen. Geftern blieben bei der Abstimmung 137 Wahlmänner, als entichieden zu unfrer Parthei gehörig, im Saal; dieje haben mich zu ihrem Candidaten, und zwar zum ersten, erkoren; die Rieglersche Parthei joll gestern 125 stark gewesen sein; etwa 30 Wahlmänner waren gestern noch nicht in der Stadt, die werden also heut den Ausschlag geben. Jest find fie beim Wählen; ich habe die Sache Gott ganz ergeben, und erwarte den Ausgang ebenso ruhig, als ich bisher durch alles Wühlen in fieberhafte Aufregung gerathen war. Ich wollte heut zurücktommen, aber die Leute nahmen mir gestern das Versprechen ab, heut Abend wieder bei ihnen zu sein, und als Candidat muß man schon versprechen, auch halten, sie mögen mich nun wählen ober nicht; Du wirft mich also erst morgen Mittag sehn, entweder gewählt und mit Ropf= schmerzen, oder ungewählt, und dann vermuthlich ohne. Gestern wurden in der Freude über das Rejultat ichon wenigstens 50 Ge= sundheiten getrunken, meine natürlich auch; da waren über 200

Gäste, Vanern, Värger und von Abel wie Luther zu sagen pflegt; sie sangen Heil Dir im S. und "ich bin ein Preuße", wie wird das heut erst werden, wenn sie mich durchbringen sollten. Die Demokraten und Republikaner hörten meine Rede auch mit an, und selbst die Schlimmsten verhielten sich wenigst ruhig daß man die Mücken hörte, und einige von ihnen kamen nachher shake-hands mit mir zu machen. Von pöbelhaften Demonstrationen hielt sich alles mit vielem Anstande sern. Herzliche Grüße an Mutter, und behüte Gott Dich und Dein Kleines, ich muß enden um dieß noch zur Eisenbahn zu bringen. Dein treuster und liebster v. B.

58.

Freitag Abend. Posissempel Berlin 3. 3. 49.

Soeben mein Engel erhalte ich Deinen Brief von gestern, und thut es mir recht fehr leid, daß Du wieder jo viel Noth mit dem Kleinchen gehabt haft; wenn Du irgend wegen des Benehmens der Amme in Sorge bist, so rathe ich nochmals dazu, sie Knall und Fall zu entlassen und eine andre zu nehmen; ich kann nicht glauben daß solch ein Wechsel so nachtheilig wirken kann, wie ihre Gemüthsbewegungen und sonstigen möglichen Schlechtigkeiten; wenn das Kind anfinge bei ihr abzunehmen an Gesundheit, so müßte es jedenfalls jo geschehn. Ich komme eben aus der Abtheilung, habe mich fortgestohlen weil mir die Sache nicht wichtig ichien; nachher muß ich zur alten Bohlen, wo die Carlsburger seit 8 Tagen sind, die ich noch garnicht gesehn habe. Morgen früh kommt der vielbesprochne Karbe zu mir, um die letten Berhandlungen wegen der Uebergabe= zeit zu machen; es wird wohl bei Johanni bleiben; morgen Abend wird der gerichtliche Contract geschlossen; ich wollte das wäre erst fertig. Die Thronrede habt Ihr wegen der deutschen Frage wie mir scheint migverstanden; sie ist darin ganz correct, und frei von revolutionärer Beimischung; wenn der König dabei bleibt, nicht ohne Beistimmung aller deutscher Fürsten vorzu= gehn, womit ich einverstanden bin, so bleibt natürlich Alles beim Alten, denn Destreich und andre lassen sich auf die Franksurterei niemals ein. In der Grundstenerfrage ist weiter nichts gejagt, als was ichon in der Verjassung steht. Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß Entschädigung gegeben wird, daß die Schulden in Anrechnung gebracht werden, und die Grundsteuer auf die allgemeine Einkommenfteuer angerechnet. Meinen Ring um den ich gestern schrieb, habe ich hier. Gine Wohnung haben wir noch nicht, aber ein Commissionär sucht danach, und wir werden fie ichon finden; der Entschluß ist nachher ichnell ge= fast; ehe Ihr hier seid, ist ja nicht nöthig. Daß Du über= baupt kommst, betrachte ich als feststehend und natürlich, nur wollen wir erst den Verlauf der Debatte über unfre Antwort auf die Thronrede erwarten, das muß in nächster Woche erfolgen, und da hat man doch schon einigen Anhalt, ob die Sache von Dauer sein wird, oder nicht. Ich muß heut noch mehr Briefe schreiben und nehme defhalb Abschied von Dir. Den 138. Pfalm habe ich mir eben noch gelesen, und gestern Abend den 64. der ähnlich ist. Jesajas habe ich nicht! Recht inbrunftig bitte ich Gott, daß er Dich mein Liebchen schütze und erhalte, und Dir Frieden und Vertrauen zu seiner starken und lieb= reichen Hand gebe. Gruße M. und Baby, und leb wohl mein Beliebtes. Dein treufter

Schone auch Deine Augen recht; spürft Du garkeine Wirkung von Bückings bellad.? schreibe ihm doch genauer über Dein Bestinden, ich besorge den Brief. Wie ist es mit dem Halse? Meine Wäsche kann ich jetzt nicht zählen, ich muß mich zuviel bücken, sie liegt wie Kraut und Rüben im Mantelsack. Verzeih mir, vielleicht thu ich es Sonntag. Die Anstellung des kleinen Doctors geschieht vielleicht doch noch, aber nicht sicher.

59.

Poftft. Berlin 10. 8. 49.

Mein Engel! ich hoffe Du wirst meinen Brief von heut Mittag morgen früh p. express erhalten und die Pserde schon sort sein, wenn dieser ankommt. Seitdem ist es schon zweisels haft geworden ob ich kommen kann; schwerlich wird es mix möglich sein mit dem Zug um 5 zu reisen, weil wir eine sehr wichtige Wahl morgen Nachmittag haben, und die Sachen so stehn, dass es auf meine Stimme ankommt. Bleib also nicht meinethalben auf, ich komme, wenn überhaupt, erst mit dem Nachtzuge, und hosse Dich sest schlassend zu sinden; am Nachs

mittag muß ich wieder fort, weil Montag früh eine Hauptschlacht in der Kammer wegen Beibehaltung des Belagerungszustandes geliefert wird. Aber ich sehe Dich doch einmal wieder einige Stunden. Jest will ich Steffen noch schreiben, daß er mich in der Nacht erwartet, und zu Bett gehn, es ist 12 vorsbei. Kann ich wider Erwarten auch Sonntag nicht fort, so schreibe ich das nächste Mal besser. Gott behüte Dich. Hans grüßt dießmal, ich habe ihn eben gesehn, ganz Politik. Dein treuer B.

60.

Berlin. Sonntag.

Mein Lieb

Posist. 18. 3. 49.

Es ist recht einsam hier im Stübchen, wenn man seinen Raffee ganz allein trinken muß, und Dein Bettchen liegt wieder so voll von Kleidern und Papieren, daß es ein Zustand höchster Unordnung ist. Gleich nach Deiner Abreise erhielt ich ein Paar liebe Zeilen von Mutter, wonach Alles gut ging in Sch., mit Gottes Beistand wird ja darin wohl nichts geändert fein. Ich habe zwei recht langweilige Abtheilungssitzungen seit= dem gehabt, und gestern ein großes diner von 400 Personen, wo alle Krieger von 1813, die Berliner Landwehroffiziere, und diesenigen Offiziere die in den Kammern sind, Theil nahmen. Man mußte sehr viel Bein trinken, singen, Hurrah schreien, und mir ist heut etwas wüst im Kopf; auch habe ich die Kirche verschlafen, und garkeine Lust mich anzuziehn um eine langweilige Conferenz über "Gemeindeordnung" zu besuchen. Schicke doch Malle ihren Fußsack bald wieder, wenn Gelegenheit ift, oder sonst mit der Post; sie könnte ihn brauchen. Mit Arnim hat sie jetzt ein Abkommen auf 3 Partien Whist des Nachmittags. er foll aber mitunter 6 spielen, und dann ift sie sehr übler Laune; ich wünschte sie faste das anders an und auf. Heut joll ich bei Beps in der Kaserne essen, was ich nicht gern thue; da wird man wieder gequält Wein zu trinken, einen Tag wie alle. Bon Feier des 18. März scheint hier keine Rede zu sein, die Stadt sieht aus wie alle Tage. Möglich daß an andern Orten, Coln u. s. w. etwas passirt; hier sind zu viel Truppen dazu. Morgen fangen die Abdressbebatten an, aus deren Verlauf man den der Kammer im Ganzen wird abnehmen können, und wir werden dann Ende der Woche uns über ein Quartier entscheiden dürsen. Fricke wird Ende dieser Woche nach Schönshausen kommen; es wäre gut wenn Bellin ihm die Kartoffelsbestellung auf der Haide noch mehr ausreden könnte. Grüße Mutter und Kind, und leb wohl in Gottes Schutz, mein gesliebter Engel. Dein treuster

61.

Berlin. Donnerstag.

Poftft. 29. 3. 49.

Liebe Nanne. Dein Briefchen d. G., wahrscheinlich durch Gärtners habe ich erhalten, und daraus neue Hoffnung gesichöpft, daß Gott unser Kleinchen vor Elend bewahren wird. Wir haben nun endlich ein Duartier genommen, es liegt wie folgt. 1 ist die Treppe. 2, 3 und 4 gehören uns, und haben ihren besondern Eingang von der Treppe; 3 wird Kinderstube, und hat nach 10 hin seinen Ausgang in eine Garderobe, 5 6 7 8 9 zc. beswohnen Arnims mit ihren Leuten, ebenso den Flügel 11, wo das



Küchen- und Bedientenwesen haust, das seinen besondern Ansgang durch 9 hat. Arnims haben ihren Eingang durch 8 von der Treppe aus; wir sind also entschieden separirt, haben unser Wesen für uns. 4 wird Deine Wohnstube, die Du von 5, wo Malle wohnt, beliedig absperren oder damit verbinden kannst. In 2 kommt ein Schlassopha für nich, und Du kannst nach Belieden Dein Bett zu mir in 2 stellen, wo dann die punktirte Linie mittelst Schirm würde abgesperrt werden, oder schlässet in dem

großen Zimmer 3 beim baby, jeden Tag wie es Dir gefällt. 8 bewohnt Arnim, 5 Malle, 7 Kinder- 6 Schlafftube für sie. Dieje Einrichtung icheint mir alle Deine Buniche zu erfüllen, und doch ist es das gefürchtete Antoniniquartier, Wilhelmstr. wo die Behrenftr. aufstößt. Ich glaube Deine Abneigung lag nur in der von Malle vorgeschlagnen Gintheilung; die jetige ift mein Werk, welches ich mit Muhe durchgekampft habe. Richt wahr, Du bist zufrieden damit? Es kostet monatlich 58 Rithlr. (700 jährlich), wozu dann noch die Möbel kommen, die ich auf 15 bis 18 tarire, also etwa 1/3 der Diäten; ich finde es nicht zu theuer. Montag kann es bezogen werden, und Arnims ziehn gleich ein. Wir werden mahrscheinlich vom nächsten Mittwoch ab 8 Tage Ofter= ferien machen. Diese 8 Tage können wir nach Deiner Wahl hier oder in Schonh. zubringen; mir scheint es mit Rucksicht auf das Kind fast besser in Schönh. Was sagt Mutschen dazu; jedenfalls wollen und muffen wir das West mit ihr zusammen zubringen, das wird Gott besser gefallen; wir haben unsre Noth zusammen durchgemacht und wollen auch Gott am Tage der Auferstehung gemeinsam danken, daß er uns soweit gebracht hat. Kirchlich ist es aber beffer hier; ich stelle es ganz in Guern und in Gottes Willen; die Gesundheit des Kindes wird dabei mitsprechen. Ueber Politik schreibe ich nichts, das lest Ihr in den Zeitungen. Von Frankfurt wißt Ihr, daß 248 sich der Abstimmung enthalten, und 290 einstimmig unsern König zum Oberhaupt gewählt haben, mit der Befugniß den Raisertitel anzunehmen. Nach Angabe der nächsten Umgebung des Königs wird er höflich ablehnen, seinen Dank und die Hoffnung ausfprechen, daß dieses Ereigniß die Aussicht auf eine Ginigung mit den deutschen Fürsten verstärken könne u. j. w. Das Ministerium hatte gestern noch eine ganz vernünftige Anschauung, möge Gott sie ihm erhalten. Berzeih mein Lieb, daß ich Dir 3 Tage lang nicht geschrieben habe; ich war in den wenigen Stunden die wir frei hatten so von Besuch umlagert, Freunde aus Medlenburg, Schlesien und vom Rhein, und müde war ich, daß ich in den Sitzungen einschlief. In Genthin am Montag früh begegnete mir Unruh, und seine erste Frage war wieder nach dem Kinde; er ist sehr theilnehmend; ich hoffe daß ich die Wahrheit fagte, indem ich meinte, daß die Gefahr vorüber fei. Möchte doch Gott mich nicht auf diesem Wege für meine Sünden strafen, und Dich nicht entgelten lassen was ich reich= lich verichuldet. Empfehlen wir uns Seiner Barmherzigkeit.

Biel Grüße an M. Leb herzlich wohl, und gieb mir Nachricht über baby, sei auch nicht böse über das Duartier wenn es Dir nicht gefällt, die andern gingen alle nicht, oder waren schon sort. Dein treuster v. B.

Das Band für Mutter habe ich wieder gefunden. Mein süßes Herz Du, komm auch ja zum Sonntag, oder kommst Du nicht, so schreib daß ich komme.

62.

An Frau von Bismarck

Hochwohlgeboren Reinfeld

Berlin. 16. 7. 49.

Meine liebste Nanne! Ich bin bis hierher wohlbehalten gelangt, und habe mich einigermaßen ausgeschlafen. 42 Stunden sind wir erst getrennt, und mir scheint daß es eine Woche her ist, seit ich Dich zwischen den Kieferbüschen auf dem Berge stehn jah und mir nachwinken; ich jah dann links nach den blauen Bergen von Viartlum und unser schweigjamer Better drehte den Kopf rücksichtsvoll rechts, um nicht zu sehn daß mir einiges Scheidewasser in den Bart lief. Es war glaube ich das erste Mal seit den Schulferienzeiten daß mir ein Abschied Thränen kostete, und damals galten sie ebensowohl dem Ende der Freiheit und dem Wiederbeginn der Schulknechtschaft, als der Trennung von lieben Menschen; dieser Rückblick ließ mich, Angesichts der traurigen Necker von Neu-Kolziglow, Gott recht innig danken dafür, daß ich wieder etwas habe wovon mir der Abschied schwer wird, und ich bat ihn daß er unfre Che auch ferner mit treuer Liebe segnen möge. In Schlawe war es recht häßlich, viele fremde Leute in der Stube und kein Licht, schlechtes Bier und räuchrige Bouillon. Meine Gesellschaft war bis Cöslin ein sehr gesprächiger Herr von Löper, Bruder der Lietowichen Gisenhart, und dann bis Stettin unser revolutionarer Cultu3= minister Schwerin, der bis Naugard schlief und dann bis Stettin sehr eifrig mit mir disputirte; er ist ein guter ehrlicher Mensch, aber ein unverbesserlicher Constitutioneller. In Raugard sah ich Bernhard auf der Post. Von Stettin bis hier fuhr ich mit 2 deutschpolnischen Damen, Mutter und Tochter, die mir viel

von den Abscheulichkeiten der Polen in Wreschen, und dem jest noch herrschenden Terrorismus unter dem die Deutschen dort leben, erzählten; sie wagen nicht einmal ihr noch vorhandnes, ihnen damals geraubtes Eigenthum von den notorischen Räubern und Dieben, die fich vor ihren Angen damit bruften, gurud= zusordern, und wreichner Bürgerfrauen tragen Schawls von 60 und 80 Rihlr, in Gegenwart der bestohlenen deutschen Eigen= thümerinnen. Meine Galanterie bekam mir wieder schlecht. Die Damen waren nie in Berlin gewesen, hatten sich natürlich keine Drojchke bestellt, und ich mußte sie in meiner einzig übrig= bleibenden bis zu Meinhard 1) mitnehmen. Dabei ignorirten sie daß ich ihren Packträger bezahlt hatte, und als wir vor Mein= hard still hielten, protestirte die Mutter sehr lebhast dagegen, daß ich die Drojchke allein bezahlt hätte, migverstand meine Erwiderung daß der Ruticher noch gänzlich unbezahlt sei, und verschwand im Hôtel mit dem graziösesten Bedauern, daß ich ihrethalben Mühe und Unkosten gehabt hätte, so daß ich mich ichliefilich, halb erheitert halb entrüftet über die Naivetät der Provinzialen genöthigt sah den Rutscher für das ichone Beichlecht und deffen unglaubliche Gepäckmasse doppelt zu bezahlen; für in summa 10 gGr. nahm ich das beruhigende Bewußtsein mit zu Bett, mich wie ein höflicher Edelmann benommen zu haben. Ich ging gestern noch zu Arnims, etwas vor 10 Uhr; Malle war nach Sadewassers Ausjage jehr wohl, Arnim ichlief bereits seit einer Stunde. Ich weckte ihn, da er heut früh nach Angermünde ging, konnte es aber trop mehrjacher Expectorationen zu keinem deutlichen Bewuftsein bei ihm bringen, daß ich nicht mehr in dem Quartier wohnte, so schlaftrunken war er; er hatte die Nacht vorher, joviel ich aus abgebrochnen halb träumenden Worten entnahm mit mehren Meiers zu= gebracht, fragte mit gebrochnem Blid: wo warft du benn gestern, und was macht denn Johanne, und entschlief sanft wieder in meinen Händen. Malwine werde ich heut wohl noch jehn; ich fahre erst um 5, aus Besorgnig daß ich sonst ben ganzen Abend in Sch. mit jemand zubringen muß, der jeine Befürchtungen über den Ausfall der Wahlen bei mir ablagert. Schicke mir doch in Deinem nächsten, nach Brandenburg zu addreisirenden Briefe ein Schreiben und eine Berechnung der Bank, die mahrscheinlich auf Deinem Secretar liegt; 2 Berech=

<sup>1)</sup> Meinhardt's Hôtel.

nungen sind es, auf halben Bogen, listenartig, links steht Debet und rechts Credit überschrieben. Die herzlichsten Grüße an Bater und Mutter. Gott schütze Euch Alle und auch das Kleine; zieh Dich auch nicht zu eng an, und schone Deine Augen, mein Liebchen. Leb wohl. Dein treuster v. Bismarck.

63.

Schönhausen 18. 7. 49.

Mein Liebchen

Borgestern Abend, grade als die alte Thurmuhr 11 schlug, kam ich hier an. Bellins schliefen schon, Hildebrand besorgte die Pferde, und ich stedte mir an des schlasbesoffnen Rable thraniger Lampe meinen Wachsstock an, bei dem ich kalten Taubenbraten verzehrte und zu Bett ging. Sehr früh ichon, vor 8, kam das alte Dickhen, und weckte mich, da die Wahl schon begonnen habe, und zwar in der Kirche. Ich verfügte mich nach 9 dahin. Von der dritten Klasse waren von 360 nur 115 erschienen, welche den Stadtrath und Runow wählten; in der 2ten Klasse mählten 9, die von 34 anwesend waren, den Bauer Witte, und in der ersten, zu welcher 14 gehören, von denen aber nur der Stadtrath, ich und 2 Bauern zugegen waren, wurden der Prediger und ich einstimmig Wahlmänner. Die Leute der 3ten Rlasse waren aus Gleichgültigkeit fortgeblieben, mit Ausnahme von Bellin, der es für eine Berletzung seiner gesellschaftlichen Stellung hielt, in der 3ten zu erscheinen. Die Bauern konnten sich nicht darin finden, daß einige von ihnen in der 2ten andre in der ersten Klasse sein sollten; jene nahmen es übel und diese wollten ihre Standesgenoffen nicht durch die Benutzung einer privilegirten Stellung ihre politische Neberlegenheit fühlen lassen. 4 ächte Demokraten, Gastwirth Rabenow, 2 Schäfer und ein blödsinniger Mensch Namens Wagener, waren anwesend, und erklärten beim Aufruf: fie würden nach diesem Gesetz nicht mählen, worauf Münch aufstand, gegen Schäfer sehr grob wurde, und ihn einen Aufwiegler nannte. Nach der Wahl follte ich bei Stadtrath effen, lehnte es ab, und wurde zu heut eingeladen. Rachdem ich mit Bellin sehr viel vortreffliche Kohlrabi gegessen, und er sich wieder gewundert hatte, daß ich die überhaupt äße, fuhren wir nach

der Heide um die neuen Schonungen anzusehn, die mir trots mancher schlimmen Wirkung der Dürre, viel Freude machten. Ich nahm die Büchse mit, um Franziska 1) möglicher Weise durch einen Spiefter zu erfreuen, aber ich sah nur Mitter und babies. die ich nicht von einander trennen mochte. Um Abend wollte ich Dir schreiben, aber es war so himmilische Luft, daß ich wohl 2 Stunden auf der Bank vor der Gartenstube jag, rauchte und die Fledermäuse fliegen sah, ganz wie vor 2 Jahren mit Dir mein Liebling, ehe wir unfre Reise antraten. Die Bäume standen so still und hoch neben mir, die Luft voll Lindenblüthe, im Garten ichlug eine Wachtel und lockten Rebhühner, und hinten über Arneburg lag der letzte blafrothe Saum des Sonnen= untergangs. Ich war recht von Dank gegen Gott erfüllt, und vor meine Seele trat das ruhige Glück einer von Liebe erfüllten Hänslichkeit, ein ftiller Hafen, in den von den Stürmen des Weltmeers wohl ein Windstoß dringt der die Oberfläche kräuselt. aber dessen warme Tiefen klar und ruhig bleiben, so lange das Kreuz des Herrn sich in ihnen spiegelt; mag auch das Spiegel= bild oft matt und entstellt zurückstrahlen, Gott kennt fein Zeichen doch. Danke auch Du ihm mein Engel, gedenke des vielen Guten mas er an uns gethan, des vielen Uebels vor dem er uns bewahrt, und halte das mit festem Bertrauen auf Seine starke Sand den bojen Beiftern entgegen, wenn fie Deine kranke Phantajie mit allerhand Gebilden der Angst zu schrecken suchen. Ich werde morgen nach Genthin zu einer Wahlmannerversamm= lung und von dort nach Brandenburg gehn. Der Stadtrath ist in Besoranis, wir möchten den Umstand daß die Demofraten nicht gewählt haben, zu stark benuten, nun ganz "schlimme" Leute wählen, und unfre Gegner dadurch reizen! Ich enthalte mich aller Betrachtungen darüber, da Ihr in Reinfeld mit Briefen nicht sehr vorsichtig seid, sonst ist meine Galle auf diesem Punkt noch heut etwas erregt. Malwine habe ich einen Augenblick gesehn, sie blühte wie eine Rosenknospe und war von jeder frankhaften Empfindung frei. Indeß scheint die alte Urnim, die bei ihr ist, sehr vorsichtig zu sein, trotz allem Gut= gehn, und das ist mir lieb. Der Junge war ein dider, großmäuliger Bengel, der fest schlief, und mir seine kleine Sand rasch und eigensinnig entzog als ich sie nahm. Mit Gottes Hilfe wird es bei Dir ja auch zu unfrer Freude ablaufen.

<sup>1)</sup> Frau Barichall cf. Anmerkung S. 123.

Obgleich der Postbote jetzt erst um ½12 geht, so habe ich doch so lange, d. h. bis gegen 10 ohne aufzuwachen, geschlasen, daß ich jetzt schließen nuß. Die herzlichsten Grüße an Vater und Mutter. Heut werde ich mit der Bellin Deine Commissionen zusammensuchen. Ich eie Dich sehr. Dein treuster

v. V.

64.

Brandenburg 20. 7. 49.

Mein Liebchen

Ich schreibe Dir heut nur zwei Worte, um Dir zu sagen daß ich mich seit gestern in den sichern Mauern des Zuchthauses befinde und Ziff mir eben Kaffee einschenkt. Damit verbinde ich die für Dich wohl nicht unangenehme Nachricht, daß meine Wiederwahl hier sehr unwahrscheinlich ist. Es ist zwar kaum 1 oder der andre Demokrat gewählt, aber nun glaubt der ehr= liche Wahlmann auch den Rücken frei zu haben, und ohne Furcht vor den Rothen gegen alles was ihm nach Reaction riecht Front machen zu können. Ihre Losung ist hier ja wir sind conservativ, sehr, aber nicht Bismarcich. In Genthin dieselbe Geschichte, wir wollten gern, aber wir bringen Sie nicht durch. Wie sagt der Poberowiche? Auf die Weise habe ich gegründete Aussicht mit Dir am Strande in Ruh und Frieden baden zu können, wenn mich unser Better Gustau 1) nicht noch in Stolp durchbringt. Ich freue mich fehr auf die frischen Flundern. Herzliche Grüße an M. und V. und das Kind. Dein treuster v. B.

65.

Brandenburg. 23. 7. 49.

Meine geliebte Nanne! Soeben erhalte ich Dein Briefchen von Freitag, was mich einigermaßen beruhigt, da ich daraus entnehme daß unser Kleinchen nicht die Bräune, sondern den Stickhusten hat, der zwar schlimm, aber nicht so gefährlich wie jene ist. Du armes Lieb, hast Dich gewiß ganz krank gehärmt;

<sup>1)</sup> von Putikamer=Versin.

es ist recht schön daß Du so guten Beistand an den Unfrigen und Predigers haft; doch seid Ihr alle etwas ohne Zuversicht, und ängstet Euch wohl unter einander statt Euch zu trösten. Barichall sagt mir eben, daß er diesen Croup-Husten bei allen seinen Kindern gehabt habe, daß er zu seiner Zeit in Posen endemisch gewesen, seine und andre Kinder wiederholentlich im Laufe weniger Tage davon befallen seien, jede Familie habe Brechmittel bestimmter Art schon im Hause vorräthig gehabt, und mittelst derselben den Feind jedesmal leicht und ohne bleibende Folgen für das Rind bekämpft. Sei also getroft und vertraue Gott dem Herrn, er zeigt uns die Zuchtruthe wohl die er für uns in Bereitschaft hat, aber ich habe das feste Vertrauen, er steckt sie wieder hinter den Spiegel. Ich habe als Rind auch an dem Reuchhusten bis zur Lungenentzündung gelitten, und bin doch ganz ausgewachsen. Ich habe die größte Sehnsucht bei Dir zu sein, mein Engel, und ich denke Tag und Nacht an Dich und Deine Sorge und an das kleine Wesen, unter all dem wüsten Wirrwarr der Wahlen. Du hast wohl einen Brief aus Schönhausen vom Mittwoch und einen von hier am Freitag geschriebnen erhalten. Die Umtriebe sind hier zu leidenschaftlicher Söhe gestiegen, nicht im Bolk sondern unter den Honoratioren. Die Demokraten sehn hinter den Coulissen zu und reiben sich vergnügt die Hände. Hier in Brandenburg ist die Centrumspartei der unfrigen entschieden überlegen, auf dem Lande hoffentlich umgekehrt, doch läßt sich das nicht über= jehn; es ist unglaublich, welche Räubergeschichten die Demofraten den Bauern von mir beibringen, so daß mir einer aus dem Schönhauser Kreise, 3 Meilen von uns, gestern vertraute, wenn mein Name bei ihnen genannt werde, so gehe einem ordentlich ein "Grusel" von oben runter, als wenn man gleich ein Paar "altpreußische Fuchtelhiebe" übergezogen erhalten sollte. Wie neulich ein Gegner in einer Versammlung gesagt hat, Bism. Schönh. wollt ihr mahlen, ihn "der in des Landmanns Nachtgebet hart neben an dem Teufel steht?" (Grillparzers Ahnfrau.) Und ich bin doch der sansteste Mensch von ber Welt gegen die gemeinen Leute. Im Ganzen ist mir meine Wahl hier unter diesen Umständen sehr zweifelhaft, und da ich an eine Wahl dort, wenn ich nicht felbst da bin, auch nicht glaube, fo können wir, wenn es Gottes Wille ift, den übrigen Sommer ruhig zusammenleben, und ich werde Dich auf ben Schreck mit dem Kinde wieder gurecht streicheln, mein Liebling.

Wegen meiner persönlichen Sicherheit sei ganz unbesorgt; von der Cholera hört man hier mur in einem Brief aus Reinfeld. Es ist Hauptregel, von ihr, wenn sie Guch näher kommen sollte, so wenig als möglich zu sprechen; dadurch giebt einer immer der Angst des Andern Nahrung, und die Furcht vor ihr ist die leichteste Brücke auf der sie in den menschlichen Körper dringt. Solche Fälle wie mit dem Grumbkowichen und in Bessin solltet ihr doch der N. Pr. Zeitung mittheilen, das macht immer etwas Reuer hinter die Beamten von wegen der Untersuchung. Ich befinde mich wohl, aber bis zum Unerträglichen gelangweilt von diesen erbärmlichen Wahlbemühungen, wo man nie mit politischen Neberzeugungen, sondern mit den jämmer= lichsten perfönlichen Gitelkeiten und Intriguen zu kämpfen hat. Gott schütze Dich und Dein Kind, und alle die Unfrigen. Dein treuster p. 33.

Die Brieftasche und den Gürtel hat Bellin doch geschickt? Adressire nur wieder hierher. Laßt nur nicht die Thüren immer alle auf, da bekommt das Kind oft einen Zugstoß, wenn einer öffnet, ehe Ihr es hindern könnt.

66.

Berlin. 8. 8. 49.

Mein niedliches Liebchen, ich bin vorgestern Abend ziemlich müde hier angelangt, wieder von Schlawe bis Stettin im Beiswagen, also auf jeder Station wechselnd; aber weniger unsbequem. Der Conducteur war bis Naugard meine einzige und angenehm schweigsame Gesellschaft. Unser Kammerleben bietet bisher nichts merkwürdiges, was nicht in Zeitungen stände. Beckeraths Blumenkohl ist vorwiegend; ich sürchte sie wählen den Franksurter Simson zum Präsidenten. Wir wollen Stiehl oder Arnim. Das ganze ist ein Salat von Opposition aus dem vereinigten Landtage und Franksurter Rechten, mit einer Sauce von sentimentalen Phrasen kalt servirt. Hans wohnt auch hier im Gasthos. Ich schwanke noch ob ich mit ihm zussammen im chambre garnie wohnen soll. Er ist mir für meine Lebensgewohnheiten etwas zu tyrannisch, wecht mich seden Morgen ehe ich ausstehn will und bestellt meinen Kassee daß

er falt wird, zieht dann plötlich Gofners Schatkaftlein aus der Tasche, und octronirt mir eine Morgenandacht nebst Lied, die er vorliest. Das ist recht schon, aber mir oft unzeitig, davon muß ihm aber nichts gesagt werden, sonst wird er wieder fopfichen; er ift dies Mal viel zuthunlicher. Bei Malle war ich gestern; ihren Brief wirst Du inzwischen erhalten haben. Die Schwester der Anime wollte daß ihr der Tod des Kindes verheimlicht werde, weil ihr sonst die Milch vergehn möchte; ich fürchte nur daß sie es doch auf irgend einem Wege erfährt, und sich dann um so mehr erschreckt. Handelt darin nach Guerm Ermessen, ich kann es von hier nicht beurtheilen; greift es sie fehr an, jo mußt Du sie fortschicken. Das Rind hat übrigens allen Beistand und Pflege gehabt, und der Bater sich sein mit vieler Liebe angenommen. Rose Wagener läßt sich Dir empfehlen. Cholera ist hier nicht mehr viel, aber in Stettin sehr schlimm. Das Wetter ist hier trübe aber nicht kalt. In der ersten Kammer heißt es wollen sie heut eine Anklage gegen das Ministerium beantragen; durchfallen wird die Sache. Aber es ist am Ende möglich daß diesmal die erste Rammer eher aufgelöst wird als unfre. Ich muß ausgehn, und bin schon viermal durch Besuch bei den Paar Zeilen unterbrochen worden. Leb herzlich wohl für diesmal, mein geliebtes Herz. Gott möge Dich schützen vor aller Krankheit, und Dein Kleines auch. Bergliche Gruffe an die Eltern, Annette dito. Dein treuster v. B.

## 67.

Boftft. Berlin 8. 8. 49.

Mein Lieb, heut früh habe ich einen Brief an Dich geschickt, und eben erhalte ich den Deinigen, auf den ich noch einige Worte wegen der Amme hinzusügen will. Weiß außer Dir und Bater und Mutter schon jemand um die Sache, in oder außer dem Hause, so sagt ihr getrost die Wahrheit, sie bleibt dann doch nicht verborgen; ist die Sache noch unter Euch, so laßt es noch anstehn, dann bewacht aber die Posttasche, daß sie es nicht unvermuthet ersährt. Die Schwester der Amme hier will nicht daß es ihr gesagt wird; ich werde sie heut noch aussuchen und mit ihr sprechen. Wenn Ihr es aber nicht länger verheimlichen wollt, wenn das Kind den Husten vorher los ist, so seht Euch jedensfalls vorher nach einer Umme oder Frau um, die nöthigenfalls

sofort Friederikens Stelle einnehmen kann, wenn der Eindruck so ist daß das Kind nicht bei ihr bleiben kann. Ich werde mir von der Schwester einen Brief an sie geben lassen, in welchem ihr die Sache genau und beruhigend erzählt wird, den werde ich Dir schiefen, um im Fall der Noth Gebrauch davon zu machen, das ist glaub ich die beste Art wie sie es erfährt. Daß man ihr vorher sagt ihr Kind sei krank u. s. w. halte ich nicht gut, denn die Angst wirkt schlimmer als die Wirklichkeit. Gott wird uns ja gnädig hinüberhelsen; er hält uns kurz daß wir nicht überzmüthig werden, aber er wird uns nicht fallen lassen. Beb wohl mein Allerbestes, bete und halte den Kops oben. Dein treuster

v. B.

68.

Berlin 11. 8. 49.

Mon ange, ich bin bei den Verwandten der Amme gewesen, und habe dort vernommen, daß der Bräutigam ichon am Dienstag an sie geschrieben, und ihr alles offenbart hat; die Sache geht also wie Gott will. Habt Ihr den Brief etwa aufgefangen, und bei Eingang dieses noch nicht ausgehändigt, so bitte warte damit bis zum Gingang meines nächsten Schreibens. Ich habe den Bräutigam selbst nicht finden können, und ihn auf heut Abend zu mir bestellt, und werde Dir schreiben was ich von ihm erfahre. Weiß Friederike schon alles, so kommen meine Wünsche zu spät, sonst möchte ich, wenn es nach ärztlichem Dafürhalten angeht, daß die Amme nicht ganz fortgeschickt, sondern nur einige Stunden oder Tage außer Dienst gesetzt wird; ift dabei aber Bedenken, so geht es natürlich nicht. Du siehst aus meinen vielen Zweifeln, daß ich von hier aus die Sache nicht wohl beurtheilen kann; handle ganz nach dem Rath der Mutter und der andern erfahrnen Freunde, was ich fage sind nur Ansichten, keine Vorschriften. Die Schuh für das Rleine werden heut Abend erst fertig; ich werde dann das Umschlagetuch, die kleine Rugel u. f. w. in 1 Paket schicken. Nimm vorlieb mit diesen Zeilen für heut, sei muthig und ergeben in Gottes Willen, mein Liebchen, es wird gewiß alles gut gehn. Herzliche Grüße an die Eltern. Dein

treuster

v. B.

69.

Berlin Freitag

## Geliebteste Nanne

Fast seit 8 Tagen habe ich Dir nicht geschrieben, obgleich wir offiziell wenig oder nichts zu thun gehabt haben; ich wollte immer in den Sitzungen, die waren aber mährend der Wahlen, wo niemand auf seinem Plats bleibt, zu unruhig, und die Leute fahn mir auf das Pavier. Vorgestern bin ich den ganzen Tag wie ein gehetztes Wild gewesen, schon um 9 Uhr war "Onkel Ludwig"1) bei mir, um 10 zu Wagener, um 11 in die Abtheilung, wo die Commissionsmitglieder gewählt wurden; ich bin bei allen 9 Commissionen nicht gewählt, hoffe aber noch in die wichtigste, den Verfassungsausschuß zu gelangen; um 1 Uhr Rammersitung, um 2 rendez-vous mit General Gerlach, der jetzt an Rauchs Stelle beim König ist, um 3 diner bei Log mit meinen Abtheilungscollegen, ich zog lettres vor aus politischen Rücksichten, um 1/25 bei Manteuffel, um 6 eine wichtige Conferenz im rheinischen Hof, um 7 nach Potsbam zur Prinzest von Preußen. Alls ich gegen 7 athemlos nach Haus kam um mich umzuziehn, war hans inzwischen mit meinen Sachen ichon ausgezogen, in unfre jetige Wohnung, Friedrichstraße 70, und ich konnte nur so eben noch die Gisenbahn erreichen. Gestern ging es ähnlich, am Bormittag Conferenz sämmtlicher Brandenburgischen Abgeordneten, um über die nöthige Einberufung des Communallandtages zu berathen; ich war der Einzige der dafür ftritt, da uns die Sache jumal garnichts angeht und wir an den Rechten der alten Stände nichts ändern können; es wurde beschlossen für die ausgeschiednen Mitalieder der Landstube und des Ausschusses "Arbeitskräfte" der Regirung, d. h. Assessoren heranzuziehn. Den Bater wird das fehr interessiren, Du verstehst es wohl nicht. Nachher af ich bei Bring Albrecht, dann zu Abend im Kriegsministerium. So jagt man sich in geschäftigem und intriganten Müßiggang. Dein letter Brief, worin Du mir die glückliche Lösung der Ammenschwierigkeit mittheilst nahm mir einen rechten Stein vom Herzen, ich dankte Gott für Seine Inade, und hatte mich dann aus reiner Beiterkeit beinah berauscht. Moge Sein Schutz auch ferner über Dir und dem kleinen Liebling walten. Ich wohne mit Hans hier

<sup>1)</sup> Prafibent von Gerlach.

an der Taubenstraßenecke, 3 Zimmer und 1 Alkoven, recht elegant, aber enge fleine Löcher, Hansens Bett voll Wanzen, meins bisher nicht, ich scheine ihnen nicht zu schmecken. geben monatlich 25 Rthlr. zusammen. Wenn noch eine fleine Stube mehr und nicht 2 Treppen wären, so könnte ich auch mit Dir hier wohnen, und Hans noch ein Quartier unten im Hause bekommen. So wird es aber doch zu eng für uns sein. Den Bräutigam der Umme habe ich gesprochen, ein bescheiden aussehender Mensch; er sprach mit Liebe von ihr, und äußerte auf meine Frage daß er bestimmt willens sei sie zu heirathen. Was er von der weißen Pest geschrieben hat ist Unsinn, eine solche Krankheit existirt garnicht, am Wenigsten in Berlin; die Cholera ist sehr im Abnehmen, ich habe seit ich hier bin noch kein Wort von ihr gehört, nur aus den Zeitungsrapporten sieht man es. Ist unser Mutschen nicht eifersüchtig weil ich laut Zeitung mit den "auffallend schönen" Engländerinnen zusammen gewesen bin? Die Lady Jersen war wirklich etwas Seltnes. wie man sie nur in keepsakes zu sehn pflegt; ich hätte 1 Rthlr. Entree gegeben, wenn sie für Geld gezeigt worden wäre; jett ist sie in Wien. Ich habe übrigens auch recht lange keinen Brief von Dir, meine letzte Nachricht stammt von Bernhard, der Dich heut vor 8 Tagen wohl verlassen hat; Gott wird Dich ja dabei erhalten haben, mein Engel. Es ist möglich daß ein Brief von Euch hier ist, sie gehn immer etwas confus, bald bringt sie der Briefträger, bald werden sie auf der Kammerpost abgegeben; ich will nachher gleich hingehn und fragen ob etwas da ist, dann will ich mich baden, und wenigstens 10 Visiten erwidern die bei mir gewesen sind. Es ist ein Elend daß einen die Leute jetzt immer annehmen, man verliert schreckliche Zeit Meine Sachen liegen alle verstreut an der Erde, und ich habe niemand der sie in die Commode bringt. Wann werden wir endlich einmal wieder ruhig in dem rothen Vorhange ichlasen, mein Liebling, und zusammen Thee trinken. Heut ist Taufe bei Urnims; er selbst ist noch nicht von Prenzlau zurück, wo er Mittenwalde übergiebt; ich bin recht froh daß er ver= pachtet hat. Malle ist wohl, Det 1) in der That bei der neuen Bonne viel artiger geworden. Bei Laura bin ich noch nicht gewesen. Hans hat noch immer Reigung mich zu tyrannisiren, ich lehne mich aber auf, und habe soviel durchgesetzt, daß ich

<sup>1)</sup> Aeltester Sohn der Frau v. Arnim.

solange schlase wie ich Lust habe, worüber aber der Kassee kalt wird, da er hartnäckig nicht allein frühstücken will; auch geht er nicht zu Bett wenn ich nicht mitgehe, sondern schläft grade wie meine kleine Nanne auf dem Sopha. Jest ist er bei Bülow, sonst würde er wohl grüßen lassen. Die Sachen hast Du doch bekommen? es war blos ein Couvert dabei, ich hatte nicht Zeit zu schreiben; 2 Tücher, 2 P. Schuh, Kugel und Ning und rothes Band. Nun leb wohl mein vielgeliebtes Herz; ich bange mich sehr nach Dir, und bin manchmal ganz weinerlich darüber. Die besten Grüße an die Eltern. Dein getreuster

vB.

70.

Berlin Mittwoch.

Postst. 22, 8, 49.

Meine geliebtefte Nanne, als ich Dir am vorigen Freitag schrieb, fand ich grade als ich meinen Brief zur Post gab dort Deinen niedlichen vor, der mir eine rechte Freude und Stärkung war, weil alles bei Euch jo gut ging, und Du mich so lieb haft mein Engel. Ich fürchte aber daß ich Gott nicht gang in seinem Sinne dafür gedankt habe, indem ich hinging und sehr viel Champagner in meiner Freude trank. Wir thun bis jetzt garnichts, namentlich ich nicht, da man mich in keine einzige von den vielen Commissionen gewählt hat, das ist bequem, aber langweilig; trotdem giebt es soviel zu conferiren und zu besuchen, daß man oft nicht weiß wo die Zeit zu alldem geschäftigen Müßiggang herkommen soll. Hans ist schon lange ausgegangen, und ich eben aufgestanden, sitze auf einem rothen Plüsch-Sopha und trinke einsam meinen selbstgemachten Thee, wozu mir Malle der Engel 1/2 Pfund geschenkt hat, und die Wirthin ihren messingnen Sonntagskessel blank geputzt. Die Leute find Schneider, noch jung verheirathet und fehr gefällig. Mit Hans führe ich eine friedfertige Che, und ich schmeichle mir daß er liebenswürdiger und menschlicher dabei wird; er fingt und pfeift doch mitunter, und wiehert wieder wie sonst; aber alt ift er doch weit über seine Jahre. Den Gürtel für Unnchen habe ich noch nicht gekauft, will es aber heut thun wenn ich nachher zur Kammer gehe; dann wird aber dieser Brief icon zu fein, und ich schicke ihn erft mit dem nächsten: jett nur 10tausend herzliche Grüße, daß sie nicht wieder schilt

weil sie fehlen; füsse ihr in meinem Namen dafür die Hand ober auch die Wange und bitte sie um Verzeihung. Gestern war ich mit Malle auf der Gewerbeausstellung, da hätte ich wohl gewünscht Millionar zu jein, um Dir viele hübsche Sachen, Schreibtische für 600 Rthlr. und dergl. zu faufen, auch fehr hübsche Flügel, à propos von Flügel, wegen der Aeolsharfe will ich heut auch noch den Mann zur Rede stellen. Arnims find natürlich alle gesund wie die Fische, und bei der neuen Bonne wird Det zusehends artiger. Des Vormittags reite ich mitunter mit Oscar aus, und Nachmittags machen wir die ge= wöhnliche Spatierfahrt im fleinen Grünchen, mit Malle und Cigarren, die alten Thiergartenwege entlang, auf denen die Pferde ichon jeden Stein und jedes Loch kennen. Die Ungarische Sache wird nun wohl vorbei fein; man glaubt hier daß Görgen bestochen sei, es läßt sich aber ehr annehmen, daß er selbst das Nutloje eines verlängerten Kampjes einsieht, der nur noch Blut und Geld kostet, ohne den Ungarn irgend welche Wahrschein= lichkeit des Erfolges zu bieten. Unfre Frankfurtianer find fehr erschüttert über die Sache, die der ganzen Deutschen Politik wohl bald eine andre Wendung geben wird. Ich muß nun in die Situng, obgleich ich da garnichts nut bin; bis jett hatte ich genan betrachtet, ruhig in Reinfeld bleiben können, wenn man jo alles vorher müßte und wenn es nicht immer an 30 Rihlr. wären, so wäre ich vielleicht in der vorigen Woche bei Dir ein= gesprungen mein Lieb; es ist recht verächtlich, diese Geldrücksichten, und ich könnte es mir, wie Bater, am Abendbrot ab= iparen, aber das geschieht nun doch nicht. Das Einzige was ich bisher Gutes gethan habe, ist eine gelungne Expedition gegen die Pariei Auerswald, von der Du in der Zeitung wohl gelesen haben wirst, und ich kann mich rühmen, daß ich ihnen für den Augenblick wohl 30 bis 40 Leute entrissen habe; ob auf die Dauer das kann man nicht wissen. Sans lägt jehr grüßen, und treibt mich daß ich mich anziehe und gehn joll; er geht mir nicht von der Schulter weg, und ich muß schon schließen, indem ich Dich im Beiste umarme, meine innigst ge= liebte Nanne.

Dein treuster

vB.

71.

Berlin. Donnerstag.
Bostst. 23. 8. 49.

Mein Liebling. Grade wieder als ich meinen Brief auf die Post brachte, fand ich Deine beiden niedlichen dort vor; ich muß diesen Briefempfang durch die Rammerpost wieder abbestellen, es geht zu unregelmäßig. Ich habe heut den Morgen unter den Schattenseiten des Beisammenwohnens ge= litten; Hans ift unleidlich mit seinem vielen Besuch; bald sitt Pannewitz den ganzen Morgen stumm hier, bald irgend ein Burgemeister aus Callies, heut ihrer 5 zugleich schon zwei Stunden lang, unter ihnen Höfel aus Studnitz, der mir an und für sich sehr lieb ist, aber unter den Fremden genieft man ihn auch nicht. Ich habe mich endlich emancipirt und ichreibe Dir in meinem Schlafftübchen, nur wenig Worte, um Dir zu danken für Deine lieben, jehr lieben Briefe, wie kannst Du nur glauben daß es mir zuviel damit werden könnte, ich bin immer auf den ganzen Tag heiter und ruhig wenn ich von Deiner Hand gelesen habe daß es Guch wohl geht und Gott Seine Hand über Euch hat. Mit unserm Quartier ist es so schlimm nicht wie Du meinst; die Wanzen haben mich noch nicht belästigt, Hans scheint ihnen besser zu schmecken. Du wunderst Dich wie ich unter die Centrummer gerathe; in der Kreuzzeitung stand einmal ein Artikel der das auseinandersetzte. Ich wollte sie durch meinen Beitritt nöthigen, mit ihren eigentlichen Absichten zu Tage zu treten, in ihre Programme Grund= fätze aufzunehmen, die ihre eigentliche Richtung genauer bezeichnen, und eine Scheidewand zwischen ihnen und andern aufrichten, weil sie uns sonst von Hause aus eine Menge argloser Leute in das Net ihrer allgemeinen Phrase ziehn, von benen dann doch viele hängen bleiben, auch wenn sie die bos= artige Tendenz der Leute erkannt haben. Einigermaßen ist mir das gelungen; sie mußten, um mich los zu werden, An= sichten aussprechen die mich von ihnen schieden, und die schieden zugleich eine Menge andrer Neulinge von ihnen, die aus Urtheilslosigkeit in ihre Schlingen gegangen waren. Höfel läßt Euch Alle herzlich grüßen, Hans natürlich auch, und letzterer trägt mir auf Dir von Hagens in Langen mitzutheilen, daß sie Ende September nach Berlin reisen, und bereit und mit Platz versehn sind um Dich und Kind mitzunehmen, wenn Du um die Zeit nach Langen kommen wolltest; Du möchtest Dich

darüber mit ihnen in Correspondenz setzen. Ich denke zwar ich werde doch im Stande fein Dich felbst abzuholen; man kann aber immer nicht wissen wie es grade um die Reit in der Kammer steht; wir haben schon jetzt durch das Verreisen einzelner der Unfrigen in den Abtheilungswahlen schwere Niederlagen durch die Frankfurter erlitten, und es könnte mir unter Umständen dann besser conveniren Dich von Stettin als von Reinfeld abzuholen; das ist aber nur so auf den blauen Dunst geredet, wenn Dir irgend etwas unbehaglich bei der Sache mit Hagens ist, so werde ich wohl Rath schaffen, daß ich selbst komme; schreib ihnen aber doch, schon der Höflichkeit wegen. Vergiß auch nicht den Brabanter Kutsch wasserdicht machen zu lassen. Schon wieder ist neuer Besuch bei Hans nebenan. Gestern war ich auf einem großen patriotischen Militärsest in Tivoli, mit Arnim und Malle, die dieszmal das Feuerwerk mit vielem Muth bis zu Ende anjah. Geh doch noch einmal nach Stolpmunde, da es Dir jo gefallen hat, unfer kleiner Jährling ist ja so gut aufgehoben. Die Lettowichen Verlobungen wußte ich; vielleicht heirathet Elise1) Siegismund Eisenhart. Den Brief an Adolphine2) bringe ich mit diesem zur Post; ich will nur erst den Gürtel kaufen; wenn er nur hineingeht. Nochmals taufend Dank für Deine geliebten fleifigen Briefe, und ebensoviel Gruge an die Eltern und Annchen.

## Dein treufter p. B.

Die Gürtel waren alle so geschmackloß in der Zeichnung, ich habe deshalb eine Cravatte genommen. Der Harmonikas oder vielmehr Acolsharsen-Mann sagt, sie müsse singen, er habe sie selbst gehört und sehr gut. Die Saiten alle auf Einen Ton gestimmt und die scharse Kante gegen den Wind zu hängen brauche sie nicht, sie könne auch sest stehn, d. h. auf dem schmalen Ende, oben und unten besesstigt.

Hans jodelt eben! wahrscheinlich weil sie alle fort sind.

<sup>1)</sup> Frl. v. Lettow.

<sup>2)</sup> Frau v. Nohr geb. v. Kessel.

72.

Berlin. Montag. Posist. 28. 8. 49.

Mein Liebchen, ich sitze hier in meiner Eckstube 2 Treppen hoch, und betrachte den Himmel voll lauter fleiner abendrother Schäfchen, wie er die Tanbenftrage entlang und über den Baumipiten von Pring Carls Garten zu jehn ift, und die Friedrichstraße entlang ift es gang goldig und wolfenlos, die Luft feucht und weich dabei; ich dachte an Dich und an Benedig, und das wollte ich Dir nur schreiben. Heut ist die Rachricht eingegangen daß Benedig fich auf Bnade und Ungnade ergeben hat; wir können also wieder hin, und die langen weißen Grenadiere wiederschn. Auch ist der Groffürst Michael todt, Bastewitich geht wieder nach Warichau, der Kaijer nach Petersburg, in Bern haben die deutschen Flüchtlinge Unruhe gemacht, und Hans sitt im Nebenzimmer und schreibt, so daß ich seinen grauen Schlafrocksrücken durch die Thür jehn kann. Er ist übrigens doch ehrgeizig, aber der gefälligste Mensch, den ich tenne. Ich habe heut bei Manteuffel dinirt, gestern natürlich bei Prinz Albrecht, vorgestern bei Arnim, und dann habe ich mit ihm einen Spatzierritt von 3 Meilen Galopp gemacht, der mir sehr gut bekommen ist, bis auf einige Muskelschmerzen. In der Kammer thun wir noch immer garnichts, in der ersten ist die deutsche Frage glücklich wieder eingerückt, unter sehr guten Reden von Gerlach, Bethmann und Stahl, aber heut doch der Camphausensche Antrag mit allen Stimmen gegen 19 dort angenommen. Auch bei uns fängt er an die Gemüther zu erhitzen. Der Antrag ist ichlecht in seiner Tendenz, aber sein Erfolg unbedeutend auch wenn er bei uns, wie voraus= zujehn, durchgeht. Tant de bruit pour une omelette. Die Frage wird überhaupt nicht in unsern Kammern, sondern in der Diplomatie und im Kelde entichieden, und alles was wir darüber schwatzen und beschließen, hat nicht mehr Werth als die Mondicheinbetrachtungen eines jentimentalen Jünglings, der Luftichlösser baut und denkt daß irgend ein unverhofftes Ereigniß ihn zum großen Mann machen werde. Je m'en moque, und die farce langweilt mich oft recht tief, weil ich kein vernünftiges Ziel dieses Strohdreichens vor Augen jehe. Mutters kleines Briefchen hat mich recht erfreut, weil ich erstens sehe daß Ihr wohl feid, und dann weil fie doch ihren alten Scher? mit mir hat, der mir in der Ferne viel behaglicher ist, weil er nicht zum Streit führt; wie gern möchte ich mich indeß wieder einmal mit Mutschchen zauken; ich habe rechtes Heimweh mit Euch allen ruhig in Schönhausen zu sein. Das Band für Annchen hast Du doch bekommen?

Dienstag.

Die Carlsburger Cousine ist seit gestern von Hanver kommend hier; heut essen wir zusammen bei Arnims, Hans auch. Caroline ist gesund und läßt viel grüßen, d. h. von Hanver aus. Denk Dir ich bin noch garnicht bei Laura gewesen, es ist so schrecklich weit. Hans frühstückt eben, und ist aus Geiz 1/4 v Butter auf, das er sich vor 3 Tagen gekaust hat, weil es anfängt alt zu werden. Jetzt schreit er mein Thee wäre auch da. Ich schließe für heut, weil ich nachher zu thun habe. Grüße BaterMutterAnnaldelheidMarie und was sonst noch; Gottes Segen sei mit Dir und erhalte Dich gesund und fröhlich. Dein

treuster

v. B.

73.

Berlin. Freitag.

Mein Liebling! Ich habe heut zwar viel Briese zu schreiben, Du sollst aber doch den ersten davon haben, wäre es auch nur um Dich darüber zu beruhigen als könnte ich böse auf Dich sein! Wie kannst Du nur einen Augenblick ernstlich daran denken mein Herz, das ich Deine Besorgnisse übel genommen hätte, im Gegentheil sind sie mir nur ein Zeugniss wie lieb Du mich hast.

Den Gärtner will ich recht gern nehmen, es wird aber nicht vor Ditern angehn, da man Kahle nicht eher künzbigen kann. Ich will aber an Bellin schreiben, ob er ihm nicht zufällig schon gekündigt hat, und ich es vielleicht nur verzgessen habe. Du schriebst neulich von mehren Briefen der Mutter; ich habe bis jetzt erst Einen von ihr erhalten, den ganz kleinchen in der vorigen Woche, für den ich aber sehr dankbar war. Die Deinen an Bücking und an Malle habe ich besorgt, letztre wollte Dir heut schreiben. Sie ist jetzt allein, da Oscar Mittenwalde übergiebt, welches er Gott sein Dank noch so mit blauem Ange verpachtet hat. Deinen lieben

langen Brief erhielt ich vorgestern beim Schlafengehn, nachdem der Bosewicht der Hans den ganzen Nachmittag und Abend bei Finkensteins und in der reactionären Bierstube mit mir zusammengewesen, ohne mir ein Wort zu sagen daß Briefe da waren; ich bangte mich schon recht nach Nachricht, las ihn im Bett und schlief sehr befriedigt ein. Nachgrade werde ich auch aufangen müssen mich nach Quartieren umzusehn, und es ist wieder dasselbe Bedenken wie im vorigen Frühjahr. Wenn man auch nicht die Auflösung dieser Kammer mit derselben Sicherheit voraussieht wie die der vorigen, jo ist doch möglich daß die Reichswahlen auf Grund des Drei-Königs-Vertrages im Lauf des November ausgeschrieben und wir dann für die Daner der Reichsversammlung vertagt werden. Ich wünsche und hoffe nicht daß die Geschichte jo ins Leben tritt, es schweben noch Berhandlungen mit Desterreich darüber, aber wissen kann man es nicht. Die Carlsburger Coufine läft Dich fehr grußen, sie sprach wieder mit rechter Liebe von Dir; Du hast ihr auf immer einen sehr guten Eindruck gemacht, wie ich das auch nicht anders erwartete. Sie waren nur 2 Tage hier, ich bin mit ihr jehr viel shopping gegangen, und einen Mittag haben wir zusammen bei Arnims gegessen. Meine Che mit Hans geht noch immer recht gut, er ist jetzt ganz bulbsam, erkennt an daß wir in keinem Bundesstaat sondern in einem Staaten= bund zusammen leben, und läst mich unter Umständen bis 10 Uhr ichlasen. Unfre Wirthsleute nebenan haben 4 Kinder, das älteste 5 Jahr, und das Kleinste schreit des Nachts grade joviel wie unser Niedchen, neben meiner Schlafftube, und wenn ich des Nachts aufwache glaube ich manchmal schlaf= trunken meine Tochter zu hören, und bei Dir, mein Engel zu sein. Es ist recht gut daß ich nicht aus der Gewohn= heit komme. Du scheinst zu glauben, daß ich mit Gerlach in Einer Kammer sitze, er ist aber in der ersten, und bei uns ist bisher noch garnichts vorgekommen worüber ein ehrlicher Mensch ein Wort verlieren könnte, alles Lappalien, wir haben nur 2 Sitzungen wöchentlich, die jede kaum eine Stunde dauern; es find bis jett bloß die Fach-Commissionen mit den Borbereitungsarbeiten in Thätigkeit. In der Zeitung schreibe ich wohl, kann aber kein bestimmtes Zeichen annehmen, das ist sonst in 3 Tagen weltbekannt; in den letzten Nummern find die Sachen über Radowitz von mir, d. h. nicht der lette einlenkende Artikel, der war von Gerlach, und dann einiges

über die Ablösungsgesetze, und andres. Ich muß das Deiner Spürkraft überlassen. Tausend Dank mein Lieb für die Börse, auch an Annchen für ihre Hölse, ich schone nun das rothe Niedchen die wird sonst schmutzig. Die herzlichsten Grüße an unsre Eltern. Gott nehme Cuch Alle unter seinen gnädigen Schutz wie bisher. Dein treuster

v. B.

74.

Berlin. Montag. Posifit. 3. 9. 49.

Mein Lieb, so eben erhalte ich Deinen Brief mit vieler Freude, und habe ihn gelesen in einer sehr langweiligen Commissionssitzung über die Bestrafung der Leute welche das Militär verführen wollen; die haarsvaltenden Juristen und die eiteln Schönredner treten die einsache Sache so breit, daß ich mit meinen Gedanken nicht dabei bleiben kann, sondern ihnen freien Lauf zu Dir mein Engel lasse, wohin mich Dein liebes Briefden weift. Zuerst bin ich recht dankbar und freudig daß Ihr alle gesund seid: laß aber auch Du die Melancholie nicht über Deinem Köpfchen zusammenschlagen; es ift hart für uns beide, daß wir immer getrennt sind seit dem abscheulichen März, aber denk auch daß es nicht immer jo bleiben kann, hier unter dem wechselnden Mond, und namentlich laß die Furcht vor dem Dezember Dich nicht beherrichen; wir alle 1000 Millionen Menschen sind ja vom Weibe geboren, und an jeder lebenden Seele haftet der Schmerz und die Gefahr einer Mutter, und wie selten sind unglückliche Greignisse dabei; jedesmal wenn sie vorkommen läßt sich eine Vernachlässigung, ein Leichtsinn, ober ein Natursehler, den Du nicht hast, nachweisen, und wir wollen Dich schon pflegen. Daß Du gang in Reinfeld bleibit, geht nicht, einem jo gänzlich unverheiratheten Ansinnen muß ich mich entichieden widersetzen. Wenn es möglich ist, werde ich ein monatlich fündbares chambre garnie suchen, weil es mir bis jett noch angemessener und bequemer für Dich scheint, wenn Du die Entbindung in Schönhausen machst. Ich nehme dann so lange Urlaub, bis die schlimmen Tage mit Dir vorbei sind, und bleibe jo lange in Schönhausen. Außerdem ist es noch sehr zweifelhaft, ob wir so lange beisammen bleiben. G3 ist mog= lich daßt wir aufgelöst werden, man kann nicht wissen was in 3 Monaten geschicht, noch leichter möglich ist, daß wir vertagt

werden, oder uns selbst vertagen, was sicher ist, wenn in dieser deutschen 3 Königssache irgend etwas, auch nur Scheinbares Bin Stande kommen follte. Ich werde von jetzt an meine Briefe numeriren, und sange diesen mit 1. an; thu das aud, dann weiß man ob einer verloren geht. Berzeih diesen abgeriffenen Brief, ich muß mich immer dazwischen mit den Juriften ganken und mit halbem Ohr aufpassen was sie jagen. Daß Unnchen Did verläßt bedaure ich fehr; fie ist eine jo nöthige Beimischung für Deine Natur und Du wirst viel öfter melancho= lisch sein wenn sie fort ist. Mutsch schilt in ihrem Brief an Hand daß ich nicht oft genug schreibe; das ift kein triftiger Vorwurf, ich schreibe sehr artig, wenigstens zweimal oft 3 Mal die Woche, und jetzt habe ich noch Zeit, wenn die Sitzungen häufiger werden, jo fürchte ich mein Liebling, daß meine Briefe zwar nicht seltner aber doch fürzer werden. Es ist schlimm wenn man des Morgens gleich Besuch bekommt, und Hans ist ein großer Magnet dafür, meist Bittsteller, oft Damen, die Stunden lang vor meinem Rleiderichrank fiten, fo daß ich meine Höschen nicht bekommen kann; da werde ich auch oft hineingezogen; bin ich dann erst ausgegangen, jo wird es ichwer daß ich wieder in die Gegend der Taubenstraße gelange, da die Anziehungstraft des Mittagsessens mich nach andern Richtungen dirigirt; da komme ich denn um 11 oder 12 nach Haufe, will auch noch an meine Ranne ichreiben, bann fitt Hans da und wir tauschen die Erlebnisse des Tages aus, lesen die Kreuzzeitung und schlafen ein, mit dem festen Vorsatz am andern Morgen zu schreiben, wo dann oft ichon wieder ein langweiliger College da ift, ehe ich ausgeschlafen habe. Laß Dich aber durch meine etwaige Faulheit, oder durch boje Spötter nicht abhalten, mir jo oft und jo lang zu ichreiben, wie Du irgend magit; ich freue mich immer jo ichr über jede Nachricht, und freue mich noch mehr, wenn der Brief etwas dick ist. Den Bellinschen Brief werde ich besorgen; mahrscheinlich muß ich in diesen Tagen selbst nach Schönhausen, um mir einige Papiere und Kammerjachen zu holen, die Bellin nicht ausfindet. Arnim ift wieder hier, Mittenwalde glücklich verpachtet und gut taxirt. Er langweilt sich aber doch noch ein= mal todt, wenn er nicht andre Ansichten über Christenthum und Lebensbestimmung bekommt. Mir gegenüber sitt Auers= wald. Grüße alles was mich liebt, und sei freudig in Gott= vertraun, mein Engel. Dein treuster n. B.

75.

Berlin. 7. Sept. 49.

Dearest! Ich weiß nicht wann ich Dir zuletzt geschrieben habe, denn in den letzten Tagen bin ich in den Wirbel der Geschäfte hineingerissen, habe gestern eine stramm Preußische Rede gehalten. Das ist eine langweilige Arbeit, die Borbereitung, die Erwartung ob man drankommt, das stundenlange Corrigiren der höchst unvollständigen stenographischen Berichte, dann die Rede noch einmal für die Neue Preufische schreiben, die gehäffigen Entstellungen in andern Zeitungen widerlegen, u. dergl. Man kommt garnicht wieder zu Athem von diesem undankbaren Geschäft. Noch schlimmer ist es Hans gegangen; er hatte sich auf das Sorgfältigste und Gründlichste vorbereitet, und seine Rede gehörte eigentlich zu der Meinigen, um das gründlich zu entwickeln, was ich oberflächlich andeutete, da wurde, ehe er zum Sprechen kam, der Schluß votirt, und er mußte seine ganze schöne Rede bei sich behalten. Eben spricht Bederath als Referent in der deutschen Sache, es steht zu er= warten, daß er meine gestrige Rede angreift, ich muß daher aufpassen, und will Dir heut nur diese kurze Rotiz von meinem Wohlsein senden, in der Hoffnung, daß Gott Euch dasselbe verleiht. Bielleicht schreibe ich morgen wieder, herzliche Grüße. Dein treuster v. B.

76.

Poftit. Berlin 8, 9. 49.

Mein Niedchen, ich habe Dir heut früh 2 Worte geschrieben, und habe heut Abend grade Zeit 2 hinzuzussigen. Wie es mir heut früh als ich Dir schrieb mit dem Schwützer Beckerath erzging, wirst Du in der Zeitung sehn. Ich hatte aber meinen bornirten, gedächtnissosen Morgen, wegen Erkältung und radistalem Stockschungsen. Ich vergaß deshalb das Beste was ich ihm erwidern wollte. Es wird wohl in dem heutigen Zuschauer stehn, ich habe ihn noch nicht gelesen. Von dem gemästeten Kalbe des verlornen Sohns, und die Geschichte von Beckerath und dem Steinschen Antrage, es war unglaublich wie ich das vergessen konnte, über die Maßen dumm und unwiederbringslich. Aber ich war wie vernagelt. Gott mochte es nicht wollen. Die Gelegenheit, einmal nicht beim Schopf gesaßt, kommt nicht

wieder. Das mit dem Steinschen Antrage hätte Bederath total vernichtet, und ich ärgre mich den ganzen Tag darüber; aber es follte nicht fein, als ich auf die Tribüne ging, hatte ich die Absicht es zu sagen. Seitdem habe ich mit Frit in der Dragonerkaserne dinirt, Arnim war auch da; viel Champagner getrunken, viel mit dem philanthropisch = undriftlichen Drivla disputirt, und nun will ich zu Manteuffel gehn. Der Fran Geburtstag ist heut. Ich werde zum erstemmal sehn, wie einem Menschen von der Opposition in ministeriellen Salons zu Muthe ist. Denn Opposition bin ich seit gestern. Brandenburg und Mantenffel sind im Herzen mit mir einverstanden aber öffentlich nicht, weil sie an den Majoritätsbeschluft der übrigen Minister gebunden sind. Leb wohl, mein Beliebtes, wenn ich nur erst eine Wohnung hätte, ich sehne mich recht Dir die Thorheiten der Menschen zu klagen. Hans sitt nebenan und bearbeitet seine Rede zu Zeitungsartikeln. Gott mit Dir mein Herz. Dein n. 23.

\_\_\_

77.

Berlin. Sonntag.

Poftit. 10. 9. 49.

Geliebteste Ranne

Eben finde ich Dein niedliches Briefchen, zu meiner großen Freude, denn die Zeit wurde mir schon lang, und ich neidisch auf Hans, der inzwischen einen Brief von Mut. (sch) gehabt hatte, in dem sie mir wieder schlimm thut, es schadet aber nichts, nach Schönhausen kommt sie doch wieder. Mir geht es körperlich wohl, und den Geist wird der liebe Gott ja wohl nicht verkommen lassen. Ich habe Dir vorgestern 2 Briefe geschrieben, Nr. 2 und 3; seitdem habe ich Dir nichts Neues zu sagen, nur das Alte, daß ich Dich sehr lieb habe, und Dich deshalb nicht in Reinseld lassen kann, so leid es mir um die lieben Eltern thut. Le vin est tiré il faut le boire; wer jemandem seine Tochter zur Frau giebt, muß sich auch daran gewöhnen daß sie verheirathet ist; die Entbindung in Reinseld machen, das ist eine halbe Scheidung, ich kann und will nicht

<sup>1)</sup> Rittmeister Graf Bismard=Bohlen.

so lange ohne meine Nanne sein, wir sind jo schon oft genug getrennt. Gegen Ende dieses Monats hole ich Dich entweder von Reinfeld oder von Zimmerhausen ab, das ist gewiß wenn Gott will. Sorge also mein Lieb, daß das Reisewesen im Stand, die Brabanter Autsch dicht ist, und was sonst bazu ge= hört. Nach Quartieren will ich mich auch jetzt einmal in der Cöthner und Deffauer Str. umsehn, da giebt es gewiß welche und wohlfeil; hier finde ich keine. Das Bandgeschäft werde ich morgen besorgen, ich will diesen Brief nicht danach aufhalten. Weste auch! Gestern habe ich bei Arnims gegessen, dann spatzieren geritten, Abend mit Malvine bei Gungl, Musik und Tabaksqualm, in dem bekannten Lokal wo wir mit Marie nach der Harzreise ihn hörten, dießmal aber im Saal, nicht im Freien. Hent früh war ich mit Malle bei Büchjel; er predigte über 10 Auffätzige, von denen nur Einer dankbar war. Recht schön, wenn er sich nur etwas vorbereiten wollte, er spricht immer jo aus dem Aermel; aber wie undankbar wir gegen Gott find, das habe ich bei seiner Predigt wieder recht gründlich erkannt. Das Singen der protestantischen Gemeinden will mir aber doch immer nicht gefallen; es ist mir lieber, bei guter Kirchen= musif, von Leuten die es verstehn, gemacht, zu beten für mich, und dazu eine Kirche zu haben, wie die Teinkirche inwendig war, und Morlachijche Messen, mit weißgekleideten Priestern, in Dampf von Kerzen und Weihrauch, das ist doch würdiger, nicht wahr angela? Da hatte Büchjel ein Knabenchor, die jangen ohne Orgel, ein eingelegtes Lied, etwas falsch, und mit einer recht bürgerlich Berlinschen Aussprache; diese Neuerung störte mich auch. Morgen früh reite ich mit Fritz zum exer= eiren, 6 Cavallerieregimenter werden zusammensein, viel Staub und viel Musik, der König auch. Hans sitt wie gewöhn-lich nebenan und schreibt auch noch, so daß ich seine graun Häärchen und das graue Rückchen jehn kann über die rechte Hand. Wir haben friedlich zusammen in der reactionären Aneipe bei Schwarz Bier getrunken und Klops gegessen, und nun wollen wir zu Bett gehn, denn es ist gleich 12. Nur nochmals herzlichen Dank für Deinen jehr lieben Brief, und ichreib auch recht bald mein Liebling; es ist mir immer der "süß befannte Ton in dem schrecklichen Gewühle", wenn ich von Dir etwas lejen kann, und ich bekomme dann zu Hanjens Schrecken Luft Politik und Mandat niederzulegen, und mit Dir still in Schön= hausen zu leben; es ist ja doch nur alles so wie mein guter

alter Vater in Aniephof die kleinen Büsche mit Mann und Hund abtreiben ließ, und jedesmal mit ernster und gespannter Auf=merksamkeit auf den Fuchs wartete, obschon er gewiß so gut wie ich wußte, daß keiner drin war. Sinliegend ein Paar Proben von der Vossischen und der deutschen Reform. Alle Blätter beeisern sich sonst, mir Proben von Soldaten zu liesiern, die "des Deutschen Vaterland" gesungen hätten. Gott beshüte Dich mein Engel. Dein treuster
v. B.

78.

Berlin. 11. 9. 49.

Postst. 10. 9.

Meine Nanne, ich habe gestern geschrieben, aber da es nichts kostet, nicht einmal Papier, denn dieses gehört der Kammer, jo will ich doch den langweiligen Augenblick wo ich die Bor= lejung eines confusen Berichtes über Normalpreise anhören muß, dazu benutzen Dir noch einen kleinen Gruß zu senden, aber wieder ohne Band, denn das will ich nachher erft kaufen. Ich bin heut morgen auf einem sehr angenehmen Pferde von Frit dem Cavallerie-Manöver beigewohnt, scharf geritten, viel Staub geschluckt, aber mich doch amusirt; es ist doch hübsch diese glänzenden schnell beweglichen Massen, mit dem Gisen= raffeln und den Trompetensignalen dazwischen. Die Königin, meine alte Flamme, grußte mich so herzlich, indem sie, vorbeigefahren ohne mich zu erkennen, sich ruchwärts über die Wagenlehne zurück aufrichtete, um mir noch 3 Mal zuzu= winken; die Frau weiß ein Preußisches Herz zu würdigen. Morgen will ich mir die große Parade ansehn, wo die Infantrie auch Theil nimmt. Daß der König mit Leopold Gerlach den Kaiser von Destreich in Teplitz besucht hat, wo auch ein ruffischer Bevollmächtigter gewesen, habe ich Dir wohl ge= schrieben. Die Proletarier der Kammer kommen jetzt allmählich dahinter, daß dort etwas abgemacht worden sein könnte, mas Mehlthau auf ihre deutschen Treibhausblumen wirft, und sie find etwas erichrocken darüber, daß Se. M. den Herricher aller Croaten gesprochen hat. Qui vivra verra. Dieje Frankfurter Rohlköpfe find unverbefferlich; es geht ihnen mit ihren Phrasen wie den alten Lügnern, die ihre eignen Geschichten zuletzt ehrlich

glauben, und der Eindruck den solche sinnlosen Redensarten auf unsre Kammer machen, ohne alle Rücksicht auf die Sache selbst und auf die gesunde Vernunft, muß doch zuletzt die Ueberzeugung zur Anerkennung bringen, daß Bauern und Kleinstädter nicht geeignet sind um Gesetze zu machen und europäische Politik zu treiben. Jetzt muß ich zuhören, leb wohl mein viel geliebtes Herz, grüße meine Tochter und Deine Eltern. Dein treuster

v. B.

79.

Berlin. Mittwoch.

Pojtjt. 12. 9. 49.

Mein Liebchen, nur 2 Worte, um Dir zu fagen, daß ich mich wohl befinde und Hans auch. Ich habe Dein Band noch immer nicht gekauft, verzeih mein Engel, vielleicht kann ich es doch noch in diesen Brief einlegen, wenn die Sitzung (langweilige Commission) nicht zu lange dauert. Gestern bin ich den ganzen Tag erst auf der Parade gewesen, die sehr hübsch war, dann gang staubig vom Pferde in die Sitzung, dann gleich auf ein Abgeordneten-Diner, das spät dauerte. Meine Entschuldigungen find wenig ftichhaltig wirst Du sagen, lauter Bergnügungen, aber ich weiß Du bist mir nicht bose darum, ich schreibe auch immer sehr fleißig; heut früh habe ich fast den Anfang der Sitzung (10 Uhr) verschlafen. Ich war fpat zu Bett gegangen und sehr müde von dem ungewohnten Reiten, 4 Stunden lang. Mutschchens kleinen Brief habe ich gestern mit vieler Freude erhalten; es ist mir eine Genugthnung zu wissen dass außerhalb der Kammer viele Herzen mit mir einverstanden sind, und besonders mein Liebchens, in der Kammer bin ich wie die Eule unter den Krähen. Die Speneriche Zeitung hat übrigens einen sehr entstellten Auszug meiner Rede gegeben. Ihr werdet sie in der Kreuzzeitung beffer gelesen haben. Von der Parade gestern ritt ich mit dem Sohn des Prinzen von Preußen herein; es war komisch wie der junge Herr im Rampf war zwi= schen dem Wunsch mir seine Zufriedenheit auszudrücken, und der Furcht vor seinem daneben reitenden Mentor, dem etwas schwarzrothg. Oberft Fischer. Ich habe eben, weil ich über dem Schreiben nicht aufpaste, falsch abgestimmt, sehr dummer Weise, weil ich mich nach meinem Nachbar Dewitz=Bussow

richtete, der sonst immer gut ist, anstatt nach dem viel sicheren Zeichen, immer gegen Auerswald zu stimmen. Ich will schließen damit es mir nicht wieder passirt. Leb wohl, mein geliebtes Herz, vergiß nicht daß Du in etwa 14 Tagen reisen mußst, und werde mir auch nicht krank mein Engel. Ich kann jetzt noch nicht übersehn ob ich Dich zu Hause oder von Moritz abshole; sind keine wichtigen Sachen hier vor, so kann ich nach Reinseld, sonst nach 3.1 Leb wohl mein Liebling, herzliche Grüße an die Altchens.

Dein treuster

v. B.

80.

Poftft. Berlin 12. 9. 49.

Vielen Dank für Deinen Brief Nr. 2, den ich vor einer Stunde erhalten. Mit Rose<sup>2</sup>) habe ich wegen der Köchin gesprochen, sie ist nach Hause und will sehn ob sie eine schafft. Die Weste werde ich schicken, Sammet, nicht wahr?

Gott behüte Dich. Dein

v. B.

Schreibe nur recht oft, wenn auch nur 2 Worte daß Du gesund bist.

81.

Poftft. Berlin 14. 9. 49.

Meine Nanne, so eben, Freitag Mittag, in der bekannten langweiligen Auerswaldschen Commission, erhalte ich Dein Niedchen vom Montag, und ist mir Dein Brief und Deine Liebe eine rechte Herzstärkung in diesem Ocean von Langer-weile. Was Hans an Abelheid über Cholerasymptome erzählt hat, ist rein gelogen um sich interessant zu machen; er leidet sogar an dem umgekehrten Uebel, der kleine graue Onkel, und ich besinde mich wie ein Fisch im Wasser, aber nicht wie eine Forelle in der Kamenz<sup>3</sup>), sondern wie eine Karausche im

<sup>1)</sup> Zimmerhausen.

<sup>2)</sup> Frau Wagener. 3) Fluß bei Reinfeld.

Moderloch, gelangweilt und geistig stumpf. Ich muß Dich hier haben mein Engel, wogn sind wir verheirathet, und von Mitte October kann garnicht die Rede sein, wenn Du nicht krank bift; es ift dann auch ichon zu kalt für das Kind um jo lange im Wagen zu sein, und ich lege mich aufs Spielen und Trinken wenn Du nicht bald kommit. Dort Deine Geschichten abzuwarten, davon will ich garnichts hören, das könnte nur sein. wenn wir mit Sicherheit vorher aufgelöst oder vertagt würden, und ich dann auch jo lange in Reinfeld sein könnte, sonst sind wir ja halb geschieden, denn vor Mai ist dann an keine Heimreise zu denken. Ich habe das herzlichste Mitgefühl mit der Einsamkeit der Eltern, aber das ist doch der Lauf der Welt wenn man Töchter hat, ist nicht meine jondern Gottes Ordnung, und und wird es auch nicht anders gehn, wenn wir alt find. Küsse Mutschehen für mich, und sage ihr ich thate es nicht, ganz gewiß nicht. Hans ist in Wittenberg, seit 3 Tagen, abgereist des Morgens früh, ohne mir ein Wort zu sagen. Gerlach ist gestern zurückgekehrt, ich habe ihn aber noch nicht gesehn. Sorge doch ja daß die Brabanter Rutsch in Ordnung und wetterdicht ist, denn wenn ich dich abhole, so wird es wohl por Ende dieses Monats sein. Aus der deutschen Phantasie wird wohl nichts werden; ich werde Recht behalten; wir sind in lebhafter Unterhandlung mit Destreich, wegen Ginsetzung einer gemeinschaftlichen Centralgewalt, dann zerfallen die Radowitsichen Plane von jelbst. Dombrowski's Anstellung freut mich. Daß D. Ferdinand verabschiedet ist, schrieb ich Dir ja wohl schon früher. Deine Briefe werde ich besorgen. Mit dem Gärtner lag es nur jett, wenn er nicht ein rechtes Pracht= eremplar ift, jo lohnt es nicht den weiten Transport. Die herzlichsten Gruße an B. und M. auch Abelheid. Dein treuster

vB.

82.

B. Sonntag.

Poftft. 16. 9. 49.

Mein geliebtes Herze! Gestern in der Sitzung erhielt ich Deinen Brief, und will mich an die Beantwortung desselben halten.

1. Schreibe nicht so spät, bleib nicht so lange auf, Mutsch hat ganz recht wenn sie Dich deshalb schilt, ich muß es auch

thun, so ungern es auch geschieht.

2. Ob ich Dich wirklich selbst von Reinfeld abhole, das ift unficher, und kommt auf die Sachen an, die dann grade der Rammer vorliegen werden. Sind sie wichtig, so kann ich nicht so lange fort, und treffe Dich erst in Zimmerhausen. Darin haft Du gang recht, daß Ihr in der Herbstluft kurze Tagereisen machen müßt, sowohl des Kindes, als noch mehr Deinetwegen; Ihr dürft beide weder ermüdet werden noch in der Abendluft fahren. Die Stationen richte Dir gang nach Deinem Wunsch ein, ich mag kommen oder nicht. Sollte ich wider Erwarten nicht selbst bis R. kommen, so wird Bäterchen Dich gewiß bis Coslin oder jo escortiren, und Mority Dich von dort oder Cöslin abholen. Ich habe Dich 70 Meilen weit zur Freude der Eltern gebracht, bin Monate lang ohne Dich gewesen, als Gegenleistung wird mir Baterchen also biesen Ritterdienst nicht abschlagen, falls ich nicht selbst komme. Daß Du ohne männliche Begleitung reisest, will ich durchaus nicht, auch nicht mit der Schnellpost; schlimmsten Falls, wenn Bater garnicht kann, follen fie Dir Stuck mitgeben, bis zu dem Ort wo ich Dich abhole, müßte er auch auf dem Rücksitz im Wagen sitzen, so ist mir das noch lieber, als wenn Du mit dem Kinde und der Amme allein fährst. Brauchst Du noch Geld gur Reise, für den Fall daß ich nicht komme, so ichreib mir, denn ich will alle durch meine Weitläuftigkeit entstehenden Rosten gern tragen, mit der Schnellpost aber darfft Du nicht fahren, ist auch mit dem Kinde garnicht möglich.

3. Die Cholera scheint in Stolp und Danzig schlimmer zu sein als hier, wenigstens höre ich hier nie davon; ich habe auch gar keine Anlage dazu, und Gott hält seine Hand über uns.

4. Die Einsamkeit der lieben Eltern geht mir auch nah, ich schrieb Dir neulich schon davon, und ich kann mir das aus eigner Erfahrung setzt vorstellen. Aber eben um sie ihnen zu erleichtern, haben wir ja die Reise mit dem Kinde zu ihnen gemacht, und uns so lange von einander getrennt, ewig kann's nicht sein, Zeiten werden kommen, auch mit uns, wenn Gott uns leben läßt, wo wir uns nach unsern Kindern bangen, aber hoffentlich auch wir die Beruhigung haben, sie irdisch glücklich und in Gottes Hand zu wissen, dann werden auch wir uns nach ihnen sehnen, unser Enkel lieben, und froh sein, wenn

wir einige Wochen im Jahr mit ihnen zusammen leben können. Die Feder ift jo dick, daß es kaum mehr geht, aber Hans ift fort und hat sein Federmesser verschlossen. Er kam gestern früh von Wittenberg, worüber Ihr nächstens in der Zeitung lesen werdet. Heut hatten sämmtliche hier anwesende Kleists ein Dîner zusammen, 16 an der Bahl, meist junge Offiziere, bis auf 2 Majors und den Präsidenten, der den Vorsitz führte. Ich war der einzige Gast der Familie, wegen politischer Verwandtschaft, und wir alle sehr heiter. Der Mann der äußersten Rechten, ach wenn Du wärst mein eigen, bin ich natürlich, ich habe dem Zuschauer mein Miffallen über dieß Eindringen in mein Familienleben zu erkennen gegeben, und mit Entziehung meiner Protection gedroht. Arnims find heut auf 3 Tage nach Kröchlendorf. Ich habe eine Menge Quartiere gesehn, heut ein allerliebstes mit Badezimmer und Garten, in der Jägerstr. parterre, aber leider zu theuer, 300 Rthlr. auf 1/2 Jahr, ohne Möbel. Ein Andres Leipziger Str., mit 4 Zimmer



parterre, und außerdem Gelaß für Dienerschaft auf dem Hofe, aber man muß über den Hof zur Communikation mit der Küche 2c., man kann zwar die Küche auch innen andringen, dann stinkt es aber danach in Dein Schlafzimmer, vielleicht nehme ich das doch; es kostet 100 Athlr. auf ½ Jahr. Stallung ist auch dabei. Ein sehr hübsches sah ich in der Schulzgartenstraße Nr. 7 in dem netten Hause welches zuerst an der Ecke liegt, wenn man vom Brandenburger Thor nach dem Potsdamer Bahnhof geht, wo die hübsche Blumenterasse davor ist, auch parterre, aber hoch. Der Eingang geht jest durch 1 nach 3, und dann durch alle Zimmer; wenn wir es bewohnen

wollten, müßte der Hanpteingang in Nr. 5 geöffnet werden, ich wohnte in 6, Du in 4, Schlasstube in 3, Kind in 2, Küche und Mädchen im souterrain, kostet 170 Athle. auf 1/2 Jahr, ich fürchte nur es wird kalt sein, weil es ganz frei liegt. Der Thiergarten ist dicht daran, für den Herbst, und dann im



Frühjahr noch sehr angenehm. Morgen fahr ich nach Pots= dam um mit Lenné dem es gehört zu sprechen, ob er es auf 6 Monat lassen will. 4 und 6 sollen sich gut heizen, sagen die jetigen Bewohner, 5 aber nicht, weil es Glasthüren, wenn auch dicke hölzerne Vorthüren hat. Dein Tischen von Thierichens ist ichon lange in Schönhausen. Bute Racht mein ge= liebtes Berg, mögen Dich Gottes Engel schützen, und bete für mich daß ich Ihm treu bleibe, ich werde hier so weltlich und jo zornig wenn Du nicht bei mir bist. Gestern war ich mit Malle im Friedrichshain, und nicht einmal den Todten konnte ich vergeben, mein Berg war voll Bitterkeit über den Götzen= dienst mit den Gräbern dieser Verbrecher, wo jede Inschrift auf den Kreuzen von "Freiheit und Recht" prahlt, ein Hohn für Gott und Menschen. Wohl sage ich mir, wir steden alle in Sünden, und Gott allein weiß, wie er uns versuchen darf, und Chriftus unser Herr ist auch für jene Meuterer gestorben; aber mein Herz schwillt von Gift, wenn ich jehe was sie aus meinem Vaterlande gemacht haben, diese Mörder mit deren Gräbern der Berliner noch heut Götzendienst treibt. Leb wohl mein süßer Engel, was hast Du mit jenen zu thun, daß ich Dir davon schreibe. 1000 Griffe an M. und B. Dein treuster

vB.

83.

Berlin.

Mein Liebchen, wieder sitze ich in der langweiligen Commission, und schreibe Dir auf die Gesahr hin wieder salsch abzustimmen. Es ist kaltes regnichtes Wetter, und ängstige ich mich daß es zur Reise ebenso sein könnte. Soll ich Dir auch noch warme Kleidungstücke von Schönhausen besorgen, oder hast Du alles dort, Pelz u. dergl.? Des Kindchens Unwohlsein wird ja so lange nicht auhalten, und was gar Deine Cholera-Angst betrifft, so habe ich noch nie davon gehört, daßkleine Kinder an der Brust davon befallen werden; wer weiß was Louise sich sür eine Kändergeschichte hat ausbinden lassen, die sie Dir erzählt hat, das Puhst! Alle Frauenzimmer sind immer glücklich wenn sie andre in Angst und Schrecken setzen können; es ist bloßer Neid auf Dein niedliches Kind. Ich habe noch mehr Wohnungen gesehn. Gine in der Behrensstraße 60, so wie die Zeichnung, 1 Hausssluhr, 2 für mich,



3 für Dich, 4 entrée, 5 Schlafftube, 6 Kind, 7 Gesinde, 8 Küche. Ich schwanke zwischen diesem und dem in der Leipzigerstr. welches ich im vorigen Brief beschrieb. Dieses hat den Vorzug geräumiger zu sein, einen besondern Eingang für Dich und Deinen Besuch und für mich und den meinigen zu haben, auch einen Portier mit verschlossener Hausthüre und kostet 135 Athlr. auf ½ Jahr. Einen wohlseileren Tapezier als Thierichens habe ich auch gesunden, er will dieß Quartier oder das in der Leipziger für 13 bis 15 Athlr. monatlich möbliren. Das Leipziger ist um 35 Athlr. wohlseiler auf 6 Monat, aber auch um

1 Gelaß enger, wenigstens im Zusammenhang, und zur Rüche im Winter über den Hof zu gehn ift auch nicht angenehm; das abgesonderte Local auf dem Hofe wird auch sehr kalt sein, da man durch eine dünne Thür von außen unmittelbar hineintritt. und Du gehst doch mandmal in die Rüche, und erkältest Dich dort. Wenn wir aber überhaupt bis zu Deiner Entbindung in Berlin bleiben, und bis jest ift keine Aussicht daß wir hier früher auseinander kommen, dann werden wir doch, auch wenn die Kammern inzwischen aufhörten, vor Ende Februar nicht nach Schönhausen gehn können: werden wir bis in den Dezember erlöst, so können wir, wenn Du willst, immer noch nach Hause, und wenn Du nicht willst, hier bleiben. Berzeih alle diese Langweiligkeiten, aber ich habe in den letten Tagen nichts Andres erlebt als Quartiere; 2 Treppen sind manche recht hübsche, die habe ich aber garnicht weiter angesehn, weil es für Dich jetzt zu mühsam ist. Parterre ist so nett bequem, und ich bin dann auch viel häuslicher wenn ich nicht 2 Tr. zu steigen habe, um wieder ins Stübchen zu gelangen. Das Thiergartenguartier fürchte ich wird Dir doch zu kalt sein. Wageners kommen erst morgen Abend zurück. Wenn wir auch in den ersten Tagen keine Köchin haben sollten, so können wir uns Essen holen lassen. Noch weiß ich nicht, ob wir nicht Hildebrand hernehmen; seine Unterbringung ist eine neue Schwierigkeit, da er doch nicht mit der Röchin zusammen schlasen kann. Am Sonnabend und Sonntag soll ich wieder zu einer Versammlung im Wahlkreise erscheinen. Ich wollte ich wäre in Tilsit oder Trier gewählt, dann würden mich die Leute in Ruhe laffen. Db ich nach R. zu Deiner Abholung kommen kann, hängt ganz davon ab, was für Sachen gegen Ende des Monats der Kammer vorliegen werden. Du wirst ziemlich eine Woche zur Reise gebrauchen, wenn ich 1 oder 2 Ruhetage mitrechne; ich würde also 10 Tage wenigstens Urlaub nehmen muffen, und ob ich das können werde, weiß ich jetzt noch nicht zu sagen. Wir bekommen jetzt in der Commission das Pres- und das Versammlungsgeset; die Commissions= gutachten pflegen sehr entscheidend auf die Beschlüsse der Kammer zu wirken, und in der Commission stehn wir so, daß es auf 1 Stimme oft ankommt. Rann Baterden nicht mit Dir bis Zimmerhausen, so muß ich freilich unter allen Umständen, es mag hier fein wie es will, denn allein darfft Du nicht reifen, mein Liebling. Wenn es nachher nicht regnet, oder nicht sehr,

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

so werde ich die Weste kausen und sie besonders schicken. Grüße M. und V. recht herzlich; ich mache mir Vorwürse daß ich den lieben Eltern nie direct schreibe, aber es ist mir immer als entzöge ich Dir was Dir gebührt, und Du kannst ja Alles mittheilen was ich ihnen schreiben könnte. Behüte Dich Gott, ich habe gestern Abend bei dem 28. Psilm. recht an Dich gebacht, daß Er Seine Hand über Dich halte, und Dich schüße in allem was Dir bevorsteht. Leb wohl mein Engel. Dein treuster

Hand benkt nicht an Frvings. Wagener kommt heut zurück. Sprich nicht geringschätzig von dem Könige, wir sehlen beide darin, und sollten nicht anders von ihm reden wie von unsern Eltern, auch wenn er irrt und sehlt, denn wir haben seinem Fleisch und Blut Treue und Huldigung geschworen. Nochsmals leb wohl mein Liebling, behüte Dich Gott, die Trennung ist bald vorüber, und ich habe in ihr recht gesühlt, wie sest wir ineinander gewachsen sind. Dem Herrn sei Dank dafür, und möge er die ernste Trennung weit hinausrücken, denn ich weiß nicht mehr wie die Welt ohne Dich aussieht.

Hans grüßt sehr.

84.

Berlin Freitag.

Poftst. 21. 9. 49.

Meine liebste Nanne, ich bin gesund, aber nich friert, denn es ist des Morgens schon so kalt in den Stuben, daß ich mich recht nach den guten Kaminen von Schönhausen sehne, und die Kammergeschichten sind so langweilig, daß ich ost ernstlich daran denke mein Mandat niederzulegen. Im Ministerium bereitet sich anch wieder eine Schandthat vor; sie wollen nun ein Grundstenergesetz vorlegen, wonach diesenigen Güter welche nicht Nittergüter sind, entschädigt werden sollen, die Nittergüter aber müssen herhalten, denn ihre Kopszahl ist nicht gefährlich. Nur wenn sie über 2/3 verschuldet sind, will man ihnen mit Darlehen anshelsen. Was hilst ein Darlehen einem bankrotten Menschen, der es zurückzahlen soll? Es ist ein Gemisch von Feigheit und schamloser Ungerechtigkeit wie ich es nicht erwartet

hätte. Gestern war weiches warmes Herbstwetter, und ich habe einen langen Spatiergang im Thiergarten gemacht, dieselben einsamen Wege die wir beide zu wandeln pflegten, ich faß auch auf unsrer Bank an dem Schwanenteiche; die jungen Schwäne, die damals noch auf dem kleinen Inselchen im Ei sagen, schwammen jest dick, grau und blasirt zwischen den schmutzigen Enten flott umber, und die alten legten schläfrig den Ropf auf den Rücken. Der schöne große Ahorn ist schon dunkelroth in seinen Blättern, der an der Brücke steht, ich wollte Dir eins davon schiefen, aber es ist in meiner Tasche so hart geworden, daß es zerbröckelt; der Goldfischteich ist fast ausgetrocknet, die Linden, Faulbaum und andre weichliche Wegen bestreuen die Steige mit ihrem gelben raschelnden Laub, und die runden Ruppeln der Kaftanien bieten alle Schattirungen des trüben und anziehenden herbstlichen Farbenspiels. Die Promenade mit ihren Morgennebeln zwischen den Bäumen erinnerte mich recht an Kniephof, Waldschnepfenjagd, Dohnenstrich, und dann wieder wie alles so grün und frisch war, als ich mit Dir dort ging mein Liebling. Morgen und am Montag haben wir fehr wichtige Sachen in der Kammer, die Fragen von § 108 in der Verfassung, ob die Steuern von den Kammern verringert werden dürfen oder nicht. Am Montag werde ich vielleicht fprechen über diese Sache, wenn ich Zeit habe mich vorzubereiten. Sonntag habe ich eine langweilige Versammlung bei Brandenburg, mit Arnstädt, und am 1. Octob. werde ich wohl der 900jährigen Keier der dortigen Domgründung beiwohnen muffen, zu der der König hinkommt. Zum 2ten und den folgen= ben Tagen bin ich zur Hofjagd nach dem Falkenstein eingeladen. Ich schösse zwar recht gern einen Hirsch in jenen Wäldern die wir mit Marie vom Mond beleuchtet sahen an jenem Abend; aber ich weiß nur nicht wie ich das, auch wenn es die Kammergeschäfte erlauben sollten, mit unfrer Reise vereinbare, und es ist mir als sollte ich Dir meine Tage stehlen wenn ich hin= ginge. Gestern fuhr ich nach Potsdam um Gen. Gerlach wegen dieser Grundstenerschändlichkeit zu sprechen, versehlte ihn aber, und er mich hier; da habe ich statt dessen ein Gunglsches Concert drüben gehört, und meinem Herzen damit wohlgethan. wie diese Soldatennaturen, alt und jung mich lieben, und ihre Damen auch; die verstehn mich besser als diese Rammer= amphibien, weil sie warmes Preußenblut im Leibe haben. Ich gehe jetzt aus eine Weste zu kaufen. Rauch zu besuchen und

dann wieder in den Thiergarten. Alles Liebe für Bater und Mutter, und schätze Dich Gott auch serner wie bisher, mein allerliebstes. Dein treuster v. B.

85.

Berlin. 25. Sept. 49.

Dearest Nan, Ich habe Dir mehre Tage lang nicht ge= ichrieben, es kommt mir wie eine Ewigkeit vor; die Weste hast Du doch bekommen. Gestern habe ich eine lange Rede gehalten, und hatte nachher mit Corrigiren der Berichte, Bearbeitung für die Zeitung zc. den ganzen Tag zu thun, vorgestern war ich beim König auf einem großen Kammerzweckeffen, und den Abend bei Ressels, am Sonnabend aber war ich in Groß-Kreuz und blieb die Nacht dort, Du siehst also daß die Zeit mir fehlte, und wirst nicht bose über diese Pause sein, auch nicht wenn ich jett nur furz schreibe, denn ich thue es in der Sitzung und habe nicht rechte Ruhe, weil sie mich immer attaquiren wegen meiner gestrigen Rede, und ich muß hinhören, ob ich auch darauf mit persönlichen Bemerkungen zu erwidern habe. Ich werde auf Deinen Wunsch nun das Behrenstr. Quartier nehmen. Bellin schreibt mir jehr unglücklich darüber, daß wir den Winter nicht in Schönhausen sein wollten. Es wäre mir auch lieber, aber es wird doch nicht gehn; wenn Du dort wärst und ich hier, es würde ein ewiges Hin= und Herreisen für mich sein, und wenn dann die Zeit um Weihnachten kommt, jo kannst Du das boch nicht ohne mich durchmachen, und jollst auch nicht, und wer weiß ob nicht grade dann ich hier nothwendig bin, wenn wir so lange zusammen sitzen. Es wird also schon sein mussen, daß unser Riedchen nicht hinter dem rothen Vorhang geboren wird, jo leid es mir auch thut, wenn es grade ein Junge sein sollte, und kein Schönhauser. Leb wohl mein geliebter Engel, habe 1000 Dank für Deine lieben Briefe, und schreib mir gleich, und länger als ich, ich bin heut zu voll von Politik. Die Köchin können wir erst zu Weihnachten von Rose bekommen, ich habe gejagt, fie würde mit Dir felbst darüber sprechen konnen. Gin= liegend ein Zettelchen für Bater der wohl grade am 27. ein= treffen wird. Gott schütze Dich. Daß Bernhard eine Tochter hat wirst Du wissen. Dein treuster v. 33.

86.

Berlin 27. 9. 49.

Mein Liebchen, ich sehe es ist viel leichter seine Frau los zu werden, als fie wiederzubekommen; ich glaubte Dich Ende dieses Monats hier zu haben, und nun foll es am Ende bis zum 20. October dauern. Das geht nicht mein Herzblatt. Das Wetter ist jetzt warm, ob es über 4 Wochen noch so sein wird, kann niemand miffen, und tritt frühe Ralte ein, wozu es diefz Jahr allen Unschein hat, so frierst Du mir mit dem Kinde in Pommern ein, und mußst den Winter dort bleiben. Ich glaubte Du würdest jehr bald nach Baters Geburtstag reisen, 2 Tage in Reddentin bleiben, und den 3. od. 4. hier fein. Es ist in dieser Jahreszeit sehr bedenklich mit dem Wetter, der September ist gut, aber wird es nachher unangenehm, so hält es auch damit an, und wer weiß was dann am 13. wieder zwischenkommen kann. Ihr seid jetzt gesund, das Wetter ist schön, und das Reisejahr dicht vor Thores Schluß, da dürfen wir diese Gunft der Umstände nicht unbenutt lassen, und ich möchte, dass Du nicht bis zum 7. od. 8. wartest. Wenn Bäterchen so freund= lich sein will Dich bis Röslin zu geleiten, und danach sehn daß Ihr dort glücklich in den Wagen kommt, jo reise nur bis Zimmerhausen allein, dort hole ich Dich. Schreib mir zu diesem Zweck den bestimmten Tag Deiner Abreise von Redd. und Deiner Ankunft in 3. Die Harzparthie werde ich wohl aufgeben, weil ich nicht weiß was in der Zeit die Kammer vor= nimmt, es können einige Fragen kommen, bei denen ich durchaus dabei sein muß. Berglichen Dank für Dein liebes Briefchen, in allem sonst einverstanden, nur nicht in den Aufschub-Plänen. Du giebst mir jo fleißig Nachricht daß ich Dich sehr dafür eien will, wenn ich Dich nur erst wieder in meinen Händen halte. Auf Bäterchens Gesundheit werde ich mir heut eine Flasche Champagner erlauben. Ich habe diese Tage Hals über Kopf zu thun, jo viel Nebengeschäfte aller Urt, daß ich ganz gehetzt bin. Das Behrenstr. Quartier miethe ich heut, da ich kein begres gefunden habe. Viele liebe Grüße an M. und B., und ichütze Dich Gott auf allen Wegen mein Engel. Dein treufter

vB.

87.

Berlin. Freitag.
Postst. 28. 0. 49.

Mein Lieb, ich habe das Quartier in der Behrenstr. ge= nommen; das im Thiergarten ist bei nassem Wetter im Winter zu beschwerlich für Dich mit Gin= und Ausgang. Ich ziehe vorläufig mit Minna hinein, und lasse mir 1 Stube möbliren, Betten giebt mir Malle. Ich wollte erst nach Schönhausen, Sachen holen, damit Du alles hier eingerichtet und möblirt fändest; aber die Sache bedarf doch wohl der Sand der forglichen Hausfrau, ich vergesse zu viel und der Packwagen geht doch nur Einmal. Schreib mir also eine Liste was Du haben willst, sonst mußt Du das Kind erst bei Laura absetzen, und selbst nach Schönhausen. Besser ist es, daß ich Dir alles vorher besorge und einrichte, dann brauchst Du hier bloß abzufteigen, und in meine offnen Arme und auf ein fertiges Sofa zu sinken, das wäre so niedchen, nur komm bald, mein ge= liebter Engel, das Wetter ist heut schon bitter kalt, und schreib mir genau, wann ich Dich von Z. holen kann. Nimm auch mein Briefchen von gestern nicht übel und denke nicht daß ich Dir etwas übel genommen habe, aber bitte komm, eilig. Nach dem Harz geh ich nicht. Viel Grüße, sehr in Gile Dein treufter

vB.

over the blue mountain over the white sea-foam come thou beloved one come to thy lonely home (old song)

88.

Schönhaufen 2. 10. 49.

Meine geliebte Nanne, ich sitze in unserm stillen alten Schönhausen, wo mir nach dem Berliner Wirrwarr recht wohl ist, und ich bliebe gern 8 Tage hier, wenn die alte Kammer es zuließe. Heut früh weckte mich Odin, und ging dann wie sonst rückwärts zwischen den Betten zurück; dann stöhnten mir Bellins sehr viel über die übeln Eigenschaften des Pächters vor, mit dem sie wie Katz und Hund sind, und mit ihr habe ich lang und breit berathen, was alles nach Berlin soll. Der

Barten ift noch recht grün für die Herbstzeit, aber die Steige find grafig und unfer Inselden so verwachsen und naß, daß ich garnicht hinauf konnte, es regnet immerzu. Stadträthchen saß natürlich den ganzen Rachmittag bei mir, sonst hätte ich Dir schon eher und mehr geschrieben; morgen früh will ich wieder fort, und ich muß noch einige Geschäftsbriefe schreiben. Gestern habe ich mit dem Könige den 900jährigen Dom in Brandenburg beseiert, nachdem er gründlich exorcisirt war, und die bosen Nationalgeister ausgetrieben. Die ganze Kön. Familie war da, außer der Prinzeff von Babelsberg die in Weimar ist, Brandenburg, Manteuffel, Wrangel, Bof und viele hohe Herrschaften, wormter auch ich, ganz keck voran in der Kirche, neben den Prinzessinnen. Beim diner sagte Majestät viel Schönes über seine Chur- und Hauptstadt Brandenburg, war auch gegen mich sehr freundlich. Der Königin stellte ich eine Anzahl Schulzen vor, die sich um meine Wahl besonders verdient gemacht hatten; die Leute waren so gerührt darüber, Zulett wurde daß sie mich nachher mit Thränen umarmten. der König sehr heftig gegen Patow, der als Oberpräsident erschienen und mit dem er bis dahin garnicht gesprochen. Herr, sagte er sehr laut und heftig, stehn Sie rechts, so stimmen Sie rechts, stehn Sie links so stimmen Sie ins - Namen links, von meinen Dienern aber verlange ich daß sie zu Mir stehn, verstanden? athemloses Schweigen und P. sah aus wie die Enten wenns donnert. Der General Rochow aus Betersburg war auch dort. Der Kaiser und die Kaiserin ließen mir viel Schmeichelhaftes durch ihn fagen. Das ist sehr schön, aber ich wollte doch, wir könnten beide ruhig in diesem Hause sitzen, und es stände in Aniephof, das ware mir lieber als alle Gunft der Potentaten. Ich hoffe, wenn ich morgen nach Berlin komme ein Briefchen von Dir zu finden, aus dem ich bestimmt ersehe wann ich Dich in Zimmerhausen abholen kann, es muß aber bald sein, sonst schelte ich; spätestens Ende dieser oder Unfang nächster Woche, sonst komme ich nicht nach 3., esse alle Tage Pflaumen und Weißbier, reise zu allen Jagden und schreibe garnicht mehr. Ich bringe Dir beliebige Wäsche mit, d. h. mit dem Packwagen, das schwarze Atlaskleid, und ich will noch zusehn was sonst. Betten, Porzellan, Silber, Rochgeschirr, Wäsche. Das Thiergartenquartier ist recht schön daß ich es nicht ge= nommen habe; ganz abgesehn von den immer naffen Füßen die mein Engel bei Schmutz und Thauwetter haben würde, ist

in den Paar Jahren daß das Haus steht schon 7 Mal dort eingebrochen worden, das würden Dir theilnehmende Seelen gewiß mitgetheilt, und Du Dich, mit den 2 Mädchen und daby tüchtig gegrault haben, wenn ich an einem langen Vinterabende einmal nicht zu Hause wäre. Das alte Uhrchen räuspert sich eben um 7 zu schlagen, ich muß an meine Arbeiten, mit der alten Bellin notiren was mit soll, und ekligen Leuten Geld schicken. Leb herzlich wohl mein Liebstes, und vor allen Dingen kommmmm, eilig, schnell, schleunig, sehr rasch zu Deinem sehr niedlichen Männing. Die herzlichsten Grüße an die Eltern. Dein treuster

vB.

Meine kleinen gezogenen Pistolen habe ich ja wohl in Reinsfeld gelassen, vergiß sie auch nicht. Biel Grüße an Tienchens<sup>1</sup>) und Tante Ulrike<sup>2</sup>) und streiche sie alle etwas schwarzweiß an. Nochmals behüte Dich Gott. Die Pistolen sinden sich eben hier.

89.

Un

Frau von Bismarck Hochwohlgeboren Reddentin

bei Stolp in Pommern.

Berlin. 3. 10. 49.

Dearest, ich habe Dir gestern in Schönhausen geschrieben, und den Brief hier zur Post gegeben, da ich wider Erwarten heut früh um 5 gesahren bin, indem mir über Nacht einfiel, daß ich hier zu thun hatte. Hier fand ich Deinen netten Brief, dessen practischer Inhalt von mir bereits erledigt ist, indem ich gestern in Schönhausen ungefähr alles das designirt habe, was auf Deiner Liste steht, mit Ausnahme der Möbel, die ich hier, wenigstens auf 1 Monat schon gemiethet habe. Die Sachen kommen übrigens mit der Cisenbahn her; ich trage Bedenken, das junge Pserd mit dem schweren Wagen so weit gehn zu lassen, da es obenein an städtische Ereignisse noch nicht gewöhnt

<sup>1)</sup> Reddentiner.

<sup>2)</sup> Frau v. Below-Reddentin, geb. v. Puttkamer.

ift. Du wirft Dein Restchen hier ganz behaglich eingerichtet finden, die Möbel stehn jetzt ichon. Warum willst Du aber jo lange bei Tienchens bleiben? 8 Tage! Schreibst Du nicht weiter, jo hole ich Dich am 9ten in Zimmerhausen ab, sehr lieb wäre es mir aber, wenn ich Dich vor Sonntag dort treffen, und Sonntag mit Dir dort bleiben fonnte denn wenn ich am 9. fomme, jo können wir nicht länger dort bleiben, jondern müssen den 10. abreisen und den 11. hier sein; ich kann nicht länger von hier fort bleiben, als grade zur Reise nöthig ist, darum komme ich nicht den 8. um Dich in 3. zu empfangen, sondern lasse Dir dort Einen Tag Zeit zu ruhen. Ich habe Deine Liste sofort an Bellin geschickt, nachdem ich die Möbel darin gestrichen und einige Kleinigkeiten geändert. Ich abdressire diesen Brief nach Reddentin, da Dich meiner von heut früh der nach Reinfeld geht, dort wohl nicht mehr trifft, Du wirst ihn aber in R. noch erhalten, wenn Du wirklich jo lange da bleibst. Wegen des Parterrequartiers will ich Dich noch beruhigen, das Haus hat einen Portier, Tag und Nacht ver= ichlossene Sausthur und starte Tensterladen. Wegen Deiner sonstigen Acnaste werde ich Dich in Zimmerhausen zurecht eien. Alle Franen fürchten sich vor der zweiten mehr wie vor der ersten, weil es jo weh thut mein armes Lieb, aber gefährlich ist es viel weniger. Leb herzlich wohl, gruße all die Damen, und empfiehl Dich Gottes Schutz. Dein treuster

vB.

90.

Berlin 4. 10. 49.

Meine liebe kleine Nanne, ich habe eben furchtbar viel Briefe geschrieben, und da ich einmal im Zuge bin sollst Du auch noch einen kleinen haben. Ich wohne schon in der Behrenstr., aber das Puhst Minna ist nicht da, sie reiste Montag nach Jerichow, wollte gestern zurück sein, kommt aber nicht, und ich habe niemand der mir mein geborgtes Bett macht, Frühstück besorgt und mich bereinigt. Meine Sachen liegen auch noch bei Hans, weil sie mir keiner holt, und ich lause seit Brandenburg im schwarzen Leibrock und weißer Weste umher. An Morit habe ich geschrieben, und ihn gebeten Dich in Cöslin abzuholen; Du

mußt ihn aber frei halten; ich habe soviel Geld, daß mir die Aufbewahrung meiner Schätze Sorge macht wie Johann dem muntern Seifensieder. Wir mühlen eben Prajidenten. Schwerin ist es wieder geworden, die ganze Linke hat für ihn gestimmt, die äußerste Rechte 57 Mann start, allein gegen ihn. Vice wird wohl wieder Simson werden. Es ist recht schade, daß Du nicht diese Woche nach Zimmerhausen kommst, da hätte ich 2 Tage mit Dir dort bleiben können, denn die heutige und gestrige Sitzung hätte ich ohne Schaden versäumen dürfen. Mein Gedanke ist nun wie gejagt den 9. Abends nach 3. zu kommen, 10. mit Dir nach Stettin, 11. hierher zu fahren. Sollte irgend eine besonders wichtige Sitzung in diese Tage fallen, jo würde ich die 3 Reisetage um 1 vor= oder zurüchschieben mussen, wollens aber nicht hoffen, das giebt sonst Confusion. Leb wohl mein allerliebstes, herzliche Grüße an Tanten Cousinen und Bettern. Dein treuster v. 33.

91.

2111

n Frau von Bismarc Sochwohlgeboren Zimmerhaujen bei Blathe i. Vonnnern

Berlin. 7.

Postst. 8, 10, 49,

Geliebteste Nanne, es ist so kalt in meinem Stübchen und morgen bekomme ich erst Holz zum Heizen, daß ich Dir wegen frierender Füße nur 3 Worte schreibe, nachdem ich heut endlich in den Besitz eines Schreibzeugs gelangt bin. Ich warte mit Schmerzen auf die Sachen aus Schönhausen, Mittwoch hat Bellin angesangen zu packen, und noch ist nichts hier, und ich wollte Dir noch alles recht nett und behaglich einrichten, ehe ich sortgehe, damit Du nicht in ein kaltes wüstes Quartier hier kommst. Ich habe lange geschwankt ob ich Dich nicht in Cöslin nächtlich übersallen sollte, aber dann hätten unsre Sachen vermuthlich noch auf dem Bahnhof gestanden bei Ociner Ankunst, und morgen haben wir wegen des Presigesess eine sehr ents

scheidende Commissionsberathung. Uebermorgen Sitzung über § 105 eine der Hauptsachen der Verfassung, da kann ich nicht fehlen; wenns nicht noch geändert wird kann ich also erst Mittwoch nach 3. kommen, und Du bleibst 1 Tag länger dort, das wird Dir wohl nicht unlieb sein. Es ist recht schade daß ich Dich nicht schon in dieser Woche abholen konnte, da wäre es viel besser gegangen wegen der Kammer, dann hätte aber das ganze Packwesen in Schönhausen früher arrangirt werden müssen. Also noch 3 mal 24 Stunden, dann habe ich mein liebes kleines Rumtreiberden wieder im Arm, und dann laß ich Dich sobald nicht wieder von mir, in 10 Jahren nicht, die Altchen mögen sagen was sie wollen, es ist ein Hundeleben so ohne Frau. Kinkel kommt nach Naugard aufs Zuchthaus, da wird sich Bernhard freun. Leb wohl mein Liebling, ich muß ausgehn, die Kinger werden mir hier flamm. Grüße alle Zimmerhausner. Dein treuster n 23.

92.

2In

Frau von Putikamer geb. von Glasenapp Heinfeld bei Zuckers

Berlin. 4. Nov. 1849.

Liebe Mutter

Ich habe zwar meine Schreibsaulheit stark verschanzt hinter bem papiernen Wall der Kammergeschäfte, aber Dein Rauchssleisch ist siegreich in diese Festung eingedrungen, es ist, oder vielmehr es war, zu gut für diese Welt, ich habe daher, im Verein mit Johanna und Walvine, die täglich so lange es dauerte, davon gesrühstückt hat, dafür gesorgt daß es nicht lange litt. Auch für die Zunge bitte ich Dich den lieben Predigers vielmals zu danken; Deine Anweisung wegen des Abziehens sand nur noch etwa Einen Zoll der äußersten harten Spise vor, sie hat uns aber auch so sehr gut geschmeckt. — Die Kammer wird täglich langweiliger; gestern dauerte die Sitzung bis halb 6, bei kärglichem Lampenschein, und der unglückselige Wenzel

schwatzte stundenlang ohne Unterbrechung. In der ersten Kammer werden doch noch ab und zu gute und interessante Reden ge= halten, aber die unfrige ist kahl und öde wie Neu-Rolziglow. 3ch begreife nicht, daß sich noch immer Leute finden die ganz artig von Anfang bis zu Ende auf den Tribunen siten, und zuhören wie erwachine Menschen sich kindisch über Lappalien streiten. die im nächsten Sommer vergessen sein werden. Wenn Du übrigens in Deinem gestrigen Briefe für Johanna besorgt bift, bag fie eine blutdürstige Freude an dem östreichischen Standrecht habe, so beruhige Dich; sie ist so unpolitisch, daß ich ihr erst in Folge Deines Briefes erzählen mußte, daß in Ungarn einige Rebellen gehängt worden sind. Bei Dir aber, mein geliebtes Mutschchen, sputen Rousseau'sche Erzichungsprincipien nach, die Ludwig XVI. dahin brachten, daß er aus Abneigung den Tod auch nur Eines Menschen von Rechtswegen herbeizuführen, Schuld am Untergange von Millionen wurde. hast so viel Mitgefühl für die etwaige Familie Bathyany's, haft Du denn keins für die vielen tausende unschuldiger Leute, deren Frauen und Kinder durch den wahnsinnigen Ehrgeis oder die Selbstüberhebung diefer Rebellen, mit der jie, wie Carl Moor, die Welt auf ihre Weise beglücken wollen, zu Witwen und Waisen geworden sind. Kann die Hinrichtung Eines Menschen auch nur irdischer Gerechtigkeit genugthun für die eingenscherten Städte, die verwüsteten Provinzen, die gemordete Bevölkerung, deren Blut dem Kaiser von Destreich zuruft, daß ihm Gott das Schwert der Obrigkeit verliehen hat? Das weichliche Mitleid mit dem Leibe des Verbrechers trägt die größte Blutschuld der letzten 60 Jahre. Du fürchtest, daß die östreichische Regirung den Demokraten den Weg weise, wie kann man aber eine rechtmäßige Obrigkeit und eine hochverrätherische Partei auf gleiche Linie stellen; jene ist den Unterthanen, die Gott ihr anvertraut hat, den Schutz ihres Schwertes gegen Uebelthäter ichuldig, die Rebellen aber bleiben Mörder und Lügner, wenn sie jenes Schwert durch Gewalt an sich reißen sollten, sie können tödten aber nicht richten. Ich las vorher Johanna die lutherische Predigt über Matth. 18, B. 21 u. f. w., die ift voll Liebe und Bergebung, aber "weltliche Obrigkeiten sollen nicht vergeben, was man unrecht thut, sondern strafen" jagt der alte Luther ausdrücklich am Eingange. Verzeih daß ich Dir so lange hierüber schreibe, aber ich fühlte mich persön= lid dadurch berührt, denn jollte ich jemals bernjen jein, obrig=

feitliche Gewalt zu üben, so möchte ich nicht daß Johanna mich mit den Augen betrachtet, wie Du Haynau. Letztrer ift übrigens aus Raffel, ein natürlicher Sohn des Groffvaters des jetzigen Rurfürsten. Ginliegend schicke ich Dir eine Karrikatur des heutigen Kladeradatich, auf der Du bekannte Gesichter findest; nur Bagener ift nicht ähnlich; die Leute kennen ihn glücklicherweise nicht von Ansehn. Der Rampf mit dieser Demokratenbande war doch amüsanter in der vorigen Rammer, als jett mit diesen wäßrigen Constitutionellen, welche dieselben Grundsätze wie jene predigen, nur nicht den Muth der Consequenz bis ans Ende haben, und ihr Gift mit heuchlerischem Patriotismus überzuckern, deffen Rern stets Egoismus und Herrschsucht, in ihrem und ihres "gebildeten Bürgerstandes" Interesse bleiben. Wir leben hier recht häuslich ftill, effen mit Hans aus einer über Spiritus stehenden Menage, kämpfen mit der Unbehaglichkeit zu machender und zu empfangender Besuche, und unfre Hauptplage, wenigstens für Johanna, bleibt der kleine Schreihals, der bei Tage jest recht artig ift seit einigen Tagen, sich des Nachts aber sein Recht nicht nehmen läßt, die Langmuth der Mutterliebe auf die Probe zu stellen. Johanna schläft augenblicklich etwas auf dem Sopha um nachzuholen, was fie in der Nacht verfäumt hat. Sie ist dabei oft sehr angegriffen in ihrem Lustande, aber ich weiß es nicht zu andern, soviel ich darüber denke; denn wenn sie in einem andern Zimmer ichlafen foll, jo thut sie erst recht kein Auge zu, weil ihre Phantasie mit allen Schreckgebilden bei dem Kinde bleibt. Gott wird ihr ja Kraft geben, durchzusühren was in der Natur des mütterlichen Lebens liegt. Ich schließe liebe Mutter, weil ich ausgehn muß, nur noch Tausend herzliche Gruße für unser Bäterchen füge ich hinzu, auch für die lieben, wenn schon etwas constitutionellen Reddentiner, und Adelheid nicht zu vergessen. Leb recht wohl. Dein treuer Sohn

von Bismarck.

## 1850.

93.

Un

Frau von Bismark geb. von Puttkamer Hochwohlgeboren Schönhausen bei Jerichow.

Erfurt. Dienstag.

Meine geliebte Nanne

Wir sind nach einer heißen Fahrt, auf der ich mich einer Hülle nach der andern entledigen mußte bis ich im seidnen Räckthen war, gestern Abend glücklich angelangt, und sofort vom Bahnhof in die Fraction geführt, bis 9 gestritten dort, dann gründlich joupirt und in Folge dessen etwas unruhig geschlasen; eben komme ich aus der Sitzung, die ich ebensogut hätte versäumen können, und Freitag ist erst die nächste, in welcher die Hauptschlacht beginnt; ich muß aber die Zeit bis dahin nützen, um mich endlich mit den Sachen um die es sich handelt gründlich bekannt zu machen. — Ich kann noch immer ben Gedanken an Deine Schmerzen unter der Hand des alten Zahnbrechers nicht los werden, und ängstige mich daß du noch daran ausstehst; ich hoffe, daß ich recht bald Nachricht vom Gegentheil erhalte, mein Liebling. Du wirst diesen Brief wohl, bei dem verdrehten Postgange, erst übermorgen erhalten, an Deinem Geburtstage, und ich habe sehr geschwankt, ob ich nicht die 2 freien Tage wieder benuten jollte, um felbst zu fommen, aber theils habe ich Secretariatsgeschäfte, theils muß ich mich nun ernstlich vorbereiten, wenn ich nicht am Freitag mit Schande bestehn foll; denn schweigen kann ich in der Stellung in die ich einmal gerathen bin, nicht gut, da es von allen Seiten wie ein feiger Rückzug ausgelegt werden würde; Gerlach und Stahl nahmen eine Leußerung von mir, daß ich ihnen allein die Ehre des Kampfes laffen wollte, mit der hoch= ften Entruftung auf, und verwiesen mich mit Recht auf die Pflicht die ich vor Gott und Menschen mit meinem Mandat übernommen habe. Ich bleibe also hier; länger als 24 Stunden könnte ich doch nicht bei Dir jein. Dast ich Dir Glück wünsche, ist wohl eine überflüffige Förmlichkeit; ich könnte es ebenjogut mir jelbst

wünschen, aber von ganzem Herzen danken will ich Dir, nächst Gott, für alle Deine Liebe und Treue, mit der Du Glück und Frieden in mein früher an beiden armes Leben gebracht, für Deine Sanftmuth und Geduld mit der Du mir die geringen Leiden tragen hilfft, die Gottes Gute uns schickt, und die größern die meine eignen Schwächen und Eden und der uns Männern allen stärker wie Euch anklebende Egoismus über uns verhängt. Ich will Deinen Geburtstag damit feiern, daß ich Gott inbrünstiger als an andern Tagen bitte, daß er Dich mir am Leben und gefund erhält, daß er mir Friedfertigkeit und Demuth verleiht, und mich die rechte Liebe und Trene gegen Dich nicht bloß in Gefühlen, sondern auch in meinen Thaten, mit unwandelbarer Sanftmuth und Sorgfalt stets beweisen läft; dann hoffe ich auch daß Gott und ein gütiger Herr fein, und uns die große Gnade, die er uns grade durch und in unfrer Che gethan hat, und die täglich der vorzüglichste Gegenstand meines Dankes ist, auch niemals entziehen werde, darum bitte auch Du ihn, oft und innig. Herzliche Griffe an Mutter, bitte Sie in meinem Namen nochmals wegen aller meiner Ungebühr um Verzeihung, und sage ihr "ganz aufrichtig" dass ich ihr doch fehr aut bin.

Ich bekomme Besuch. Leb wohl mein Liebstes von allen, und möge Dir der Herr einen frohen und gesunden Geburtstag geben. Dein treuster

Grüß auch Melissa.1)

94.

Erfurt 13. 4. 50.

Mein Liebling, zwei Tage lang hat in mir ein Zug von Heimweh der mich wenigstens brieflich zu Dir trieb, mit der wüsten Unruhe einer Redevorbereitung über die Hauptfrage über die wir eben verhandeln, gekämpft. Da es aber nachsgrade unwahrscheinlich wird, daß ich noch zu Wort komme, insdem ich unter 62 Rednern die Nr. 44 loste, und mich nur dis Nr. 26 habe herauftanschen können, so will ich meine Nedenssarten auf die Gesahr einer Unverdaulichkeit hin herunterschlucken,

<sup>1)</sup> Frl. v. Behr.

und nich in den Ton gewöhnlicher Menschen herabstimmen. Deine beiden Briefe mein Engel habe ich erhalten, und danke Gott daß Du wohl bist, nur auf den Zahnbrecher bin ich noch wüthend.

Den Hausschlüssel, einen großen, hohlen, schicke mir, er ist von hier. Den Steuerbrief besorge ich von hier, Geld kriegen sie nicht. Wegen der Kreuzzeitung werde ich schreiben. Wagner ist hier, er liest an der Post. Die Stollbergsche Addresse ist, "an die Fr. Gräsin von Stollberg geb. Fürstin Reuß Durchslaucht. Kreppelhof Kreis Landshut". Ich sollte nicht an Dich gedacht haben am 11.? Es war hier wundervolles Wetter und ich habe eine 3 Stunden lange Waldpromenade gemacht, mit Gott und meinen Gedanken an Dich und alles Gute was er uns geschenkt hat, allein. Dann habe ich mit Hans Champagner auf Dein Wohl getrunken. Gott behüte Dich und die Unsern. Ich habe zu thun; die Sache wird hier schief für die Gothaer; die Regirung besestigt sich gegen sie. Leb wohl mein Bestes, mein Herzblatt. Dein treuster

95.

Postft. Erfurt 16. 4. 50.

Meine geliebte Nanne, Dein und Mutters Brief mit den Packeten kam gestern an; letztre habe ich heut erst erhalten und darin noch ein Niedchen von Dir gefunden, welches mich, recht erquickt in dieser Büste von Schwätzern; der Brief nämlich, nicht die Wurst, die ich erst angefühlt habe. Ich bin froh, daß es Dir wohl geht, Gott wird es ja auch mit Mut. Kopfschmerz bessern, der ich viel danke für ihr Brieschen. Mir klingt noch immer der Ton in den Ohren, wie Dir der Tölpel die Zähne zerbrach. — Ich bin mit meiner großen Freitagsrede, nach aller Vorbereitung, nicht zu Wort gekommen, Gerlach auch nicht. Gestern habe ich einige grobe Worte geredet. Wir gehn wohl bald auseinander, spätestens 14 Tage taxire ich, vielleicht noch schneller. Ich habe viel Schererei als Schriftsührer; alle Nachmittag gehe ich oben auf einen Waldberg, der Steiger ge= heißen, und trinke Bier, das ist noch das Beste und die Aussicht auf Stadt und Wald. Marzipan habe ich schon heut früh

->+>+>+>+>+>+>+>>>>>> 1850 <<<<<<<<<<

gegessen, Hans nicht gegeben, schmeckt sehr nett, viel Dank. Leb wohl, Gott behüte Dich und alle unter unserm Dach. Ich mußabstimmen. Dein treuster vB.

96.

Crfurt 19. 4. 50.

Meine geliebte Nanne, es ist schlimm in solcher kleinen Stadt mit 300 Bekannten zusammenzuwohnen, man ist keinen Augenblick feines Lebens ficher mit Besuchen. Bor einer Stunde murde ich die letzten langweiligen los; dann ging ich soupirend in der Stube spatieren, und vertilgte dabei faft die gange dice Burft, die reizend schmeckt, trank eine Steinkruke voll Erfurter Felsen= fellerbier, und jetzt beim Schreiben verzehre ich das zweite Rift= chen mit Marzipan, das vielleicht für Hans bestimmt mar, der von der Wurst schon nichts bekommt; dafür will ich ihm das Schinkchen lassen. Wir haben uns die letzten Tage noch recht tüchtig im Parlament gezankt; ich bin mit meiner Hauptrede aber weder im Anfang noch nachher zu Wort gekommen, da= gegen in kleinern Gefechten habe ich meine Galle etwas erleichtert. Die Sache geht hier einer Krifis entgegen, Radowits und Manteuffel stehn sich seindlich gegenüber; Brandenburg hat sich stark von Radowitz umgarnen lassen, und nach Berlin scheint R . . . . Berichte gesandt zu haben, so daß auf mein dringendes Bitten M. gestern zum König gereist ist. Für welche Seite sich der erklärt, das muß sich in diesen Tagen entscheiben, und dann ist entweder die Ersurter Sache todt, ober Manteuffel bleibt nicht Minister. Der kleine Mann benimmt sich augenblicklich sehr aut und entschieden; er wollte schon gestern in der Sitzung offen mit Radowitz brechen, aber Brandenburg hat es gehindert. Die verrückten Beschlüsse unsrer Majorität wirst Du gelesen haben; derselbe Unsinn wie in Franksurt; wenn sich unsre Regirung unterwirft, jo hat sie die größte Niederlage seit ihrem Bestehn erlitten; aber meiner Ueberzeugung nach trium= phiren die Gothaer Schneider zu früh. — Habt Ihr denn nun die Kreuzzeitung? ich habe die gröbsten Briefe an alle Leute deshalb geschrieben; sie bringt übrigens jedesmal wenn sie von mir spricht die dummsten Drucksehler, vorgestern namentlich. Wagener war neulich hier. Was sprichst du von allein sein im Mai mein Engel? Die Sache ist hier hoffentlich zu Ende

der andern Woche aus, manche meinen jogar, daß Dienstag unfre lette Sitzung fein werde. Montag ift feine, und ich hätte morgen zu Euch reisen können; aber es ist jo dumm, daß man von hier aus immer die Nacht in Magdeburg bleiben muß, jo daß ich erft übermorgen um 10 einträfe, und Montag früh wieder fort müßte; in der Hoffnung daß nicht mehr 8 Tage vergehn, jo folge ich diesem Schreiben, um Dich vor der Hand nicht wieder zu verlassen, in der Hoffnung will ich 2 Tage benuten um in den Thüringer Wald zu fahren und Auerhähne zu ichießen, hoch im Gebirge, mit dem Oberforstmeister Wedell. Das Leben hier habe ich übersatt; früh in die Sitzung, von da unmittelbar an eine schreiende und flappernde table d'hôte, bann jum Raffee auf den Steiger, ein allerliebstes kleines Gebirge 1/4 Meile von der Stadt, wo man in schöner Aussicht auf Erfurt, den Thüringer Wald, und unter prächtigen Gichen, zwijchen den kleinen hellgrünen Blättern von Dorn und Hagebuche spatieren geht, die angenehmste Zeit des Tages, und von dort in das Schenfal Fraction, wo ich noch niemals flüger geworden bin, jo daß man den ganzen Tag nicht wieder nach Hause kommt. Gehe ich nicht zur Fraction, so toben sie alle auf mich, weil es keiner dem andern gönnt daß er sich der Langweile entzieht. Die Schuh für Mutschehen sind noch nicht fertig. Mir geht es sonst gut, nur augenblicklich zu viel Wurft im Magen; und morgen muß ich um 6 aufstehn, darum will ich mich jetzt nachdem es 11 ge= schlagen zu Bett legen. Leb wohl mein Berg, möge Gottes Hand ichützend über Dir und den Kindern fein, daß fie Guch vor Krankheit und Sorge bewahrt, besonders aber Dich, mein Augapfel, den mir Röder alle Tage beim Promeniren beneidet, weim ihn der Sonnenuntergang jentimental macht, und er sich eine ebenso "aute liebe fromme Frau" wünscht. Uebrigens komme ich hier mit meinen Diäten aus, und werde noch Schätze nach Hause bringen. Gutenacht mein Liebchen, viel Dank für Deinen treuen Brief, und schreib mir gleich wieder, mich bangt immer nach Nachricht. Hans kommt eben und grüßt schläfrig, nachdem er kaum 10 Sekunden auf dem Sopha gejeffen hat. Rodmals Gutenacht meine Ranne.

Dein treuster vB.

97.

Crfurt 23. 4. 50.

Mein Liebling, obgleich ich schon vorgestern Abend von meiner Jagdpartie zurückgekehrt bin, jo erhalte ich doch erft heut Dein Briefchen vom Mittwoch, bei beffen Abgang Du zu meinem Rummer noch immer von Zahnschmerzen geplagt warft; möchte doch der liebe Gott Dir einmal Erholung davon ver= statten. Wir haben heut eine dumme Sitzung gehabt, zu der ich garnicht hier zu sein brauchte, wenn wir nicht erwartet hätten, daß die von Berlin zurückgekehrten Minister Erklärungen geben und Rampf hervorrufen würden. Gie schwiegen wie die Klötze, und ich hätte jo viel besser gethan, wenn ich die Jagd gelaffen und am Sonnabend statt beffen zu Dir mein Engel, gefahren wäre, auf die Gefahr hin den Buftag auf der Rückreise zuzubringen. Dafür werden wir aber wahrscheinlich heut über 8 Tage erlöft sein, und dann haben wir einen ruhigen Schönhauser Sommer vor uns, da das Kriegsgeschrei auch wieder still wird. Es will wirklich wieder Sommer werden, und auf einem überlangen Spatziergange von dem ich todtmüde heimkehre habe ich mich über die kleinen grünen Blätter der Hafeln und Weißbuchen gefreut, und den Rukuk gehört, der mir jagte daß wir noch 11 Jahr zusammenleben werden, hoffentlich auch länger. Meine Ragd war eigenthümlich; reizende wüste Tannenwälder auf der Hinfahrt, himmelhoch, wie im Erzgebirge, dann jenseit steile Thäler, wie Selke, nur viel höher die Berge, mit Buchen und Eichen. Ich hatte die Nacht vor der Abreise nur 4 Stunden geschlasen, dann in Schleusingen, auf der Südseite des Thüringer Waldes, um 9 Uhr zu Bett, um Mitternacht auf; ich hatte zu Nacht viel Forellen gegessen und schwaches Bier dazu getrunken; wir fuhren um 1 Uhr auf einen Gisenhammer im Gebirge, wo gespenstige Leute das Keuer schürten, dann bis 3 Uhr unaufhaltsam gestiegen, unter strömendem Regen, den schweren Mantel um, jo steil daß ich mit den Händen helsen mußte, jo dunkel im Tannendickicht, daß ich den Jäger vor mir mit der Hand greifen aber nicht jehn konnte, dabei hieß es, rechts ist ein Ab= grund, und in purpurner Tiefe braufte der Waldbach herauf, oder links ist ein Teich, und der Weg war schlüpfrig, ich mußte 3 Mal anhalten, mehrmals war ich der Ohnmacht nahe vor Schwäche, legte mich in das triefende Saidekraut und ließ auf mich regnen. Aber ich war fest entschlossen den Auerhahn zu

sehn; ich sah deren auch mehre, konnte aber nicht schießen, aus Gründen zu deren Verständniß man Jäger sein muß. Mein Gefährte ichon 1, und wenn ich gesund war konnte ich 2 schießen; ich war zu matt; nach 3 wurde es klar, und wunderschön, der Uhn machte der Droffel Platz, und der Bögelchor wurde betäubend als die Sonne aufging; die Bergtauben im Bag dabei. Um 5 war ich wieder unten, und da es wieder los reanete, gab ich erneute Versuche auf, reiste wieder hierher, af nach 24stün= digem Fasten sehr gut und trank 2 Glas Champagner, schlief dann 14 Stunden bis 1 Uhr Mittags gestern, und befinde mich nun viel wohler als vor der Partie, freue mich auch über die gute Natur die Gott mir gab, das durchzumachen. Ich hätte Dir mehr davon geschrieben, aber der gute Massenbach faß eben unendlich lange hier trots meiner ersichtlichen Unruhe, und meine Zeit vor Postschluß ist dadurch verronnen. Ich bringe dieß selbst zum Bahnhof, damit Du siehst daß ich gesund bin und Dich liebe, sonst kommt es erst Freitag zu Guch, da die Post über Berlin geht. Ich umarme Dich jehr lieb, mein Herz, und will morgen den Buftag andächtig bei Wermelskirch feiern. Gott schütze Dich, grüße Mutter und Meliffa. Gile, ich hatte mir jo recht eine Stunde freigemacht, — aber das alte Masschen, ihm ist das 14te Kind geboren. Der einzige Sohn unfrer armen Eglofftein aus Arklitten, 23jähr. Küraff.= Lieutnt. hat sich aus Hypochondrie erschossen, der Vater jammert mich unendlich, ein frommer Chrenmann. Dein treuster

n23.

98.

Crfurt 25. 4. 50.

Meine liebe Nanne, während ich als Schriftsührer hoch auf dem Throne neben meinem jüdischen Präsidenten sitze, und vor mir der edle Heinrich Gagern, außer Dienst eine gutmüthige Fleischmasse, in den hohlsten Tönen seines Resonanzbodens gegen Vincke predigt, war ich über dieses dumpse Gemurmel sauft entschlasen, suhr eben in die Höhe, und dachte ich könnte diese Mußezeit besser nutzen, um Dir zu sagen daß ich gesund bin und sehr artig, und Dich sehr liebe und Euch alle, und daß es dabei bleibt, spätstens Mitte nächster Woche sind wir sertig, wahrscheinlich Dienstag; und dann, keine Macht soll se zerstöhs-

hören, unsver Herzen sesten ze. Wir von der Nechten denken heut "Pack schlägt sich Pack verträgt sich"; die Linken zanken sich vor unsern Augen höchst leidenschaftlich unter einander über das Wahlgesetz; bourgeois gegen Proletarier; laß sie zanken.

Eben erhalte ich Deinen Brief. Ich muß plötzlich schließen

um aufzurufen

Dein tr. v. B.

99.

Erfurt. Freitag Posist. 27. 4. 50.

Mein Liebchen

Hand ift soeben in weißer Weste und Halsbinde in Gesell= schaft gegangen, wie alle Abend; es ist grade umgekehrt wie in Berlin, er ist der Gesellschaftsjäger, ich sitze artig zu Hause, mache mir Thee und Kibiteier, die ich heut richtig erhalten habe, unzerbrochen, alle so niedlich eingepackt, tausend Dank dafür. Mit diesem Brief werde ich endlich die Schuh schicken können, denn morgen sollen sie ganz gewiß fertig sein. Der Mann ist so überhäuft mit Arbeit, er liefert ganze Ladungen Schuhzeng nach Umerita, Beftindien, Cap der guten Hoffnung, und bekommt von dort Probeschuh geschickt als Mag, für weiße und schwarze Damen. Die Zeichnungen unfres hoffnungsvollen Schönhauser Malers habe ich dem Minister v. d. Heydt gegeben, er hat sie mit nach Berlin genommen, und mir hoffnung gemacht, daß er für unfern Schützling etwas thun werde. Das jage nur dem Conrex. Dienstag werden wir wohl ichließen, spätstens Mittwoch; den Donnerstag oder Freitag habe ich also mein Liebchen in Schönhausen. Es ift dumm daß man nach Schönhausen die Fahrt nicht in einem Tage machen kann; man muß immer in Halle oder Maadeburg zu Racht bleiben. Wenn die Leute nicht heut und gestern noch wieder ellenlange Reden gehalten hätten, in denen nicht das Beringste vorkam, mas nicht ichon zehnmal gejagt wäre, jo ware unfer Exil hier morgen oder spätestens Montag zu Ende gewesen. Heut ärgerte ich mich wieder daß ich nicht zu Wort tam; ich hätte dem Schwätzer Befeler gern eins abgegeben, der mit verfiden Wortverdrehungen über unfern geliebten Stahl herfiel: der feine Verlen hier recht vor die Saue wirft. Noch hat er Verlen für mich, inden die Zeit wo unfre Wege

auseinander gehn, wird doch wohl mit den Jahren kommen, wenn wirs erleben. Köder i) läßt Dich wiederum grüßen, und sagen daß sein Umgang täglich mehr den allerwohlthätigsten Einfluß auf mich übte. — Wie danke ich Gott daß Ihr alle wohl seid, ich bin in steter Sorge deshalb, und ist immer mein erster Blick danach in den Brief. Wegen des Jmpsens der Pocken bin ich mehr dafür als dawider; bist Du nach der Antwort von Busch noch zweiselhaft, so saß Dir den Dr. Bünger aus Stendal kommen, er ist ein guter Arzt. Er kann, wenn er zu verabredeter Stunde kommen soll, bis Hämerten mit seinen Pserden sahren und von dem Schönhauser User mit umsern abgeholt werden, sonst geht er über Tangermünde. — Bete sür mich wie ich sür Dich. Herzliche Grüße an Mu. und Ma. Dein treuster

Sonnabend früh

100.

An Frau von Bismark Hochwohlgeboren Reinfeld bei Zukers.

Rülz 23. 9. 50.

Meine geliebte Nanne, Väterchen wird Dir erzählt haben, wie wir fast die Post versämmt hätten. Derenthal unterhielt mich dis Cöslin mit allgemein politischen Fragen, deren schlaftrunkne Beantwortung meinerseits, sehr nachtheilig gegen seine sich auch im Dunkeln nicht verlängnende Höslichkeit abstach. In Cöslin surchtbarer Platregen, ich mit einem Bombardier und einem naßepelzig riechenden Juden im Beiwagen, scheußelich gesessen, das weiße Kissen war mein einziger Trost gegen die schlechtbedeckten Gisenstäde an denen ich Anlehmung hatte. In Plathe tras ich Hermann Marwitz; sein Bruder ist wieder sehr krank, Wilhelm Löper, der Gumenz hatte, liegt in Colberg mit wenig Hossinung am Typhus, und seine Frau, ein vielbegehrter Goldsisch mit 300 Tausenden auch todtelend; was hilft das Geld? laß uns recht dankbar sein für unser besseres Theil. Wilhelm Ramin soll mit Hinterlassung von 200000 Rthlr. Schulden zusammengerasst haben was möglich war, und spure

<sup>1)</sup> Damals Abgeordneter, später introducteur des Ambassadeurs.

los verschwunden sein. Hoffentlich ist es noch anders. Hier war Lettow und Morits. Letter voller Areisgeschäfte. Hier ist alles in alter Weise, Elise und Jenny dauernd hier; eben sind die Herrn sort und ich sinde jetzt erst Ruhe Dir zu schreiben, während die Damen mit mir conversiren. Malvine 1) ist wie

ein Fäsichen voll Drillinge fo rund.

Es war recht traurig und dunkel auf unfrer Fahrt nach Schlawe, und mir schwebte noch Dein Kleidchen wie ein heller Streif zwischen den Gartenbüschen, im Dunkel vor Augen; mein Niedchen Liebchen sei nur nicht traurig, ich werde sehr schnell wieder da sein; schreibst Du mir gleich nach Eingang dieses, jo addressire nach Magdeburg bei Gerlach. Frankire nie mehr an mich, ich thue es auch nicht; alle klagen hier wie viel frankirte Briefe jett verloren und unterschlagen werden, weil sie nicht mehr Buch darüber führen. Ich küsse Dich tausendmal mein liebes liebes Herz; ichone Dich auch in der Nacht und steh nicht unnöthig auf. Muttern danke ich noch viel für alles und augenblicklich für das weiße Kissen besonders. Umarme auch Bäterchens grauen Bart für mich, und die beiden fleinen Bälger, und sei nicht verzagt; Gott wird uns alle behüten um seiner Liebe Willen. Morgen früh fahre ich weiter und schreibe wo ich Zeit habe. Leb wohl mein rosa Engelchen. Dein treuster n 23.

Sie grüßen natürlich alle.

101.

Berlin Mittwoch

Postst. 26. 9. 50.

Mein Liebling, wie kommt es denn daß heut Mittwoch ist? bin ich denn nicht am Sonnabend Nachmittag aus Reinsfeld gereist, Sonntag in Külz gewesen, Montag früh von dort abgereist, und an demselben Tage, d. h. gestern Abend, hier angekommen? je n'y comprends rien, mir ist 1 Tag verloren gegangen, ich din erst beim Dienstag, hier aber ist nach Aller Behauptung Mittwoch; ein Tag Trennung von Dir weniger, damit tröste ich mich in meiner Bewildertheit. Bis Damm

<sup>1)</sup> Frau v. Bismard=Külz.

fuhr ich mit Kanninger, setzte mich dort in ein coupé, wo ich neben mir Hänschen Rleift im Gespräch mit einer dicken Polin fand; er ist gang wohl wieder, und ich höre ihn eben auf dem Gensdarmenmarkt lachen; er hat mich wieder ins theure Hotel geschleppt. Alls ich mir gestern Abend ein Nachthemde auspacken wollte, fand ich statt meines Roffers den eines Meßjuden A. Rosenberg aus Cöslin; die Sorte verfolgt mich. Heut früh habe ich ermittelt, daß man in Stettin meine Nummer auf dieses falsche Gepäck geklebt hat, und der Jude en question heut Abend erwartet wird; ich habe mit dem Mittagszug ge= schrieben, und hoffentlich kommen meine Sachen auch mit, wenn man fie nur kennt nach der Beschreibung. So habe ich nun hier den Tag bleiben muffen, und finde wenigstens Zeit Dir zu schreiben; ich laufe aber wie ein Plundermat hier auf der Straffe umher. Frau von Manteuffel die ich in diesem Aufzug besuchte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, und ich schilderte ihr meine heruntergekommene Lage als eine Folge der Magregeln ihres Mannes gegen die Gutsbesitzer. Sie läßt Dich viel grußen, und Dir jagen ber Suften bes Jungen und die bräuneartigen Zufälle Mariechens hingen lediglich mit dem Zahnen zusammen, und würden auch jedesmal dabei wiederkehren, aber immer ichwächer; dann begegneten wir Wunderlich, den Affessor auf der Treppe; er vetitionirt um Bersetzung von Trier nach Duffeldorf; sein Aussehen ist angenehmer wie das von Eurem demofratischen Leps. Peter, dem die reizbare Citelkeit ihren ruhelosen Stempel auf alle Züge geklaticht hat; er ist geschieden wie ich höre. Gegessen haben wir bei Wageners, die recht liebenswürdig waren; dann fand ich Fritz und Sennecke nicht zu Hause; die Ritterstraße ist doch abgelegner noch als ich glaubte. Um 9 haben wir politische Conserenz bei Schwarz. Ich kann mich gar nicht darauf besinnen was Du in Berlin besorgt haben wolltest; ich hätte nun Zeit genug dazu gehabt. Morgen früh wollen wir, in der Voraussetzung daß meine Sachen heut noch kommen, nach Magdeburg, und übermorgen werde ich wohl von dort nach Schönhausen gehn; mir bangt vor der Ginsamkeit dort; da finde ich denn wohl die erste Nachricht, daß es Dir und unsern tleinen Niedchen wohl geht, und den Eltern; ich bitte Gott jo fehr darum, daß er seine Hand schützend über dem rothen Häuß= chen halte, aber ihr habt mich mit Eurer Nengitlichkeit ver= dorben, und ich nuß all mein Bischen Vertrauen zusammen=

nehmen, damit ich nichts Schlimmes jehe wenn ich an Euch denke. Ueber den Zusammentritt der Kammern hört man noch nichts Bestimmtes. Der Kaiser soll geäußert haben, er könne einen seiner besten Diplomaten nicht länger als grrenarzt ver= wenden, darum jolle Megendorf fort, und einstweilen fein Besandter hierher, da gescheute Leute ihm hier nichts nuten tonnten. Gehr ichmeichelhaft, auch für Budberg, der die Beschäfte nun führt. Radowitz, der große Magier, wie sie ihn nennen, steht bei dem Könige besser als je, der ihn als einen Märtyrer für seine (des Königs) Person betrachtet, da alle ihm den Rücken drehn: Minister, Kammerherrn, Hofdamen kein Wort zu ihm reden, ja jogar die alten Lakaien mit dem eisernen Kreuz ihm Streiche spielen wo sie können. Gott bessers. Leb wohl mein geliebter Engel, behüte Guch der Berr vor Krantheit und Uebel. Gruße die Eltern herzlich. Dein treufter und liebiter n 23.

102.

Schönhausen. Sonntag. Postst. Ferthow 29. 9. 50.

Ich habe die Post fast verschlafen, und kann keine Tinte auftreiben. Rur 2 Worte, ich bin glücklich hier, gehe nicht nach Destreich; habe aber schauerliche Deichgeschäfte; sie wollen mich gernoweg beißen, A. und G., die Regirung wünscht aber daß ich bleibe. Schicke mir das Deichsiegel gleich. In Magdeburg war keine Zeit zu schreiben. 3 Briefe habe ich von Dir, mit herzlicher Freude gelesen. Wegen der Geldsachen befümmre Dich nicht, ich werde es schon einrichten, Frick 1) ist ein unbeholiner Menich. Ich bleibe nun hier bis zur Deichschau, dann komm ich wieder zu Nannen; Kammern nicht vor 15. No= vember, wenn nicht der große Betrüger, der eigentlich ein edler etwas beschränkter Mensch ist, unberechenbare Uenderungen macht. Hier ist es surchtbar melancholisch, wie bange ich mich nach Dir mein Lieb. Kein Ton als die fallenden Kastanien draußen. Gott behüte Dich und Dein Reft, mein Bestes, leb wohl Dein treuer schlaftrunkner n 23.

Sonntag früh. morgen mehr.

<sup>1)</sup> Pächter von Schönhausen.

103.

Schönhausen. Sonntag Abend.

Meine geliebte Nanne

Heut früh gab ich Dir eine flüchtige Nachricht von meinem Hier= und Gesundsein, da ich in Magdeburg weder Zeit noch einen Fleck zum Schreiben finden konnte; nun will ich Dir ausführlicher schreiben wie es mir ergangen ist. In Berlin fam ich nach Ablauf von 24 Stunden mit einigen Rosten wieder in den Besitz meiner Sachen. Der unglückliche Jude hatte sich bei meiner Abreise zu den seinigen noch nicht gemeldet; wir mußten theils meinet= theils Hans wegen 2 Tage in Berlin bleiben, die Rechnung war aber diesmal vernünstiger. Den zweiten Tag habe ich bei Fritz gegessen; sie grüßen sehr und Fritz schenkte mir ein Kinderlätzchen, die Cousine nähte meine Handschuh zurecht, und war überhaupt liebenswürdig. jett scheinen sie sehr glücklich zu sein; wohnen könntest Du aber dort wohl nicht, es ift, außer einem großen, aber ungelegnen Saal kein Raum übrig. In Magdeburg wohnten wir, d. h. Hans, Thadden, Wagener und ich bei Gerlach, wo ich Dett kennen lernte, und recht liebenswürdig fand. Sie joll durch das Lutherthum viel sanfter geworden sein. Die Destreicher waren sehr ahngenehmeh Leit, munter witzig und vornehm; es fieht bei ihnen in Land und Regirung doch viel revolutionärer und bürokratischer aus als bei uns. Sie bestätigten was ich schon in Reinfeld gesagt hatte, daß unfre Reise zu ihnen zwar hehr erfreilit, aber wenning night halt hein werrdeh, und fo unterblieb sie; ich hätte mich ohnehin kanm dazu verstanden. Die Ernennung von Radowitz warf einige Anfregung in unser Lager obichon ich nicht einsehe was es in der Sache ändert. daß er, der der That nach schon längst Minister des Auswärtigen war, und die Drahtpuppe Schleinits am Naden 30g, nun auch den Ramen davon angenommen hat. Manteuffel jprach von Abgehn, Gerlach und Kleist haben ihm zugeredet zu gehn, ich zum Bleiben, denn sein beabsichtigter Rachfolger Matthis würde in Ausführung der Gemeinde Droming und Unstellung liberaler Beamten noch ganz anders gewirthschaftet haben. Ob Stockhausen bleibt ist noch ungewiß; wahrscheinlich wird auch General Gerlach feine Stellung beim Könige auf-

geben. Hol der Henter die Politik. Hier fand ich alles wie wir es verlassen haben, nur die Blätter zeigen das Morgenroth des Herbstes; Blumen sind fast nicht als im Sommer, Kahle hat besondre Liebhaberei dazu, und auf der Terrasse hängen fabelhafte Kürbisgestalten an ihren Ranken von den Bäumen herab. Die netten Pflaumen sind vorbei, nur einige blane sigen noch; vom Wein ist erst die gemeine grüne Art reif; in der folgenden Woche werde ich Dir Trauben schicken. Keigen habe ich heut soviel vertilgt daß ich Rum trinken mußte, es waren aber die letzten. Leid thut es mir daß Du den türkischen Weizen nicht sehn kannst: 3 Ruft höher als ich mit ber Hand langen kann, steht er dichtgeschlossen, die Fohlenkoppel sieht von Weitem aus wie eine 15jährige Kieferschonung. Ich fite hier an Deinem Sekretär, mit knatterndem Raminfeuer hinter, und Odin im Anäuel neben mir. Wegen der Zahlungen war es hohe Zeit; Frick hat nicht einmal die am 1. September fälligen 70 Rthlr. Zinsen bezahlt; diese und andre habe ich gedeckt, und behalte nun von dem Gelde welches Wagener zurückzahlt; ich habe ihn (Frick) noch nicht gesprochen; Bellin ist natürlich voll von der ungeschickten Wirtschaft die &. treibt; er joll fast kein Befinde, nur Tagelöhner haben, und sein Inspector prügelt sich mit den Knechten, die er wegen Geldmangel nicht lohnt; wie lange wird das gehn? Bellin hat Luft hier in das Haus zu ziehn und den Garten zu übernehmen; sie wie es scheint weniger, was ich ihr nicht verdenke, da sie sich eben eingerichtet hat. Morgen wird groß Lamento sein, wenn ich der Mamsell und Rahlen aufjage. Die Pferde schicke ich dann mit einem Wagen nach Reinfeld, die Braune zum Ackerpferd für Bater und Mousquetaire für Hakim einzurangiren, wenn Later nicht noch ein veto einlegt. Willst Du dan ich die Glaskutiche mitschicke, oder einen Leiter=Back= wagen, mit allerhand Nettem für Dich? In die Kutsche geht zwar auch viel hinein. Die Pferde gehn besser vor dem Wagen, als geritten, und kommen wir wieder hierher, so ziehn sie, oder andre dort in Pommern zu acquirirende den Wagen wieder her. Maniell empfing mich in Roja mit schwarzer Polkajacke; sie ist mit den Aufschneidereien über ihre vornehmen und reichen Verwandten schon Kindersvott im Dorf. Gekocht hat sie heut wieder aut, aber mit der Biehfutterei lamentirt Bellin fehr, daß sie nichts dabei versteht, und keine Notiz davon nimmt, und unreinlich foll sie auch sein; die Bellin ift keinen Bissen

der von ihr kommt. Ihr Vater ist ein gewöhnlicher Häusler und Arbeitsmann; ich begreife daß sie mit ihren Allüren und roja Kleidern da nicht hineinpaßt. Der Garten hat, außer Rahlens Criftenz, bisher 103 Rthlr. in diejem Jahre gekoftet, und 40 bis 50 werden mit Graben und Einärndten wohl bis Weihnachten dazukommen, außerdem die Keurung. Den Inhalt des Gewächshauses werde ich suchen in der Nachbarichaft in Bension zu geben; das ist eigentlich der schwierigste Bunkt, und doch kann man wegen der wenigen Drangen nicht die Wirthschaft behalten. Ich erzähle hier, daß Du im Winter in Berlin bliebest, und wir im Sommer wieder ins Seebad wollten, und wir deshalb auf 1 Jahr die Wirthschaft auflösten. Db ich Deichhauptmann werde bleiben können, ist mir jehr fraglich; ich werde aber einstweilen es darauf ankommen lassen. Die Ragd hier ist in 5 oder 6 Antheile getheilt, jeder von mehren Bauern, Thierarzt, Conducteur u. j. w. gepachtet; fleines Wild giebt es gar nicht mehr, die Biriche aber ruiniren Frick die Kartoffeln in der Heide; ich werde sie besuchen. Die Kartoffelfrankheit ist stark hier; unfre ans dem Garten sind großentheils schlecht und krank. Schreibe nur recht viel, wenn Du auch nichts weißst, damit ich in Kenntniß bleibe wie es Euch geht, und ob niemand schlimm krank ist. Meine beiden Briefe aus Rülz und Berlin haft Du doch erhalten. Herzliche Grüße an die Eltern. Baters Geburtstag werde ich als Conservativer, nach dem alten Styl mit Euch feiern. Möge der barmherzige Gott um seines Sohnes Willen Dich und die Kinder bewahren. Leb wohl, meine fehr liebe Nanne. Dein vB.

Ich habe Thee getrunken, 2 Gier die ich dummer Weise hartgekocht, und 1 von der Bellin sehr gut in Butter conservirtes Rebhuhu gegessen, nun schreibe ich noch ekliche Briefe.

Gute Nacht mein Liebling. Gott schütze Dich.

Hent früh war alles hier verschlossen, und die Schlüssel auf dem Kotserhof; in meiner Tasche fand ich noch grade 1 Reinselder Schweselholz, um mir die Cigarre anzustecken. Seit ich aus Reinseld bin habe ich kein Sodbrennen mehr; vielleicht sass es im Herzen, und mein Herzchen ist bei Nannen geblieben.

104.

Schönhausen 1. 10. 50.

Mein Engel, ich bange mich so sehr daß ich es kaum aus. halte hier; ich habe die größte Lust der Regirung sosort meinen Abschied zu melden, den Deich laufen zu lassen, und nach Reinfeld zu fahren. Ich dachte heut einen Brief von Dir zu haben, aber nichts als dumme Polizei-Sachen. Schreibe doch nur recht sehr oft, mag es auch 100 Rthlr. Porto kosten, ich ängstige mich immer daß Ihr frank seid, und heut ist mir jo zu Mithe daß ich gleich zu Fuß nach Pommern laufen möchte. Ich jehne mich nach den Kindern, nach Mutich und Bäterchen, und vor allem nach Dir mein Liebling, daß ich garkeine Ruhe habe. Was ist mir Schönhausen ohne Guch hier. Die öbe Schlafstube, die leeren Wiegen mit den Bettehen drin, die ganze laut= loje, herbstneblige Stille, die nur das Tiden der Uhr und der veriodische Kall der Kastanien unterbricht, es ist als ob Ihr alle todt wäret. Ich denke immer Dein nächster Brief bringt eine bose Nachricht, und wenn ich wüßte daß er schon in Genthin läge, jo schickte ich Hildebrand noch in der Nacht hin. In Berlin geht es noch wenn man allein ift, da hat man den ganzen Tag zu thun und zu schwatzen, hier aber ist es um toll zu werden; ich muß früher ein ganz andrer Mensch gewesen sein, daß ich es immer ausgehalten habe. Stadtrath ist in Magdeburg, Frid in Berlin; nach ihnen verlangt mich auch nicht; der alte Bellin ist alle Tage bei mir; aber was kann ich viel mit ihm anfangen, als daß ich seine mir wohlbekannten Ge= schichten anhöre. Die Mamsell nahm die Kündigung sehr leicht und wohlwollend, wie eine fich von selbst verstehende Sache auf. Rahle dagegen war außer sich, und weinte fast; er würde zu Weihnachten keinen Dienst finden, und ganz verlumpen wie er sich ausdrückte. Ich tröftete ihn mit dem Bersprechen daß ich ihm sein Lohn noch 1/4 Rahr länger zahlen wolle, wenn er zu Neujahr keinen Dienst fande. Die Mamsell ist, außer im Rochen, entschieden unbrauchbar, davon mündlich mehr, ich kann all die Kleinigkeiten nicht herzählen, und Rahle gehört jeden= falls nicht zu der bessern Sälfte der Gärtner. Die einliegende Brojchüre von Melissa kan in einem Paket sign. v. B. Schönhausen, dessen Abdresse nach Angabe der Post verloren gegangen war, und da dieses Manuscript zwar versiegelt aber ohne Addresse mar, so mußte ich es öffnen um wenigstens zu

sehn an wen und von wem es sei. Außerdem lagen 4 Bände Geschichte von England darin, die Mutter wie es scheint zur Vollendung ihrer Bildung studiren soll, ferner eine sehr nied= liche Puppe in Diakonissentracht, Schurzenzeug, und eine kragen= artige Fahne von Tüll oder dergl. mit rothem Band, Kinderstrümpse, alles sehr niedlich, ich werde es mitbringen, sei nur einstweilen dantbar. Ich fühle mich so lebhaft bei Dir während ich dieß schreibe, daß ich ganz heiter werde, bis mir die 70 Meilen wieder einfallen, einschließlich 35 ohne Gisenbahn. Pommern ist doch furchtbar lang. Wenn ich die dringendsten Schreibereien todt habe, will ich zu Wartensleben, zu Levezow, zu Adolphine u. f. w. Gestern war ich nach Reuermark, und bekam einen solchen Gewittersturm mit Hagel und Regen, daß der Wind den kleinen Korbwagen auf der Chaussee schob und die Pferde aufhalten mußten, nach 1/2 Stunde war schön Wetter wieder, Hildebrand und ich aber durchnäft. Sonst befinde ich mich körperlich wohl, aber schreiben, gatme, mußt Du, sonst werde ich frank. Haft Du auch meinen Külzer Brief? Bernhard hat ihn gewiß in der Tasche behalten. Frankire nicht, sie unterschlagen sonst die Briefe. Bom Buchbinder sind unzählige Bücher gekommen, von Scott behauptet er fehle 1 Theil vom Seeräuber; ich weiß nichts davon. Der Schneider hat von dem Zeng nur 5 P. Unterh, machen können, wie er sagt; vermuthlich trägt er das 6. selbst. Zum Gipfel meines Unglücks wird die Deichschau wohl 8 Tage später sein als ich glaubte; ich erwarte noch Gewißheit aus einem Regirungsbriefe. Leb wohl mein süsses Herz, schreib so oft Du kannst, und grüße und fuffe Groß und Klein von mir. Gottes Gnade wolle mit Guch sein. Dein treuster v 3.

Ich würde noch vor der Deichschau wieder nach R. kommen, aber inzwischen fällt auch die Trüben- und die Ihle-Schau, die ich dieszung nachen muß, weil ein Regirung Commissar dazu kommt.

105.

Schönhausen 3. 10. 50.

Mein Engel, recht sehr habe ich mich gestern über Ankunft Deines Brieses gestreut, und Gott gedankt, daß Ihr wohl seid.

Er wird ja auch dem Jüngchen gnädig durchhelfen. Berzieht mir nur Mariechen nicht wenn sie so nett ist, und thut ihr nicht zu viel den Willen. Wenn es irgend Wetter ift, fo lagt fie draugen fein, und auch den Jungen, wenn es fein Zuftand erlaubt. Ich lebe hier so leise fort, schlafe lange, gehe spatieren, Rachmittags fahre ich zu Deichterminen und Abends schreibe ich. Die aufgesummten Deichsachen habe ich nun ziemlich todt. Wenn die dumme Geldgeschichte mit Frick nicht war, so hätte ich ruhig noch bis jetzt bei Euch sein können; in Magdeburg wäre es auch ohne mich gegangen; aber allerdings die Zinszahlungen weiß ich nicht wie ich sie von dort in Ordnung gebracht hätte; Geld ist dort schwer zu sinden in den Rummelsburger Bergen. Ist benn die Bülowiche Verhandlung ichon an Bernhard abgegangen? wenn nicht, so wird er sehr bose sein. Frick und Stadtrath sind noch immer abwesend. Bellin hat mir einen fleinen Auszug unfrer Wirthschaftskosten gemacht. An Tagelohn (ohne das was Du ausgezahlt haft), hat er bis jest 138 Rithlr. ausgegeben, davon 106 im Garten, das übrige für Holzhauen, auf= und abladen, Heu machen, Hechsel, Dung= wirthschaft 2c. — Reisekosten, Botenlohn 2c. Berzehr dabei 21 Rthlr., Porto 9 Rthlr. 12, Waschen und Scheuern 4 Rthlr. 13. Del 8 Rither. 8, Zuder und Gewürd und Sala 9 Rither. 20, Töpfer 3 Rithlr., Afche und Ralk 6 Rithlr. 16, Sämerei 3 Rithlr. 18, 4 Fuder Sen 16 Rihlr., über 220 Rihlr. in 9 Monat, ohne das Futterkorn für Pferde, Federvieh, Schweinekauf. Rahle und die Mamsell rechnet er zusammen auf 250 Rihlr. Nimm dazu was in Deinem Ausgabebuch an Wirthschaftsausgaben und Tagelohn steht, jo hast Du einen ungefähren Ueberblick unsver Wirthschaftskosten. Die Leute kann man übrigens so hoch nicht ansetzen, wie Bellin thut, denn ein Theil ihrer Unterhaltungskosten steckt eben in dem Garten-Tagelohn, deffen Producte sie verzehren. Ich finde das Alles übrigens garnicht so sehr viel; ich glaubte es würde mehr sein; aber weniger wird es jedenfalls, wenn wir nicht hier sind, und die Pferdchen auch nicht. Willst Du auch einiges von Deinen gewünschten Sachen gleich haben, jo ichreibe deshalb, damit ich ein Paket ichide. Wegen des Melissa'ichen Pakets, welches nach Reinfeld bestimmt, aber sehr deutlich v. B. Schönh. bei Jerichow gezeichnet war, ist schon ein Laufzettel hier gewesen, von dem aufgeregten Postamt Buckers. Der Inhalt hat ja aber wohl keine Gile; ich werde dann thun, als ob ich Mariechen die Sachen mitbrächte. Morgen habe ich Deich-Geschäfte in Genthin, und sahre von da zu Mittag nach Carow. Neues weiß ich seit vorgestern nicht, als daß ich mich noch immer bange und Dich ebenso sehr liebe wie gestern, und ebenso begierig nach Briefen bin; ich schreibe heut recht um Dir ein gutes Beispiel zu geben. Ich schließe, denn ich habe eben so heißhungrig zu Abend gegessen, mit dicker Mehlsuppe, Schinken und Eiern, daß ich nicht mehr grade sitzen kann, sondern noch etwas dielewandeln will, und morgen sahre ich früh aus. Lebt wohl, alle 3 Niedchen unter Gottes Hut, die herzlichsten Grüße an die Eltern. Dein treuster

vB.

Mit diesem Brief mußt Du 4 aus Schönhausen haben.

## 106.

Schönhausen 7. 10. 50.

Geliebteste Nanne, mit großer Freude habe ich aus Deinem Dienstagsbrief gesehn daß Ihr Euch jo leidlich befindet, denn Rahnfrieseln sind ja wohl nichts Schlimmes; Gott erhalte Guch auch ferner, und stelle Seine Engel zwischen Guch und allem Uebel. Ich habe aber mit diesem Briefe erst 3 von Dir in Schönhausen erhalten; irrst Du Dich nicht wenn Du von vieren sprichst, oder ist die Post wieder liederlich? Ich habe am Sonn= tag den 29. Sept. den ersten Brief von hier aus zur Post gegeben, Montag den zweiten, längern, Mittwoch den dritten, Freitag in Genthin den 4., dieß ist der 5., ich habe aber noch auf keinen Antwort; das ift mir ängstlich. Wenn Du Augenschmerzen hast, oder gar frank bist, so schreib mir nur immer die Wahrheit, alles ist besser als garkein Brief; ich will auch nächstens einen großen Brief an Mutschen schreiben, damit sie mir auch einmal Nachricht giebt. Freitag hatte ich Termin in Genthin, wegen Rentenablösung, Ihle- und Müllerprozes, von dort fuhr ich nach Carow; es regnete den ganzen Tag, ich war im offnen Wagen, und kam schließlich durch den Mantel naß in Carow an, und da bin ich, immer vom Morgen zum Nach= mittag und vom Abend zum Morgen aufschiebend, bis heut Mittag geblieben. Es regnete die ganze Zeit ohne Unterbrechung, bis gestern Albend, so daß wir nicht aus dem Hause gehn konnten. Es waren noch Wartenslebens beide Schwestern, Fr. v. Rochow aus Pet'sburg und Fr. v. Bülow aus Braunschweig da, jede mit einer Tochter, dann der 3. Sohn, der bei den Brandenburger Küraffieren fteht, und ein Sohn vom alten Rauch. Alle hatten mich sehr lieb und thaten mir gut, und ich fürchtete mich vor dem leeren Schönhausen, spielte Billard, hörte Musik und rauchte vor dem Kamin. Mathilde W. wird doch noch recht hübsch werden; das Gesicht ist sehr nett, aber der Ropf zu stark; sie ist erst 15 Jahre und wächst noch, wie man an ihren Kleidern sieht. Die Gräfin ist doch die augenehmste von den Nachbarsfrauen hier, und ihn habe ich auch recht lieb gewonnen, er ist auch der einzige politisch Rührige und es ist ein recht befriedigender Eindruck ihn in seinem Wirkungstreis als Familienvater, Landwirth und Partei-Mann zu beobachten. Sier habe ich heut langweilige Deich=, Gerichts= und Bankbriefe gefunden, und Deinen Dienstagsbrief. Herr von Reden ist nicht aufzufinden, die 124 Rthlr. Zinsen die ich ihm geschieft, sind mir als unbestellbar wieder zugegangen, ein seltner Wall. Was haft Du denn zu W. Ramins spurlosem Berichwinden gejagt? Ich hätte eher gedacht daß er sich erschießen würde, wenn er mit dem Seinigen fertig ware; ich verliere auch 50 louisd. alte Schuld bei ihm. Daß Graf Arnim die gange Caution für das Sonntagsblatt gezahlt, ist übrigens nicht wahr; er hat 200 Rthlr. dazu gegeben, was immer jehr dankenswerth ist. Meine Abreise von hier wird wohl nicht vor dem 24. statt= finden können, da die Deichschau erst den 21. bis 23. sein wird; es ist schauderhaft; noch 17 lange Tage. Wenn der dumme Frick zahlte, so könnte ich heut noch bei Dir sein, mein Lieb. Ueber= morgen fahre ich nach Stendal, zu Termin wegen Rentenablöjung bei der General-Commission, und Sospital-Sachen; von dort werde ich Levezow besuchen; den 15. werde ich in Burg Ihle-Schau haben, den 18. Trübenschau, zu Jug und zu Kahn, alles mit neugierigen Schaafen von Regirungsräthen, die nicht wissen wie sie ihre Zeit hinbringen sollen. Wolltest Du mir gar nicht mehr ichreiben? Das Deichsiegel vergiß doch nicht zu schicken. Wie jammert mich Baters Bärtchen; ich kenne ihn garnicht mehr ohne. Nun geh ich zu Bett, mit rechtem Bangen nach Dir und den lieben Balgern. Gruß mein liebes Mutich, und den rasirten Papa. Dein Bestes

v B.

Wartensleben hat nun 5 Lieutnants, 1 beim 7., 1 beim 6. Kürassier= 1 bei 3. Husaren; 1 beim 1. Garde= und 1 bei Fürst Wismards Briese an seine Braut und Gattin.

Garde-Rejerve-Regt., in allen Himmelsgegenden zerstreut, in Sachsien, Brandenburg, Baden, Hessen, Potsdam. Mit Hessen werden wir uns surchtbar blamiren.

107.

Schönhausen 8. 10. 50.

Endlich mein Liebling, bekomme ich heut Deinen am 2. angefangnen und am 4. zur Post gegebnen Brief mit dem Deichsiegel; es ift doch ganz jonderbar wie langsam die Post unter Heydt geht. Ich will Dich wegen Hildebrand beruhigen, meine Absicht ist niemals gewesen, ihn in Reinfeld zu lassen, er sollte nur die Pferde mit einer Ladung, d. h. einer sehr leichten, an Packerei hinbringen, weil die Pferde gefahren besser gehn als geritten, d. h. immer nur wenn Bater die Pferde wirklich haben will, und wirklich 2 Ackerpferde braucht, so daß er Hakim und meine Branne dann in den Ackerstall nimmt, und Mousquetaire für Satim einrangirt, fonft fressen sie dort ebensoviel wie hier. Dann wollte ich später Hildebrand in Berlin haben, und ist es mir auch ganz recht, zum Sommer einen Andern zu nehmen; störend ist mir bisjett nur, daß ich ihn zu Berlin neu einkleiden muß, denn jo wie hier kann er jich dort nicht auf der Strasse produciren, und namentlich hat er nichts im Winter anzuziehn, und geht er dann fort, so find die Sachen faum zu benuten für einen andern. Mit der Mamsell, mein Engel, geht es aber garnicht; trot Deinem Widerspruch bleibe ich dabei daß sie, wenigstens in der Rüche, schmutzig ist, obschon fie für sich unglaublich viel waschen läßt: die Rüche sieht un= gemein schmierig aus, und sogar Hildebrand, zum ersten Mal solange ich ihn habe, flagt über das Essen wegen Unreinlichkeit (Maden, Schimmel) und futtert Odin damit. Außerdem ist sie halb verrückt, brennt Wachslichter, vermuthlich von unjern (ich weiß nicht wo sie liegen und wieviel es waren) und sagt der Bellin auf ihr Wundern: soll ich das nicht? ich bin es nicht anders gewohnt! und läßt einen Wachsstock, auch vermuthlich unsern, in ihrer Stube einbrennen daß es ein Loch im Tijch giebt. Sie ift vor Hochmuth halb verrückt, und gang voll von ihrem Bruder, Kausmann en gros in Berlin, der wie sie angiebt "über die Gisenbahn zu jagen hat, und sich gang allein

ein Locomotiv vor den Bagen legen laffen kann und hinfahren wo er will". Lag fie fallen mein Riedden, es ift nichts daran zu halten. Alwinens 1) Sachen werde ich mit Hildebrand ichicken, und mit ihrer Mutter bei Gelegenheit der Deichschau sprechen. Wie leid thut es mir, daß der Junge Ench soviel nächtliche Unruhe macht; er wird doch wohl einen gelinden Reuchhusten haben, da es jo lange mit ihm dauert. Meinen Deichhauptmann werde ich doch wohl aufgeben müssen, wenn ich garkeine Pferde mehr hier habe, bei Eisgang oder Deichschau; aber ich werde es nun doch bis zum Frühjahr abwarten. Die Kammern fangen nicht den 4., jondern wie mir Manteuffel in Berlin fagte, frühftens den 15., vielleicht erft gegen Ende November an. Stadt= rath war heut 2 Stunden bei mir. Er behauptet die Frick wäre sehr wirthlich, und er werde es auch schon lernen, er sei nur noch unpractisch. Gruffe herzlich. Gott schütze Dich und die babies. Schreibe auch ob ich irgend mas gleich ichicken joll. Dein treuster n 23.

Sehr lieb ist mir der Wechsel von Groth. Es wird sich schon ein bester sinden, nur wäre es gut wenn er nicht verheirathet wäre. Der arme Aleist muß grade bei Kniephos gestorben sein. Seit heut ist es kühl und klar hier. Baters Pelz vergaß ich nicht. Ich kann hier garkeinen Thee mehr sinden; der im Kasten wird morgen alle.

## 108.

Schönhausen 10. 10. 50.

Mein Liebling, mit einer ingrimmigen Buth stürze ich nich auf das Tintensaß, nachdem ich soeben dem Stadtrath mit dem freundlichsten Gesicht von der Welt die Treppe hinunter geleuchtet habe. 2½ Stunden nach dem Glockenschlag hat er hier geseisen, geklöhnt und gestöhnt und sich an mein verdißnes Gesicht nicht gekehrt; ich wollte eben die Zeitung lesen als er kam. Bon 10 bis 2 bin ich theils zu Kahn theils zu Fuß an den Elbrändern umhergekrochen, wegen Buhnenbauten und Deckwerken und allerhand Unsinn, mit vielen dummen Leuten zusammen. Es ist heut überhaupt ein Berdrußtag; ich träumte heut früh so

<sup>1)</sup> Kinderfrau.

nett, daß ich mit Dir am Secufer stand, es war grade wie am neuen Strand, nur der Lehm war Reljen, die Buchen dichte Lorbeern, das Meer jo grün wie der Traunsee, und gegenüber lag Genua, was wir wohl nie sehn werden, und es war reizend warm, da wurde ich geweckt durch Hildebrand in Begleitung eines Gerichtsdieners, der mir die Aufforderung brachte, vom 20. October bis 16. November als Geschworner in Magdeburg zu fungiren, bei 100 bis 200 Rthlr. Strafe für jeden Fehltag. Morgen mit dem ersten Zuge will ich hin und hoffe mich loszumachen; es wäre doch unglaublich hart, wenn Gott meine tiefe und unruhige Sehnsucht nach dem was mir das Liebste auf dieser Erde ist so züchtigte, daß wir nicht das furze Bergnügen von ein Baar Wochen Zusammensein haben sollten; ich bin ganz aufgeregt; das ist unser Antheil an der neuerrungnen Freiheit, daß ich die Paar Tage Freiheit zwangsweise zu Gericht sitzen foll über diebische Bandjuden, wie ein Festungs= arrestant. Ich hoffe Gerlach kann mich losmachen, jonst jpreche ich nie wieder ein Wort mit ihm. Ich werde morgen aus Magdeburg gleich eine Zeile schreiben, was ich ausgerichtet habe. Taufend Dank für Mutterchens lieben Brief, und für Deinen heut eingegangnen, ein Baljam in meinem Berdruß; möge Gottes Barmherzigkeit auch ferner über Euch walten, der Junge wird wohl seine 4 Monat Keuchhusten aushalten müssen, das Armchen, aber Gefahr ift wohl mit Gottes Hülfe nicht dabei. Ich wollte heut eigentlich an Mutschen schreiben, aber ich bin zu wüthend über alle langweiligen geschwornen und ungeschwornen Leute. Wegen der Giftmischer wirst Du meine Antwort schon gelesen haben, daß es eine dumme Lüge von der Cölner Zeitung ift. Ich bin mit Hans garnicht unter fremden Leuten gewesen, und habe folche Reden nicht geführt. Bas willst Du mit einem schwarz wollnen Kleide? Das schicke ich nicht, Du haft auch garteins. Rach Stendal bin ich noch nicht gewesen, es kamen mir Deichtermine dazwischen; hin muß ich aber noch; den 20. habe ich ohnehin einen Termin in Stendal und werde dann vorher zu Levetsow fahren. Das Deichhauptmanns-Complot gegen mich haben sich die Leute begeben; Stadtrath jagt er dränge durchaus nicht dangch. Er hat mir Stundenlang von seiner Brundsteuer-Commission vorgeschwatt, in der er durch seine lengstlichkeit gegen sein eignes Rleisch und leider aud unfres wüthet. Unfer Hauptunglud ift der feige Gervilismus nach oben und die Popularitätsjägerei nach unten beim

Landrath; dadurch gestaltet sich hier mit Gemeindeordnung, Ragd, Grundsteuer 2c. alles besonders nachtheilig. hauptfächlich mit daran, daß er ganz ungemein unwissend und unbeholfen in Beschäften ift, und deshalb auf Gnade und Unquade in den Händen seines demokratischen Kreissecretars, dem er nie die Zähne zu zeigen magt; und dabei trägt der Mensch Hosen, ist Soldat gewesen, und Edelmann. La-Croix ist ja in Magdeburg Staatsanwalt, der muß mir auch helfen mich lossichwindeln. Ich kann mich noch garnicht darein ergeben, daß wir den ganzen Winter getrennt sein sollen, und mein Herz wird krank wenn ich daran denke; jett fühle ich erst recht wie Du und die babies mir tief tief eingewachsen seid, und wie Ihr mein Wesen erfüllt; das ist auch wohl der Grund warum ich allen außer Dir kalt ericheine, auch Muttern; wenn Gott das furchtbare Elend über mich verhängte, daß ich Euch verlieren follte, fo fühle ich, infoweit meine Gefühle überhaupt eine folche Wüste von Trostlosiakeit in diesem Augenblick fassen und erkennen können, daß ich mich dann so an die Eltern klammern würde, daß Mutter über Verfolgung mit Liebe zu klagen hätte. Doch fort mit allem erträumten Glend, die Wirklichkeit hat dessen genug. Lag uns jett recht innig dem Herrn danken, daß wir alle bei= jammen sind, wenn auch durch 70 Meilen getrennt, und laß uns die Süfigkeit des Bewuftseins fühlen, daß wir uns jehr lieben und es uns jagen können. Es ist mir immer wie Un= dank gegen Gott, daß wir so lange getrennt leben wollen, und nicht beisammen sind, jo lange Er uns die Möglichkeit dazu läßt; aber Er wird uns ja Seinen Willen erkennen laffen; es tann alles noch anders kommen, die Kammern können aufgelöst werden, die Möglichkeit liegt fogar fehr nah, da das Ministerium wahrscheinlich die Mehrheit gegen sich hat. Manteuffel war in diesem Fall dazu entschlossen, und Radowitz scheint sich ihm, feit er Minister ist, genähert zu haben, und überhaupt seine Politik wieder einmal ändern zu wollen. Griffe herzlich, leb wohl, Gottes Schutz sei über Euch. Dein treuster

vB.

Morgen schicke ich eine kleine Schachtel mit Trauben; Hildebrand soll mehr mitbringen, für die Post fällt es sonst zu schwer ins Gewicht mit Porto. Gutenacht, morgen muß ich surchtbar früh aufstehn; das Theewasser zischt, ich habe Thee gesunden. 109.

Bei Gerlach 11. 10. 50.

Geliebteste Nanne, ich habe Hoffnung loszukommen von den Geschwornen, aber noch keine Gewißheit; aber doch sehr wahrscheinlich. Geht es nicht, so mache ich mich nach den ersten Tagen los, und bleibe dann länger bei Euch, mag die Kammer ansangen wann sie will, die erste Zeit bringt doch nichts Besonders. 1000 Grüße. Auf dem Sprung zur Eisenbahn.

Dein vB

110.

Schönhausen 12. 10. 50.

Meine geliebte Nanne, ich beeile mich Dir das Nähere über meine Magdeburger Expedition und meine Aussicht von dem Geschwornen-Umwesen los zu kommen, mitzutheilen. Ich war zuerst bei Berlach, der mir erklärte, daß er garnichts in der Sache thun könne, vielmehr die Entscheidung über die Zuläffigfeit der Entschuldigungsgründe lediglich von dem Schwurgerichts= präsidenten Meier abhänge; dieser, ein getaufter Jude, gab mir dieselbe Antwort, indem er mich an den Criminal=Gerichts= Director Fritze verwies, der seinerseits wiederum sagte, er dürfe in der einmal vom Gerichtshof gutgeheißenen Lifte für seine Verson nichts ändern; er habe es schon einmal gethan, und dafür scharfe Verweise erhalten, und Gefahr gelaufen, daß das ganze Verfahren von den Vertheidigern der Angeklagten wegen Formsehler als ungültig angesochten werde. Es sei vielmehr der einzige Weg für mich, daß ich meine, wie ihm scheine, aller= dings jehr triftigen Entschuldigungsgründe schriftlich auffete, wo dann der Gerichtshof bei seinem Zusammentritt, am 22., unter Zuziehung der übrigen Geschwornen, darüber entscheiden werde, ob meine Beurlaubung zulässig sei. Er sowohl wie andre Mitalieder des Gerichtshofs waren der Ansicht, daß ich dispensirt werden würde; ich habe noch eine ganze Menge... zum Theil jogar im Verhörzimmer des Criminal-Gefängniffes aufgesucht. Demnächst habe ich die Regirung gebeten, mich als Deichhauptmann für die Daner der Schan zu reclamiren; fie haben mir das auch versprochen; es hilft mir aber nur auf die ersten Tage, wenn sich das Bericht überhaupt an eine solche Reclamation kehrt. Ich glaube daß ich loskomme, aber Bewiß-

heit werde ich erst am 22. erhalten. Gelingt es mir nicht, so werde ich wenigstens nach meinem Eintritt in Magdeburg, nach einigen Tagen meine Entlassung ermöglichen können, und bleibe ich dann noch bis nach Eröffnung der Rammern, die wahr= scheinlich am 15. stattfindet, bei Euch, da in der ersten Zeit wohl nicht viel Erhebliches vorkommen wird. Ich habe mich gestern über die ganze Geschichte so geärgert in Magdeburg, daß ich schon glaubte frank zu werden, und noch mit einem leisen Nieberchen hier zu Bett ging; heut ist mir aber ganz wohl, mir bin ich fehr traurig, über die allerdings nicht beseitigte Möglichkeit, noch länger von Dir entfernt bleiben zu muffen, und unfer kurzes Beisammensein noch beschnitten zu sehn. ist doch eine ganz unglaubliche Ginrichtung, daß nach der Will= führ eines Gerichtsmenschen 36 Leute im Bezirk, von denen obenein nur 12 benutzt werden, ohne sich eines Verbrechens schuldig zu machen, zu 4 Wochen Arrest in Magdeburg verurtheilt werden können, ohne noch, wie andre Gefangne auf Königliche Kosten unterhalten zu werden, und daß man jo etwas erst 8 Tage vorher erfährt. Seit 48, wie wenig bin ich da zu Hause gewesen, und nun foll ich die Paar Tage die mir bleiben um mich auf eine lange Abwesenheit einzurichten, auf der Restung fitsen. Dabei beruht die ganze Sache wesentlich auf der Unwissenheit des Gerichts; sie hatten sich vorgenommen, in bester Absicht, nur aus Magdeburg und dessen nächster Umgebung Geschworne einzuziehn, und wissen nicht daß es nur 2 Orte im ganzen Bezirk giebt, die noch weiter als Schönhausen entfernt find, Hohengöhren und Neuermark, da hört er auf. Gerlach war ganz verwundert, wie ich mich gegen die Uebernahme einer Bflicht, zu der wir uns drängen mussen, jo sperren könne; er ichlug bloß die Unbequemlichkeit und Langeweile in Magdeburg 4 Wochen zu sitzen, an; so etwas wie Sehnsucht nach Fran und Rind scheint er weder zu kennen noch bei Andern zu ahnen, und fertigte das mit einem lächelnden Schaufeln jeines Oberleibes ab. Ich war in einer solchen Wuth, daß sie beide es übel nahmen, und er meinte, wenn ich einmal in Zorn sei, so scheine es mir gleichgültig zu sein gegen wen, und etwas hat er Recht darin. Nachdem ich mich auf der Herreise innerlich ausge= tobt, und auch äußerlich gegen Landrath Alvensleben, der von M. bis Genthin mit mir im coupé sak, und etwas gekränkt von mir ichied, habe ich am Abend Gott meine Ungeberdigkeit abgebeten, und mich in Seinen Willen ergeben; vielleicht ist es

grade nur ein gnädiger Wink von Ihm, um mir in meiner aufgeregten Unzufriedenheit über unfre Trennung zu zeigen, daß es mit großer Leichtigkeit noch übler sein könne, und wir wollen auch mit Ergebung tragen was Er uns auferlegt, und uns nicht gegenseitig trauriger machen. Ich will dankbar und zu= frieden sein, daß Er uns alle lebend und gesund sein läßt, und mich nicht härter straft für meine vielen Sünden. Ich war erst Willens, nun sofort nach Reinfeld zu fahren, und am 22. wieder hier zu sein; wenn sie das aber erfahren hatten, so ließen sie mich dann gewiß nicht los, weil meine "Geschäfte" nun abgemacht seien. Ich kann auch wegen meiner Geldangelegen= heiten jett nicht fort; dann werde ich auch vermuthlich einen Holzhandel abschließen, wozu ich morgen oder übermorgen einen Käufer erwarte; nur soviel um die Bank zu befriedigen, falls meine anderweiten Plane mich im Stich laffen, auch geht mir die Hülfe der Regirung zum losmachen vom Gericht verloren, wenn ich nicht die Schauen wirklich abhalte; nächste Woche 3. B. an der Ihle, bei welcher Gelegenheit ich in die Nähe von Magdeburg komme, und nochmals die Leute bearbeiten werde. — Die Nachricht, daß ich meinen Wohnsitz hier ganz aufgeben wolle, bloß weil ich Rahlen und der Mamiell gekündigt habe, hat sich auf eine lächerliche Weise umbergesprodjen. Alle Regirungsmenschen in Magdeburg fragten mich danach, und von 3 Meilen jenseit der Elbe kommen sie und wollen unser Bischen Orangerie und Blumen kaufen. Ich habe nie etwas Andres gejagt, als daß wir vermuthlich bis gegen den Sommer in Berlin sein, und dann wieder in ein Bad gehn würden. Die Mamiell machte mir vorgestern ein Fricasiée worin joviel Schimmliges war, daß ich mich entsetzte; überhaupt schmedt ihr Essen oft so sonderbar, das ich anfange mich zu ekeln. Eben habe ich eine blatige Milchjuppe zum Abend ge= nossen, und muß schließen um noch an Bernhard zu schreiben, der mich seit 8 Tagen erwartet um Arnims auf mich einzuladen. Sei nicht traurig, mein geliebtes Herz, über alle unsere kleinen Widerwärtigkeiten; wenn Gott nur Dich und die Kinder gesund erhält, darum bete ich fast mit unziemlicher Leidenschaft, dann wird er uns ja auch bald ein fröhliches Wiedersehn ichenken. Gine Rammeranflösung vor Beihnachten etwa, ist mir fast wahr= scheinlich. 1000 liebe Griffe an die Eltern. Dein in innigster Liebe treuster u 33.

111.

Schönhausen. Montag. Posist. Fericow 15. 10. 50.

Mein Liebchen, erbarme Dich doch und ichreib mir. 6 Tage lang habe ich nun keine Nachricht von Guch, und in Deinem letten Brief sagtest Du wir ersparten nun soviel daß wir ums recht oft schreiben könnten. Die lette Nachricht die ich erhalten habe, ist von Sonntag den 6. datirt. Ich habe alle 2 Tage wenigstens 1 mitunter 2 Mal geschrieben, und heut ift der 14., und noch keine Spur von einem Brief. Du fagft mein Engel, ich könnte nun jehn wie Dir jo oft in der Ginsamkeit zu Muthe gewesen wäre, aber so wie mir ift es Dir nicht gewesen, sonst könntest Du mich nicht jo lange ohne Nachricht lassen, Du hattest immer noch Kinder und Mutter bei Dir; aber denke Dir daß Du hier gang mutterseelen allein wärft, und ich und die Eltern und die Kinder in Reinfeld, und dabei theilweis krank, und morgen wäre Deine lette Nachricht von uns 9 Tage alt; jo lange habe ich nie auf meine Briefe warten laffen. Mein erfter Gedanke heut früh war an die Poststunde, und ich hatte den ganzen Tag nicht die Rube etwas anzufangen, soviel ich auch zu thun habe, und um 4 Uhr erhielt ich nichts als eine Beilage zum Antsblatt. Schreibt mir doch nur einer 2 Zeilen, daß Ihr lebt, und gesund oder krank seid, aber greif Deine Augen nicht an und schreibe nicht bei Licht. Ich hätte eigentlich heut nach Berlin müffen, aber ich konnte mich nicht entschließen, weil ich die - Poststunde hier nicht versäumen und noch einen Tag länger ohne Nachricht sein wollte. In der Geschwornen= Sache hat sich noch nichts geandert; ich warte posttäglich auf das Atteft der Regirung, daß ich hier unentbehrlich bin, um es mit meinem ichon aufgesetzten Dispensationsgesuch einreichen zu können. Es ift hier fortwährend nag kalt und regnet vom Morgen bis zum Abend, aber im Garten noch ziemlich grün, wenn auch ichon ein fahler Schein darauf liegt. Morgen wird in Genthin großes diner sein; ich fahre aber nicht hin, weil ich keinen Appetit auf ihren schlechten Wein und ihre constitutionellen Toafte habe, sondern werde Gr. Majestät Geburtstag mit dem alten Bellin allein feiern und zum Nachtisch hoffentlich die lang= ersehnte Nachricht von Dir erhalten. Last Euch nur nicht ab= halten mir zu schreiben wenn etwa jemand ichlimm krank geworden ist; jede Rachricht ist besser, als dieses ängstigende

Schweigen, welches der Phantasie den unsinnigsten Spielraum bietet. Ich bin durch diese Geschwornen-Geschichte, und die Deichquälerei, das Ablöjungswesen, die langweiligen Nachbarn, das schlechte Wetter und die Ginsamfeit so verärgert, daß mir Schonhausen vollständig über ift, und doch fehlt mir der Entschluß wenn ein Käufer kommt, und ich sehe das alte Gemäuer und die hohen Bäume an, die still im Regen stehn. Alvensleben hat mich neulich wieder darauf angesprochen. Dazu kommt noch daß mir plötslich die Cigarren ausgegangen sind. Den nächsten Brief will ich an Mutter richten, sonst schreibt sie mir doch nicht wieder; heut bin ich nur zu übellaunig, und mache ihr am Ende wieder Berdruß mit meinen Ergussen. Dich nicht daß ich bose bin mein Liebling, über das Ausbleiben von Briefen; ich bin nur verunruhigt, und außerdem übellaunig wegen Abwesenheit alles dessen was mich heiter stimmen könnte, aber bitte schreibe, wo möglich jeden Posttag, wenn auch nur ein einziges Wörtchen, es ist mir immer der einzige Lichtpunkt in meiner Einsamkeit, wenn Sildebrand einen Brief mit "Zuders" Gott ist ja gnädig und barmherzig, und wird mein Gebet erhört, und Gud, vor Unglud bewahrt haben. Seinem Schutz empfehle ich uns und ganz Reinfeld mit allem was darin ift. Leb wohl mein Berg und schreibe schreibe Scinem treuften vB.

Wenn ich von den Geschwornen nicht loskomme, so reise ich doch sort. 4 Wochen in Magdeburg im Gasthof zu liegen, wird

auch nicht viel unter 100 Rthlr. kosten.

Ich bin in solcher Unruhe über Euch, daß ich für nichts Sinn habe, als vor dem Kamin zu sitzen, ins verglimmende Feuer sehn, und über 1000 Möglichkeiten von Krantheit, Tod, Postunfug und plögliche Reisepläne nachzusinnen und Deichhauptmann und Geschworne zu verwünschen. Ich schrieb Dir am Montag Abend, hent vor 8 Tagen, den Brief wirst Du wohl erst Freitag erhalten haben, dann am Mittwoch, der gestern eingetrossen sein wird, am Donnerstag von hier, und Freitag von Magdeburg, die Du beide heut gehabt haben wirst, und dann schrieb ich vorgestern. Hast Du nun nicht eher geschrieben als Freitag, nach Gingang meines Briefs, so kann ich diese Antwort allerdings erst morgen erhalten, das ist noch mein Trost. Vielleicht hat auch Döring wieder die Post versäumt, oder Ihr habt Vesuch der Dich abhält; wäre zwischen Sonntag

(d. 6.), und Freitag ein Brief abgegangen, so müßte ich ihn schon haben. Ich bin in einer kindischen Angst. Gute Nacht. Gott behüte Euch alle.

112.

Schönhausen 15. Detober 1850.

Liebe Mutter

Ich hatte gehofft daß ich zu Deinem Geburtstag wieder bei Euch sein würde; die versvätete Deichschau macht, daß ich meinen herzlichsten Glückwunsch nur schriftlich aussprechen kann; ich danke Gott, daß Er Dich uns erhalten hat, in so mancher Noth und Krankheit die Du in Deinem abgelaufenen Jahre mit uns durchgemacht haft, und bitte Ihn, daß Er uns Deinen treuen Beistand auch ferner erhalten wolle, und ich danke Dir liebe Mutter, für das reiche Maß der Liebe für uns, welches sich stets überlaufend erhalten hat, und mit welchem Du mir stets von Neuem entgegengekommen bist, wenn Du auch mitunter glaubtest, daß ich es nicht so erkannt hatte, wie Du erwarten durftest. Gott ist mein oder eigentlich Dein Zeuge bei mir, daß ich Dir recht oft vor Ihm Unrecht abzubitten hatte. und daß ich von Ihm die Kraft erbeten habe, mein trotiges Herz mit Demuth und Frieden zu füllen; möge Er mir darin mit Seinem heiligen Beiste beistehn, dann werde ich von Dir liebe Mutter im nächsten Jahre weniger Berzeihung zu erbitten haben als in diesem. Ich glaube wir haben auch beide erfahren, daß der Herr uns hilft, die Eden abzuschleifen, die in iedem fich neu bildenden Verhältniß zwischen Versonen die nicht mehr in dem leicht sich formenden und schmiegenden Alter der ersten Jugend stehn, abgeschliffen werden müssen, und Er wird uns auch ferner darin helfen. Wenn es Migklänge zwischen uns gegeben hat, es war ja doch nur auswendig; wir, die wir uns heut vor 4 Jahren doch noch jo gut wie garnicht kannten. und kaum gemeinschaftliche Bekannte hatten, sind uns doch im Laufe der Zeit, durch Krieg und Frieden, und mit immer weniger Krieg und immer mehr Frieden, so nah gerückt, daß ich außer Johanna niemand habe, felbst meine Geschwister nicht, mit dem ich so rückhaltlos und offen meine Sorgen und Freuden theilte, innre wie äufre, und stets einer treuen Theilnahme

gewiß bin, auch dann, wenn ich glauben fonnte sie verscherzt Bu haben; das ist doch mehr, als irgend jemand bessen Be= ziehungen ich kennen gelernt habe, von sich und jeiner Schwieger= mutter fagen kann. Wenn es mir mit Gottes Sulfe gelange, den jähen Zorn aus meinem Herzen zu bannen und die Un= freundlichkeit zu bemeistern die zufälliger Verdruß leicht in meinem äußern Wesen zu Tage treten läßt, so würdest Du niemals einen Augenblick haben, in dem Du an meiner tiefen und warmen Liebe zu Dir und an meiner Dankbarkeit zweiseltest: aber nur Gottes Inade kann aus den 2 Menschen in mir Einen machen, und Sein erlöstes Theil an mir so kräftigen, daß es des Teufels Antheil todtschlägt; kommen muß es endlich, sonst stände es schlimm mit mir. Aber glaube mir, der Mann Gottes in mir liebt Dich innig, wenn Dich der Knecht des Teufels auch anfährt, und der erstre ist von Dankbarkeit für alle Deine Büte, Treue und Versöhnlichkeit voll, wenn der andre sich auch austellt wie ein Giszanfen. Gott wird ja seinem Theil beistehn, daß er Herr im Hause bleibt, und der andre sich höchstens auf dem Hausflur zeigen darf, wenn er auch da mitunter thut, als ob er der Wirth wäre.

Ich habe heut endlich einen langersehnten Brief von Johanna erhalten, und gestern einen sehr ungeduldigen geschrieben. Mein armes Niedchen leidet an Zahn und Augen; laß sie sich doch ja recht schonen, soweit es ohne Beschwerde für Dich möglich ist, und laß sie nicht unverständig mit Schreiben und Arbeiten ihre Augen bei Licht augreisen. Morgen früh habe ich Trübenschau, und übermorgen sange ich an, Johanna's Commissionen einzupacken; heut über 8 Tage ist Deichschau, und 2 Tage darauf hosse ich reisen zu können, wenn ich nur erst von den Geschwornen los din. Leb wohl liebe Mutter; herzliche Grüße an Bater, von Deinem treuen Sohn

# 113.

Schönhausen 17. 10. 50.

Geliebteste Nanne, 1000 Dank sür Deine beiden netten Briese gestern und vorgestern, so bist Du lieb und artig, ei! Ich schrieb mit vorgestriger Post an Dich und an Mutter. Gestern Trübenschau, um 7 Uhr ausgebrochen, bis hinter Havel-

berg, meist zu Fuß, ich bin 2 oder 3 Meilen Sumpf gegangen, in großen Stiefeln, habe mich dann in Jederitz mit bänerlicher Wurft und Schnaps restaurirt, kam erst in der Dunkelheit zu Mittag wieder her, und war todtmüde, las dummer Weise noch die halbe Nacht Scotts Kloster, und schlief wie ein Sack bis halb 11, so daß ich Dir nur in der Sile ehe ich nach Scharsteucke sahre, meinen Dank und die Meldung meiner Gesundsheit sage. Ich habe eben aus all Deinen Briefen einen ganzen Bogen Commissionen ausgezogen, und die Bellin eitirt alles herauszusuchen. In einem wunderschönen Sichen Urwald war ich gestern, da mußt Du mit mir im Sommer hin zu Wasser, auf einen netten kleinen Fluß führend, Sichen von 25 Fuß Umssang. Hent Mittag werde ich liebe Mutsch Gesundheit trinken. Gott erhalte die lieben Eltern, und Dich und die Kinder und Deinen

treusten

n 23.

Von Geschwornen noch nichts Sichres; heut über 8 Tage aber denk ich unterwegs zu sein zu meinem Engel.

### 114.

Schönhausen 18. 10. 50.

Mein Liebchen, gestern habe ich Deinen Brief vom 14. er= halten, und Gott gedankt, daß Ihr in Reinfeld nach Eurer Art wohl seid. Rur die arme Mutter ist so mit geschwollnen Küßen geplagt; ich bitte sie inständig, sich doch zu schonen wenn sie frank ift, und die nächtliche Unruhe, wenn Du wohl bift, Dir, und sonft den vielen dienstbaren Geistern in Reinfeld zu überlaffen; die beste Constitution muß zuletzt erliegen, wenn der regelmäßige Schlaf anhaltend fehlt, und wenn irgendwo fo ist bei Kindern der alte Nachtwächterspruch auch wahr, Menschen= wachen kann nicht helfen, Gott im Himmel sich darein. — In Scharteucke war gestern wirklich Zauberfest; das Haus ist immer mehr Putkästchen geworden; rechts wenn man hineingeht ist ein sehr hübscher runder Erker nach dem Garten herausgebrochen; die Tafel und alles wo Platz ist mit Nips, Marmor-Vasen überladen, und all den kleinen Spielereien, an denen kinderloje Leute Abwechselung zu suchen pflegen; ich wollte nicht

Mariechens kleinen Finger für die ganze reizende Bagage missen; aber Du, Du liebst Nips? Deine Commissionen jollen alle besorgt werden; Bellins haben heut und gestern zusammen= gekramt, ich werde alles in eine große Bettkiste auf einen Leiterwagen stellen, davor ein Lager für Odin machen lassen, und so wird Hildebrand gleich nach meiner Abreise seine Fahrt an= treten. Mutterchens Pflanzen und Zwiebeln schicke ich mit dem Wagen, Pfropfreiser und alles kann ja doch jetzt nicht gebraucht werden, und gegen Frost unterwegs soll es verwahrt werden. Du darijt übrigens nicht so melancholisch sein, mein Herzchen, und glauben daß ich garnicht komme vor Weihnachten; schlimmsten Kalls muß ich einige Tage in Magdeburg bleiben, dann will ich mich schon losschwindeln, und sollte ich auch etwas später zur Kammer gehn, jehn müssen wir und jedenfalls vorher. Ich weiß noch immer nicht, ob ich die Deichschau abwarten kann, oder am 22. in M. sein nuß; ich habe an 2 verschiedne Leute in M. geschrieben, und beide antworten nicht. Unser Bischen Solz habe ich einstweilen noch stehn lassen, es jammerte mich so. Diese Nacht scheint es etwas gefroren zu haben, die Georginen sind ichwarz geworden, und die großen Bäume hat der Sturm etwas klar gemacht; eine Linde ist sogar umgefallen, die letzte in der Mittelreihe der Allee, sie war schon ziemlich krijppelig. Bisher habe ich noch nicht geheizt, aber der Kamin liegt immer voll Torf und Holz, und giebt eine behagliche Temperatur. schwarzwollnes Kleid werde ich mitbringen, ebenso die Cigarrentasche aus der Burgstraße. Es ist aber unsicher, ob ich, selbst im beften Fall, am 27. ichon bei Euch bin. Diesen Brief wirft Du erst am Dienstag erhalten, wenn Du am Mittwoch antwortest, so trifft mich Deins hier nicht mehr; willst Du mir noch antworten, so schicke es per Ginlage nach bem Hôt. des princes, und schreibe dabei, sie sollten mir den Brief aufheben, bis ich selbst käme oder schriebe. Wenn alles ganz nach Wunsch geht, so bin ich heut über 8 Tage (25.) in Berlin, und den 27. zu Mittag bei Nannen; leicht kann ich aber 1 Tag in Stettin aufgehalten werden. Bielleicht kann ich im nächsten Brief schon bestimmter ichreiben. Mit Gewischeit erfahre ich aber erst am Mittwoch, ob ich der Geschwornen ledig bin, und dann ist es zu spät, um mir noch zum Sonntag (27.) Pferde nach Schlawe zu bestellen, werde also wohl das Extrapostehen nehmen müssen. Bergliche Brüße an die Eltern. Gott behüte Euch. Dein treufter v 3.

Ich brauche kaum zu sagen, das Dich Wartenslebens, Alvenslebens, Brauchitsche, Clewes, Keller, Pieschel (der eine Tochter hat) Briskens, Byrens und sämmtliche Katts, auch Ostan und Tochter grüßen lassen. Briskens Gesicht ist nur noch ein ganz kleiner kahler Fleck in schwarzen Borsten.

115.

Sonntag 11 Abend3.

Posist. Fertchow 21, 10, 50.

Mein Engel, eben nächtlich spät von Stendal, Cläden, Hohenwulsch zurücksommend, sinde ich Dein Brieschen von Dienstag,
welches mal wieder 5 Tage gegangen ist. Ich hosse doch noch
daß ich losksomme, und wenn die Pserdchen nicht Geschäfte haben,
so möchte ich Väterchen wohl bitten, daß er mir welche zu heut
über 8 Tage, 27. früh nach Schlawe oder Stolp schiekte, die
nöthigensalls 1 Tag auf mich warteten; ich hosse an dem Tage
dort zu sein, kann es aber doch noch nicht sicher behaupten. Ich
bin wohl, und der Herr sei gepriesen daß Ihr es auch seid;
nur Deine armen armen Augen und Mutterchens Füße; den
20. Ps. will ich im Bett lesen und Gottes Gnade für Euch beide
anrusen; gute Nacht mein Liebstes, ich bin sehr müde, gräße
liche Wege warens. Dein treuster

Wenn ich voraussiehe daß ich Sonntag und Montag nicht fommen kann, so schreibe ich dem Gastwirth in Schlawe, daß er etwa für mich vorhandne Pserde zurücksichen soll; Freitag kann ich noch hin schreiben, und dann weiß ichs bestimmt.

116.

Schönhausen 21. 10. 50.

Meine geliebte Nanne, Dein niedliches vom 18. habe ich heut erhalten, und mit gleichem Dank Mutschchens Brief, die meinen zu ihrem Geburtstag geschriebnen wohl erst am 18. Nachmittags erhalten haben wird. Wie danke ich dem gnädigen Gott, daß Ihr wohl seid, wenn Er nur Deine lieben Augen einmal anblicken wollte, daß auch sie gesund würden. Mit

Deinem Brief erhielt ich einen andern, der mich einigermaßen in Verlegenheit jett, nämlich eine Ginladung des Königs am 28. und 29. in Letzlingen zu fein, mit der Aufforderung umgehend den Empfang des Schreibens zu bescheinigen, und mich schon am 27. Abends in Letzlingen einzufinden. Run erfahre ich erft mit der Post von übermorgen, den 23., ob ich von den Geschwornen frei komme, und es ist möglich, mir sogar von den Leuten vom Bericht felbst unter den Jug gegeben, daß fie nur verlangen daß ich nach vollendeter Deichschau auf ein Paar Tage mich ehrenhalber in Magdeburg gestelle, und dann für die übrige Zeit wegen meiner Geschäfte beurlaubt werde, daß ich also etwa Freitag und Sonnabend in Magdeburg sein muß. Um Sonnabend joll der König dort durchkommen, und es kann bann nicht fehlen, daß er von seinen Jagdgenossen aus Magde= burg (Witleben, Hirichfeld) erfährt daß ich dort gesehn worden bin, und meine etwa anzugebende Entschuldigung, daß ich schon unterwegs nach Pommern sei, oder was sonst, als Wind sich ausweist; und muß ich doch so lange bleiben, dann nehme ich die Jagd auch recht gern mit. Auf der andern Seite, wenn ich, wie ich mir gern einbilde, gang von den Beichwornen los= fomme, jo könnte ich Freitag, spätestens Sonnabend zur Abreise bereit, und an Baters Geburtstag oder doch am Montag bei Nannen sein, wie ich Dir das gestern Abend schrieb, und mir ichon Pferde bestellte. Kurg, wenn ich wüßte daß ich Freitag reisen fann, jo wollte ich reisen, wenn ich aber doch bis Sonntag bleiben muß, jo wollte ich anch zum König. Soviel ich aber auch in dem Stübchen auf und abwandle, und in den glimmenden Torf im Ramin sehe, so ist doch gewiß, daß ich darüber, wenn die Leute gang prompt vom Bericht ichreiben, frühftens übermorgen Bewißheit bekomme. Die Ragd machte ich gern mit, den König spräche ich auch gern mit der Muße wie es dort geschieht; aber dann kann ich erst den 2. November bei Dir, mein Engel sein, das sind 4 bis 5 Tage von unserm furzen Beisammensein, und fann ich erst am Sonnabend fort, jo laufe ich Wefahr dem Zuge des Rönigs zu begegnen; und möglich ift es, daß ich doch 2 oder 4 Tage Beichworner spielen muß. Daß ich für die Tage der Deich= schau, bis incl. Donnerstag, schon beurlaubt bin, schrieb ich Dir wohl gestern; die Leute sind also doch nicht so barbeiszig wie man glaubt. Ich komme mir jo dumm vor in meiner Unichlüssigfeit; jo dumm wenn ich nach mühjeliger Ueberwindung aller Hindernisse unter Gottes gnädigem Beistand, dann noch





einer Jagd wegen hier bleibe, und wieder dumm, wenn ich in Magdeburg jitze, und jehe den König mit Budise und Siridi= fänger durchreisen, und kann nicht mit. Bellin der eben hier war, jagt natürlich, daß ich zur Jagd joll. Ich zählte eben an den Knöpfen, und wußte nicht recht, ob ich bei solcher Rinderei an Gott denken follte oder nicht; aber im Grunde bringt mich der Gedanke an Ihn doch zum Schluff, durch den einsachen Grund, daß ich die Einladung nicht ablehnen kann, ohne eine Unwahrheit zu sagen; denn lediglich weil ich mich jehne gleich bei Euch zu sein, das würde ich doch nicht anführen, obichon es ein so triftiger Grund ist wie jeder andre, aber er ift nicht hoffühig. Lüge ich nun aber, und muß doch hier bleiben, jo geschieht mir ichon recht; bleibe ich bei der Wahrheit, so kann ich jedenfalls sagen, wie Gott will. Jedenfalls wird mich der König auch sprechen wollen, da ich sonst nicht weisz wie ich ichon wieder zu der Ehre komme, und zwar nicht als "Herr aus der Nachbarichaft", die immer nur zu Einem Tage, in einer bestimmt wechselnden Reihenfolge eingeladen werden, jondern als "Schloß-Gast", d. h. auf die ganze Jagd, mit Nachtquartier, und foll, auf ausdrücklichen Befehl, ichon Sonntag kommen, während sonst die Herrn erst an dem Jagdmorgen erscheinen, und nach dem Diner wieder nach Hause fahren. Berzeih daß dieser Brief jo jehr quaslig ift, aber ich schreibe eben nieder, wie sich meine Gedanken jeit 2 Stunden hin und her schaukeln, und wie ich mir bald vorschwebe als einer der muthwillig das was er von Gott heiß erfleht hat, unser baldiges Wiedersehn, verschmäht, und bald als einer der in Magdeburg der Ragd nachsieht wie der Ruchs den Trauben, und sich fürchtet als ein durch seine eignen unrichtigen Entschuldigungen in die Falle Gerathner entdeckt zu werden. Je mehr ich mir das ausmale, desto mehr reift mein Entschluß einstweilen den Empfang zu bescheinigen und die Einladung anzunehmen, und dann abzuwarten wie es sich machen läßt, und welchen Ent= schluß Gott in mir fest werden läftt. Kann ich und will ich früher abreisen jo kann ich ja am Donnerstag noch irgend welche mir triftig scheinende Ausrede nach Letzlingen senden, "ber Lord läßt sich entschuldigen, er ist zu Schiff nach Frankreich abgereist". Pferde brauchen wohl doch nicht nach Schlawe, da die Ungewißheit nun noch vermehrt ist. Es fann ohnehin fein, daß ich Donnerstag nicht mit den Deichsachen fertig werde; die Schau ist diesmal weitläufiger, wegen des letzten Durchbrucks und wegen des Regirungs-Commissars, und Verhands lungen über Abänderung der Deichordnung, und che nicht die Protokolle und Berichte sertig sind, und die Abschriften für Regirung und alle die Gemeinden von mir unterschrieben sind,

fann ich nicht reisen.

Abolphine läßt herzlich grüßen; sie macht mit ihren 4 artigen Kindern und ihrer entschiednen und wohlgeordneten, dabei doch nicht unweiblichen Art die fehr große Wirthschaft zu leiten, einen wohlthuenden Eindruck; auch Levekows lassen grüßen; er ist fehr elend; gehn kann er fast garnicht, stehn nur mit 2 Stöcken. Es ift sonderbar, warum sie den Mann alle jo hassen, er thut ungemein viel Wohlthaten, und ist dabei eine gutmüthige, freundliche Erscheinung. Die Wege jenseit Stendal waren unglaublich, dabei Regen ohne Ende, Nacht, und mir fremd, jo daß wir in jedem Dorf die Leute aus den Häusern holen und fragen mußten. Meine Geschäfte in Stendal habe ich zur Zufriedenheit abgemacht, respective neu eingeleitet, bin aber gründlich naß geworden, da der halbe Wagen zu schwer ist für die Wege. Heut ist reizendes Wetter, Sonnenichein, fogar warm gewesen. Der Garten ist noch ziemlich belaubt; die Kirjchbäume röthlich, die Linden gelblich, der viele wilde Ahorn im Bostet ift zart blaggelb, die Giden noch grun, und die Atazien wie im Juni, voll und dunkelgrün. Im Ganzen ist die grüne Farbe doch noch vorwiegend, und die Bäume noch belaubt, wenn es auch schon herbstlich unter dem Tritt rauscht. Ich habe Bellin alles Bescheid gesagt, was er pflanzen soll, im Bostet, und in der großen Allee noch 8 ober 9 junge Kastanien. Morgen schicke ich auch wieder einige Trauben, aber nicht mit diesem Brief. Hildebrand wird dann mehr bringen. Sie sind aber schlecht gerathen, wegen des Regenwetters im October; die meisten sind sauer und faulen leicht, und der süßeste ist jo dünnschalig und leicht ausfließend, daß man ihn nicht verschicken kann. Erzählte ich Dir nicht einmal von Lebrecht Borftell in Schwarzlojen? ein alter Bekannter von mir, bessen Tod vor Kurzem in der Zeitung gestanden hat; der Aermste hat sich erschossen, hörte ich gestern. Er hat in Bonn ein Fräulein von Hymmen oder Hilgers, ich weiß nicht welche, geliebt, einen Korb bekommen, darauf einen Anfall von Gemüthskrankheit gehabt, und nun hier auf jeinem Gut mit einer Tante, der Schwester der Katte in Wilhelmsthal, einige Monat gewirthichaftet, und aus Schwermuth ober aus Furcht

wieder verrückt zu werden, seinem Leben ein Ende gemacht. Er stand früher bei den Garde-Cürassieren. Gott sei seiner Seele gnädig, wenns möglich ist. Er thut mir sehr leid. Leb wohl mein geliebter Engel, in der nächsten Woche sedenfalls, sei es an ihrem Anfang oder ihrem Ende, hosse ich Dich in diesem meinem Arm zu halten, und die Kinderchen dazu. Viel Grüße an Mutter und Bater. Die Cigarrentasche bringe ich mit, wenns auch mout. après dîner ist; es wird sonst doch die unrechte. Gut Nacht mein Liebling; morgen habe ich Deichsichau, und muß noch einige Kleinigkeiten schreiben. Gott behüte Euch und Deinen treusten

#### 117.

Poftft. Jerichow 23, 10, 50,

Geliebteste Nanne, ich habe den ganzen Tag, von 8 Uhr früh an, geschrieben daß mir buchstäblich 3 Finger weh thun, und bin noch lange nicht fertig. Der König hat die Ragd aufgeschoben bis Montag über 8 Tage (5. Novb.), so lange kann ich nicht warten, ich habe also geschrieben daß ich nach Vommern reisen müßte. Ich weiß noch nicht ob ich morgen mit meinen Schreibereien sertig werde. Ist das aber der Fall, so reise ich übermorgen, und bin schon vor diesem Brief mit Extrapöstchen bei meinem Liebling; muß ich aber Sonnabend noch hier bleiben, jo reise ich erst Montag, da ich in Berlin Geschäfte habe, die ich Sonntag nicht beforgen kann. Bin ich also bei Ankunft dieses Briefes noch nicht da, so komme ich Mitt= woch früh mit der Schnellpost nach Schlawe, und bitte um 2 Pferden. Gott fei Preis und Dank, daß ich fo nabe Soff= nung habe, Dich mein Herzblatt und Euch Alle klein und große gesund wiederzusehn. Seine Gnade wolle uns auch ferner be= ichirmen. Dein treuster n 23.

118.

Freitag Abend. Posiss. Fericow 26. 10. 50.

Angela mia, Montag früh oder Sonntag Abend reise ich mit Gottes Beistand hier ab, Montag Abend in Stettin, Mittwoch früh bei Nannen. Ich habe wieder seit heut früh bis jett, bald 11, geschrieben; alle Paar Zeilen muß ich meine Hand ruhen; der 4te und kleine Finger sind ganz steif; morgen noch etwas, dann packe ich. Mein Engel wie freue ich mich Euch zu sehn. Gelobt sei Gott daß es so weit ist, wolle Er Euch gnädig beschützen. Dein vB.

## 119.

Poftft. Stolp 13. 11. 50.

Hier bin ich glücklich mein Lieb, eine Stunde zu früh; die kleine Uhr war die richtige, Vaters ging ½ Stunde vor. Von Cublitz furchtbarer Weg. Die Husaren gehn nicht nach Marien-werder, nur Nemonte-Commando's. In Schlawe haben sie die Pferde zurückgeschickt für die Landwehr, und hier glaubt noch niemand an Krieg. Eben kommt die Post, um 6¼. Ich liebe Dich sehr, und alle in R.

Dein treuster

v B.

120.

Berlin Sonnabend früh.

Poftft. 16. 11, 50,

Meine geliebteste Nanne

Wenn Du nicht fest auf Gott vertraut hast, so hast Du einstweilen eine unnöthige Angst ausgestanden. Für den Augenblick ist garkeine Wahrscheinlichkeit von Krieg; so wenig das man in Verlegenheit zu sein scheint, wie man die Truppenmassen mit auter Manier wieder los wird. Die Destreicher haben in der Hauptsache, in der Frage wie es künftig in Deutschland gehalten werden joll, nachgegeben; ebenjo bleiben ihre Truvven in Hessen einstweilen stehn, und unfre halten die 3 preußischen Straßen durch Hessen besetzt. Die Bessische und Holfteinische Sache haben übrigens für Preußen, und nament= lich für unfre Parthei, nicht das Interesse, daß es deshalb lohnte Menschen, und gar Soldaten zu opsern. Ich kam vorgestern Abend hier an, um 10, ging gleich zu Stockhausen, fand ihn nicht, dann zu Manteuffel (und wieder im Reisekleid, da ich den Schlüssel entweder in R. gelassen oder verloren habe), der sagte mir ich möchte nur nicht nach Stendal reisen,

da die Rammermenschen hier nöthig gebraucht würden, und da ich am gestrigen Morgen mit einem rasenden Konfichmerz aufwachte, jo reifte ich nicht. Den Tag über hörte ich von allen aut unterrichteten Seiten daß auf Krieg wahrscheinlich garnicht, für den Angenblick gewiß nicht zu rechnen sei, so blieb ich ruhig hier und ichreibe nur nach Stendal; ich habe dem Major auch geschrieben, warum Hildebrand nicht vorhanden ist, und wenn er kommen foll, so möchten sie ihm die Ordre nach Reinfeld schicken; erhält er die, so muß er gleich abgehn. Mousquetaire fann einstweilen zu Hause bleiben. Die Rüftungen werden fortgesett, bis die Verhandlungen mit Destreich wirklich abgeschlossen sind, wenn nicht etwa die Destreicher ihre Truppen früher entlassen. Der nächste Grund der Mobilmadjung war, daß Destreich 150 000 Mann ausheben ließ, und in Baiern und Böhmen zusammen 80 000 Destreicher stehn, die in 14 Tagen vor Berlin sein konnten, ohne daß ihnen etwas entgegenstand. Man hätte sich aber begnügen sollen, 3 oder 4 Armee-Corps mobil zu machen; sie mußten zwar gleich Truppen haben, und deshalb die nächsten Provinzen mobil machen, und die entfernteren mußten herangezogen werden, da es sonst für sie zu spät werden konnte. Jett spricht man davon die einmal aufgebotnen Maffen gegen Frankreich zu werfen; das find Luftschlösser, aber viel bessere als früher: Ich bleibe hier, und habe nach Stendal geschrieben, daß alles was für mich ankommt, hierher geschieft wird. Gestern konnte ich vor Abend nicht gum Schreiben kommen; alles ift hier und überlief mich, und bann war ich so müde und von Kopfichmerz geplagt, den ich den ganzen Tag nicht los wurde, daß ich zu Bett ging. Der König und der Pr. v. Pr. sind für Krieg, und die Minister haben schweren Stand dagegen (davon wird aber zu niemand ge= iprochen! als zu den Eltern) die Kammern wenn sie sehr wild find können uns noch Krieg bringen; aber mahrscheinlich ist es faum. Meine Stelle in der Schwadron wird besetzt werden, und ich erhalte, wenn es wider Erwarten doch noch los gehn follte, anderweite Berwendung. Gott ichnite Dich und die unsern ferner mit seiner treuen Liebe. Dein treuster for ever

vB.

Aengstige Dich nicht wegen m. Gesundheit; ich bin heut sehr wohl, und hatte gestern nur Kopfweh weil ich thörichter Beise unterwegs garnicht gegessen hatte.

Ich muß heut noch sehr schreiben. Weihnachten bin ich bei Euch, wie ich nie zweiselte. Theodor ist hier, und tritt richtig ein. Malle ist ganz allein, niemand in Kröchld., alle ihre Leute sort. Meineke als letzter begegnete mir hier. Theodor hat die I. pommersche Brigade bekommen.

#### 121.

Berlin Montag Abend. 18. 11. 50.

Beliebteste Nanne, gestern und heut wollte ich Dir schreiben, aber noch brennen meine Sohlen, kann ich mit dem Mohren im Riesko sagen; es ist hier jett ein Reld der jämmerlichsten Intriguen die man sich denken kann. Gotha, die Bürokratie, ja es ist traurig zu sagen, der Hof, alles arbeitet vereint an Manteuffels Sturg, aber Gott hat mir gegründete Hoffnung gegeben, es wird ihnen nicht gelingen. Manteuffels Sturz heist in diesem Angenblick Rücktehr des Radowit'ichen Prinzips, vertreten durch Strohmänner die er lenkt, Krieg mit allen monarchischen Staaten, im Hintergrunde revolutionares Raiserthum, bessen Mantel jetzt, nach jahrelanger Vorbereitung durch Radowitz, vielleicht mehr blendet als früher. Bleibt M., jo ist alle Aussicht zu einem baldigen ehrenvollen Frieden, der im wesentlichen dahin gehn würde daß Preußen und Dest= reich sich unter voller Gleichberechtigung miteinander auf Rosten der kleinen Staaten versöhnen. Manteuffel jammert mich, er sieht aus wie ein Candidat des Nervensiehers oder schlimmer, wenn er Abends müde wird. Bon den verschiedensten Seiten hält man sich autorisirt ihn feige zu schimpfen und bestochen zu nennen, selbst seine beiden Radowiter Collegen intriquiren gegen ihn, und er geht mit Stockhausen unbeirrt seinen Weg. Ich habe gestern den ganzen Tag Centrum bearbeitet, und mit ungehofftem Erfolg, vornehmlich weil ich durch diplomatische Mittheilungen "in den Stand gesetzt war", ihre volle Unsbekanntschaft mit der Sachlage aufzuklären. In Nr. 269 der N. Pr. Z., ganz vorne, find als Forderungen unfrer Partei die Bedingungen aufgezählt, welche wir augenblicklich Hoffmung haben friedlich zu erreichen; die Bevorrechtung Destr. und Preuß. ist so gemeint, daß sie allein die Executivgewalt in Deutschland haben. Ich habe Dir noch einen Brief heut geichrieben, diesen schicke ich an Bernhard, der Nachrichten wünscht, und meine Zeit ist sehr beengt. Bernhard bitte ich dies gleich nach Lesung weiterzubefördern und grüße herzlich. Soweit es sich augenblicklich übersehn läßt, wird Manteuffel in der ersten Rammer gewiß, in der 2ten ziemlich sicher in Majorität bleiben, und dann ist alles gut, auch dann noch wenn wider Erwarten der Rrieg doch fame; dann haben wir wahrscheinlich nur Destreich und Baiern gegenüber, und denen sind wir mit Gott ge= wachsen. Dein treuster n 23.

Die Rüstungen werden nicht eingestellt bis erreicht ist was mir mollen.

Geld von Rlug 1) ist mir noch nicht zugekommen, in Schonhausen und Stendal bin ich nicht gewesen, gruße Kamete.

122.

Montag Poftft. Berlin 19. 11. 50.

n 23.

Mein geliebtes Herz, nur in aller Eile die Nachricht daß ich wohl bin, und die Aussichten für jetzt vollkommen friedlich, obwohl wir weiter ruften muffen. Ich bin ungemein in Unspruch genommen, und ist es gut und nützlich daß ich hier blieb. Ich habe Dir politisch mehr geschrieben in 1 Brief der erst an Bernhard geht weil ich nicht 2 Mal schreiben kann; er wird ihn gleich schicken; hier nur joviel daß wir Hoffnung haben Manteuffel und damit den wahrscheinlichen Frieden, trots Hofintriguen zu halten. Ich liebe Dich fehr, und denke an Dich wenn ich durch die Straffen voll Schnee und Schmutz laufe, und Abends wenn es 2 schlägt für Dich und die lieben Bälger leider mit mehr Ernst bete als für das Heil meiner Seele. Ich kann nie einschlafen und wache Morgens erft um 10 auf mit großer Schwierigkeit, bin aber fehr gefund. Ungeschafft zum Kriege habe ich mir noch nichts. Gott behüte Dich und die Eltern und die kleinen Würmer. Nach Stendal hab ich geschrieben Briefe hierher zu schicken, habe aber noch keine. Dein treuster mit Herz und Hand

123.

Berlin 22, 11, 50.

Wie im vorigen Jahre, mein Liebling, schreibe ich Dir hier vom grünen Tisch dicht unter der Tribine, unter dem Lärm und Störung der Kammer. Berzeih daß meine Briefe jetzt jeltner find als von Schönhausen, meine Sehnsucht nach Dir, wenn ich einen Augenblick Ruhe in dem Getummel habe, bleibt sich gleich. Alle Beschäftigung und Intrigue aus dem Jahre 1848 ist nichts gegen diese Tage. Es zweifelt hier, bis jetzt niemand an Frieden, obichon ich vom Morgen bis zum Abend beffen Nothwendigkeit gegen ganz vernünftige Leute mit derselben Heftigkeit habe vertheidigen muffen, mit der ich mich gestern Abend gegen General Gerlach für die Nothwendig= feit des Krieges unter gewissen Umständen (d. h. zu großer Destreichischer Impertinenz) gezankt habe. Wir wurden beide sehr heftig; jogar Hans desgleichen, der ganz mit mir einver= standen war. Gerlach nimmt die Sache rein juristisch und findet da das Recht bei Destreich. Wir können aber nicht leiden, daß 100000 Baiern und Destr. zwischen unfren öftlichen und westlichen Provinzen sich aufstellen. Rußland scheint bis jetzt alle unfre aus militärischem Chrgefühl hervorgehende Forderungen und unfre Ansprüche auf Machtvergrößerung zu stützen, wenn nur Ruhe in Holstein wird, und wir die parlamentarische Union fallen laffen.

Ich bin gesund, und werde bei diesem Hetzen glücklich dinner im Bauch. Von Bellin sind heut Sachen auf der Sisenbahn für mich eingetroffen. Viel Dank für Deinen Brief, den ich heut früh erhielt. Hildebrand soll reisen sobald er die Sinderusungsordre erhält; ich habe in Stendal angezeigt, daß er in Reinseld sei, und man möge ihm die Ordre dahin schicken, salls er kommen soll. Leb wohl mein Lieb; Gott beshüte Dich und die Unsern. Grüße alle. Dein treuster

v B.

124.

Berlin 24, 11, 50.

Meine geliebte Nanne, es kommt mir vor als hätte ich Dir unendlich lange nicht geschrieben, doch wenn ich nachrechne so

war es vorgestern; seitdem habe ich viel erlebt, geredet und gethan, daß es mir 14 Tage zu sein scheinen. Noch nie hat meines Wissens das Schickfal von 70 Millionen Menschen jo auf der Spite des Zufalls gestanden, wie hier jest; jede Minute bringt ein andres Bild. Heut früh bestellte ich mir bei Schufter und Schneider Feldausruftung, suchte Pferde und wollte eben nach Mousquetaire schreiben, und heut Nachmittag scheint der Friede wieder gang nabe, fast sicher; Seffelberg, der wie alle Bürger im Bergen, den Frieden um jeden Preis wünscht, hat schon zwei Mal geweint vor Schreck, wo ich ihm jagte, daß meine langen Schmierstiefel bis zum Abend fertig sein müßten, und mich 2 Mal umarmen wollen, als ich sie wieder abbestellte. Behalten wir Frieden, so hat mich Gott gewürdigt, nicht ohne Mitwirkung dabei zu jein, indem wieder wie 48, Diplomaten und Minister in mir einen bequemen und unoffiziellen Bermittler finden, durch den es sich leichter unterhandelt als durch amtliche Noten. Ich habe, ich kann fast sagen einen Spezial-Gesandten an unsern alten Freund mit den großen Füßen geschickt, und zwar den Mann Deiner ver= ehrtesten Freundin, die Dich herzlich grüßt; ich habe ihn gestern Albend um 12 zur Eisenbahn geliefert, und heut früh um 7 schon wieder mit der Frau verhandelt die nolens volens mit diplomatisiren muß. Der Krieg märe jett ein vollständiger Unfinn, der von Hause aus die Folge haben würde, daß unfre Regirung noch 2 Meilen weit links rutschen würde; Binde, Batow, Camphanien ift noch die beite Aussicht im Kriegsfall, und Ladenberg, der — Ministerpräsident. Es handelt sich nur noch um militärische Etikettefragen; und sollte es Krieg darüber werden, und nach dem Tode von Hunderttaufenden und der Bergendung von hundert Millionen mürden einem Rückblicken= den die jetigen Streitpunkte winzig, und die Berwüftung Europa's um ihretwillen ein Frevel ericheinen. In den Haupt= sachen, der Zukunft Deutschlands, ist man einig; es fragt sich nur ob und inwieweit die Besetzung Kassels, welche wir im Widerspruch mit dem Bölkerrecht und dem von uns selbst als gültig erkannten Bundesrecht, auf Radowitz Veranlassung vorgenommen haben, wieder aufgegeben werden foll. Schon ift man über gemeinichaftliche Besetzung so gut wie einig, und um folder Lappalien Willen ift doch noch die größte Gefahr daß conservative Armeen, die einander lieben und achten, sich zer= fleischen, und die Geschicke Deutschlands in die Sande der

Fremden gelegt werden, wie es denn bei einem Zwist zwischen uns und Destreich nie anders sein kann. England mahnt uns jum Frieden und läßt uns siten, Frankreich sucht die Raiser= frone für seinen Präsidenten im Colner Dom, und unsern einzigen Bundesgenossen haben wir in il re traditore, wie ihn beide Parteien nennen, zu Turin, und in der Demokratie aller Länder. Robert Blums Bufte mit ichwarzweißen Scharpen und Kokarden behängt, ist das Symbol bei welchem Berliner Landwehrleute in Uniform und Demokraten aller Länder hier, in Frankfurt a.M. u. a. D. ihre Feste seiern und den Mon= archen Rache schwören; soweit ist Preußen gediehen. diese Menschen werden wir siegen, wenn wir siegen, und jeder Demokrat wird seine Wunden dem Könige als eine unbezahlte Rechnung vorzeigen, wenn wir mit seiner Hülse gesiegt haben werden. Ich kann meine Thränen nicht halten, wenn ich denke was aus meinem Stolz, meiner Freude, meinem Baterlande geworden ist, das treue, tapfere, ehrliche Preußenvolk, trunken gemacht mit dem Taumelkelch den fie preußische Ehre nennen, am Leitseil einer Bande rheinländischer Stellenjäger und hohnlachender Demokraten. Ich keine keine Chre die da aufängt, wo der gesunde Menschenverstand aushört, hat Stockhausen einer hohen Person gesagt die ihn schwer! beleidigte, und ich kenne feine Chre die darin besteht, daß man den Weg der Revolution mit Worten verdammt und mit Thaten geht.

Ich kann keinen Augenblick ungestört sein; es giebt unglaubliche Leute die mich wie ein Renigkeitsbureau betrachten, stundenlang sitzen und rauchen bis ich sie offen bitte mich zu verlassen. Jett muß ich wieder zu Mantensfel; heut oder morgen muß sich entscheiden ob Ladenberg bleibt oder er.

D. 25. Heut sind die Aussichten auf Frieden sehr nah gerückt. Manteuf. wird hoffentlich morgen eine Conferenz mit Schwarzenberg in Oderberg haben, der Chrgeiz der Frau v. Ladenberg Gräfin Brandenburg spielen zu wollen und die Kriegshize des Pr. v. Pr. kann uns aber ebenso schwell die Friedensaussicht nehmen. Noch habe ich und Hans feine Minute Zeit gehabt nach 1 Quartier zu suchen. Die Jacke ze. und Dein liebes Brieschen habe ich heut erhalten, und leider gleich verbrannt, da ich keinen Verschluß habe, nun weiß ich die 4 Mittel für Jüngchen nicht; Chamomilla schicke ich gleich und werde Bücking fragen; das andre bestelle gegen Postworschuß in der Apotheke zum Einhorn, die Straße ist Kurstr.

glaub ich, aber nicht nöthig zu nennen. Ich lese täglich im kl. Testament, und habe gestern eine herrliche Predigt durch Mark und Bein von Büchsel gehört 90. Ps. V. 12. Todtensest. Er sprach sehr gegen Arieg. Ich bete für Dich und die Kinder. Leb wohl mein Engel. Dein tr

Brauchst Du benn Deine Rur?

125.

Mein Liebchen

25. Abends. (25. 11. 50.)

Nachdem ich heut früh geschrieben erhielt ich Deinen Brief der mich ängstigt wegen der anhaltenden Klage über das Jüngchen. Ich bin deshalb bei Bücking gewesen, und will Dir seinen Rath noch heut Abend zur Gijenbahn besorgen. Er fagt ein Abfallen im Fleisch, Berstopfung und in Folge davon Appetit= losigfeit sei naturgemäß nach dem Entwöhnen und werde verstärkt wenn das Kind wegen Zuckergenuß in der Flasche an Magenjäure leide. Sein Rath ist ihm sofort, nur unverdünnte kuhwarme Ruhmilch, unmittelbar nach dem Melken, im Stall selbst jowie sie von der Ruh kommt zu geben; ihn täglich in die freie Luft zu bringen, wenn er auch Husten und Schnupfen bekäme, nur nicht bei Regen, noch weniger in den Wind; frische Luft sei die Hauptsache auch im Zimmer, und Luftheizung zu trocken für Kinder, wenn man nicht stundenlang den Theekessel oder sonst dampsendes Wasser hinstelle: last ihn vorzugsweise in der Schlasstube und die Renster viel auf Außer der Ruhmild soll er dunne Rindfleische, nicht Ralbfl.-Brühe genießen, wenn sie da ist. Un Arznei empfiehlt B. Camomilla, es sei aber nicht nöthig in Rügelchen, sondern bei Unruhe und Schlaflosigkeit sollt ihr ihm dunnen Ramillenthee geben; keine Abführung, die alle den Magen schwächen, feine Semmel, feinen Zucker, der ihm Saure und Appetit= losigkeit macht. Diese ganze Aenderung der Diät wünscht er plötlich durchgeführt zu sehn, weil der Junge bei allmähliger Uenderung zu viel Zeit verlieren und jehr herunterkommen werde; auch foll er täglich mit 1 Schwamm und stubenkaltem Wasser auf dem Rücken gewaschen werden, namentlich aber frijde Luft, unter allen Umständen, außer Wasser, und starkem Winde, und viel Lüften der Stube. Wenn er ein Baar Tage

schrie so schade ihm das nicht so viel, als Zucker, den nur ein sehr gesunder Magen vertrage. Auch wenn er einige Tage keine Deffnung habe, sei es kein Unglück. B. sagt, wenn Du ohne Aengstlichkeit nach vorstehendem versährst, so wolle er wohl für den Ersolg gutsagen, wenn das Kind von Hause aus gesund wäre, und das war er ja.

In der Politik ist nichts geändert seit heut Morgen, als daß ich Lust habe seden zu prügeln der mich beim Arm faßt und fragt "Sagen Sie mal wie steht denn die Sache nun!" Ehe ich nicht einen erdolche wird es auch nicht besser, die Leute mißbrauchen meine Hösslichkeit auf eine unverschämte Weise und

meine Zeit noch mehr.

Leb wohl mein Herzgeliebtes, Gott helfe unserm Kleinen. Herzliche Grüße an die lieben Eltern. Dein treuster

vB.

Viel Dank an Cielchen<sup>1</sup>), für das hübsche Täschchen, sie braucht sich mit mir wegen des Souvenir garnicht zu geniren, wir dürfen unser in vetterlicher Liebe gedenken.

Die Jade ist sehr gut; zu weit, aber das schadet nicht.

## 126.

Berlin. 26. 11. 50.

Geliebte Nanne

Ich muß die Pferde her haben, fürchte deßhalb noch keinen Krieg; die Sache liegt wie gestern, es kann sich aber in dieser Woche entscheiden ob Krieg oder Frieden, und ist das erste der Fall, so wird mir die Zeit zu kurz um beritten zu werden, und ich muß hier kausen. Hilbebrand soll auf diesen Bries noch nicht abgehn, ich schreibe nochmal vorher, er muß aber so eingerichtet sein, daß er gleich nach Empfang des nächsten seinen Marsch antreten kann; er soll über Neustettin, Stargard, Königsberg, Freienwalde a. D. nach Berlin gehn und sich hier Hot. des Princes melden, wo er mich oder Bries sindet. In Stargard soll er auf der Post fragen, ob ein Bries poste restante an Wilhelm Hildebrand von mir da ist und sich danach richten, wenn einer da ist. Hat Hildebrand inzwischen Ordre, so muß er dieser solgen, und ich bitte dann Läterchen einen andern

<sup>1)</sup> Frl. v. Below.

gesetzten Menschen auf meine Kosten mit den Pserden zu schieden. Mousquetaire soll er mitbringen; will Väterchen mir außerdem Amanda oder Bätarde schieden, so nehme ich sie mit Dank an, mir ist es gleich welche. Ein Sattel kann wohl mitgegeben werden, auch 2 große Decken kause dort sür mich (Woslach's), sie sind hier viel theurer, und Pserde hier garnicht zu ersichwingen; die sür 50 louis vor 2 Monat ausgeboten wurden sind setzt sür 90 nicht zu haben. Erhält Hildebrand dis zu Eingang meiner weitern Bestimmung keine Ordre, so soll er ruhig mit den Pserden gehn. Täglich 5 Meilen höchstens 6, ich habe seinethalben mit dem Kriegsminister gesprochen. Fürchte Dich nicht, ich glaube noch sest an den Frieden, muß aber besreit sein. Gott behüte Dich und alle. Schreibe recht oft, ich ängste mich wegen des Jungen. Ewig Dein treuster

v. B.

Wegen der Pistolen schreib ich noch.

### 127.

**3.** 27. 11. 50.

Mein Liebchen, meine Pferde sollen noch nicht abgehn, aber in Marschbereitschaft bleiben; es sieht heut ganz sriedlich aus. Manteuffel hat morgen eine Conserenz mit Fürst Schwarzensberg auf der Gränze, was schon viel gewonnen ist. Hildebrand soll reisen salls er Ordre erhält, dann muß aber jemand ausgesunden werden, der nöthigensalls gleich mit den Pferden absehn kann

gehn kann.

Meinen Bücking-Brief hast Du doch erhalten, Juchten werde ich schicken; sollte ich ausmarschiren, so erhältst Du das Zins-buch; ich bin noch der Ansicht daß ich Weihnachten hier sein werde. Ich bin wohl, ängstige mich aber um den Jungen, und habe Tag und Nacht Wähl- und Diplomatie-Geschäfte. Wanteuffel hat gestern den Abschied gesordert, der ist abgelehnt, und seine Politik daher sür heute obenauf; gebe Gott daß es dauert; möge Er Dich behüten, und unser Jüngchen herstellen. Ich bin wohl, aber müde. Dein treuster

v. B.

128.

Mein Engel

Poftst. Berlin 2, 12, 50.

Es bleibt Frieden, wenn nicht der — sein Spiel. Ich bin sehr wohl, bete sür Dich und danke Gott daß es mit dem Jungen besser geht. Für Kendell und rosa unica habe ich jett keine Zeit. Ich sehne mich recht nach Dir und nach Nuhe. Gestern war ich 3 Stunden in Brandenburg und hielt Reden, vorgestern in Kreuz. Es ist möglich daß wir vertagt oder aufgelöst werden. Ewig Dein

Die Pferde laß da; ich habe 2 bei der Schwadron, König-liche, es bleibt aber Frieden.

129.

Berlin. 7. 12. 50.

Mein Herz, mein Lieb, ich will Dich mündlich mit triftigen Gründen um Verzeihung bitten, daß ich Dir so selten und flüchtig schreibe; und Dir nur sagen daß ich Dich liebe und lieben werde immerdar. Danke dem Herrn mit mir der und Frieden schenkt, und auch meine geringe Arbeit nicht ohne seinen Segen gelassen hat. Dienstag, es ist za wohl der 10te, denke ich früh von hier zu reisen, und bitte also um Pferde auf Mitte woch. Wenn ich nur wüßte was ich Dir mein Herz mitbringe? Sollte ich noch einen Tag länger hier bleiben müssen, so schreibe ich nach Schlawe an den Wirth, daß die Pserde warten. Ges heimer Justiz-Nath Plötz wird wahrscheinlich Ackerbaus, Raumer Minister des Junern, Manteussel Premier, llechtritz cultus. Ladenberg sort. 1000 herzliche Grüße. Dein treuster

v. B.

130.

8. 12. 50.

Meine geliebte Nanne, ich werde wohl erst Donnerstag kommen, da ich in Stettin zu thun habe, und auch Bernhard sehn muß. Ich habe einen Brief von der Stolberg für Dich. Hat sich Hildebrand bei der dortigen Landwehr gemeldet? wo nicht so muß es geschehn. Finde ich in Schlawe keine Pserde, so schadet es nichts, dann sahre ich mit der Post bis Kolziglow. Wenn

ich doch nur wüßte was ich Dir zu Weihnachten mitbrächte! Gott erhalte Dich; und Eltern und Kinder. Bald halte ich Dich wieder im Arm. Dein treuster v. B.

Ich schreibe nach Schlawe, daß Pferde wenn sie da sind, 1 Tag warten.

131.

Mein Liebling

Postft. 30. 12. 50.

Die Post geht nicht um 7, sondern um 5 durch Stolp; ich bin also zu spät gekommen. Ich konnte heut nicht umkehren, die Pferde waren müde, und morgen würde es doch nur Hinzund Herschlen, ein. Ich sutre hier bei Venzke, und werde dann nach Reddentin sahren, um morgen mit der Personenpost gegen Mittag weiter zu reisen. Das ist sehr ärgerlich; vielleicht soll ich Albert noch sprechen. Wer weiß wozu es gut ist. Von Külz schreibe ich wieder ein Wort an Dich mein Engel. Wäre ich doch geblieben, dann aber morgen vielleicht zu spät gekommen! Gott behüte Dich daß Du nicht krank wirst. Herzeliche Grüße an V. und M. Ich hätte mich wohl vorher erkundigen können, wenn ich wäre was ich nicht bin, ein vorzichtiger Mann; aber Dein Bestes bin ich doch. Dein treuster

132.

Reddentin. 30. 12. 50.

Geliebte Nanne, Albert habe ich hier doch nicht getroffen, er kam heut noch nicht. So habe ich denn ruhig nach alter Art bis 10 geschlasen, starken Rheinwein zu Mittag getrunken, und will mich nun auf den Weg nach Schlawe machen, Dir bloß noch vorher schreiben, daß ich mich sehr nach Dir bange und nach Aunde von Deinem Besinden. Mein erster Gedanke gestern war umzukehren, aber daß Hagelwetter war so stark daß ich Hilbebrand die sernere Zügelsührung kaum zumuthen konnte, und die wie es schien etwas müden Pserde von der Chausse abzubiegen wünschten um die Schwänze gegen den Wind zu drehn. Auch eine heutige Expedition zu Dir und zurück, um doch wenigstens zu wissen was Deine Krankheit macht, schien mir bei ruhiger Betrachtung im Bett nicht ausssührbar, da die andern Pserde nach Bütow sind mit Bäterchen,

und diese es bis 5 Uhr nicht gut machen können, bis Stolp wieder zurück. Ich saß daher den ganzen Tag hier, besah Düsseldorser fliegende Blätter, sprach klug über Kosmos und vertrau auf Gottes Barmherzigkeit daß Er Dich vor Krankheit bewahren wird. Ich werde nun wohl morgen Abend mit der Personenpost von Naugard sahren, und dann am 1. Vormitt. noch in Verlin sein; ich muß erst sehn wie mir morgen in Külz zu Muth ist. Herzliche Grüße an die Eltern. Dein treuster

n 23.

## 1851.

### 133.

Berlin 3. 1. 51.

Soeben mein Liebchen erhalte ich in der Kammer Dein Schreiben vom 31., und bin sehr betrübt daß Du mit Jüngchen und Allwine soviel Noth hast; gut ist es nur daß Du selbst nicht wirklich frank geworden bist. Ich werde Deine Commijsionen bejorgen jobald ich etwas zur Besinnung fomme, morgen oder Montag. Die Kammerleute find doch meistens beruhigter und zahmer wiedergekommen, als sie gingen; leider läft sich daraus auf längere Dauer der Kammer, und noch leiderer auf eine Unnäherung der Regirung an dieselbe schließen. Meine Briefe von Stoly und Reddentin mirst Du inzwischen längst haben; erstern gab ich an Gerloff den ich zufällig traf, und der mir versprach ihn unverzüglich zur Post zu besorgen, da ich von Bengke nicht nochmals in die Stadt gehn wollte bei dem Hundewetter. Leb herzlich wohl für heut. 1leber Alberts Gefundheit höre ich hier leider durch Offiziere keine guten Nachrichten; aber das Gerücht übertreibt jehr, ich hoffe seine Er= scheinung wird die Tante doch beruhigen. Er joll an ziemlich vorgeschrittener Gehirnerweichung leiden; schweig darüber. Von Melissa werde ich nicht reden. Leb herzlich wohl, behüte der Herr Dich und die Kleinen und die Altchen beide. Dein treuster

v 3.

Von Malle wirst Du wissen daß der Brief verloren gegangen; sie war sehr unglücklich daß sie nicht hatte shopping gehn und besorgen können.

#### 134.

Berlin 4. 1. 51.

Soeben mein Liebchen erhalte ich Deinen Brief vom 1. und 2ten, und bin aufs Sochste beunruhigt über die Krankheit unfres lieben kleinen Midjens. Ich hoffe noch daß es ein Resultat der Weihnachts-Magenverderbung sein werde; es kann aber doch auch Scharlach sein, nach den Symptomen die Du mir schreibst. Ich habe hier mit einigen Leuten gesprochen die Scharlachfieber kennen, und mich in der Beziehung einigermaßen beruhigen, daß die Krankheit in dieser Zeit sehr verbreitet, aber mild in ihrem Auftreten sei. Schreibe mir doch wenn es möglich ift nur Eine Zeile alle Tage, wie es mit ihr geht; wünschst Du es, so will ich hinkommen, wenn die Sache schlimmer wird. Mariechens in meinem Gebet zu gedenken, daran ist nicht nöthig mich zu ermahnen, ich thue es täglich, und vertrane dem Herrn daß Er uns nicht über unfre Kräfte prüfen Daß ich in Reddentin einen Tag geblieben bin, hatte seinen Grund darin, daß ich in Külz zu thun hatte. Versonen-Post kommt in Naugard um 11 Abend3, die Stolper Lokal-Post um 3 Uhr Morgens, die Schnellpost um 8 Uhr Morgens an; ich gewann also durch die beiden ersten Vosten gegen die letzte gerechnet, höchstens ein ganzes oder ein halbes Nachtquartier in einer kalten Stube im Wirthshaus oder in Rülz, woran mir nichts liegen konnte, und ohnehin durfte ich auf keinen Wagen nach Rillz in der Nacht rechnen, und mochte die Leute dort nicht um 12 oder 4 Uhr Nachts herausklopfen, während ich mit der Schnellpost noch früher ankam, als ich im andern Falle ausgeschlafen haben würde. Du wirft also Muttern jagen können, daß die Sache trot meiner Gile jo gang natürlich und in der Ordnung war. Frick hat mir bis jetzt erst 500 Rthlr. bezahlt, durch seinen Schwiegervater, der sehr überrascht war, daß dieß nicht die ganze Pacht sei, und dabei seine Bereit= willigkeit aussprach, seinem Schwiegersohn zu Sülfe zu kommen, wenn der nur Einmal offen mit ihm reden wolle. Ich bin wieder in das alte Hetzen gerathen, heut schon vor Tageslicht auf, gestern um 1 zu Bett. Wie sehr schmerzt es mich, daß Du die Neujahrsnacht jo traurig verbracht haft. Ich war allerdings in Kulz, und trank Punich in den aus Versehn Estragon-Essig gegossen war. Schone aber Deine Gesundheit mein Engel, und muthe Dir nicht zu viel zu, es kommt Dir nach, wenn Du es auch jett nicht gleich empfindest, Du bist zu Rurft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin. 15

angegriffen vom Nähren. Ich schreibe Dir unter dem Lärm der Präsidentenwahl, mit Leuten die mir rechts und links in den Brief sehn, neben mir, und jeden Augenblick durch neugierige Frager unterbrochen. Herzliche Grüße an Vater und Mutter; laß Dich durch nichts irre machen in dem Glauben daß ich Dich liebe wie ein Theil von mir ohne den ich nicht leben mag und kann, wenigstens was man leben nennen mag; ich sürchte ich würde nichts werden, was Gott gefällt, wenn ich Dich nicht hätte; Du bist mein Anker an der guten Seite des Users, reißt der, so sei Gott meiner Seele gnädig. Drum halte sest und laß Dich nicht irren, von wem es auch sei. Gottes Barmherzigsteit wolle uns gnädig über jedes Elend helsen, und besonders unser liebes kleines Kind bei uns lassen und gesund machen. Dein treuster

#### 135.

Berlin 7. Januar 1851.

Seit 4 Tagen, mein Liebchen, ichwebe ich in der äußersten Unruhe, wie es nach Deinem letten Schreiben nicht anders fein kann. Sat Mariechen das Scharladfieber? lebt fie, feid Ihr gesund, warum bekomme ich keine Nachricht, über diese Fragen kann ich nicht einschlafen und wache des Nachts auf: ich muß zuletzt glauben daß Du mein Herz von Anstrengung und Nachtwachen erkrankt bist, jonst wärst Du nicht jo unbarmherzig, mir zu ichreiben daß das Rind das Scharlachfieber hat und dann 4 Tage zu ichweigen; jeden Morgen bin ich zur Post gegangen und jedesmal umsonst. Ich würde sehr schelten, wenn ich nicht glaubte daß Du selbst frank oder vielleicht sehr betrübt und geängstigt bist. Wollt mir doch nur nicht schlimme Rachrichten vorenthalten; wenn man einmal die Krankheit weiß, jo bringt die Phantafie täglich und stündlich die schlimmiten die möglich find. Bist Du frank so könnte doch jemand anders die Barmherzigkeit haben mir Gine Zeile zu ichreiben, denn diese Ungewischeit halte ich nicht aus. Es giebt nichts Schreckliches was ich nicht schon im Geiste durchlebt hätte in diesen Tagen.

Sonst bin ich körperlich wohl. Gestern war ich beim König dur Tasel, er und die Königin waren sehr guädig für mich. In den Kammern scheint nichts gebessert zu sein gegen den 4. Dezember, und scheint eine Auflösung, wenn auch vielleicht erst in Wochen, fast unvermeidlich. Wie sehne ich mich banach um wieder bei Ench zu sein; kommt die Auflösung nicht, so tönnen wir nicht mehr in der Art getrennt bleiben. Gestern glaubte ich im Gebet die Gewißheit zu haben, daß es gut mit Dir und Mariechen gehe; in der Nacht und heut ängstige ich mich wieder über die Maken. Du weißt nicht, leider nicht, wie ich Dich liebe, sonst würdest Du wissen wie ich unter dieser Ungewischeit leide; ich fürchte ichliefilich am meisten für Dich, mag es mit Mariechen nun seither besser oder schlechter gehn, die Angit, die Nachtwachen werden Dich niedergeworfen haben, und darum erhalte ich teine Nachricht. Bitte bitte schreibt mir, und qualt mich nie wieder so, wie in diesen 4 Tagen, Du haft feine Idee davon mas es heifit, fern von allem Lieben zu fein, und einen Brief mit der Nachricht von einer tödtlich = gefähr= lichen Krankheit zu erhalten, und dann mit 4 Posten nichts. Gott der Herr gebe daß alle meine trüben Phantafien leer und bodenlos find, und daß ich morgen gute Nachricht, oder doch Nachricht erhalte, denn jede ist besser wie keine. Der Herr segne und erhalte Dich und alles Liebe; glaub nicht, daß ich boje bin, ich bin nur traurig und geängstigt, und ich müßte Dich nicht lieben, wenn ich es nicht wäre. Leb wohl mein Berg, und schreib an Deinen treusten

# 136.

Berlin Mittwoch. 8. 1. 51.

Hent endlich, mein Liebling erhalte ich Deinen Brief vom Sonnabend; es ist zu arg mit Heidt; 4 Tage unterwegs. Wenn die Nachricht mich nicht ganz beruhigt, so scheint es danach doch kein Scharlach sieber zu sein; das bleibt im anshaltenden Steigen ohne Wechsel. Du schreibst garnicht was der Doctor dazu sagt. Gebet ist freilich besser als Pillen, aber vernachlässige doch nicht die Menschenhülse die Gott bietet, und schen in diesem Fach keine Kosten. Aconit ersolgt hierbei. Alles Andre was Du notirt hast, in einer Kiste, mit 22 Pfund Thee; letzterer kostet 1 Rthlr. 9 Sgr., Du mußt aber das Porto dazu schlagen, wenn Du ihn weiter

giebst; ich werde ihn hier an Malle bezahlen; sieh aber daß Du das Geld remboursirst, sonst wird keiner wieder besorgt. Frick hat noch immer nichts von sich hören lassen. Ich werde bis Ende der Woche warten und dann klagen. Er ist ein beschränkter Mensch, daß er nicht einmal schreibt. Sendels sieht auch schwarz wegen Albert, der ist bei ihm gewesen. Wir sind ohne mein Wissen hier noch 2 Tage zusammen in Berlin gewesen; ich hätte ihn gern gesehn. Ich muß alle Seehandlungs= Rechnungen revidiren, ein Dutend große Fabriken, Güter, Millionen Bankier=Geichäfte, es ist eine Heiden-Arbeit. mein geliebtes Herz, wenn wir doch erft wieder gesund vereint waren, ich bete in der Rammer und auf der Strafe zu Gott, daß Er uns nicht nehmen wolle, was Er uns so gnädig ge= Freitag muß ich nach Genthin. Herzliche Grüße schenkt hat. an Vater und Mutter. Dein treuster

### 137.

Berlin 11. 1. 51.

Dein Brief vom Mittwoch, mein Engel, ist soeben mir zu Händen gelangt, und ich benutze einen freien Augenblick in der Abtheilung, um Dir wenigstens Rachricht zu geben, daß ich mich körperlich wohl befinde, und besonders meinen herzlichen Dank, nächst Gott, für unfre Freunde gegen Dich auszusprechen, die Dir jo treu in der Noth beistehn. Sage recht viel liebes von mir an Tante Jeannette 1) und an Sauers. Belobe auch klein Minen?) in meinem Namen. Die Befürchtung für unfre fleinen Lieblinge zieht sich wie der rothe Faden durch mein ganzes Tagesleben. Geftern war ich zum Kreistag in Genthin; Allvensleben bemitleidenswerth schwach; es kann so nicht lange mit ihm gehn. Das Papier kan neulich durch voreiliges Beforgen der Kiste nach der Post ohne meinen Willen nicht mit. Ich werde es ichicken, auch die Spielsachen die Mutter wünscht. Grüße sie und Vater herzlich und versichre sie meiner treuen Liebe. Frick soll hier sein; sie hat ein Mädchen hier geboren, er zahlt nicht und schreibt nicht; ich nuß flagen gegen ihn. Wenn Gott uns mir mit den Kindern durchhilft, jo will ich mir

2) Jungfer in Reinfeld.

<sup>1)</sup> Frl. v. Below-Hohendorf.

unter seinem Beistand keine Geldsorgen machen. Es ist mehr Berdruß als Sorge dabei. Gott behüte Dich und alle die Unsern, und erhalte uns die lieben Würmchen; was in Gesahr ist liebt man doch recht! Dein treuster vB.

138.

Berlin 15. 1. 51.

(Röber!) 1)

[Sehr erfreut hat es] mich aus Deinen letzten Briefen Hoff= nung und Beruhigung zu schöpfen. Gott sei Preis und Chre, daß er unfer aller Gebet erhört, möge Er auch ferner unfre Sünden nicht ansehn, sondern barmherzig mit uns handeln. Taujend Dank daß Du mir so treu geschrieben hast, und 1000 Dank allen, die uns treu geholfen haben die Noth zu tragen. Bitte jage T. Jeannette und Predigers ausdrücklich meinen herzlichsten Dank. Ich bin seit Wochen kaum einen Moment Herr meiner Zeit, und neben allen Bank- und Seehandlungsgeschäften drängen mich Einladungen und Besuche daß ich aufange sehr grob zu werden. Heut esse ich bei Fritz, gestern bei Budberg, Montag in Charlottenburg, Samstag bei Senfft (beide Bruder verbrauchen viel von meiner Zeit, besonders frühe Stunden vor Sonnenaufgang), kurz 14 Tage rückwärts immer ausgebeten. Morgen bei Prokesch. Ich glaube ich habe Dir 3 Tage lang nicht geschrieben, verzeih mir, aber ich muß gewöhnlich aus dem Bett sofort auf die Strafe, zur Bank, zu Ministern, zu Wagner, komme nach Haus um eilig den Leibrock anzuziehn zum diner, und dann nicht wieder vor Mitternacht, einschließlich Commission, Fraction und diplomatische Abend-Conspiration. Dann denke ich, morgen früh werde ich schreiben, und ehe ich aufstehe ist schon irgend ein Senfft= oder Bank-Menich da. Ich nehme oft mehre Besuche, und ganz fremde, im Bett an, da ich, wenn einer einmal im Zimmer ist, nicht aufstehe ohne Schirm. Ist denn der General Grünwald, der jetzt hier ist, Guer Bekannter? Generaladjutant vom Kaiser, etwas größer als ich, etwa Funfziger, pockennarbig, flein Schnurbart, spricht sehr esthnisch ber Re-ifer wird mir

<sup>1)</sup> d. h. die eingeklammerten Worte von Röber (cf. S. 182) geschrieben.

fehr dankbar se-in, wenn ich ihm werd' erzählen von Ihnen. Deine Briefe mein Berg find nicht verloren, aber fie gehn 3 bis 4 Tage; ich habe Beschwerde darüber eingereicht. Ich habe nun fast täglich Nachricht gehabt, mein artiges Engelchen, nur nach dem 2ten haft Du etwa 3 Tage lang nicht geschrieben. In Folge bessen bekam ich etwa den 4., 5., 6. keine Nachricht, ichickte am 7. einen Klagebrief, den erhieltst Du vielleicht am 10. und hattest mir inzwischen schon 3 oder 4 Mal geschrieben, und begriffst nicht wie ich über Mangel an Nachricht klagen fonnte. Ich schreibe aus der Rammer, nachdem ich eben Deine tröftliche Epistel vom Sonnabend heut, Mittwoch erhalten habe. Nochmals mein Herz danken wir dem treuen und gnadenvollen Herrn auf unsern Anien daß Er uns unfre Liebchen gelassen hat, und bauen ferner auf Seinen treuen Schutz. Herzliche Grüße an Pa. und Ma. Dein treuster n 23.

### 139.

Berlin 17. 1. 51.

Nur 2 Zeilen mein geliebtes Herz, daß ich wohl bin und jetzt mit Hans Jägerstr. 8. chambre garnie wohne. Papier, Chamomilla, Seise und Band geht heut ab. Gott schütze Dich und die Kinder, darum bitte ich ihn ohne Unterlaß. Dein treuster

Wie unverschämtschmeicheln mir die Demokraten laut gestrigem Zuschauer! Eben bei Einpacken von Chamomilla sehe ich, daß sie in Tropsen ist, aus Versehn; ich bestellte Kügelchen, und wickelte es nachher beim Abholen nicht aus. Vorräthig ist es nicht. Gieb 1 Tropsen auf weiße Oblate; willst Du so schicke ich noch Kügelchen, oder schreib direct au Apoth. dum Einhorn, Verlin, Kurstraße.

### 140.

Boftft. Berlin 20. 1. 51.

Mein Herze, das ist garnicht möglich, daß Du 4 Tage von mir keinen Brief hast, 3 ist das Alleräußerste daß ich pausirt

habe, und das nur Cinmal. Uebrigens kannst Du daraus ent= nehmen, wie mir zu Muthe war, als ich von Scharlachfieber las und dann 4 Tage garnichts. Ich habe übrigens schon längst Beichwerde eingereicht über die Post, aber es hilft nichts. Gestern Abend war ich bei Stolbergs, fie fehr lieb, ift aber angegriffen, grüft Dich vielmals. Muttern danke ich jehr für ihren lieben Brief. Hans lacht mich aus wenn ich sage er soll Guch schreiben; er meint alle Sonntag ein Brief von mir, sei vollkommen genug. Um Dir ein Bild von meiner Existenz zu geben: Sonnabend 10 Uhr Ordensfest bis 5 Nachmittags (wundervolle Musik in der Capelle und jämmerliche Predigt von Neander), um 7 Conferenz mit Seehandlungspräsident, Aeten und Rechnungen, bis 10, dann zu Manteuffel, Thee und Intriguen bis 12, zu Saufe 2 Briefe in Wahlkreis geschrieben, 2 Uhr zu Bett. Sonntag 6 Uhr auf, 7 zu Affeburg, wegen Besetzung des Ministeriums in Bernburg (was sie mir anboten) bis 9 Uhr ver= handelt, dann Büchsel bis 11, Minister des Innern bis 12, Bifiten bis 3, um 6 Rendezvous mit Golt im Auftrage bes Prinzen von Preugen, bis 9 Uhr geschrieben in Folge deffen, dann zu Stolberg mit Malle (bei Wartensleben und General Gerlach abgesagt), um 1 zu Bett. Hent früh 71/2 Senfft bei mir, blieb bis 9, sehr geheimnisvoll, bis 10 Acten, um 10 Conferenz mit dem Bankpräsidenten bis jest (2 Uhr) dann hierher nach der Rammer um zu fehn ob Briefe find. Bor dem Effen muß ich noch über 100 Seiten Acten lesen und Notizen daraus machen, um 6 Uhr Commissionssitzung die bis 10 dauert slauter Bahlen und Rechnungen, immer aufpassen), um 10 zu Boff zum souper (Du kennst das!). So sind meine gesellschaftlichen Bergnügungen beichaffen! Ich habe die Sache in Bernburg bisher nicht betrieben, sondern Gott überlaffen; jonft ist die Stellung angenehm: der Herzog ist blödsinnig, und der Minister Herzog. Wenn der König es von mir fordert, so gehe ich hin, sonst nicht. Im erstern Falle, Du natürlich auch, da die Sache voraussichtlich länger dauern würde, Jahrelang. Sprich nur mit den Eltern davon, sonst niemand. Leb wohl. Gottes Gnade wird mit Dir und den Kindern fein, und Dir wieder Kraft verleihn, das Vertrauen habe ich, sonst wäre ich hier untauglich zu Allem. Ich danke Dir, daß Du mir immer ehrlich geschrieben hast wie es steht mit den Kindern, thue es auch ferner; aber jeder Deiner Briefe, außer den beiden letten, mußte in mir den Gedanken weden und erhalten, daß während

ich ihn las (3 Tage gehn hin) unser Jüngchen vielleicht nicht mehr lebte; so auch der heutige. Da ist denn nicht viel Freude an der "Geselligkeit". Melisse habe ich noch nicht gesehn. Die Kragen werde ich besorgen. Zu Keudell hatte ich bisher keine Zeit. Gott schütze Dich mein Engel, und stehe Dir bei seine Prüsungen zu tragen. Dein treuster

Nehmt die Kinder sehr in Acht, sehr vor Kühlung! mehr wie nöthig scheint.

### 141.

Berlin. 22. 1. 51.

Mein armes Herz, mußt Du jo viel Angst und Sorge ausstehn! Doch hat mich Dein Brief beruhigt. Mariechens Bräunen-Anfall ist mir wie ein bekannter Freund, wenn ich ihn mit Scharlachfieber in Bergleich stelle, und das scheint ja doch nach Gottes Gnade auch mit Jungchen über die Stadien der Gefahr hinaus zu sein, dafür danke ich dem Herrn von ganzer Seele. Ich begreife nicht, daß Du 5 Tage keine Nachricht gehabt haft, ich schrieb nur 3 T. nicht, und das mit Rück= sicht darauf, daß zu der Zeit grade von mir in der N. Pr. stand, daß ich in der Kammer dies und das gethan also bei Leben und Gesundheit war. Es thut mir herzlich leid daß Deine Mengste noch durch diese Briefunterbrechung vermehrt worden sind; es kann sonst gar leicht kommen, daß ein Brief ichneller und der folgende langfamer geht, ich bin ja aber nie ernstlich frank und kein Grund zur Sorge über mich. Diniren und joupiren muß ich allerdings täglich, aber das thut Ihr dort hoffentlich auch. Mutterchen der ich vielmals für ihren Brief danke, kann sich eines Ausrufs über den Contrast zwischen Deinem und meinem Leben nicht enthalten; lag fie sich nur erinnern, ob sie nicht 1000mal lieber bei Dir gewesen wäre wenn sie Dich entfernt und krank gewußt hat. Wenn unfre Lieben in Gefahr find, jo ift der Stand allerdings muhvoller bei ihrer Pflege, aber schwerer, viel schwerer ist es mir wenig= stens, den Troit der Gemeinschaft und des leiblichen Anblicks in solder Zeit entbehren und sich jagen zu müssen, daß ich es erst am Sonnabend erfahre, wenn hent, Mittwoch, die Kinder todt find. Man erlebt in der Phantasie alles das täglich, was doch

in Birklichkeit nur Einmal passiren kann. Die Stolberg hat Deinen Brief erhalten. Nach Bernburg gehe ich nicht, der König wollte zwar, die Minister aber nicht, weil sie mich in der Kammer nicht missen können wie sie sagen, und gegen sie ist es nicht durchzusehen. Es wäre recht hübsch dort, als unsahhängiger Herzog (der wahre ist blödsinnig) und dicht im Harz, mit Viktorshöhe und das ganze Selkethal zu regiren, in Ballenstädt wohnend. Hans wird wohl Präsident in Königsberg werden. Er will mich nun durchaus zum Landrath in Kiekow machen; ich habe nicht recht Lust. Was meinst Du dazu? Von den Strümpsen schieke mir die besten, und lege dabei die Exemplare von dem gedruckten Ersurter Stahls-Album, die etwa noch da sind, ich will sie zurückgeben, und nun höre zu!

Ich will Dich nicht schelten, aber ich sordre auf das Bestimmteste von Dir, bei allem Gehorsam, den Du mir nach Gottes Bort schuldig bist, daß Du in jeden 24 Stunden von Mitternacht zu Mitternacht gerechnet, wenigstens 6 Stunden im Bett schlässt oder doch ehrlich zu schlasen suchen werden soll. Wenn ich nicht an Deiner Liebe irre werden soll, so wirst Du mir hierin solgen; es ist nöthig und vernünstig, wenn Du nicht durch den Tod von mir geschieden

sein willst.

Leb wohl, mein innig geliebtes Herz, danke allen und besonders der lieben Mutter nochmals für ihre Treue in der schweren Zeit; möge Gottes Gnade Dich mir erhalten und gesund sein lassen, wie ich sest glaube, daß er den Kindern aufshelsen wird. Dein treuster

# 142.

Berlin 23. 1. 51.

Ich schreibe Dir bloß mein Liebchen, um Dich in einem müßigen Augenblick wo Papier und Feder vor mir liegt zu versichern, und zwar portofrei, daß ich gesund bin und Dich sehr liebe, und Dir fürs eben erhaltne Briefchen von Montag danke, vor allem aber Gott dem gnädigen Herrn daß Er unstre Gebete erhört, und unsre Liebchen bisher in aller Noth beschirmt hat vor größerm Unglick. Deine neusten Aufträge sind noch unbesorgt, nur die Spite habe ich in meinen gestrigen Brief

gelegt. Gestern Abend war ich, zu Mutschens Kummer seis gesagt, in 3 Gesellschaften, zwei politisch intriguirende, und die letzte zur Erholung bei Malle, wo ich Therese Rabe geb. Schenk wiedersah, nach 11 hin kam und bis 1 blied Thee trinkend und schwatzend, von Tanzstunden und alten Zeiten. Wie alt man doch wird, das ist nun 20 Jahr her, und ich wäre damals von sedem beleidigt gewesen der mich nicht für erwachsen hielt. Du warst 4 Jahr damals, wie wunderbar hat Gott mich seitdem umhergesichtet, nun hoffe und glaube ich, daß er mich nicht wieder los läßt. Die liebsten Grüße an Mutter und Vater. Den kleinen Säuerling hier in der Wilhelmstraße werde ich mir gelegentlich langen und ihn in die Oper bringen, obenein in die Jtaliana. Ich habe nur schwer Zeit dazu. Gott behüte Dich, in treuster innigster Liebe Dein

Die Briesverzögerung liegt am Stolper Postant, wie auf meine Beschwerde ermittelt ist; hoffentlich wird es nun abgestellt.

## 143.

Berlin. 25. 1.

Mein Liebling, Malle ift fehr von Geschäften überhäuft, sie hat 5 Bälle vor sich, und weiß garnicht mehr was sie anziehn foll; ihre Lage ist schrecklich; übrigens in Ernst, sie wird jetzt zu sehr verzogen in der Gesellschaft, und wenn sie das glücklich übersteht, jo macht es ihr alle Ehre. Die Kragen muß sie aber besorgen, das Nebrige werde ich successive zusammenschleppen. Gestern hätte ichs thun können, aber ich erhielt Deinen Brief erft am Nachmittag; ich hatte endlich, nachdem ich von 8 bis 1 mich mit den Seehandlungsjuden gebalgt hatte, einmal Zeit 2 Stunden spatieren zu gehn, und bin den ganzen Thiergarten in allen Schlupfwinkeln durch= wandelt, in Erinnerung an Schulzeit und an unfre gemein= jamen Promenaden und Ruhplätze auf den Bänken am stillen Wasser. Es that mir recht wohl einmal wieder das Sausen der Bäume gu hören, ich will nun alle Tage wenigstens eine Stunde herzhaft laufen, die ewige Zimmer= und Salon=Luft

<sup>1)</sup> Sohn des Paftors Sauer in Alt-Kolziglow.

erdrückt mich und macht mich schwindlich. Ich muß recht viel an die armen Tienchen denken, die Sache mit Albert ift doch höchst trauria: wir wissen selbst schon was es heist ein Kind durch alle die Klippen der ersten Jahre bringen, und dann die stürmische Jugend, und nach Neberwindung alles deffen ihn im ersten Mannesalter geknickt zu sehn, und das noch zu erleben, ist für eine Mutter schrecklich schwer. Gott mag ihnen aber wohl durchhelfen, und Albert herstellen; hilft er uns doch mit unsern Kindern bisher, und wie arm bin ich bei ihm im Bergleich mit Tante U.1) Wenn ich nicht die fatalen Referate über Bant- und Seehandlung hätte, so ware ich jett bei Dir; die Glücklichen Wenigen, die jeder Commissionswahl entgangen find, fliegen alle nach Haus, ich muß nachsitzen alle Tage, wie ein schlechter Schuljunge, Wolle doch Gott unfre geliebte Mutter erhalten; wir neden sie damit wenn sie sagt "Ihr werdets erkennen wenn ich todt sein werde"; aber es ist eine schwere Wahrheit, und wenn ich mir bei ihrer Kränklichkeit den Fall denke, daß sie von uns ginge, so fühle ich recht wie viel Dank, wie viel Abbitten und wie viel Liebe ich ihr schuldig bin; aber lettre nicht bloß schuldig, sie ist baar da. Das sage ihr von mir, mag sich zwischen zwei empfindlichen Berzen auch auf Augenblicke eine Decke darüber legen, das ist äußerlich und vorübergehend, und ich sehne mich recht danach, ihr gutes arokes Auge einmal wieder prüfend auf meinem Gesicht und meiner "kranken Hand" ruhn zu sehn. Melissa habe ich noch immer nicht gesprochen, heut foll es aber geschehn, ich ängste mich etwas davor, denn nach Deinem Brief möchte ich es ihr gern ganz ausreden. Gott wird ja machen wie es fein foll. Die Stol= berg habe ich gestern gesehn, sie strahlte erröthend, wie ich ihr sagte daß Du durch ihren Brief erfreut und gestärkt worden wärst. Die Demokraten (Prutz 2c.) spotten nicht über mich, Bater hat ganz recht; ich weißt nicht warum sie mir schmeicheln. aber sie lieben uns von der äußersten Rechten warm, im Bergleich zu ihren Gefühlen gegen die Gothaner, denen fie Lüge und Halbheit vorwerfen, und auf deren Kosten sie uns in ihren Blättern herausstreichen. Von mehren der aller röthesten er= halte ich die respectvollsten Brüße gelegentlich aus In- und Ausland. Die Leute hier haben eine so gute Meinung von mir, daß niemand Spott vermuthete, obichon Gerlach das Por-

<sup>1)</sup> Ulrife, cf. Anm. S. 168.

trait "etwas geschmeichelt" sand. Ich auch. Gottes Schutz sei mit Euch. Herzliche Grüße an die lieben Eltern. Dein treuster vB.

### 144.

Berlin 29. 1. 51.

Meine Herzens-Nanne, Deine Antwort an Zuschauer, latonisch ohne Datum und Unterschrift, ist heut bei Hans eingegangen, und schließe ich aus ihr, daß wenigstens bei ihrer Absendung,

nach Gottes Gnade alles in Ordnung war.

Abends. Soweit hatte ich grade geschrieben, als das Besuchen losging und nicht wieder abrif bis ich ausgehn mußte. Eben komme ich mit Hans zusammen von alte Ercellenz Massow, und wir beide fallen mit meinem alten Jagdmeffer über die niedliche Wurft her, die in dem Strumpfpaket steckte. Vielen Dank für alles; sie schmeckt sehr gut, obschon uns augenblicklich das Brot dazu fehlt. Gestern sollte G. Simon herkommen, und kam nicht, oder vielmehr wurde aus Migverständniß abgewiesen, und heut fand ich Busch nicht, um mit ihm wegen des Badens der Kinder zu sprechen. Ich habe Angst davor, und Thielen 1) glaube ich nicht fehr; Schmutz ist immer besser wie Krankheit. Wenn ich Busch morgen finde, schreibe ich gleich was er jagt. Nehmt die Würmer doch jehr in Ucht vor Ralt, es bleibt sonst so leicht etwas zurück, und bitte entzieh Dir den Schlaf nicht, kannst Du bei Racht nicht, jo ichlaf dafür bei Tage, ordentlich im Bett, thu mir die Liebe, Du hältst es sonst nicht aus, und wenn die Spannung der Besorgnif nachläft, knickst Du zusammen und alles kommt nach was Du jetzt nicht spürst. Hans wird wohl nach Ende der Kammer Präsident in Coslin werden, Senden kommt nach Stralfund, Wedell von dort nach Merseburg, Mantenffel nach Frankfurt a. D., Byren aus Magdeburg nach Königsberg, Selchow als Vicepräsident nach Liegnitz, so lange Hinkeldei noch hierbleibt; später soll S. nach Liegnitz und Selchow hier Polizei-Präs. werden. Wenn ich nur erst mit meinen Reserentenarbeiten zu Ende bin, dann komme ich einmal auf Urlaub, in einigen Wochen; die Kammer wird wohl vor April nicht enden, da jede Hoffnung auf Auf-

<sup>1)</sup> Arzt bei Reinfeld.

lösung schwindet. Die Leute sind ganz zahm, wenns nicht noch kommt. Wann wird die Zeit kommen wo Gottes Barmherzigskeit uns verstattet anhaltend unter Einem Dach zu leben; so kam das doch nicht bleiben, immerzu; aber so lange die Kinder nicht gesund sind ist es nicht zu ändern, und Gottes Wille so, wenn wir auch ins Beutelchen greisen und wieder in die verslängerte Dorotheenstr. ziehn wollten. Bon dem Behrenstraßensparterre habe ich doch trotz allem nächtlichen Lärm eine angenehme Erinnerung, und sehe wehmüthig hinein, so oft ich vorbeigehe. Hast Du eine Schachtel mit seinen Liqueurs bestommen, von Deinem Berehrer Sigismond? 1) Die herzlichsten Grüße an die lieben Eltern und alle lieben Freunde. Der Herr wolle Dich und die Kinder in Gnaden schützen. Dein treuster

#### 145.

**30.** 1. 51.

In aller Gile bei Malle schreibe ich Dir mein Engel, daß ich endlich G. Simon gesprochen habe. Er jagte er laffe seine Scharlachtranken erft nach voller Abichuppung, also in der 6. Woche baden. Er glaube nicht daß es früher absolut schädlich fei, man bade jogar kalt, von Anjang an bei Scharlach (meine Kinder aber nicht); wenn die Haut trocken und hart, so sei baden gut, wenn sie weich und Schweiß da, aber ganz übrig; auch thue Waichen dasselbe. Beim Waichen (warm) wäscht man jedes Glied besonders mährend die andern bedeckt bleiben, trodnet und bekleidet es, und dann ein anders. Wenn gebadet wird, dann nicht zu warm, nur lau, wenig (3-4) Minuten und schnell mit Wolle abreiben. Wenn die Saut nicht fehr hart und troden ist, so hält Simon das Baden für mindestens übrig. Aus den Strümpfen ficl mir heut noch Dein nettes Briefchen und Mutterchens entgegen. Mir ist wohl. Gott sei mit Dir und den Kindern. Dein treuster n 23.

<sup>1)</sup> Baron Arnim.

#### 146.

Berlin 31. 1. 51.

Seit zwei Stunden wählen wir Präsidenten, und es scheint noch lange nicht aufhören zu wollen; um mich herum treibt und stört die Kammer wie ein Meer, und in diesen zwei Zeilen ist mir schon sechsmal die Feder entrissen worden, um Wahlzettel damit zu schreiben. Schwerin ist wiedergewählt, aber wir haben für Arnim doch 109 Stimmen, statt 75 wie sonst. Ich weiß nicht ob ich hier einen lesbaren Brief zu Stande bringe, da fortwährend mehre Leute von verschiednen Seiten mich anreden und über meine Schulter lefen, aber ich weiß in dieser unfreiwilligen Muße doch nichts Besires zu thun als Dir zu schreiben daß ich wie immer Dich sehr liebe und gesund bin. Deinen Brief an rosa unica und noch einen für mich habe ich heut gleichzeitig zu meiner Freude erhalten. Arme Melissa habe ich noch immer nicht gesprochen, auch die Verfiner nicht gesehn was sehr unrecht von mir ift, aber ich kann es nicht ändern. Papier sollst Du haben, auch nettes blaues, weil Du so sehr artig bist. Aus Bernburg wird nichts, nach Belgard mag ich nicht, das ist mir zu despectirlich, Landrath will ich nur in Schönhausen Aniephof oder Reinfeld werden. Wenn die Reddentiner Hildebrand wollen, so gieb ihn auf 1/2 Jahr, vor Oktober werden wir ihn kaum brauchen; meinst Du daß wir ihn ganz missen können, jo ist dies eine Gelegenheit ihm einen guten Dienst zu schaffen. Wenn wir gewiß in Schönhausen blieben, so ware mir ein andrer ebenso recht, gehe ich aber irgendwo in Dienst, so ist mir Sildebrand gewohnter und angenehmer. Ueber die auten Nachrichten von Albert freue ich mich sehr, nach allem was sie hier über ihn sagten bachte ich es kaum. Die Stolberg ist noch in Mecklenburg bei der Grherzogin. Ich habe noch eine sehr lieben3= würdige Fran ähnlicher Art kennen gelernt, Gräfin Görz, auch eine Principessa, von Witgenstein, die sehr nussikalisch ist, nur Beethoven; ich wünschte recht daß Du hier warst, die würde Dir sehr gefallen; leider erwartet sie jeden Tag ihre Ent= bindung; sonst würde ich am Ende rosa unica untreu, obschon man sehr guten Thee immer bei St. trinkt. Gestern bei Budberg war ein reizender Rosak, echt ruffisch steif, alles verachtend außer Nikolaj, ein Gesicht wie in der allgemein russi= ichen Ropfform gegoffen, immer am Kaukajus gewesen, und ipielt Klavier wie Reudell. Ich arbeite jeden Morgen bis 1

oder 2, dann lause ich bis beinah nach Charlottenburg, nach Tische, d. h. etwa um 6 werden Briese geschrieben, gelesen was man lesen muß, Brochüren, Zeitungen, um 9 in Gesellsschaft; d. h. so geht es wenn keine Commissionss od. Fractionss und Kammersitzungen sind, sonst natürlich ändert es sich. Run wird mir der Lärm zu arg, wir haben eben Simson abgewählt, und Geppert dasür; auch nicht viel besser. Run kommt vielsleicht Selchow als 3. Präsident. Leb wohl mein Lieb, Gott schricke Dich und mache die Kinder ganz gesund. Dein Dich sehr liebender

### 147.

Berlin, 3, 2, 51.

Noch immer mein Liebling sind die Sächelchen nicht unterwegs, aber was ich kaufen wollte habe ich, nur Malle ist noch immer mit Kragen und Spielzeug im Rückstande; fie muß bes Albends immer tangen und des Morgens reiten, und dann ist sie so mude daß sie sich nicht rühren kann. Ich kann boch nicht selbst Mullkragen kaufen! Heut und gestern habe ich keinen Brief von Dir, hoffentlich geht es mit Jüngchen gut, über Mariechen ängstige ich mich schon nicht; Gottes Urm wird ia für beide nicht zu furg sein ihnen zu helfen. Ich bin gefund, Hans auch; die Burft haben wir ohne Brot beim Schlafen= gehn in 3 Malen mit dem Jagdmesser verzehrt: das dünne Ende war nicht so gut wie das dicke, der Total-Eindruck aber durchaus günstig. Die Federn die ich habe sind zu schändlich, dies ist schon die sechste die ich fortwerfe, und kein Messer; ich muß schließen und aufpassen, über Ministerverantwortlichkeit; Hans spricht wie eine Trompete jo laut. Gottes Gnädiger Schutz sei mit Dir und allen Lieben. Dein treufter n 23.

# 148.

Berlin. 6. 2. 51.

Meine Herzens Nanne, ich lebe, bin gesund und liebe Dich, und will Dir nächstens einen sehr langen Brief schreiben, in

dem nichts als Liebe steht. Seit dem Aufwachen sitze ich nun schon wieder und zanke mit Juden Bloch, jetzt ist es 1 und ich benutze das gelegentliche Ericheinen Runze's des Stiefelputers um ihm diese 2 Zeilen für Dich beizubringen, um 2 geh ich fpatieren, dann Gsen, dann Fraction, dann viele Leute sprechen, Diplomaten, Schwätzer, Abgeordnete, und dann Thee und zu Bett, so geht es alle Tage; bin ich einmal aus, jo komm ich nicht wieder nach Haus, und bringe doch nie zu Ende was ich für den Tag vorhabe. Eben giebt mir der Mann auch Dein Briefchen; wie verängstigt Du wieder bist am Montag, und am Dienstag hat Gott schon geholsen, es ist garnicht möglich daß die Kinder schon gesund sind, das Kranksein dauert jedenfalls 6 Wochen bei Scharlach. Gott verläft uns nicht, da er uns soweit geholfen hat, sei nur freudig in Deinem Bertrauen zu Ihm, mein Liebling, die großen Gefahren hat er gnädig abgewandt, er wird auch über die kleinen Bas will der Esel mit Jod bei dem Jungen, leide bas nicht, laß lieber Scheunemann kommen, der fäuft nicht; Rod ift fehr giftig; Gott behüte Euch Alle, und ganz besonders Dich mein Allerliebstes was ich habe.

Dein treuster

nB.

149.

Berlin. 7. 2. 51.

Wiederum schreibe ich Dir aus der Kammer, mein Liebchen, da ich jeden freien Augenblick wo ich mich in Bereich von Feder und Tinte befinde, gern benutze um Dir zu sagen, daß es mir wohl geht, wozu natürlich und nothwendig gehört, daß ich Dich sehr liebe, wenn ich es auch nicht jedesmal dabei sage. Hier wurde ich unterbrochen weil ich unerwartet reden mußte, über eine Gemeinheit von Stiehl, die mich sast ärgerte, und nun muß ich zur Strafe meiner Schwatzhastigkeit die stenozgraphischen Berichte corrigiren, und dann muß ich ununterzbrochen schreiben, weil ich norgen in der Central-Commission referiren muß über die ewige Seehandlung. Ich habe meist nur die Zeit von 9 bis 1 Morgens dazu, und davon geht noch viel ab, mit Thee, Anziehn, langweiligen Besuchern, nach

spagierengehn und Essen kann ich dann über Commission und Fraction und Besuchen meinerseits nicht wieder zur Arbeit; heut Abend ist Ball bei Redern, wo ich aber nur Ehrenhalber auf eine Stunde hingehe, denn heut muß ich doch Abends arbeiten. Leb wohl. Gottes Segen schütze Dich und die Kinder. Dein treuster

### 150.

23, 10, 2, 51,

Eben erhalte ich Deinen Brief vom 7., mein Engel, der übrigens ichon gestern hier gewesen ist, da die Post jetzt nach meiner Beschwerde um 24 Stunden schneller geht. Mein erstes Gefühl ist recht demüthiger Dank gegen den Herrn, daß es mit Ench doch gut geht. Unfer Kleinchen scheint gleich mischief an= zurichten, jagt Dir, wir würden bis Juni hierbleiben, wie kann sie Dir solche unangenehmen Thorheiten aufbinden; ich hoffe wir sind vor April fertig, wenn wir nicht gar noch früher aufgelöst werden. Mit Simon habe ich nochmals wegen Jüngchen gesprochen; er jagt die Drujenanschwellungen wären gang ungefährlich, und nichts dabei zu thun, als wenn sie bis zum luf= brechen kommen wollten, Brei aufzulegen; lag also das infame Jod bei Seite, der Junge wird es jonft am Ende Jahre lang ipfiren, an Zähnen und andern Theilen. Wenn die Drufen auch dick werden, das vergeht ohne gleich etwas dagegen zu mediziniren. — Habe ich gesagt die Borg sei netter wie Deine liebe rosa un.? Da habe ich wohl zu viel gejagt, ich kann mir jagen sie gefällt mir auch, und ich wünschte Du lerntest sie tennen. Fürchte nicht, daß mir die Einsamkeit nach dem hiefigen Lärm schwer sein werde; mit Dir und den Kindern und den Eltern gewiß nie; aber selbst volle Einsamkeit ist das wonach ich mich oft sehne nach dem wüsten Jagen den Tag über in trocknen langweiligen Acten und oberflächlichem Geschwät; mir wird erst behaglich wenn ich Abends im Bett liege, rauche und leje, und mich dann umdrehe um Gott zu bitten daß er Euch in Reinfeld unter Seinen Schutz nehme. Ich habe jo eine fire Idee die mich in allem Getriebe verfolgt, in einem gang einsamen tiefen Gebirgsthal im warmen Sommer, dicht am Bach mit dem Kopf auf Deinem Schoft zu liegen, und über mir

durch den Dampf der Eigarre und die grünen Buchenwipfel den blauen Himmel anzusehn und von Dir angesehn und geeit zu werden, und so sehr lange garnichts zu thun. Wann wird das einmal werden? im Selkethal, oder wo? Die Sitzung in der ich dies schreibe ist zu Ende, und ich gehe wieder nach Haus, in Büchern die haushoch nichts als Zissern enthalten zu lesen und daraus abzuschreiben. Leb wohl, Gott behüte Euch, und last das Jod weg.

Dein treufter fehr lieber

vB.

### 151.

Berlin 12. 2. 51.

Eigentlich glaubte ich heut etwas von Dir auf der Post zu finden, angela mia, aber es war nichts, und ich nehme an daß alles nach Umitänden wohl ist. Die Sitzung beginnt eben, und ich werde vielleicht noch über Einkommensteuer reden müssen, wenn nicht, wie bisher anzunehmen, die Leute vor mir alles darüber fagen was sich jagen läßt. Gestern war ich einmal wieder jo gejagt mit Beichäften, daß ich vom Aufftehn bis halb 11 nur gang knapp die beiden Stunden von 5 bis 7 frei hatte, um bei Howard zu diniren, um 11 kam ich zu Manteuffel, blieb bis 1 mit ihm zuletzt allein jouvirend, trank dann noch in einer Aneive bairisch Bier bis halb 3 um mich zu verpusten zu rauchen und zu schwatzen, und als ich nach Hause kant fand ich Hans noch bei flackerndem Licht im granen Schlafpelz und grauen Ropf halb ichlafend halb arbeitend auf dem Sopha sitzen; er wird da noch anwachsen wie Daphne. Heut weckte mich der gute Landrath Kröcher, jag rücksichtslos 2 Stunden bei mir, und iprach von allgemein politischen und religiösen Gesichtspunkten. Ein vortrefflicher Mensch, aber -Schöne Gruße an Ma. und Pa. Dein treufter n 23.

152.

Berlin Dienstag früh

Mein Geliebtes

Ich habe Dir eine Ewigkeit lang nicht geschrieben wie es mir vorkommt, aber ich sitze täglich von 9 früh bis 10 Abends in Commission und Rammer, und habe in den letzten Tagen in beiden aufpassen reden und unendlich lange von mir selbst geschriebne Referate (20 und 30 Bogen) vortragen mussen, jo daß ich dabei nicht schreiben konnte. Gestern ist die Wurft angekommen, ich danke herzlich dafür. Die kleine Terrine ift in gang guter Berfaffung; aber wir haben bisher erft die Runge vom vorigen Mal vertilgen können, die Spickgans ift noch da, und Hansens vortreffliche geräucherte Maranen aus Dorzowsti's See sind ichon verkommen. Es ist sehr selten daß wir Abends zu Hause sein können, um 10 aus der Commission laufe ich eiligit in Gesellschaft, und komme doch nicht auf den Bunkt daß Reine blieben die mir bitterbose find wegen Bernachläffigung, Levetows, Schlofthauptmanns Urnims, Canitiche Maffows, Praf. Gerlach und 100 Andre, nichts wie Vorwürfe wenn sie mich sehn. Kommt man nach Hause so ist die Wirthin seit 2 Stunden im Bett, und für uns haben wir feinen kalten Raum wo man Ekwaaren lassen könnte. Wir wollen morgen ein Wurst-dîner zu Hause machen, wie in der verlängerten arm flein Jüngchens Geburtsftraße 1). Am Sonntag waren wir in der Lutherischen Kirche, Hans war nicht gang zufrieden mit der Predigt, dann gingen wir zu Lasius, die Damen aber alle in Brandenburg, dann zu Dutke 2) 1393), und gaben ihm jeder 1 Rthlr. um mit E. Kumme in Concerte zu gehn, ich habe ihnen außerdem gesagt sie sollten mich in Univruch nehmen wenn das alle wäre oder er sonst etwas brauchte. Mit mir kann er doch nicht gehn, ich habe nicht Zeit, und für 2 Billet 1. Rang kann er 4 Mal gehn. Der Junge war wohl und recht vergnügt, es icheinen gute Leute da zu sein, sogar der Aufwärter, der Dut sehr lobte, als einen ordentlichen sparfamen Anaben, bei dem das Geld gang gut aufgehoben sei. Wie klein ist doch der Garten der meine ganze

3) Wilhelmstraße, früher Plamann.

<sup>1)</sup> Dorotheenstraße.

<sup>2)</sup> Sohn des Paftors Sauer, cf. Anmerkung S. 234.

Welt war und ich begreife nicht wo der Raum geblieben ift ben ich jo oft athemlos durchlaufen habe, und mein Gärtchen mit Kresse und türkischem Weizen, und alle die Geburtsstätten verfallner Luftichlöffer und der blaue Duft der Berge die damals jenjeit des Bretterzaums lagen. Die Bäume waren alte Befannte, ich weiß noch die Obstsorten davon, und die Hühner waren noch da die mir immer joviel Heimweh nach Kniephof machten wenn ich sie ansah, und die Stunden und Viertelftunden anstrich, die noch verfließen sollten bis die Ferien da waren und der Stettiner Postwagen. Wie sehnte ich mich damals in das Leben und die Welt; die ganze bunte Erde wie sie mir damals existirte, mit ihren Wäldern und Burgen und allen den Erlebnissen die meiner darin warteten tauchte vor mir auf als ich in dem Garten stand, und ich hätte weinen fönnen, wenn der prosaische Hans mich nicht rief und trieb, und ich mich erinnerte, daß ich jetzt ganz genau weiß wie der Garten ein kleiner Fleck in der Wilhelmstraße ift, und nicht viel Besondres rings umher hinter den Zäunen, und die Hasen= haide wo wir Sonntags spielten ein kleiner dummer Kieferwald, und der Dornberg in Kniephof 16 Morgen groß, und daß wir Geschäfte mit General Gerlach hatten. Ich könnte stundenlang in dem Garten sitzen und träumen; wenn Du wieder hier bist, mußt Du mit mir hingehn. — Recht demnithig lag und Gott danken, daß es mit den Kindern soviel besser und aut geht, und daß Er uns nicht in ihnen straft für unfre Sünden. Sonntag will ich mit Hans zum Abendmahl gehn, bei Knaak. Herzliche Grüße an die lieben Altchen, und Gottes Segen für Dich mein Engel. Dein treufter

G. Simon meint Jod schade nicht, und sei das beste Mittel gegen Drüsengeschwulft; er muß es besser wissen, aber nur nicht zu viel davon.

153.

Berlin 25. 2. 51.

Eben als ich gestern auf die Tribüne ging bekam ich Dein Convert zu Händen, und konnte grade noch mit einem Blick Miechens elegante Schriftzüge erkennen, ehe ich zu reden begann, ein Umstand der mich in eine vergnügtere Stimmung

versetzte als auf die Nednertribüne gehört. Wegen meiner gestrigen Nede bin ich ununterbrochnen Angrissen ausgesetzt, und ich muß deshalb auspassen auf Urlichs der eben die Trisbüne besteigt und kann Dir nur sagen daß ich wohl bin, heut früh eine Konserenz mit Hausemann gehabt habe und mit ihm in Einer Droschke gesahren bin, daß ich Dich aber sehr lieb habe und Du mein Engel bist. Was soll ich Miechen zur Belohnung sür ihren Brief schicken? gieb ihr einen Küch') von mir, und grüße die lieben Eltern. Dein

treuster

vV.

#### 154.

Berlin. 28. Febr. 51.

Du weißst, mein Herz, Abwechslung ift die Seele des Lebens, darum schreibe ich Dir einmal mit der rothen Kammertinte die zum Corrigiren von Reden und Berichten benutzt wird. Es ist ja Deine Lieblingsfarbe, wenn die Schattirung auch nicht genau stimmt. Ich bin trots aller Kammermühn recht heiter seit ich weiß daß Du mit den babies wieder in gutem Geleise bift. So mahr ift es daß der liebe Gott es mit uns machen muß wie jener General des Strafbataillons der seine Leute jeden zweiten Tag fuchteln ließ, weil sie dann in den freien Tagen jo vergnügt waren. Wir werden zu leicht undankbar für alle Seine Wohlthaten, wenn wir nicht an die Möglichkeit des Verlustes erinnert werden. Ich freue mich schr daß wir Beide zugleich 3um Tijch des Herrn getreten find; möchte Dir unfer Sauer= chen ebenso in die Tiefen des Herzens gegriffen haben, wie mir Knaak; ich war jast hoffnungs= und hülfloß als es joweit tam, und wollte die Kirche verlassen, weil ich mich der Feier nicht werth fand, aber im letzten Gebet vom Altar gab mir Gott doch Erlaubnift und Beruf dazu, und ich war recht froh danach. Für Hans hat es auch gut gewirkt, er ist äußerlich viel netter jeitdem, viel menschlicher. Schlimm thu ich ihm nicht, wenigstens kommt es nicht heraus wenn ich mich auch manch= mal (aber jelten) über sein dem meinigen jo jehr heterogenes Wesen ärgre; er ist zu gut für mich. — Gestern war ich bei Radzivil mit dem Könige zusammen; er lobte mich mit freund-

<sup>1)</sup> Auchen.

lichem shake-hands für meine letzte Rede und gratulirte mir zu dem Ordnungsruf den ich mir neulich holte, und durch den Schwerin sich allerdings blamirte, jogar in den Augen der Seinen. Vorgestern war wieder ein recht glänzendes West beim Könige; ich wollte Du könntest den weißen Saal in seiner feen= und riesenhaften Schönheit mit allen Säulen Treppen Springbrunnen Blumen und fremden Bäumen und den 1000 bunten Damen und Unisormen von oben ansehn bei einer solchen Belegenheit; im Gewühl unten würde es Dir nicht gefallen, aber von oben gejehn, auf einem weichen Divan unter Palmen und plätschernden Fontainen die Musik zu hören und das Wogen der Eitelkeit unter sich zu sehn, darin liegt Poesie und Stoff zum Nachdenken. — Heut war ich nach Groß-Kreutz geladen, ich stimme aber artig hier in der Sitzung. Behüte Dich Gott mein geliebtes Berg, gruße die Eltern und Meliffe, und fuffe die Kinder für mich. Dein treuster n 23.

### 155.

Berlin. 3. März 51.

Deinen Brief an Sans mein Liebling habe ich eben gelesen, und jammern mich Deine armen Augen; das macht das viele Nachtwachen; wollte Gott sich Deiner erbarmen, mein armes Herz, daß Du nicht immer Schmerzen ausstehn dürftest, Du bist in Deinem ganzen Leben nicht des Gefühls froh geworden, jo recht ganz und gar gesund und schmerzfrei zu sein; gewiß wird es Dir im andern Leben noch einmal gut geschrieben werden, sonst kommst Du zu schlecht weg im Bergleich mit mir; da werde ich dann wohl Angenichmerzen haben, der ich jest jo gefund bin, daß ich nicht einmal mehr an Sodbrennen leide. Wie kann mein Unnützchen aber glauben, daß ich garkeine Notiz von der Typ-Sehnsucht genommen hätte. Hans hat viel weniger Zeit als ich noch; ich habe Deine roja Elijabeth schon wiederholt darum gegnält, sie ichlug es aber rund ab; sie habe sich einmal typen lassen und jei zu eitel um es zu wiederholen, und fie jei jo häßlich wie "ein Pavian" geworden. Sie hat aber ein ähnliches Delbild, das will sie kommen lassen und für Dich typen. Run bitt mir ab für das was Du an Hans von mir geschrieben haft. Geftern Abend mar ich bei Stahls; fie

war boje daß ich sie jo lange nicht besucht hätte; ich habe aber meinen Frieden mit ihr gemacht; wir sprachen beide viel von Dir, von Mariechen 1) und deren Tochter; die St. hatte fehr lebhajte Gindrücke von dem allen, und gefiel mir gestern viel besser als soust, obschon sie noch immer ihr fabelhaftes Rostüm trägt. Wer hat Dir gesagt dan ich mit Leidenschaft tangte: wer das jagt dem traue nicht, denn in wohlwollender Absicht ist es nicht geschehn, und gelogen außerdem. In den Kammer= aussichten ist eine große Wolke vom Horizont geschwunden; das Strafrecht, über welches wir Aussicht hatten uns allein 1 Monat zu zanken, wird wahrscheinlich en bloc in Einer Sitzung angenommen werden, so daß ich nun ernstlich hoffe wir werden vor dem Mai fertig werden. Bis dahin komme ich jedenfalls einmal auf Urlaub zu meinem Liebchen. Aendert sich aber die Aussicht mit dem Strafgesetz wieder, und will die Kammer dann bis Ende Mai ober Juni danern, dann mußt Du doch herkommen mein Engel, ich habe Tage wo ich es vor Heimweh nach Dir und babies garnicht aushalte, mein Mandat niederlegen und ichnell abreisen möchte. Hans schilt mich dann, und ich halte ihm vor daß sein Wiedersehn mit Butte und Schneider allerdings nicht sehr reizend sein werde. Hänschen ist übrigens neuerdings mehr aufgethaut, besonders seit wir zum heiligen Abendmahl waren. Nun muß ich wieder auf= passen; leb sehr wohl mein Herz, Gottes Segen sei mit Dir. Dein treuster vB.

# 156.

Berlin 5. 3. 51.

Mein Liebling, ein Briefchen von Dir ist in der Stadt und ich jage ihm nach aber es läuft vor mir, erst brachte es der Diener nicht von der Kammer-Post, und als ich hinging es zu holen war es inzwischen nach meinem Hause geschickt; nun sitze ich hier in der Disciplinar-Commission mit Vincke, Saucken, Wenzel, Urlichs. Gestern war der lette Ball beim König, ich habe getanzt und sehr gut geschlasen, aber zu lange, um 9 sollte ich in der Commission sein, um 10 in einer zweiten, um 12 in der dritten wo ich jetzt sitze. Ich wachte erst um halb zehn

<sup>1)</sup> Frau von Blandenburg.

auf, lief ungewaschen und ohne Hosenträger hierher, kam grade noch recht um einen Beichluß gegen Hanjemann durchzusetzen, und hatte dann in der zweiten Commission 2 Stunden lang Bortrag zu halten, auch gegen Hansemann, wobei ich erst eigent= lich den Schlaf aus den Augen verlor. Nun sitze ich in der dritten, um 1 Uhr, und ichreibe meinem Engel; das Daguerro= typ von der Stolberg hab ich, und schiefe es heut noch ab. Hans gab auf meinen Rath Deinen Brief an Cberhard (mit bem ich mich seit einiger Zeit dute), und gestern beim König erhielt er dafür das Typchen, worüber ich ihr die heftigsten Vorwürfe machte daß sie es mir nicht gegeben, und sie um mich zu befänftigen einen Contertanz mit mir executirte. Der König rief mich gelegentlich an als ich vor ihm stand, und fagte: die Königin liebäugelt seit einer halben Stunde mit Ihnen und Sie merken es garnicht. Meine geliebte Landesmutter (ein Ausdruck bei dem mir leider stets eine stämmige Frau vorschwebt die Kindern Butterbrot giebt) sprach sehr gnädig und freundlich mit mir; sie meinte ich habe ja gesagt dass ich nur aus Gesundheitsrücksichten tanzte, und fand das gang motivirt als ich ihr auseinandersetzte welch miserables Leben ich den Tag über geführt hatte. Die Unterhaltung war für meine danebenstehende Tänzerin, die Herzogin Ugnes von Dessau, garnicht schmeichelhaft, but I could not help it. Beim souper jaß ich mit Don Carlos Savigny, der mit vieler Liebe, auch wenn ich nicht dabei bin, von Dir spricht, und Dich jehr grußen läst. Frau von Usedom sagte mir er habe Dich a very clever and sensible woman genannt. Du siehst daß meine Chrlichkeit größer ist als meine Ciferjucht auf Charles. Ich trank sehr viel kalten Champagner bei Gr. Majestät, suhr mit Malle hin, und rauchte, las Zeitungen, dann mit Hans den 118. Pjalm und schlief sehr fest. Für Malle bin ich auch sehr froh, daß die großen Bälle nun mit Fastnacht ihre Endschaft werden erreicht haben; sie treibt das mit zu viel Passion, und das Ingegriffensein, körperlich und geistig, wird nachkommen. — Die Göthe-Bände haben sich in der Buchhandlung nicht angefunden; die Schusterrechnungen erfährst Du immer noch früh genug. — Meine Commissionsarbeiten nähern sich ihrem Ende, wenigstens mit den mir obliegenden Referaten werde ich in dieser Woche fertig werden; dann will ich frei ausathmen, und kann wieder spatzieren gehn. Seit 3 Tagen haben wir Schnee, Schmutz und häßliches Wetter. Unser liebes Bäterchen grüße ich sehr,

und danke ihm herzlich für seinen Brief. Ich habe jedesmal wenn ich die Reder ansetze die Absicht an die lieben Eltern zu ichreiben, aber es wird immer ein Brief an Dich; Du kannst ja als Svive des Reinfelder Dreiecks die nach mir zu gerichtet ift, den beiden andern geliebten Ceen des Triangel immer mit= theilen, daß ich beide fehr liebe und Gottes Segen für fie er-Meine Idee ist, den Urland den ich zu nehmen beab= sichtige, jo einzurichten daß ich meinen Geburtstag bei Dir mein Herz zubringen kann. Länger als 8 Tage werde ich aber schwer abkommen; Hans ruft ichon Zeter über meine leichtsinnigen Plane, aber ich werde niemand fragen, sondern gegen Ende dieses Monats spurlos verschwinden, denn ich muß Dich mein Herz, und Euch alle einmal wieder sehn hören und fühlen. Ich habe zwar zum ersten in Tangermunde 2000 Riblr, auszuzahlen (die ich in Händen habe) aber ich denke daß ich das durch Bellin und einen Anwalt werde einrichten können. Bellin und Frid bombardiren mich mit lästigem Bank wegen der Kinderstube; ich kann mich darüber hier nicht weiter ärgern, und ant= worte beiden nicht; laß sie sich zanken, ich habe hier Aerger genug mit Bincke und Wenzel, da wir in dieser Commission. die schauderhaft zusammengesetzt ist, stets in einer Minorität von 5 gegen 9 find. Run muß ich schließen und Vincken beißen. der eben wieder pöbelhaft ist gegen den unglücklichen Regirungs= Commissar in unsver Commission. Leb wohl mein geliebtester Engel; ich vertraue auf die Barmherzigkeit des Herrn daß Er Dich und all die unsern auch ferner in Seine gnädige Obhut Dein treufter ninunt. n 23.

Bäterchen danke ich nochmals für die Petitionssache. Kann vielleicht durch eine Abschrift des Textes, (d. h. nur der Hauptsache darin) noch ein oder mehre Exemplare bei Stolp in Umslauf gesetzt werden, und will Bäterchen so gut sein, mir seine Ansicht darüber zu schreiben, wer im Stolper Kreise Landrath werden soll; Gottberg war neulich deshalb hier. Er, oder Schulte, oder Bonin aus Lauenburg, oder wer sonst? Sprenger?

157.

Berlin 6. 3. 51.

Ich schreibe Dir nur 2 Zeilen mein Herz, um Dir zu danken daß Du gesund bist und die Kinder auch, und Dich zu

schelten dass Du hoch und theuer verschwörst Du wollest mir feine Commissionen mehr schicken; ich verlange mit dem nächsten Brief eine. Wer foll sie sonst besorgen? Julie Behr! meinethalben für Tüll und Gaze, aber wenn Du mir nicht mit dem nächsten Brief eine Commission schickst, so liebst Du mich nicht. Räsonniren und bedauert werden will ich deshalb aber doch, wenn ich sie besorgt habe. Was würdest Du sagen, wenn Du einmal im Spaß über vieles Stricken klagft, und ich wollte deshalb nie wieder Strümpfe von Dir tragen? Geh in Dich und bitt mir ab. A propos von Strümpfen, ich habe sehr wenig hier, wo können sie alle sein? Heut war Frick bei mir und lamentirte über Bellin. Ich habe ihm gejagt zu Offizier-Ginquartierung fonne er die Kinderstube benuten, wie ich ihm das schon vor 4 Wochen zugesagt habe; die Offiziere liegen zu schlecht bei ihm, und oben 2 Treppen haben fie keine Bedienung. llebrigens habe ich ihn gebeten mich ungeschoren zu lassen, Bellin habe Vollmacht von mir. Gestern Abend war ich in 3 Gesellschaften gebeten, zog aber vor bei Stolbergs Thee zu trinken. Sie grüßt Dich, das Typ ist ähnlich wenn man es länger ansieht, aber hübscher ist sie doch wie das Vild. Rest heißt es gar die Kammer soll schon Mitte April enden, ich glaub es aber nicht. Grüße alle, und lebe sehr wohl in Gottes Schutz mein Engel. Dein treuster v 23.

### 158. -

Berlin. 8. 3. 51.

Du schreibst mir ja garnicht mehr mein Engel; soll ich Dir wieder Papier schiefen? eben wird der pomphaste Binckeiche Anstrag verhandelt; wir haben den Beschliß gesaßt ihn mit Geringschätzung zu ignoriren, und nur den Hanswurst Winzler, der sich zwischen beiden Parteien herumtreibt, gegen ihn ins Feld geschickt. Dann wird zur Tagesordnung übergegangen. Amaranth und Typ habe ich gestern abgeschiekt. Eichendorschenke ich Dir, und würde ihn schiefen, wenn Du ihn nicht etwa selbst schon bestellt hast. Ich kenne ihn selbst nicht. Gestern war Gerlachs Geburtstag, hent ist Wageners. Hans und ich haben gestern bei Gerlach gegessen, dann wurde ihm durch Stahl ein sehr schönes Album überreicht, wo wir und

viele Freunde sich eingeschrieben hatten. Zu Mittag war außer uns bloß der General, der beim Eintritt an dem Geburtstagsstind dicht vorbeiging, und ohne ihn anzusehn oder ein Wort zu sagen, eine Bewegung machte die sich dem Handgeben andrer Leute annäherte. Die Präsidentin sagte ihm dann: es ist heut Ludwigs Geburtstag, worauf der General mit der Stirn an der Fensterscheibe erwiderte: Ich habe ihm schon gratulirt. Wie würde sich Marie Thadden über diese stumme Brüderscene amüsirt haben. Eine gewisse Wehnuth schien bei beiden an ihren Bruder Otto zu denken. — Vincke spricht wie ein Wassersall hinter mir, zieht über das Ministerium los, und ist in sehr gereizter Stimmung über unser Manöver mit Winzler.

Behüte der Herr Dich mein Liebchen, und die Kleinen und

die Altchen, schreib mir bald und leb wohl.

Dein treuster

v 23.

159.

Berlin. 12. 3. 51.

Mein Liebchen, es ist ein rechter Beweis wie sehr Vincke heruntergekommen ift, wie langweilig und unwichtig das gilt was er spricht, daß ich Dir schon wieder unter dem Gepolter und Gemurmel seiner westphälischen Zunge schreibe, statt ihm zuzuhören und ihn zu widerlegen; ich sitze nämlich wieder in der langweiligen Disciplinar-Commission, anstatt bei dem reizenden Frühlingswetter in dem, freilich vielleicht thauschmutzigen Thiergarten umherzustreifen. Die abgebrannte erste Kammer hält heut in unserm Saal Sitzung. Das Feuer vorgestern jah jehr aut aus, besonders die Kirchen auf dem Gendarmenmarkt, die Werderiche und das Schaufpielhaus waren zauberisch beleuchtet. Der Berliner war voller Humor: da brennt Binckes Rechtsboden, da fliegen Bismarcks Jugendphantasien fer unterscheidet nicht zwischen den Kammern, der Plebs) "brennende Fragen", "wer jollte globen, dat det olle Ding jo ville Feuer in sich hädde" und "endlich jeht ihr ein Licht uf" u. f. w., da= zwischen Brügelei mit den Conftablern und Pfeifen. Ich faß grade bei Budberg zu Tisch, als ein Diener meldete, die zweite Kammer brenne; zu meiner Schande muß ich fagen, daß mein erstes Gefühl das equiftische des Vergnügens war, daß ich nun nicht am Abend einen langen Bericht zu schreiben, und diesen am andern Morgen um 9 vorzulesen brauchte; mit einem leicht= sinnigen Glaje jehr kalten Champagners troftete ich mich über das Unglück, dessen ganze Größe (100000 Athlr.), ich erst zu fühlen begann, als ich nun doch mich widerwillig an das Tint= faß setzen, bis tief in die Nacht schreiben und gestern um halb 9 hierher in die Marterkammer laufen mußte, die ich erst um halb 6, also nach 9 Stunden, wieder verließ, weil ich nach der Situng noch eine ganz schändlich nachgeschriebne Rede 11/2 Stun= den lang corrigiren mußte, die Du in der heutigen Kreuzzeitung lesen wirst, über das Militärbudget. Dann af ich bei Eberhard, wo dessen und ihres Betters, Graf Solms, Geburtstag gefeiert wurde, um den Abend bei Belows zuzubringen, wo wiederum Gräfin Krassow Geburtstagsfind war. Dein Brief kam gestern morgen an; Gott sei gelobt, daß es Euch wohl geht; die kleinen Leiden der Kinder und ihr bläfliches Aussehn werden ohne Zweifel dauern bis es wieder warm wird und sie hinausgehn können. Melisse ist, wie mir Julie gestern Abend bei Kraffons jagte, sehr erbaut und dankbar für die viele Liebe die ihr von Euch widerfährt, was mich sehr gefreut hat; Charlotte Stolberg die ich zu Mittag jah, jprach jehr lobend und liebevoll von ihr, und daß fie ihr fehr fehle. Dieje Stolbergs find alle fehr nette Leute, und "mein Eberhard" hielt gestern plötslich in der Kammer eine lange und sehr gute Heut esse ich mit Stolbergs und Rede über das Militär. Fritzens und den alten Carlsburgern die seit einigen Tagen hier sind, bei Oscar. Der arme Kritz ist recht still geworden; ich glaube daß seine durch schlecht verdaute Universitäts-Col= legien und seinen Freund Oriolla verfilzte politische Richtung die Schuld davon trägt, die sein Berhältniß zu Rameraden und andern Leuten hat fälter werden lassen; sie sprechen alle mit Achtung und mit Bedauern von ihm; seine Mutter hat auch Anlage zum Liberalismus, der durch den Umgang mit verdrehten Gelehrten genährt wird; ich mag fie aber doch fehr gern. Sie haben mir alle viel Gruge für Dich aufgetragen. Der alte Saviany ift noch immer fehr frank, und sein jüngster Sohn Leo fast hoffnungslos, an Bruft- und Nervenleiden. Charles ist wieder nach Baden. Bon Carl Canity höre ich nichts, bohre aber immer bei Mantenffel daß er ihn nach Deutsch=

<sup>1)</sup> Späterer Gesandter in Rom.

land holt. Das Bild war schon abgeschickt. Du wirst es nun wohl haben; ich verlange also noch eine andre Commission. dann will ich wieder aut fein; lieben thu ich Dich aber doch, und bin weder fribbelich noch jonst unnüt, das sieht nur auf dem Pavier jo aus. Sind denn Hänschens Wachsfiguren und meine gesammelten Bonbons (von denen mir Mädchen oder Stiefelput die besten gestohlen hatten) angekommen? das Wachs war fehr zerbrechlich, aber das Gi niedlich. Mutschehen habe ich mir erlaubt etwas Caviar zu verehren, weil ich grade fehr guten af und mich dabei ihrer fleinen Liebhaberei für dies reactionare Getrant erinnerte; ich hoffe daß er gut war, und fie meiner beim Gffen freundlich gedeuft, mas fie zwar ohne= hin thun wird. Biel Gruße an Bäterchen und alle Confinen, besonders Tinchens wenn sie noch da sind, nicht minder Misse, die ich bitten laffe recht artig zu sein und im Bett, aber in einem wirklichen Bett, zu liegen wenn fie krank ift. Ich will in diesem Monat noch nach Schönhausen, um die Capital= Rahlung vorzubereiten, und hoffe dann zum 1. bei meinem Engel zu fein, wenn nicht unerhört wichtige Dinge hier vor find. Leb wohl mein geliebtes Berg, der Berr wolle meine Gebete für Dich und die Kinder erhören. Dein treuster

vB.

# 160.

Berlin 17. 3. 51.

Gestern mein Liebchen habe ich 2 Briese von Dir erhalten, worunter einen an die Stolberg und heut sinde ich zu meiner Freude wieder einen, für welchen Fleiß ich Dich sehr lobe und Dir danke; ich din um so mehr davon beschämt, als ich Dir nun schon 3 Tage lang nicht geschrieben habe, und zwar jetzt nicht wegen Ueberhäusung mit Geschäften, sondern aus purer Faulheit. Seit Freitag Abend bin ich mit meinen Commissions-arbeiten so ziemlich auseinander, worüber ich mich am Sonnabend so wohl sühlte, daß ich die Sitzung in der ich hätte sein sollen, schwänzte, den ganzen Worgen im Schlasrock lesend und rauchend bummelte, dann mit Oscar bei reizendem Frühlings-wetter 3 Stunden spatzieren ritt, die Sonne schien so warm, und die Weiden haben schon Palmen, der naseweise Caprissolum kommt schon mit groschengroßen Blättern, und wir

ritten daß mir noch alle Beine davon weh thun; dann lag ich fehr lange in einem warmen Bade, af im Wirthshause gut und viel, rauchte, ging ins Theater und endete mit Bier bei Schwarz. Endlich ein jehr wohlangewandter Tag. Gestern war ich mit Hans bei Paftor Schulze in Bethanien; er predigt angenehm und ruhig; daß er Damen gefällt wundert mich, wenigstens sprach er gestern nur zum Verstande, nicht zum Be-Theodor hat in Uenglingen einen Zufall gehabt der schlimm werden konnte wenn Gottes Unade ihn nicht schützte. Er kam grippenkrank hin, wurde des Morgens beim Aufstehn ohnmächtig, und kommt durch den Schmerz wieder zu sich, als dessen Ursache er seinen in lichten Flammen stehenden Schlafrock entdeckt; er weiß nicht genau wie er an die Erde gekommen, und dem Ofen zu nah gerathen ist, muß jetzt hier an seinen Brandwunden auf dem dicken Bein, still liegen und Umichläge machen. Es ist ein Glück daß er bei Erwachen aus ber Ohnmacht gleich die Besonnenheit gehabt hat, den brennenben Schlafrock ruhig auszuziehn. Vor einem Jahr verbrannte hier ein Cölner Kaufmann bei einem ähnlichen Zufall in seinem Bette im Gafthof. Neulich habe ich mit Stolbergs Lucrezia gehört; die Castellan, Gennaro und der Principe sangen reizend. die andern schlecht, besonders Massio war ein kurzes krumm= beiniges Frauenzimmer mit muskulösem Hals und dicktöpfig, sang freischend. Stolbergs sind seit dem nach Schlesien und bleiben 10 Tage dort; ich schicke Deinen Brief nach; Du mußt meiner philisterhaften Auffassung aber die Liebe thun, bürger= lich prosaisch zu abdressiren, sonst kann ich den Brief nicht so auf die Post geben; ich habe mit diden Besenstielzügen quer durch "Deine Elisabeth" eine neue Addresse geschrieben; liebe sie inwendig sehr und sei auf dem Couvert kalt und höfisch; so will es der Brauch der Welt. Ich werde am 1. April doch wohl nach Schönhausen müssen, da es eine Menge von Rosten macht, wenn ich nicht selbst da bin, und vielleicht muß ich doch noch hin, wenn die Cession an das Hospital Weiterungen verursacht. Ich werde mich dann so einrichten daß ich zu meinem Niedchen seinem 11. in Reinfeld bin. Ich will Dir aber viel schenken von meinen ersparten Diäten, wenn mir Mutschen nur schriebe mas?! Till oder Mull? Eichendorf habe ich schon; weißt Du daß der Mann noch lebt? wohnt hier im Cadetten-Corps bei seinem Schwiegersohn der dort Lehrer oder Offizier ist. Lak es Deiner Begeisterung keinen Gintrag thun,

daß er — Geheimer Regirungsrath ist. Nun leb wohl mein Engel, grüße Eltern und Cousinen. Gott behüte Dich. Dein treuster

161.

Berlin 25. 3. 51.

Mein Liebchen, bei dem schönsten Frühlingswetter sitze ich hier im Kammerdunft, und zanke mich über Disciplin von Beamten; in den letzten Tagen habe ich reizend lange Spatiergänge gemacht, und kam dann todtmüde nach Hause und geschwitzt wie ein Pferd. Die Blumenpartien im Thiergarten sind schon angelegt, und scheinen blau roth und weiß durch die Bäume, und der Hollunder, Caprifolium und andre vorwitige Dinger haben lange Blätter, der Rasen ift grün wie im Sommer, und die Luft wie ein laues Bad; ich möchte den ganzen Tag im Schritt spatieren reiten. Ich glaubte nach Beendigung des Carnevals gesellschaftsfrei zu sein, und des Abends Besuche nach meinem Bergnügen machen zu können, aber nun folgt eine kleine Befellschaft auf die andre, heut bei der Bohlen, morgen Prinz Carl, gestern Mad. d'Ohsson (die kennst Du ja wohl, die schwedische Gesandtin?) vorgestern Frau von Hertefeld, Sonnabend Massows und so weiter rückwärts jeden Abend, ich komme garnicht dazu einige jehr nöthige Höflichkeitsbesuche zu machen. Vor einigen Tagen hat sich leider ein alter Bekannter von mir erichossen, Reibnitz von der Garde-Artillerie, der in den Märztagen Monbijon jo gut vertheidigte; vermuthlich Schulden halber. Mit meinem Kommen weiß ich nun garnicht wie es wird; ich bin zum 16. als Zeuge in dem Prozest der Seehandlung gegen Wagener vorgeladen, und weiß noch nicht wie ich mich losmache. Bielleicht komme ich nun doch gleich von Schönhausen nach Reinfeld, reise den 2. etwa hier ab; ich muß mir das noch über= legen; möglich ist auch, daß unfre Arbeiten nun doch zu Oftern geichlossen werden, dann würde ich vor dem Jest bei Dir, und ganz frei sein. Den Deichhauptmann werde ich doch wohl niederlegen müssen; sonst habe ich Anfang Mai wieder die Deichichau in Schönhausen abzuhalten. Die Gelderpedition nach Schönhausen ist mir furchtbar langweilig; am 31. soll ich zahlen, am 30. ist Sonntag, da mag ich nicht reisen, und komme ich am Sonnabend schon hin, jo halte ichs garnicht aus, Stadt=

räthchens und Bellins Klagen und Rühmen 3 Tage lang anzuhören, und der Weg von Genthin per Post oder per Bauer bringt mich um; ich fürchte aber wenn ich nicht selbst hinsahre so tritt Consussion in der Sache ein. Zu meinem Geburtstag möchte ich wenigstens gern hier bei Malwine sein, und nicht bei Stadtraths. Jetzt will ich erst einmal spazieren gehn und mir alles bedenken, und sehn wie ich meine Abneigung gegen Schönhausen überwinde. Den Brief an Busch habe ich abgegeben; Jüngchen wird sich mit dem guten Wetter gewiß ersholen, sei nur getrost niem Herz, der Herr wird Seine Hand nicht von uns abziehn. Leb wohl, grüße herzlichst die lieben Eltern. Dein treuster

162.

Berlin. 29. 3. 51.

Meine geliebte Ranne, dieß reizende Frühlingswetter macht mich so tintenschen, daß ich Dir seit 3 Tagen nicht geschrieben habe; ich bin meine Commissionen jetzt alle los, und habe ein recht lebendiges Gefühl von der Zeit wo die Schule aus war und ich dann in den Thiergarten lief. Ich gehe ftundenlang bis hinten an das Wasser beim Charlottenburger Chanssee= hause, und außerdem reite ich täglich mit Oscar, daß mir alle Blieder lahm find von der ungewohnten Anstrengung; gestern wurde ich tüchtig naß dabei, von einem sehr erfrischenden Frühlingsregen; von wegen Reitpferden möchte ich Oscar beneiden, er kaufte neulich an einem Tage für 1200 Rithlr. 2 Wagen= pferde und 1 fehr schöne englische Stute, die reizend schnell und dauerhaft geht. Rach Schönhausen geh ich nun garnicht, fondern habe die Sache schriftlich abgemacht; der Mann konnte nicht anders als am Montag, und da haben wir hier eine Abstimmung wo ich nicht fehlen kann; wir standen neulich einmal 134 gegen 133 und das andremal 134 zu 134. Die Bücher die Du aus Schönhausen haben willst, werde ich kommen laffen; schreibe mir nur erst wegen der Geschichte von England, den Namen des Verfassers, denn es sind mehre dergleichen in der Bibliothek; Melisse wird sich wohl erinnern wie er heist. Meinen Geburtstag werde ich nun ruhig hier zubringen, und dabei zwischen 4 und 5 Uhr auf Deine Gesundheit ein Glas

Champagner trinken. Ende der nächsten Woche, oder fpate= stens Montag den 7. haben wir die Haupt=Rammerschlacht, über die zu den Rosten der Mobilmachung verwandten 18 Millionen und die noch ferner nöthigen 14 Millionen; follte da das Ministerium in der Minorität bleiben, so wird eine Auflösung kaum zu vermeiden sein. Die Debatte kann länger als einen Tag dauern, und nach dem Schluft berfelben reise ich von hier ab, bleibe bis nach Oftern bei Dir, falls nicht, wie mir jett einige Hoffnung dämmert, die ganze diesjährige Sitzung 311 Oftern geschlossen wird, mogen wir fertig sein oder nicht. Die von der ersten Kammer haben sich haufenweis verschworen, nach Ditern nicht wieder herzukommen. Die Linke sucht jetzt die Verhandlungen in die Länge zu ziehn, wir wissen noch nicht zu welchem Zweck; irgend ein Radowitscher Plan schwebt aber hier in der Luft, wir können nur noch nicht auf den Brund kommen. Der König ist jetzt sehr ungnädig auf die Minister, ohne daß diese selbst genau wissen weshalb; ich hoffe den Intriquen noch auf den Grund zu kommen. Das Gerücht daß die Minister abtreten wollen wird in allen Kreisen geflissent= lich verbreitet, und die aus Radowitens Creaturen bestehende Hofopposition ist in voller Thätigkeit; mich ekelt das ganze Treiben mehr wie jemals an, namentlich bei Sonnenschein und Frühlings= luft; ich will mit Nannen nach dem Bakofs reiten, und mich um nichts mehr befümmern. Hans wird wohl nach Schluß der Rammern Präsident in Cöslin werden, wo der kleine Rampt nicht als erster, sondern als zweiter, an Sendens Stelle ein= getreten ist, Hans soll Fritsche ersetzen. Ich, wenn ich mich gut aufführe, habe die beste Aussicht zu bleiben mas ich bin, und das ist auch recht schön, bis ich einmal in Schönhausen Landrath werde, weiter erstreckt sich mein Chraeiz für jetzt nicht. Mit dem alten Prinzen Wilhelm geht es etwas beffer, und sie haben wieder Hoffnung daß er leben bleibt, die vor einigen Tagen ganz aufgegeben war. Stolbergs sind noch immer nicht hier; hätte ich in der Kammer meinen Mund gehalten und wäre bescheiden von der haute politique fern ge= blieben, so brauchte ich hier auch nicht wie ein Hund an der Rette zu liegen. Andrae ist hier, als Gemeinde-, Ordnungsund Grundsteuer-Deputation, er wohnt bei Anaak. Büchsel höre ich übrigens doch lieber wie Knaak, lettrer ist mir zu aufgeregt; wenn ich ihn gehört oder gesprochen habe, so macht er mich so muthlos, daß mein ganzes Christenthum in Gefahr kommt zu

wanken; ich kann ihn nicht vertragen, was ohne Zweifel ein schlechtes Zeugniß für die Kraft meines Glaubens ift, und ich bitte Gott um Kräftigung durch Seinen Geift, denn ich bin wie eine lahme Ente am Rande Seiner Wasser, das sehe ich flar, und kann mich doch nicht ermannen daß es anders werde. Hans ift in Halle und Naumburg gewesen, hat Leo besucht, seine Neffen und andre Freunde, und kam sehr heiter zurück; er wollte 2 Tage bleiben und war 5 Nächte nicht in seinem Bett; ich bangte mich nach ihm, so jehr er mich auch tyranni= sirt, und ließ ihn im Zuschauer suchen, da kam er gleich. Sie reden hier schon davon er werde eine sehr reiche Partie machen, ich glaube es aber nicht; er ist über seine Person und sein Junres jo zugeknöpft, als ob wir uns erst seit 3 Tagen kennten. Das Mädchen ist gescheut, hübsch, liebenswürdig und fromm, dabei eine große Erbin und von auter Kamilie; ich möchte sie ihm wohl gönnen, wenn die Eltern nur ebenso denken wie ich. Ich wurde neulich wieder um Schönhausen angeseilscht, durch Bermittlung der Carlsburger, die aber nicht jagen wollten für wen, wenn ich nicht darauf einginge; ich sagte zu ihrer großen Freude nein; möge Gott meinen Sinn anders lenken, wenn es unrecht war; es schien mir fast ruchlos, aber vielleicht grade aus Rücksichten die vor dem Herrn keine Geltung haben. Wie wird es werden mit unserm Sommerausenthalt, und mit dem Deichhauptmann? Die Idee jetzt allein nach Schönhausen zu fahren, 3 Tage mit Stadtraths zu leben und Frickes Klagen und Bellins ruhmredige Klatschereien zu hören, war mir schauderhaft, und ich bin der Kammer fast dankbar daß sie mich davon abhält, wenn ich nun nur erst weiß, daß Bellin alles ohne Confusion besorgt hat. Wenn es doch eine Mög= lichkeit ware daß die lieben Altchen mit uns in Schönhausen wohnten, aber es ist Vatern nicht zuzumuthen. Grüße sie viel tausendmal, und eie sie für mich mit großer Liebe; ich will Dir zum Geburtstage alles Riedliche mitbringen, aber wenn Du mir nicht noch mehr schreibst was Du wünschest, so brumme ich die ganze Zeit daß ich da bin; ich habe große Ersparnisse an Diaten gemacht, und will sehr freigebig sein. Theodor liegt noch immer, bessert sich nun aber. Leb wohl mein füßer Engel, pflege Dich sehr damit Du nicht elend wirst. Hat Busch noch nicht geantwortet wegen des Jungen? ich werde noch mit ihm reden eh ich abreise, und Euch seine Weisheit mitbringen. Zu den Versinern will ich heut noch gehn; sehr viele Leute lassen

Dich grüßen; die Mantenffel ist immer außerordentlich theilenehmend für Dich und unstre babies. Leb wohl mein Herz, Dein treuster vB.

163.

Berlin 31. 3. 51.

Mein Liebchen, die Wege des Herrn find über unfer Ber= stehn, und nur Er weiß warum Er den armen Wagener so schwer prüft. Vorgestern Abend halb 6 ist Rose gestorben. Sie ist seit ihrer Entbindung nicht aufgestanden und franker gewesen als wir alle geglaubt haben, und Wagener selbst hatte noch vorgestern Morgen zuversichtliche Hoffnungen. Ihr ist nach dem Tode des Kindes die Milch zurückgetreten, und hat wohl Geschwüre im Leibe veranlaßt. Heut früh ift Fritz Bater einer Tochter geworden. Ich bin zum 16. als Zeuge zu Wageners Bertheidigung vor Gericht geladen in seinem Proces mit der Sechandlung. Ich weiß noch garnicht wie das wird; ich bin mir nicht flar ob ich über die Sachen auf die es ankommt, und die ich in amtlicher Eigenschaft als Referent der Kammer aus den Acten erfahren habe, Zeugniß öffentlich ablegen darf; geht das nicht, so ist mein Zeugniß überflüffig und ich werde Wagener bitten auf meine Vernehmung zu verzichten; geht es aber, so kann ich Wagener nicht im Stich lassen. Was wird aber dann aus Deinem Geburtstag? Bis zum 8. oder 9. werde ich jedenfalls hierbleiben muffen; und dann ift es schauderhaft. wenn ich den 14. schon wieder reisen soll, um mich am 16. früh 8 Uhr hier abhören zu lassen, und dann wieder abzureisen, da die Kammer jedenfalls zu Ostern vom 15. bis 22. vertaat. wahrscheinlich aber ganz aufhört für diesmal, und wenn ich den Deichhauptmann nicht niederlege, so muß ich zu Anfang Mai wieder nach Schönhausen reisen, was mir scheufilich ist, und Geld kostet. Morgen werde ich als Geburtstagskind von Arnims, Stolbergs, Hans und Andern festlich bewirthet; wir essen erst um halb 5, Kammers wegen; Du wirst also wohl früher auf meine Gesundheit trinken als ich auf Deine, was muthmaflich erst gegen 6 eintreten kann. Sehr viel Liebes für die Eltern; denke Dir Andrae hat gehört ich tyrannisirte Dich brieflich, indem ich Dich triebe über Deine Kräfte die Kinder zu pflegen und zu bewachen; was die Leute doch flatichen. Dein treuster nB.

164.

Berlin 3. April 51.

An meinem Geburtstag konnte ich Dir nicht schreiben mein Engel, obichon mein erster Gedanke am Morgen, nächst dem Dank für alle Gottes Wohlthaten im verlaufnen Jahre, bei Dir war, und das Gebet was mir am nächsten lag, Dein und der Kinder Wohl begehrte. Um Morgen weckte mich Andrä, der bei Hans war, dann besuchte mich Malle, brachte mir ein Baar sehr nützliche Vantoffeln und eine Halsbinde (von Dir oder Mutschen?) Pralinés; dann kam Knaak, jehr herzlich und liebevoll mit seinem Glückwunsch, dann mußte ich von 10 bis 4 in der Kammer gabnen, und zu Mittag hatten Röder und Stolberg ein lufullisches Mahl arrangirt, ichrecklich kostspielig wie mir schien. Ich war der Gast der Gesellschaft die aus Oscar, Malle, Stolberg nebst Frau, Hans, Röber, Prillivitz, Münchhausen (der neue Landrath im I. Jerichowschen Kreise) und Andra bestand, lettrer ebenfalls als Gast. Wir pokulirten bis 8, dann waren wir Abends bei Stolbergs. Gestern fühlte ich mich durch dieses coviose diner noch sehr fatiguirt, badete, machte dann einen ichgrien Ritt von 3 Stunden. mit Malle, einer Fraul. v. Beltheim aus unfrer Gegend bei Magdeburg, und mehrern Herrn. Nach alle dem war ich am Abend schläfrig, und schreibe Dir nun daß es mir wohl geht, ich Dich sehr liebe, und noch hoffe zum 11. bei Dir zu sein, da es wahrscheinlich mit meinem Zeugniß in dem Wagenerschen Proces doch nicht viel werden kann. Dann bin ich ziemlich entschlossen nicht wieder herzukommen, mag die Kammer nachsitzen oder nicht. Wegen Deiner Bücher will ich gleich an Bellin ichreiben. Bei Fritz geht es gut. Wagener ift nach Ziebingen mit seiner Rose, um sie dort in ihrer Beimath beizuseten. Er ist sehr betrübt aber doch gefaßt und weint sehr dabei; das ist besser als ich glaubte daß es bei ihm sein würde; cs muß aber doch furchtbar sein, die Leere in seinem Hause. Der Herr wolle uns doch in Gnaden vor Unglück behüten, und uns noch fehr fehr lange beifammen laffen. Bielen Dank an Mutterchen für ihren lieben kleinen Brief aus Reddentin, und viel Grüße an Papachen. Leb wohl mein Herz. Dein treuster

vB.

165.

Berlin 7. 4. 51.

Dein armer Geburtstag mein Engel; heut ist schon der 7., und die Sache wegen der vielen Millionen, für welche alle benrlaubte und franke Leute einberufen find, kommt heut auch noch nicht vor, und wird morgen nicht fertig; dagegen wächst die Wahrscheinlichkeit, daß wir vor Oftern geschloffen werden. Ich habe eben noch Manteuffel sehr zugeredet und er hat Lust dazu. Entweder also wir sind dicht vor Oftern fertig, oder wir werden zu Ditern uns auf 10 ober 12 Tage vertagen, jo daß ich wenigstens das Jest über in beiden Fällen bei Dir bin, im erstern dann bleibe, im andern hoffentlich auch, denn diese Lang= weiligkeit hier halte ich nicht mehr aus. Mein einziges Vergnügen ift Spatierengehn, der Thiergarten ift reizend, und weil es immer etwas regnet, wo ich mit dicken Stiefeln durch den Schmutz patsche, so ist keine Menschenseele weiter da, was ich fehr behaglich finde, wenn ich nur erst glücklich aus dem Thore bin ohne einem Bekannten zu begegnen der sich an meinen Urm hängt. Die Blätter von Hollunder sind wie Viergroschenstücke, Stachelbeeren, Spiraca, Hagebuchen sogar ichimmern grün durch den Wald, lettre freilich noch sehr hell. Vorgestern habe ich mit Malle die ungarischen Musikanten ge= hört; ihre gewöhnliche Musik hat mehr Tact als Melodie, aber die ungarischen Nationalstücke die sie spielten waren grade das Gegentheil, Lenausche Lieder ohne Worte; krank wie Wolfsgeheul in einer Herbstnacht; ich will sehn ob sie in Noten zu haben sind, aber für Klavier werden sie nicht so hübsch sein, denn es fliefit alles ineinander wie im Dudelfack. Gestern war ich mit Hans bei Gen. Gerlach, außer und und Höppner lauter und alle Gerlachs, jung alt Weib und Mann. Gestern früh auf Deine Empfehlung wieder bei Knaak; er überspannt mir die Saiten; er findet nicht nur alles Tanzen, auch jegliches Theatergehn und alle Musik die nicht zur "Chre Gottes" sondern nur zum Vergnügen gemacht werde, fündlich, und Verläugnung Gottes, wie Petrus jagt "ich kenne des Menschen nicht". Das geht mir zu weit, Zelotismus. Aber ich liebe ihn doch persönlich, und thue ihm auch nicht im Geiste schlimm, ich wollte es gabe mehr folde Zeloten, wenn ich jeine Unschauung auch nicht theile. Ich sehne mich sehr nach Dir, je mehr es Frühling wird, und bin hier immer müde und gähnerich, außer wenn ich jpatieren gehe oder reite, ich möchte immer

draußen sein. Das Reichen in Amaranth hatte Hans hinein= gelegt, ich schrieb nur seinen Namen darauf, damit Du nicht glaubtest es sei von mir. Er ist übrigens seit einigen Wochen viel heitrer und umgänglicher, obichon ich nicht glaube daß er ernstliche Liebes= und Heirathsgedanken hatte. Fräul. von Ranzau in Bethanien, meint er, würde er sehr gern zu seiner Gattin machen. Wagener foll heut von Ziebingen zurücktommen. Denke Dir den Unfinn, sie wollten mich zum Kammerherrn machen (Titel heißt das), ich habe mich widersetzt, denn ich lege feinen Werth darauf und es kostet Geld, auch eine sehr theure Uniform. Sprich aber nicht darüber, denn ich glaube dem König ist das sehr unlieb wenn er erfahren hat daß ich nicht wollte; er hält es für sehr etwas Großes wenn einer Kammerherr wird. Leb wohl mein Herz, Gott schütze Dich und die Eltern und babies und alle. Dein treufter

Komme ich nicht zum 11., so seiern wir unsre beiden Geburtstage bei meiner Ankunft. Ich habe schon ein sehr nettes Kleiden sür Dich, und Stifter, und noch nettes. Dein sehr müder Gatte.

## 166.

Berlin 10. 4. 51.

In höchster Wuth schreibe ich Dir mein Liebchen, weil sie mid eben mit einer lange und sprafältig vorbereiteten Rede und mit allen möglichen neuen Materialien die ich mühsam zujammengesucht hatte, durch Schluß erschlagen haben, so daß alle Mühe umfonst war, und ich mich mit Abstimmen begnüge. Trots aller Galle, die kaum durch den Gedanken an Dich und all mein Liebes gemäßigt wird, weil es durch die Dununheit und Feigheit unfrer "Freunde" kam, muß ich Dir doch zu morgen alles Liebe sagen, und wenn auch der Brief erst übermorgen ankommt, so sei doch versichert das ich recht liebend an Dich denken und Gott noch inbrünftiger wie fonst um Segen für Dich bitten werde. Bas ich Dir nettes beschere bringe ich mit. Montag hoffe ich in Schlawe einzutreffen spätestens Dienstag, wo ich dam um Pferde bitte. Finde ich in Schlawe keine, fo fahre ich bis Stolp. Den Wagenerichen Termin schüttle ich mir ab, und Sonnabend werden wir ver= tagt. Werde ich mit Packen und andern Geschäften Sonnabend

fertig, io reise ich Sonntag ab, Gott wird es mir wohl vergeben, wo nicht, Montag früh. Möglicher Beise muß ich nach Osern wieder her, und am 10. Mai soll dann die Kammer endigen. Hol sie —

Leb wohl für heut mein Herz, bald nach diesem Brief hast Du mich selbst in der Hand. Dein treuster 1983

Die Rundschauen werde ich sehn ob Hans sie besorgt, ich kümmre mich nicht darum.

167.

Berlin. Donnersiag.

Angekommen bin ich gludlich mein Berg, gestern Abend ipat, babe beut früh ichon viel Bejuch gehabt, auch von Anaak, und komme eben in die Kammer. Mit Bans, der mich jehr lieb empfing und fich nach mir gebangt haue, habe ich gestern jehr lang über Che gejprochen; er will jehr gern, findet aber überall Bedenken, aber Ernit ist es ihm. Diejenige von der wir geiprochen haben jand er zu steif, und als ich ihm das bestritt jagte er nein, da habe ich tein Berg zu. Ich habe noch etwas Ropfichmerz von der Reife, und den ganzen Ruden voll Briefe und Geichäfte. Die Ernennung nach Frankfurt ipukt hier überall, bem iteht fie in der Boifiiden Zeitung, ich weiß aber von gar nichts. Ich ichrieb gestern von Stettin an Mutichchen wegen Schlüffel; ich bitte ichr um Berzeihung, wenn fie ichon danach gesucht baben, fie find hier, janden fich im Roffer. Ich babe die gange frahrt im Beiwagen gemacht, aber leidlich gejeffen, nur zuviel geichlafen und davon envas Enider-Ropj= ichmerz. In Schlawe fam ich natürlich eine Stunde zu früh, und bedauerte jehr dieje verlorne Zeit. 3ch kann heut hier nicht weiter ichreiben, aber morgen oder übermorgen mehr. Mögen Gottes Engel Euch ichuren, alle Lieben. Dein treufter

vB.

Hans der neben mir fist grüßt fehr; er wird Prafident in Coslin oder Aderminister.

168.

Berlin. Freitag. früh 8 Uhr

Du wirst Mitleid mit mir empfinden mein Berg, wenn Du siehst, daß ich um diese Stunde schon in der Commission site, um 7 aufgestanden, und Vincke mir gegenüber, den ich um diese Tageszeit noch niemals gesehn habe. Gestern Abend war ich noch spät bei Fradiavolo; sie haben wirklich die Absicht mich irgendwie diplomatisch zu verwenden; indessen kann ich eine voll= kommen selbständige meinem Urtheil nach nicht sofort an= nehmen, weil ich mich sonst wegen Unkenntniß der actenmäßig üblichen Formen blamiren würde, wozu ich keine Reigung habe. Außerdem wünsche ich eine Stellung, wo ich auf einige Dauer rechnen kann, damit ich mich mit Dir mein Engel einrichten kann, sonst verlängern sich unfre Trennungen in das Unabsehbare; es ist möglich daß sich an diesen meinen Wünschen die Sache zerichlägt, was ich andrerseits bedauern würde, da schon meine und Hans's bloke Ernennung zu irgend etwas ein öffent= liches Pfand sein würde daß die Regierung wirklich und gäng= lich der Revolution abgesagt hat. Aber eine Stellung wo ich nicht mit Familie leben kann, würde ich gleich wieder aufgeben. Erfreulich ist es jedenfalls, daß sich der König überhaupt mit der Idee meiner Anstellung vertraut gemacht hat, weniger für mich als für die Sache der wir anhängen, denn ich muß jeder behaglichen Gewohnheit, und der Hoffnung mit Dir und den Kindern so still zu leben wie in unserem ersten Winter auf lange entjagen, wenn ich mich in jenes Jody spannen lasse. Gott wird es ja ausführen wie es unsern Seelen frommt und in Seine Wege paßt, in diesem Sinne wollen wir abwarten was wird; ich habe kein eigenmächtiges Begehren ausgesprochen und dränge mich zu nichts. Sobald etwas Sichres abgemacht ift, schreibe ich Dir. Die Kammer wird vor dem 10ten jedenfalls geschlossen, vielleicht schon den 3ten, sodaß wir uns bald wieder im Aermchen halten werden, und alles bereden können. Geftern Nachmittag war ich im Thiergarten. Da ist Alles schon schattig und dicklaubig, nur die Gichen haben erft kleine dünne Blättchen, Buchen, Linden, Kastanien geben schon Schutz gegen Regen, die Dickungen find undurchsichtig grün, die Obstbäume in voller Blüthe, und allerhand reizende Sträucher, rother Dorn, blühende Johannisbeeren, und viel andres blühen in aller Farbenpracht;

die Rastanientrauben wollen eben aufbrechen. Es war recht ichon im Grinen, nur zuviel Menschen, wodurch sich die Nachtigallen aber nicht abhalten ließen, zu brüllen als ob sie in Schönhausen ganz allein säßen. Malle habe ich noch nicht gesiehn, ich sand sie gestern nicht. Mit Elise1) geht es gut, und Harry foll in aufgeregter Extase über seinen Sohn schweben. Osears wollen zum 1. Mai nach Krödzlendorf, er fagt er hätte sich "abgepaart" mit einem Linken; ich glaube er wird doch hier bleiben. Sigismond ift jehr gerührt über feine Borfe, und hat mir seinen Dank übertragen. Dabei fällt mir ein, daß er damals Deinen spiten Hut gekauft hat. Albert habe ich geistig besser gefunden als ich glaubte, körperlich schlechter. Er wies mir in feinen Rechnungsbüchern die Schäferei-Ertrage in sehr zusammengesetzter Rechnung nach, und war sich dabei vollkommen flar. Gott helfe ihm, und sei bei uns mit Seinem Segen wie bisher. Ift Baterchen gang gesund wieder? Gruge ihn und M. herzlich, und leb wohl. Dein treuster

# 169.

Berlin 26. 4. 51.

Mein armes Liebchen, es ist nachgrade sehr wahrscheinlich geworden daß ich nach Franksurt gehe, wenn auch sür jetzt ohne seste Anstellung, aber mit Gehalt; ich werde Dir morgen wohl Gewisseres schreiben können. Ich würde zuerst allein hingehn, um mir die Gelegenheit anzusehn, umd dann wollen wir uns Deine Uebersiedlung näher überlegen. Könnt Ihr Hilden von hier haben müssen der mich begleitet. Wenn ihn Bater nicht durchauß da behalten will, so laß ihn sich sertig machen, daß er bei Eingang meines nächsten Schreibens gleich reisen kann. Gottes Segen wolle in allen Wegen mit uns bleiben. Sehr eilig Dein treuster

Bundestagsgesandter werde ich jetzt nicht, vielleicht im Sommer.

<sup>1)</sup> geb. v. Prillwit, Frau Harrn's v. Arnim.

# 170.

Berlin 28. 4. 51.

Mein geliebtes Herz, Mutterchens heller Blick daß ich lange fortbleiben würde hat diesmal leider Recht gehabt. Ich gehe mit Rochow nach Frankfurt, und leider jo ichnell, daß ich vorher nicht mehr nach Reinfeld werde kommen können. Den 7. oder 10. werde ich in Frankfurt sein müssen, und vorher wahr= scheinlich noch nach Dresden gehn, und einen Tag in Hanover bleiben. Kann ich es möglich machen, so komme ich wenigstens auf 1 Tag Dich zu sehn, aber ich habe einen solchen Wuft von Acten und Geschäften um mich, daß ich abgesehn von der Rammer, die Möglichkeit vor meiner Abreise 4 Tage zu er= übrigen, kaum glaube. Der König hat zuerst vorgeschlagen mich zu ernennen, und zwar sofort zum wirklichen Bundestags= gesandten; sein Plan hat natürlich viel Widerspruch gefunden, und ist endlich dahin modificirt worden, das Rochow zwar Gesandter in Petersburg bleibt, und in 2 Monat wieder hingehn foll, aber einstweilen und vorläufig den Auftrag nach Frankfurt erhält und ich ihn begleite, mit der Zusicherung sein Nachfolger zu werden, jobald er nach Petersburg geht. Lettres bleibt aber unter uns. Ich will nun erst nach Frankfurt und mir die Gelegenheit ansehn, auch hören wie ich pekuniär bis zu meiner definitiven Unstellung gestellt werde, worüber ich noch kein Wort weiß. Dann werde ich jehn ob ich im Ansana vielleicht bald wieder fort kann, und ob ich überhaupt länger glaube bleiben zu können; denn ich habe zwar zugesagt, kenne aber doch das Terrain noch nicht genug, um ichon mit Gewißheit sagen zu können ob ich dortbleibe, oder bald wieder austrete. Sobald das entichieden ist, werden wir doch wohl darauf benken müssen, daß Du Dein nettes Stilleben in Reinfeld ebenfalls mit dem Lärm der bundestäglichen Diplomatie vertauschst. Ihr habt Euch oft beflagt, daß man aus mir nichts machte von oben her; nun ist dies über mein Erwarten und Wünschen eine plötliche Anstellung auf dem augenblicklich wichtigsten Bosten unfrer Diplomatie; ich habe es nicht gesucht, der Herr hat es gewollt muß ich annehmen, und ich kann mich dem nicht entziehn, obschon ich voraussehe daß es ein unfrucht= bares und dornenvolles Amt jein wird, wo ich bei dem besten Bemühen die gute Meinung vieler Leute einbüßen werde. Aber es wäre feig abzulehnen. Räheres über unfre Plane, wie wir zusammenkommen, was aus Deinem Seebad wird und dergl.

kann ich heut noch nicht angeben, nur will ich wenn es irgend möglich ist, mir soviel abmüßigen daß ich Dich vorher noch sehe. Mir ist ganz weinerlich wenn ich an dies plötsliche Umwerfen unsrer harmsosen Pläne und an die Ungewißheit des Wiederschus mit Dir mein geliebtes Herz und den babies denke, und ich bete recht innig daß der barmherzige Gott alles ohne Betrübniß für unser zeitliches Wohl und ohne Schaden sür meine Seele einrichte. Gott sei mit Dir, mein Lieb und sühre uns bald wieder zusammen. In sehr herzlicher Liebe Dein treuster

Viel Dank für Mutschchens rothen Brief, den ich eben ershalte und später beantworte.

#### 171.

Boftit. Berlin 1. 5. 51.

Cben erhalte ich Dein Briefchen vom 29., mein geliebtes Herz: seine Tonart ist grade so wehmüthig wie mir zu Muthe ist, wenn ich an Reinfeld und an unfre stillen Plane für den Sommer denke: mir ist als jollten wir auswandern nach Amerika, und aus allen lieben Gewohnheiten scheiden; denn wer weiß wann das Rad welches uns jetzt ergreift, uns wieder loslassen mag, und wir wieder einen stillen Sommer auf dem Lande verleben. Es kann aber auch schneller sein als wir denken, denn wer sieht Gottes Wege auch nur eine Minute voraus. Wie magst Du nur glauben, daß wir bis Weihnachten getrennt sein sollten? ich weiß noch heut nicht wie ich pekuniär gestellt sein werde; ist es so das wir nicht zusammen davon leben können, jo bleibe ich nicht in Frankfurt, ift es aber reich= lich genug so werden wir doch wohl beide, mit Kindern und Mägden, übersiedeln; wenn das nicht wäre, so könnte ich den Posten nicht übernehmen; wenn diese Kammertrennungen auch noch auf die Zwischenzeit angewendet werden sollten, jo hört alles auf, und das thue ich nicht, mag es kommen wie es will, dazu hat uns Gott nicht zusammengegeben. Die armen lieben Eltern thun mir nun leid, daß unser netter Kreis gesprengt werden und sie einsam sein sollen, aber es ist doch nach gött= licher und menschlicher Ordnung nichts andres thunlich; ich habe mir die Sache nicht gemacht, ich habe keinen Wunsch, kein

Wort dazu gethan, das ist mir eine Beruhigung. Hildebrand wird nun wohl schon unterwegs sein; ist er es nicht, so soll er meine seidne Jacke und die Pistolen mitbringen. Daß ich nach Reinfeld komme, wird leider leider nicht gehn; ich erwarte jeden Tag den Befehl zur Abreise, zuerst mahrscheinlich nach Dresden auf 2 Tage, dann muß ich nach Schönhausen um Sachen und Bücher auszusuchen, und einige Rechtstreite zu treiben, und die Deichgeschäfte abzuliefern, wenn in dem Einen Tage den ich nur dableiben kann, Zeit dazu ift; von da foll ich nach Hanover zu Ernft August und dann über Coln nach Frankfurt. Dazwischen muß ich ununterbrochen arbeiten um mich erst nothdürftig bekannt zu machen mit dem was ich treiben soll. Wie es mit dem Quartier in Stolpmunde wird, kann man jetzt noch nicht sagen, denn die Möglichkeit daß ich trot allem mit Dir in der Oftsee bade besteht immer, und mußst Du baden so mußst Du; haben wir viel Geld, was ich noch nicht weiß, so ist zu berücksichtigen daß Nordernen oder Scheveningen von Frank-

furt sehr schnell zu erreichen sind.

Es scheint als ob die Krankheit bei Euch einfiele, so bald ich fort bin: die ersten Nachrichten die ich hier erhalte sind jedesmal beunruhigend; hoffentlich haben sich die kleinen Liebchen bei dem schönen Wetter nun schon wieder erholt. Nehmt Euch nur vor Magenverderb in Acht, und bitte halte mit eiserner Strenge auf Regelmäßigkeit im Effen, und daß die Rinder nicht "zum Genuß" sondern zur Gesundheit effen, zu ersterm sind sie noch zu klein und schwach. Wie ist der Frühling reizend, leider kann ich wenig hinaus; alles blüht und grünt, die Kastanien sind nun schon reizend voll weißer Blumen; ich hätte mich so gefreut das in der nächsten Woche in Reinfeld nochmal zu erleben! Sind denn die Störche noch gekommen? Deine Commissionen die ich mitgebracht und die in dem gestrigen Brief besorge ich Dir, und schicke alles mit den Büchern aus Schönhausen die hier noch stehn. Malle ist Montag mit Arnim nach Kröchlendorf abgereist. Ein Dr. Zinke nach dem Du Hans fragft, ift bisher nicht zu ermitteln, wir haben beide nie davon gehört. Herzliche Gruße an die lieben Eltern und die Rinder. Gott behüte und jegne Euch alle im rothen Säuschen. Dein treuster n 23.

268

172.

Berlin. 3. 5. 51.

Mein süßes liebstes Herz, warum so traurig, es ist ja schön im fremden Lande, aber mir sind die Thränen fast nah, wenn ich an das ländliche Stilleben mit Dir und Zubehör denke, was mir vielleicht auf lange in ferner Traumregion schwebt, und jett grade reizender wie je erscheint. Was sprichst Du von langer Trennung, mein Engel? mach Dich mit dem Gedanken vertraut daß Du mit mußt in den Winter der großen Welt; woran soll ich sonst mich wärmen? Es ist möglich und wahr= scheinlich daß ich auf lange Jahre nur ein flüchtiger Besucher auf Urlaub in der Heimath sein werde; so lange können und dürfen wir uns nicht trennen. Lichte die Anker Deiner Seele, und bereite Dich den heimischen Hafen zu verlassen. Ich weiß an meinem eignen Gefühl wie Dir der Gedanke schmerzlich ist, wie traurig die Aussicht für die Eltern ist. Aber ich wieder= hole, ich habe mit keiner Sylbe herbeigeführt oder auch nur er= wünscht was geschieht, ich bin Gottes Solbat, und wo er mich hinschieft da muß ich gehn, und ich glaube daß er mich schieft, und mein Leben zuschnitzt wie Er es braucht.

Acufierlich ist meine Stellung sehr gut, und Deine Klagen deshalb sind ungerecht; wovon mündlich mehr; meine Stelle ift wichtiger als ein Oberpräsidium. Zum 12. muß ich da sein, heut geh ich die Nacht nach Schönhausen und komme morgen wieder her, dann noch nach Dresden, und dann schreibe ich Dir von Frankfurt, wann und wie ich Dich abhole. Die Hüte find jetzt fertig, das façon war mehrmals mislungen, 3 Stück gehn heut ab oder sind schon. Das Andre schick ich übermorgen. Was an feinen Hemden und Tüchern da ist, möcht ich haben, es hat aber Zeit bis Du es mitbringst. Wie wird es nur mit Deinem Seebad; daß Du es gebrauchst wünsche ich dringend, aber wie und wo, das muffen wir uns noch überlegen. Hans grüßt sehr, ist heiter und liebenswürdig 1) . . . . . . . fann Dich nach Frankfurt holen, falls sie . . . . . . festnageln; ich glaube aber nicht daß es in der . . . . . ersten Zeit so hitzig mit meinen Geschäften sein wird. Grüße die lieben Eltern sehr sehr, und bitte sie um Verzeihung, daß ich unser Stilleben jo zerreiße, aber ich kann mich nicht entziehn ohne fahnenflüchtig zu werden.

<sup>1)</sup> hier ift ein Stiid des Briefbogens abgeriffen.

Leb wohl, jasse Muth im Gebet, und sieh nicht scheel zu dem was sein soll. Was Gott thut das ist wohlgethan, damit laß uns in die Sache hineingehn.

Dein treuster

vB.

173.

Berlin 4. Mai 51.

Gestern mein Herz habe ich in Schönhausen an Mutschchen geschrieben, den Brief aber hier erst zur Post gegeben, so daß er wohl gleichzeitig mit Hans offizieller Anzeige seiner Ber= lobung eintreffen wird. Er öffnete mir bald nach meiner Rück= tunft von Reinfeld sein Herz über seine Absichten, und wir ver= abredeten als Weldzugsplan daß er sich zuerst mit der Eberharten 1) in Verbindung setzen solle um seine gänzliche Unwissenheit über die Ab= und Ansichten seiner Geliebten und deren Familie einigermaßen aufzuklären. Sie, nämlich die Cberharten, ichrieb ihm darauf zwei fehr liebe reizende Briefe, der Alte war bei ihr und sie hatte ihm sofort Hansens Brief vorgelegt, der Alte kam vorgestern her, Charlotte2) wurde dem Pastor Schulz und der Frau Oberin nicht ohne schmerzlichen Kampf abgenommen, und gestern haben sie sich richtig verlobt und nennen sich schon Du. Hans ist unausstehlich glücklich, geht garnicht zu Bett und geberdet sich wie ein Kind; es sollte noch nicht declarirt werden, er konnte es aber nicht bei sich behalten, hatte das Bedürfniß, es in "jeden Rieselstein zu schneiden" und erzählt es Freund und Weind, in dem feligen Gefühl daß nun aller Hader in der Welt ein Ende hat, und jeder glücklich sei. Er hat ein ganz andres Gesicht bekommen, tanzt und singt dabei die sonderbarsten Lieder allein in seinem Zimmer; kurz der alte Sauertopf ist garnicht mehr wiederzukennen der er früher war, und wenn er mich des Nachts schlafen ließe mit seinem Blück, so wäre er sehr liebenswürdig; fast zu aufgeregt. Er geht noch in dieser Woche mit dem alten Stolberg nach Wernigerode, um fich dort zu präsentiren, dann wahrscheinlich nach Kreppelhof. Er will jogleich heirathen, und ich bemühe mich ihn zu beruhigen und ihm ein solides Brautreglement einzuprägen. Was sagt Ihr denn zu der Partie? - Hildebrand ift glücklich hier. Ich bin

<sup>1)</sup> Gräfin Stolberg, geb. Prinzeß Renß.

<sup>2)</sup> Gräfin Stolberg, fpatere Frau von Kleift.

in Schönhausen grade 24 Stunden gewesen, habe jehr viel ge= framt und gepackt, Stadtraths und Predigers gesehen die Dich alle grüßen. Mit Frick bin ich noch fo leidlich auseinander= gekommen, ich fürchtete ungählige Rlagen und Lamentationen. Mit seinem Finanzbudget sieht es aber doch schlecht aus. bat mich mit etwa 600 Rthlr. der Johannipacht bis zum 1. October zu warten; ich habe eingewilligt bis 1. September. cher brauchen wir es nicht. Wegen der Kassenführung sei ohne Sorge; Bellin übergebe ich fie nicht, ich werde es felbst besorgen. Du mußt das erst einmal unter meiner Aufsicht durchmachen, sonst findest Du Dich nicht hinein und machst Confusion. Wenn wir zusammen in Franksurt sind werde ich einen Cursus im Zinsbuch mit Dir durchmachen. Hent bin ich zu müde um mehr zu schreiben, denn diese Nacht hat mich Hans nicht schlafen lassen mit seinem Glück, und in der vorigen war ich auf der Gijenbahn und einem ftuckrigen Genthiner Bagel. Mir fallen immer die Augen zu während Herr Bürgers spricht, oder Claeffen keift über das Prefigesetz. Leb wohl mein Liebling, grüße viel tausendmal. Dein treuster v 23.

Eben erhalte ich Mutterchens Brief; voll Liebe und Treue; sie nimmt die Sache schwerer als ich. Gott hilft mir tragen, und mit Jhm bin ich der Sache besser gewachsen als die meisten unsrer Politiker die statt meiner in Fr. sein könnten, ohne Jhn. Ich werde mein Amt thun, daß Gott mir den Verstand dazu giebt, ist Seine Sache.

## 174.

Berlin 7. 5. 51.

Mein geliebtes Herz, ich habe den ganzen Tag mit Geschäften und umherlausen verbracht, und komme eben, gegen 12, von Manteuffel, den Kopf voll Hessen, Holstein und Hamburg, aber ich nuß Dir doch noch in zwei Worten sagen, wie ich eskaum außhalte vor Schnsucht mit Dir zusammen zu sein, und ein Heimweh nach Euch allen und nach dem grünen Frühling empfinde und dem Landleben daß mir ganz schwer ums Herzist. Ich war heut Mittag, d. h. vor dem Essen bei General Gerlach, und während er mir von Verträgen und Monarchen docirte sah ich wie im Vosssschen Garten unter den Fenstern

der Wind wühlte in den Kastanien und Fliederblüthen, und hörte die Nachtigallen, und dachte wenn ich mit Dir im Fenster der Tafelstube stünde und auf die Terrasse jähe, und wußte nicht was G. redete. Dein Brief mit den Pistolen, die Du ruhig hättest behalten sollen, wenn sie Dich ängstigten, kam gestern Abend, und ich wurde so traurig und sehnsuchtskrank, baß ich weinen mußte wie ich im Bett lag, und Gott recht innig bitten, daß er mir Kraft gebe meine Pflicht zu thun. Hans war die Nacht in Potsdam, wo seine Braut bei der Gräfin Keller, ihrer Schwester wohnt, und das Gefühl der Einsamkeit war mir so schwer, daß ich nicht schlasen konnte. Ich glaube fest, daß der barmherzige Gott Dich und die Kinder schützt und uns froh wieder zusammenführt; aber das Leben geht dahin und man hat sich nicht einander. Morgen früh soll ich zum König, und übermorgen, vielleicht auch erst am Sonnabend reise ich, denn Sonntag soll ich in Frankfurt sein, und ich habe noch so viel hier zu thun, daß ich fast verzage. Vielleicht kann ich in den ersten Wochen, nachdem der erste Stoß der Beschäfte vorüber und die Sachen soweit in Bang gesett find daß sie regelmäßig gehn, einige Tage von Frankfurt abkommen, daß wir uns in Stettin oder Külz ein Rendezvous geben, denn ich bange mich todt Dich zu jehn. In den letzten Tagen war es nicht möglich hier die 4 Tage abzumüßigen, die nothwendig sind um 1 Tag in Reinfeld zu sein. Morgen schicke ich Dir das Kistchen mit Büchern, Handschuh 2c.; die Gummischuh gehn nicht hinein, ich schicke sie apart. Für die Jünge habe ich 2 Paar Stiefel genommen, 1 etwas größer als die Probe; passen sie jetzt nicht so hebe sie auf. In Frankfurt geben sie mir vor der Hand 3000 Rthlr. Gehalt, wenn sie aber Wort halten, so werde ich das nicht lange beziehn, sondern in einigen Monaten mehr haben aber auch mehr ausgeben müssen. Daß ich Geheimer Rath werden muß, ist eine Fronie mit der mich Gott für all mein Lästern über Geh. Räthe straft. Sans kommt eben nach Hause, grüßt sehr und sagt es wäre alles "ganz überaus ichon und köstlich, Stolbergs wären sehr lieb und sie ein überaus prächtiges Madchen und paste vortrefflich zu ihm", von Wernigerode aus würde er und seine Braut noch gemeinsam an Mutter ichreiben. Er ist beleidigend glücklich, und ich - mein Engel wann sehn wir uns doch wieder, könnte ich Dich mur eine Minute im Arm haben und Dir sagen wie ich Dich liebe und Dir alles abbitte was ich Dir jemals schlimm

gethan habe, mein süßes Herz; wie bange ich mich nach Dir! Küsse die Kinder sür mich, und sage den Eltern alles Liebe. Gute Racht mein Liebling, Gottes Segen sei Euer Schutz. Dein trenster v. B.

175.

Sonnabend früh Posifit. Berlin 10, 5, 51.

Meine geliebte Nanne.

Hent Albend joll ich also wirklich reisen, und morgen Nachmittag bin ich in Frankfurt. Hildebrand packt um mich her, in einem Chaos von Roffern, Rleidern, Buchern. Ich habe gestern Wunder gethan in Geschäften und Abschiedsbesuchen. aber mir bleibt heut noch viel. Vorgestern hatte ich eine lange Audienz beim König, der sich sehr gut, nach meiner Idee, zu ben Sachen stellt mit denen ich zu thun habe. Er dankte mir viel daß ich die Sache annähme, und erklärte daß er mich bei Rochow's Rücktehr nach Betersburg zum Gesandten in Frankfurt ernennen werde. Mir ist bange bei dieser plötzlichen Bornehminkeit, und ich sehne mich mehr wie je nach Dir und Teiffe, oder Freichow. Mein Engel, wenn ich Dich doch nur hier hätte und mit Dir reisen könnte. Hans ist fort nach Wernigerode, und mich friert und bangt so sehr nach allem Lieben. Denke Dir daß ich Bösewicht eben träumte ich schlüge unser Jüngchen mit der Ruthe so daß Blut nach jedem Strich lief; ich muß ihm abbitten dem kleinen Stümper. — 2 Stunden später. Schon um halb 8 Besuch, und nun reißt es nicht mehr ab. Alle Leute wollen mit nach Frankfurt. Ich muß abbrechen. liebe Dich mehr wie jemals, mein süßes Herz, und sehne und bange mich jo daß ich ganz unbrauchbar werde zu Geschäften. Es ist möglich, daß ich in einigen Wochen Veranlassung habe wieder nach Berlin auf einige Tage zu kommen, vielleicht ist dann Zeit für Reinfeld, jedenfalls aber müffen wir uns fehn dann. Tausend Gruße an die geliebten Eltern. schon wieder. Dein treuster Dich sehr liebender n 93.

Schreibe von jetzt nach Frankfurt a.M. an den Kön. Geh. Legationsrath v. B. Frkfrt., Preuß. Gesandtschaft.

176.

Frankfurt. 12. 5. 51.

Mein geliebtes Herz, ich habe noch garnicht daran glauben können daß wir so weit getrennt sein sollten, bis mich die Eisen= bahn gestern Nacht, nach 25stündiger Fahrt hier abgeliefert hat, und ich vom Aufstehn an bis jetzt, gegen Abend, sofort mit Depeschenschreiben, Besuchen und Telegraph in Rampf gewesen Endlich finde ich einen freien Augenblick, nachdem mich ein langweiliger und klagenvoller Besuch verläßt, Dir zu schreiben. Dein und der Kinder Bild durchkreuzt meine Gebanken auf jedem Schritt und in jedem Geschäft, und meine Sehnsucht wächst mit der Entfernung. Wäre nicht die Badekur für Dich und die Kinder, die ich nicht zu stören oder zu hinter= treiben wage, so wollte ich suchen Dich so schnell als möglich herzuziehn, obschon ich das Herzeleid der armen Eltern sehe, und ihnen immer abbitten möchte, daß ich Dich ihnen zum zweitenmal nehme, und soweit fort. Ich habe mich im "Eng= lischen Hof" installirt, zwei schöne Zimmer Parterre, aber mir ist noch nicht als wenn ich hierher gehörte. Das Wetter ist kalt und trübe, die Stadt aber hübsch, und von Demokratie brauchst Du hier für mich nichts zu fürchten. Die Leute sind reich und conservativ, aber meist östreichisch gesinnt; der Unfug der hier früher getrieben ist, ging von den zusammengetriebnen Bagabunden aus ganz Mittel=Deutschland aus, statt deren wir jetzt hier preußische und östreichische Soldaten haben, letztre tyroler Jäger, wie wir fie auf der Salzburger Jefte fahn, wo sie es "gar lieb" fanden. Ich hätte gern bald Rachricht von Dir; seit Hangens Verlobungsanzeige und über dieselbe habe ich noch keinen Brief. Meine Abreise kam so eilig, das ich vor= gestern alle dringenosten Geschäfte im Fluge abmachen mußte. Ich schickte dir 2 Pakete, 1 Brief und 1 Convert mit 100 Rible. Du hast doch alles erhalten? Ich bin eigentlich noch ganz ver= blüfft davon, wie mich das Rad des Lebens jo plötzlich gefaßt, aus allen lieben Sommerträumen geriffen, und hierher geworfen hat; ich nuß mir die Sachen erst zurecht legen, um zum Bewußtsein meines neuen Lebensplans zu kommen. Heut Mittag faß ich zwischen Engländern; eine wehmüthige Erinnerung an unfre Reise; sie gingen nach Heidelberg und Schweiz; wie nah ist das alles hier und wenn wir erst beisammen sind, wirst Du Heidelberg wo Du so krank warft, und den Rhein recht in Muße sehn können; das ist die Excursion von 2 Tagen und

Lichtpunkte in meinem Blick in die Zukunft. Ich muß mich nun gewöhnen ein regelmäßiger trochner Geschäftsmann zu fein, viel und feste Arbeitsstunden zu haben, und alt zu werden; Spiel und Tang find vorbei, Gott hat mich auf den Fleck ge= fest, wo ich ein ernfter Mann sein und dem Könige und dem Lande meine Schuld bezahlen mußt. Seinen Willen nach besten Rräften zu thun bin ich entschlossen, und wenn mir Weisheit mangelt, werde ich Ihn bitten, Er giebt reichlich und rückt es Niemand auf. Wolle Er nur Dich und die Unsern in Seiner treuen Obhut halten, vor Krankheit und Leid schützen, darum bitte ich morgens und abends inniger als je und glaube an Erhörung. Ich muß schließen, 6 ist meine Poststunde. Frankire nicht wenn Du schreibst. Leb sehr wohl, mein Bestes was ich habe; es ist keine Zeit am Tage wo ich nicht mit inniger Liebe und Sehnsucht an Dich denke. Herzliche Grüße an Vater und Mutter. Dein für ewig

Hildebrand ist das einzige Heimische was ich hier habe, und mir sehr angenehm; sieht in neuer Livree wie ein Graf aus.

## 177.

Frankfurt. 14. 5. 51.

Mein Liebchen, mit großer Freude habe ich eben Deinen und der lieben Mutter Brief erhalten. Der Poststempel Zuckers ist vom 11.\*), gestern Abend ist er hier angekommen, und heut srüh hatte ich ihn, also 3 Tage; er muß aber regelrecht noch 24 Stunden früher kommen, da er noch am 12. Abends dem Stempel nach auf der Anhalter Bahn gewesen ist, also vorzgestern Abend hier sein konnte. Ich danke dem treuen Herrn daß Ihr wohl seid, obsichon Du von den Kindern nicht schreibst. Ich bin vollständig gesund, und habe bis setzt nicht viel zu thun, aber doch sortwährend etwas, so daß ich einen Besuch bei Köder, der sich in einem kleinen Bade hier stärkt, auf nächste Woche verschieben muß, obsichon ich nur ½ Tag dazu gebrauche, und er mir "sehr wichtige" Mittheilungen machen will. Sonnabend geht Rochow auf 8 Tage nach Warschau, und ich bin dann zum erstenmal in meinem Leben selbständiger

<sup>\*)</sup> Frrthum! es ist heut erst der 14.

Vertreter Preußens. Viel Chre und wenig Vergnügen, und es stimmt mich in Deiner Seele wehmüthig wenn ich daran denke, wie wenig Dir ein solches Leben in Stadt und Salon wie es uns bevorsteht, gefallen wird. Rüste Dich aber mit Muth, und denke Dir die Sache nicht ichlimmer als fie ist, indem Du Gottes Prüfung in dem siehst, wonach Andre in dieser Welt jagen. Es scheint immer sichrer zu werden, daß ich Rochows Vosten im Sommer übernehme. Dann habe ich. wenn der Satz bleibt wie er war, 21000 Rthlr. Gehalt, muß aber einen großen Train und Hausstand führen, und Du mein armes Kind mußst steif und ehrbar im Salon sitzen, Excellenz heißen und mit Excellenzen klug und weise sein. Ich wage keinen Einspruch gegen Dein Seebad zu erheben, ich würde nachher wenn Du an den armen Augen leidest, immer denken, hätte sie es doch versucht! Du nimmst doch Soolbader vorher? Sie haben dir ja früher so wohl gethan. Ich kann mich auch hier nicht wohl eher en famille einrichten, ehe ich meine zufünftige Stellung kenne. Mit 3000 Rthlr, Gehalt und unserm eignen Bischen werden wir hier zwar leben können, aber genirt. Werde ich daher bis zum Sommer nicht Bundestags-Gesandter. so muß ich erst sehn ob sie mir zulegen, sonst sage ich nicht gut dafür daß ich nicht den ganzen Handel wieder auffündige; Schulden wollen wir nicht machen, und äußerlich elegant müssen wir hier sein. Die Stadt ist nicht so übel wie Du meinst; vor den Thoren sind reizende Gartenwohmmaen in großer Menge: ähnlich wie im Thiergarten, nur sonniger. Als Legationsraths wird es schwer sein da zu wohnen, wegen Entferning und Theurung, als Gesandter so reizend wie es in der Fremde sein kann. Ich habe durch Empfehlungsbriefe die schöne Welt hier schnell kennen gelernt. Gestern af ich beim englischen Ge= fandten, Lord Cowley, Neffe von Herzog von Wellington; sehr gute angenehme Leute; sie ist eine elegante Fran von gegen 40, sehr weltlich, aber wohlwollend und schnell bekannt: ich habe mich sofort auf Freundschaftsfuß mit ihr gestellt, um eine mächtige Stütze für Dich an ihr zu haben, wenn Du in das kalte Bad der diplomatischen Gesellschaft steigst. Vorher war ich bei einer Frau von Stallupin (jprich Stolipine), junge Frau ohne Kinder, gutmithig wie alle Ruffinnen, aber schauder= haft reich, und in einem burgartigen Gartenhäuschen eingerichtet, daß man kann zu treten und zu sitzen wagt; Scharteucker Intérieur ist ein rober Schuppen bagegen. Vorgestern Abend

besuchte ich Frau von Brint; eine Schwester der Megendorf; in ihrem Salon findet sich die Diplomatie alle Abend zusammen. Da war die Gräfin Thun, eine junge sehr schöne Frau, in dem Genre von Malvine; dann der Marquis de Tallenan, französischer Gesandter, ein höflicher 50er, Graf Szechengi, ein lustiger junger Magyar, voller Faxen, und diverse andere aus= ländische Erscheinungen. Man spielt dort alle Abend, auch die Fran vom Hause, und nicht ganz niedrig; ich wurde gescholten weil ich das für langweilig erklärte, und jagte ihnen, meine Rolle würde sein die Verlierenden auszulachen. Die Gesell= schaft zieht Dich wohl nicht sehr an, mein geliebtes Herz, und es ist mir als thate ich Dir schlimm, daß ich Dich da hinein= bringe, aber wie soll ichs vermeiden? Gine Bitte habe ich an Did, aber behalt es für Did, und thu nicht als ob ich ein Wort davon geschrieben hätte, gegen Mutschchen, sie macht sich sonst unnütze Gedanken davon: beschäftige Dich mit dem Französischen so viel du kannst in der Zeit, aber thue als ob Du felbit darauf verfielst daß es zweckmäßig sei. Lies französisch, aber wenn Du mich lieb hast, nicht bei Licht und nicht wenn Dir die Augen schmerzen, dann bitte lieber Mutter daß fie Dir porliest, denn das Verstehn ist fast schwerer als das Sprechen. Weifist Du irgend ein beliebiges Möbel welches Du Dir zum Französischplappern in der Geschwindigkeit zulegen kannst, so nimm eins an, ich bezahle es gern. Du kommst hier doch in französisches Wesen und Reden hincin, es ist nicht zu vermeiden, daß Du Dich damit vertraut machst so gut Du kannst. Weisift du keine Person die Dir convenirt und zu haben ist, jo lag es, nimm überhaupt, darum bitte ich sehr herzlich, diesen Rath nicht schwer auf, nicht anders als ob ich Dich bate Dir ein grünes ober ein blaues Kleid zu kaufen; es hängt das Leben nicht dran, Du bist meine Frau und nicht der Diplomaten ihre, und sie können ebenjogut deutsch lernen, wie Du französisch. Nur wenn Du Muße hast, oder doch lesen willst, so nimm einen französischen Roman; hast Du aber keine Lust, so sieh dies als nicht geschrieben an, benn ich habe Dich geheirathet um Dich in Gott und nach dem Bedürfniß meines Herzens zu lieben, und um in der fremden Welt eine Stelle für mein Herz zu haben, die all ihre dürren Winde nicht erkälten und an der ich die Wärme des heimathlichen Kaminfeuers finde, an das ich mich dränge wenn es draußen stürmt und friert; nicht aber um eine Gesellschaftsfrau für

Undre zu haben, und ich will Dein Kaminchen hegen und pflegen, und Holz zulegen und puften, und schützen und schirmen gegen alles Boje und Fremde, benn es giebt nichts was mir nächst Gottes Barmherzigkeit theurer lieber und nothwendiger ist als Deine Liebe und der heimathliche Herd der überall auch in der Fremde zwischen uns steht, wenn wir bei einander sind. Nimm die Alenderung unfres Lebens nicht zu schwer und traurig; mein Herz hängt nicht, wenigstens nicht fest, an irdischer Chre; ich gebe sie mit Leichtigkeit auf, wenn je unser Friede mit Gott ober unfre Zufriedenheit dadurch gefährdet fein konnte. Bis hier gelangte ich um 9 Uhr, seitdem habe ich bis jetzt 4 Uhr wenigstens 12 Besuche ohne Unterbrechung gehabt, und fehe voraus daß der Tag nicht mehr frei wird. Lynar (Hahsen= braten) ist hier als Attaché unter meiner Aegide; er und Röder (badet in der Nähe) sigen neben mir und rauchen während ich den Brief schließe, grüßen Dich beide. Noch 2 Geschäfte. Hildebrand muß durch Bäterchen, unter Angabe der nähern Umstände bei dem Landwehrfeldwebel abgemeldet werden, und der einliegende Zettel an einen Herrn Sachrow (Sachrow) Unteroffizier ober Hafenaufseher in Stolpmunde geschickt werden. Leb wohl mein innig geliebtes Berg, tuffe die Rinder für mich, und sage den Eltern alles Liebe. Dein treufter

Mutterchen schreibe ich das nächstemal, und antworte auch weiter auf Deinen Brief dann.

178.

Frankfurt. 16. 5. 51.

Liebe Mutter

Meinen herzlichen Dank für Deinen Brief vom 11., der nach Kolziglow spedirt ist etwa um die Zeit als ich durch Ersurt suhr. Die 5 Tage seitdem kommen mir wie 14 vor, und ich erstaume sedesmal wo ich mir vergegenwärtige daß ich noch keine Woche hier din. Meine Zeit ist vorzugsweise mit gemachten und empfangnen Besuchen ausgesüllt gewesen, und mit wenig Schreiberei nach Berlin. Den Deichhauptmann und den Abgeordneten habe ich aufgegeben, zu letzterem wünsche ich aber wiedergewählt zu werden, wenns glückt; denn man weiß

ja nicht gewiß vorherzusagen wie es im nächsten Binter fteht, und ob ich dann noch hier bleiben mag. Jedenfalls aber wird es möglich bleiben einige Monat Urlaub Behufs der Rammer zu nehmen, wo wir dann, wenns Gottes Wille ist, unsern alten Familienkreis in Berlin wiederfinden können, Ihr von Diten, wir von Westen kommend. Aber ich gewöhne mich nachgrade nicht Pläne über 8 Tage hinaus zu machen, denn der liebe Gott läst mich doch nicht in Seine Karte febn, und thut ohne Zweifel wohl daran. Johanna bitte ich das Geebad ungestört zu gebrauchen; trots der gegenseitigen Entbehrung ist cs mir lieb daß sie noch eine Zeit vollständiger Ruhe und Stille genießt, die Gottes Barmherzigkeit für ihre arme Befundheit jegnen möge. Sier wird wenig häusliches Behagen sein, nach unsern Gewohnheiten, indessen will ich mich bemühn, wenn unfre Geldmittel es irgend erlauben, eine von den reizenden Gartenvillen zu miethen, wo wir eine abgeschlossene und an das Landleben erinnernde Häuslichkeit haben werden. Komme ich nicht in die Lage daß wir uns nach unsern Bedürfnissen einrichten können, so wird meines Bleibens hier schwerlich lange sein, denn das hemd ift mir näher als ber Rock, und die Anforderungen des Vaterlandes scheinen mir in diesem Falle nicht so nothwendig grade an meine Person gerichtet zu fein, daß mir nicht die Pflichten gegen meine Familie näher ständen. Wenn ich Gesandter werde, und der König hat es noch bei meiner letzten Audienz bestimmt aus= gesprochen, so habe ich zuerst eine schlimme Klippe für den Geldbeutel zu überwinden, in Geftalt der ersten Einrichtung an Silber, Wagen, Pferden, die bei der Ginschränkung auf das Unvermeidlichste doch einige 1000 Rthlr. mehr kosten wird, als man mir wahrscheinlich dafür auswirft. Ich zerbreche mir aber nicht vorzeitig den Ropf darüber. Soweit ich die hiefigen höchsten Kreise der Geselligkeit bisher kenne, ift nur ein Saus von dem ich mir einen Verkehr für Johanna verspreche, das des englischen Gesandten. Die Gründe davon will ich, bei der Wahrscheinlichkeit die dieser Brief hat von der östreichischen (Frankfurter) Post geöffnet zu werden, hier nicht ausführen. Sogar die Briefe welche ich mit Couriergelegenheit schicke, wie meine letten, find vor Indiscretionen in Berlin nicht sicher, die an mich sowohl als die von mir; die mit der gewöhnlichen Bost aber werden hier nur dann nicht geöffnet wenn man keine Beit hat, wie der Herr der dieses lesen wird, selbst bestätigen

könnte. Das gehört nun einmal zu den kleinen Leiden meiner

neuen Stellung.

Ich muß Dich und unser Väterchen immer in Gedanken um Vergebung bitten, daß ich Guch die Frende und das Glück Eurer alten Tage nehme, indem ich das heitre Kinderleben mit all seinen lieben Sorgen so weit fort verpflanze, und No= hanna zum zweitenmale aus dem Baterhause führe; aber ich sehe doch keinen andern Ausweg, der nicht unnatürlich, sogar unrecht wäre, und der starke Arm der uns trennte als wir Bereinigung hofften, kann uns auch vereinigen, wenn wir es am wenigsten glauben. Wenigstens sollst Du die Ueberzeugung haben, soweit menschlicher Vorsatz sie geben kann, daß ich mit Johanna gemeinsam an dem ftarken Stabe des Wortes Gottes wandeln will in diesem todten und ruchlosen Treiben der Welt, dessen Nacktheit uns in der neuen Stellung mehr zu Tage treten wird als früher, und daß meine Hand bis ans Ende unsver gemeinsamen Vilgerschaft in treuer Liebe bemüht sein foll, Johannas Wege zu ebnen, und ihr eine warme Decke gegen den Hauch der großen Welt zu sein.

Heut esse ich in Mainz, bei unserm dortigen Commandanten, General Schack. Johanna sage daß ich hosse sie auf einige Tage besuchen zu können ehe ich sie hole. Werde ich Ges., so muß sie noch eine Kammerjungser aus Berlin haben, und ich noch einen Jäger oder Bedienten aus der Heimath. Dann nehmen wir noch einen Franksurter Diener, I hiesige Haussund Küchenmagd, und einen beliebigen Koch und Kutscher. Wird Dir nicht bange bei den vielen Leuten? Ich habe mir mit Nochow alles überschlagen, 5 männliche (mit Roch) und Amägde ohne unsre jetzigen werden nöthig sein. Mir wäre eigentlich ein Stein vom Herzen, wenn ich nicht Gesandter würde, meine Behaglichkeit und Johannas Ruhe ist für lange Zeit dahin, sie wird sich zwar etwas Reise-Leichtigkeit wieder annehmen. Ich muß zur Sisenbahn, Gott segne Euch alle. Küsse Johanna und die Kinder für mich. Dein treuer Sohn

vB.

### 179.\*

Frankfurt. 18. 5. 51.

Mein Liebling, Frankfurt ist gräßlich langweilig; ich bin so verwöhnt mit viel Liebe um mich, und viel Geschäften, und

merke jetzt erst wie undankbar ich gegen so manche Leute in Berlin immer gewesen bin, denn von Dir und Zubehör will ich gang absehn, aber selbst das fühlere Mas von landsmann= schaftlicher und Parteizuneigung was mir in Berlin wurde, ift ein inniges Verhältniß zu nennen gegen den hiefigen Verkehr, der im Grunde nichts als gegenseitiges mißtrauisches Ausspioniren ist; wenn man noch etwas auszuspüren und zu ver= bergen hätte, es sind lauter Lappalien mit denen die Leute sich qualen, und diese Diplomaten sind mir schon jett mit ihrer wichtigthuenden Kleinigkeitskrämerei viel lächerlicher als der Abgeordnete der II. Kammer im Gefühl seiner Würde. Wenn nicht äuszre Greignisse zutreten, und die können wir superflugen Bundestagsmenschen weder leiten noch vorherbestimmen, so weiß ich jetzt ganz genau was wir in 1, 2 oder 5 Jahren zu Stande gebracht haben werden, und will es in 24 Stunden zu Stande bringen, wenn die andern nur einen Tag lang wahrheitsliebend und vernünftig sein wollen. Ich habe nie daran gezweifelt daß sie alle mit Wasser kochen; aber eine solche nüchterne einfältige Wassersuppe, in der auch nicht ein einziges Fettange von Sammeltalg zu fpuren ift, überrascht mich. Schickt Schulzen Filohr, Stephan Lotte und Herrn von Dombrowsky aus dem Chauffee-Haufe her, wenn fie gewaschen und gekanmt find, so will ich in der Diplomatie Staat mit ihnen machen. In der Runft mit vielen Worten garnichts zu fagen mache ich reißende Fortschritte, schreibe Berichte von vielen Bogen, die sich nett und rund wie Leitartikel lesen, und wenn Manteuffel nachdem er sie gelesen hat jagen kann was drin steht, so kann er mehr wie ich. Jeder von uns stellt sich als glaubte er vom andern daß er voller Gedanken und Entwürfe stede, wenn ers nur aussprechen wollte, und dabei wissen wir alle zusammen nicht um ein Haar besser was aus Deutschland werden wird und soll, als Dutken Sauer. Rein Mensch, selbst der böswilligste Zweifler von Demokrat, glaubt es, mas für Charlatanerie und Wichtigthuerei in diejer Diplomatie stedt. Doch nun habe ich genug geschimpft, nun will ich Dir sagen daß ich mich wohl befinde und mich sehr herzlich gefreut und bem Herrn gedankt habe, daß es mit Euch nach Deinem letzten Brief aut ging, und daß ich Dich sehr liebe und mir jedes hübsche Gartenhaus anjehe, ob etwa unire babies im Sommer darin umherlaufen werden. Sieh doch ja zu daß Du die Mädden mit herbefommst, ober wenn sie durchaus nicht wollen.

andre von dort, die man schon einigermaßen kennt; so einen Frankfurter Schnips mag ich nicht im Zimmer haben und bei den Kindern; oder wir mussen uns aus Heisen ein Mädchen mit kurzen Röcken und einer lächerlichen Ropfbedeckung nehmen, die sind noch halbwegs ländlich und rechtlich. Ich werde mir einstweilen ein chambre garnie für mich in der Stadt nehmen, hier im Wirthshaus ist es zu theuer. Wohnung täglich 5 Gulden, 2 Taffen Thee ohne irgend etwas sonst 36 Ar. (35 sind 10 Sgr.) und in dem Styl; es ist beleidigend. Vorgestern war ich in Mainz; die Gegend ist doch reizend. Der Roggen steht schon in vollen Aehren, obichon es infam kalt ist, alle Racht und des Morgens. Die Excursionen mit der Eisenbahn sind das Beste hier. Nach Heidelberg, Baden-Baden, Odenwald, Homburg, Soben, Wiesbaden, Bingen, Rüdesheim, Niederwald, kann man bequem in 1 Tag, 5-6 Stunden da bleiben und Abends wieder hier fein; bis jest habe ichs noch nicht benutt, ich werde aber, damit ich Dich dann führen kann wenn Du hier bist. Rochow ist gestern nach Warschau gereist, Abends 9 suhr er ab, übermorgen Mittag ist er da, und heut über 8 Tage mahrscheinlich wieder hier. Ueber Politik und einzelne Personen kann ich Dir nicht viel schreiben, weil die meisten Briefe ge= öffnet werden. Wenn sie Deine Adresse auf meinen und Deine Sand auf Deinen Briefen erft kennen, werden fie sichs wohl begeben, da sie nicht Zeit haben Familienbriefe zu lesen. — Vor der hiefigen Vornehmigkeit fürchte Dich nicht; dem Gelde nach ist Rothschild der Vornehmste, und nimm ihnen allen ihr Geld und Gehalt, so würde man fehn wie wenig vornehm jeder an und für sich ist; Geld thuts nicht, und souft - mone der Herr mich demüthig erhalten, aber hier ist die Versuchung groß mit sich selbst zufrieden zu sein.

In Weistrit bei Schweidnitz wohnt Gräfin Pückler, Schwester der Stolberg. Nun leb sehr wohl, ich muß ausgehn. Gottes

Segen sei mit Euch, griiße B. und M. vielmals.

Dein treuster

vB.

180.

Frankfurt 21. 5. 51. Abend.

Mein Engel, noch immer habe ich keine Antwort auf den ersten Brief den ich Dir von hier geschrieben habe, und dies

ist der vierte, ich glaube sast der 5te, den ich seit meiner Un= kunft hier an Dich richte. Schreibe mir doch wie lange die Briefe gehn; sie tragen wahrscheinlich den Poststempel von Berlin; denn ich schicke sie von hier entweder mit Courier= gelegenheit oder mit den abgehenden Dienstsachen; möglich ist, daß sie dann in Berlin noch einen Tag liegen bleiben. Diesen will ich einmal zur Probe in den Briefkasten werfen. Einmal habe ich auch an Mutter geschrieben, und der letzte an Dich ist aus Versehn einen Tag hier liegen geblieben, und erst gestern statt vorgestern abgegangen. Ich wohne noch immer im Gasthof; heut habe ich mir mehre Quartiere, für mich als garçon zu bewohnen bis ich Dich hier habe, angesehn. was ich wahrscheinlich nehmen werde liegt in der Stadt, mit einem kleinen Garten, hat 8 Zimmer, so dass wir zur Noth, wenn wir nicht Gesandter spielen, beide darin wohnen können; ich will es mit Lynar zusammen nehmen, für jeden 3 Zimmer, 2 für die Bedienten. Es kostet ohne Möbel 100, mit Möbel 170 fl. monatlich (57 und 97 Rthlr.). Der Wirth ist ein reactio= närer Doctor. Ein andres liegt vor dem Thor, mit Balkon, und reizender Aussicht, kostet möblirt 180 fl., sah mir aber nicht ganz reinlich aus. Das Mittagsessen ist hier an table d'hote um halb fünf, mit einem Dutend Bundestagsgesandten. Der Hanoveraner (Schele) der mit Caroline sehr bekannt ist, und der Mecklenburger Derten sind recht nette Leute, mit denen wir uns wohl befreunden werden. Komisch ist daß alle die Herren Excellenz genannt werden, eine table d'hôte von lauter Erc. außer Lynar und meiner Wenigkeit, obichon ich kaum weiß ob ich nicht in Rochows Abwesenheit eigentlich auch Erc. bin; ich nehme es wenigstens mit wohlgefälliger Würde auf wenn sie mich so nennen. Heut habe ich mir die Pauls-kirche angesehn. Sie ist noch ganz so eingerichtet wie die Nationalversammlung sie verlassen hat, viel schwarzrothgoldne Fahnen und Draperien, sogar 4 Lampen stehn noch auf dem Präsidialtisch; die St. Pauli-Vemeinde scheint nicht aus Kirchengangern zu bestehn, denn sie haben ihr Gotteshaus bisher nicht reklamirt. Die Besucher pflegen sich je nach der Parteifarbe von den Schreibpulten von Anerswald und Lichnowsky, oder von denen von Blum und Trütsschler sletterer wurde in Mann= heim füsilirt) Stücken abzuschneiben; die zeigende Donna wußte garnicht west Geistes Kind sie aus mir machen sollte, wie ich von allen vier nichts haben wollte und ihr Messer ablehnte.

Sie gestand mir übrigens daß die Pulte schon mehrmals erneuert seien. Die Kirche ist zirkelrund und von rothen Duadersteinen, so grabesstill über den leeren Bänken, daß man sich
das Parlamentsgeschrei schwer vergegenwärtigen kann. Die
letzten Tage habe ich sehr still gelebt, viel gelesen, nach Berlin
geschrieben lange Berichte über nichts, und einsame Spatiergänge gemacht. Des Abends lese ich mir ein Cap. von Ev.
St. Johannis, heut das siebente, und bitte Gott recht innig,
daß er Euch in Reinselb schütze und erhalte, und alles Böse
an Leib und Seele von Euch abwehre, und ganz besonders
von Dir mein Herz. Grüße die lieben Eltern vielmal und
leb wohl mein Lieb, Dein treuster

### 181.

Frankfurt. 27. 5. 51.

Mein Liebling, Du schreibst mir recht wenig; Dein Brief pon heut vor 8 Tagen ist der einzige den ich seit 10 oder 12 Tagen bekommen habe. Bon Hans habe ich nur 1 Deiner Briefe erhalten, während Du von 2 schreibst. Ich habe hier nichts Wichtiges, aber doch immer allerhand nicht endende Lappalien zu thun, mit Bisiten, Polizei- und Pregrapporten. Gestern habe ich einen Staatsbesuch in Rumpenheim gemacht, einem Schloß 1 Meile von hier, wo mehre hessische Land= grafen und augenblicklich 2 englische Prinzessinnen, die Herzogin von Cambridge nebst Tochter sich aufhalten, und am Freitag war ein Ball bei Lady Cowley der bis 5 Uhr Morgens dauerte; sie tanzen hier alle wie verrückt, die ältesten Gesandten von 50 Jahren mit weißem Haar tangten Cotillon bis zu Ende, im Schweiß ihres Angesichts. Um Mitternacht wurde feierlich God save the queen gespielt, weil ihr Geburtstag anbrach, und alles war Transparent von oben bis unten mit englischen Wappen und Farben, und sehr viele sonderbare und fteise Ladies, die "lisp english when they lie" wie ich einmal die Uebersetzung der betreffenden Stelle im Kauft gelesen habe b. h. fie haben alle eine Wuth schlecht französisch zu sprechen, und ich vergesse mein Englisch gang wie ich hier mit Schrecken entdeckt habe. Ich wohne nun in der Hochstr. 45, mit Sahsen= braten zusammen, der übrigens sehr ein guter Junge ist, gar=

nicht langweilig, nur verlegen. Er besitzt einen kleinen weißen Budel mit dem wir uns gemeinsam erheitern. Bor mir liegt ein kleines Gärtchen, etwa so groß wie die Fläche des Reinfelder Hauses, mit Rasen Blumen und Sträuchern. Ich bin aber erst einmal darin gewesen, des Morgens als ich vom Cowlen'ichen Balle kam, fette ich mich hinein, rauchte, hörte eine niedliche Droffel singen und dachte ob Du und die babies wohl gut schliefen und gesund wären. Manchmal habe ich schreckliches Heimweh, und das ist mir eine angenehme Wehmuth, denn sonst komme ich mir so alt geworden vor, so trocken resignirt und actenmäßig, als wenn ich nur auf Pappe geklebt wäre. Guer Arrangement mit Stolpmünde ist recht ichon, ich wollte ich wäre bei Euch. Mit Jenny mache es wie du willst, und Mousquetaire bleibt am Besten wo er ist, da kann er sich noch nüblich machen. Der Transport hierher ist zu weit, namentlich da er nicht allein herfindet. Heut Abend kommt Rochow von Warschau zurück, und nun werden die Bundes= tagssitzungen wohl bald beginnen. Gruge die lieben Eltern recht herzlich, und füsse Annchen von mir, dafür daß sie so liebenswürdig bei dir bleibt, die schöne Hand. Ich schreibe nun kein Wort wieder bis ich einen Brief von Dir in Händen habe. Vorgestern war ich hier in der lutherischen Kirche, ein zwar nicht fehr begabter aber doch gläubiger Paftor; die Buhörer waren außer mir genau 22 Weiber, und mein Erscheinen war sichtlich ein Ereigniß. Gott jegne und behüte Dich und die Kinder. Dein treuster n 23.

#### 182.

Frankfurt. Himmelfahrt. Abend

Mein Herz, wie nett ist das von Euch, daß gleich so ein Regen von Briesen kommt, wenn ich nur eben meine Klagen über Mangel auf die Post gegeben habe. Tausend Dank den lieben Eltern, und Väterchen will ich morgen antworten, wenn ich weniger eilig din wie heut, wo ich am lieben Feiertag nach einem großen diner noch lange Depeschen schreiben muß. Ich war heut in der französischen Kirche, wo wenigstens mehr Gesmeinde und Andacht, auch der Prediger leidlich, aber ich kann

nicht französisch reden zu meinem lieben treuen Herrn und Heiland, es kommt mir undankbar vor. Sonst sangen sie hübsche Lieder, fast nach der jüßen katholischen Melodie, die Du immer spielst, diese nüchternen Reformirten. Wie glücklich daß das arme Predchen hergestellt ist, der Gedanke daß er

sterben könnte erschreckt mich.

d. 30. Ich habe gestern die erste Seite geschrieben während ich auf das Trocknen einer geklerten Depesche wartete, dann bis 3 Uhr gearbeitet, darauf bis 11 wie ein Sack geschlasen, und wünsche Dir nun Gutenmorgen ehe ich ausgehe. Einen Brief von Bellin habe ich erhalten, alles wohl dort, Frick scheint seine Pachtung gern an jemand andern cediren zu wollen und sind schon Bewerber dagewesen; tant mieux, denn er ist zum Landwirth nicht gemacht. Stadträthschen wird wohl Deichhauptmann werden. Hier ist es immer insam kalt. Leb wohl mein Engel, Gottes Segen sei mit Dir und den Unsrigen. Ich muß in Dienst. Dein treuster

Euer Brief war wieder erbrochen.

183.

Frankfurt. 4. 6. 51.

Mein Liebling

wolltest Du mir garnicht mehr schreiben? Ich war gestern schon entschlossen nicht eher eine Feder anzusetzen, als dis ich einen Brief von Dir in Händen hätte, aber ich will doch artig sein, und Dir sagen daß ich gesund din und Dich liebe, wenn Du auch Dein Tintsäschen eintrocknen läßst. Ich schne mich recht sehr nach Dir und den Kindern, und nach stiller behaglicher Häuslichseit in Schönhausen oder Reinseld. Wenn ich meine bisher ziemlich unwichtigen Geschäfte besorgt habe, so steht mein leeres Quartier, und dahinter die ganze leere Welt vor mir, und ich weiß nicht wohin ich meinen Fuß setzen soll, es ist halt nichts was mich besonders anzöge. Vorgestern aß ich in Viberich, beim Herzog von Nassau, die ersten frischen Heringe, die ersten Erd= und Hinderen in diesem Jahr. Es ist doch ein schönes Stück Erde am Rhein, und ich salh mit Wehmuth aus den Schloßsenstern nach dem rothen Mainzer Dom, den wir uns

vor nun bald 4 Jahren des Morgens fehr früh beide beschauten, in einer Zeit für die wir damals Gott nicht dankbar genug waren; ich dachte daran wie wir auf dem Dampfichiff, die blauen Berge vor uns, an dem netten Schlos des Herzogs vorbei= fuhren, ohne zu träumen wie und warum ich in diesem Jahr dort am Jenster stehn würde, eine alte Verrücke von Minister vor mir, der seine Ansichten über Bundespolitik entwickelte, während ich mit zerstreutem "ja wohl" an unsre Reise von 47 dachte, und mit dem Auge den Blats an der Mainzer Schiffbrücke suchte, wo Du mit Deinem Genfer Mäntelchen ins Dampfboot stiegst, und dann dachte ich an Benf. Diese Woche habe ich mir mit C. Savigny ein Rendezvous in Heidelberg gegeben, Freitag oder Sonnabend; ich werde mit ihm den Wolfsbrunnen besuchen, jetzt wahrscheinlich von Studenten belebt. Man fährt in 3 Stunden bin. Freitag effe ich in Darmstadt, bei der Tochter unfres alten Prinzen Wilhelm, heut bei Thun, und heut Abend eine langweilige Soiree bei Herrn von Menshengen. Die Gräfin Thun ist leider Sonntag abgereist, auf 3 Monat, nach Tetschen zu ihrem Schwiegervater. Sie ist eine liebenswürdige Frau, weiblich und fromm (katholisch, sehr), Eigenschaften die den Weibern hier nicht allgemein beiwohnen; ihr Mann spielt und macht Cour, ich glaube mehr wie ihr lieb ift. Daß sie Dir gefallen wird glaube ich kaum, aber sie ist eins der bessern Eremplare von Damen der großen Welt, wenn sie auch grade dadurch mir den Beweis liefert, daß eine Frau aus dieser Welt für mich nicht gepast hätte; fie ift mir angenehm zum Umgange, aber nicht zum Heirathen. Bielleicht lernst Du sie durch Vergleichung mit den andern von ihrer Art ichätzen. Die Herrn hier sind unausstehlich. Sowie ich einen anrede sett er ein diplomatisches Gesicht auf, und denkt nach was er antworten kann ohne zu viel zu sagen und was er über meine Aeußerungen nach Hause berichten kann. Die nicht jo find, conveniren mir noch weniger; sie reden Zweideutigkeiten mit den Damen, und letztre gehn ekelhaft darauf ein. Es macht mir einen weniger verderbten Eindruck, wenn eine Frau einmal gründlich fällt, aber die Scham im Berzen bewahrt, als wenn sie Freude an foldem Gerede findet, und ich schätze die Thun deshalb, weil sie trot des hier ziemlich allgemeinen Tons bergleichen fehr entschieden von sich fern zu halten weiß. Auf einem Stud eines Wartenslebenschen Briefs den ich eben erhalte schicke ich Dir unfre Wohnung. 1 Garderobe, 2 Schlafstube 3 Wohnzimmer mit Glasbalkon nach dem Gärtchen, + Sopha wo ich eben size und schreibe, 4 Arbeits= Cabinet, 5 gemeinsamer Salon, 6 und 7 Lynar, 8 Bedienten, 9 Küche, 2 Treppen höher noch 2 Schlaskammern sür Leute. Gott behüte Guch alle, herzliche Grüße. Dein treuster

vB.

Massen von Besuch, Rochow, Peucker, Lieutenants, die ich alle im gelben Schlafrock der hier noch furore macht, empfing, nöthigten mich zum Schluß, jetzt muß ich diniren und um 6 geht die Post.



184.

Frankfurt (1. Feiertag)
Posist. Berlin 10. 6, 51,

Mein Liebling, ich bin durch allerhand Arbeiten und Hindernisse in den letzten 3 oder 4 Tagen garnicht dazu gekommen Dir zu schreiben, so daß ich jetzt um 6 Uhr früh, im Begriff nach Heidelberg zu sahren, Dir wenigstens in 2 Worten sagen will, daß ich lebe und gesund bin, auch am vorigen Dienstag, wo Du in Angst warst, nicht krank gewesen bin. Ich sahre ungern den ersten Feiertag, und habe Gewissensbisse darüber, aber Rochow hat das einnal so eingerichtet, daß wir hent in Heidelberg den badischen Minister Nüdt tressen, und dann will ich nach Baden zu Carlos Sav. Hildebrand kommt heut zum erstenmal in die Gebirge. Sowie ich zurück bin schreibe ich Dir länger, mein sehr liebes Nannon; leb wohl, Gott sei mit Dir. Dein trenster vB.

Zuletzt schrieb ich den 5. wenn ich nicht irre, Tags darauf erhielt ich sehr netten langen Brief mit Waldmeister, und vorzgestern den klein ängstlichen mit 1 Maiblümchen.

## 185.

Frefrt. 10. 6. 51.

Mein sußes Herz, ich kam die Nacht spät von Baden und dem Odenwalde, und fand Dein und Mutters und der Kinder niedliche Briefe, und dankte Gott daß es Guch gut geht, und mir auch, soviel die Trennung zuläft; die Tulpenblätter lagen noch darin mein Herz, auch schien dieser nicht geöffnet zu sein; vielleicht kennen sie nun Deine Hand und halten Dich nicht für gefährlich. Ch. Savigny wohnt in einem Hause mit reizender Aussicht über Wald und Berg, läßt Dich grüßen, und fagte daß seine Mutter Deiner mit vieler Liebe gedächte. Er ift politisch etwas vernünftiger geworden. Heut sind endlich die Sachen aus Schönhausen gekommen. Die doppelten Betten sind für Lynar und Diener; wir müssen doch noch viel mehr hier haben wenn Du kommit. Baden = Baden ift reizend, und ich bedaure daß ich Dich auf unfrer Reise nicht hingebracht habe. Die vorige Nacht schlief ich in Carlsruh, wo mein Lieb= ling so sehr elend war, in demselben Gasthofe, reiste um 4 Uhr früh ab, um in Bickenbach (an der Bergstraße) mit Lynar, Thun und einem Dutsend andern Diplomaten und Damen aus Frankfurt zusammenzutreffen. Ich kam 3 Stunden früher als die Frankfurter aufs Rendezvous, ging in eine reizend auf dem Abhange des Gebirges gelegene Dorfkirche, eine lutherische Daje im katholischen Lande, hörte einen sehr süddeutsch redenden aber gläubigen Prediger, und die Einjegnung der Kinder an, zu der die ganze Kirche mit Laubguirlanden geziert war, dann ichlief ich auf einem Henhaufen an der Eisenbahn, bis meine Befellschaft fam, und wir fuhren auf einem vierspännigen Leiterwagen in den Odenwald und auf den Melibokus. Ein sehr hübsches That hinauf, dem Helenenthal bei Wien ähnlich, aber Regen daß wir alle trieften. Die Damen hier haben mir zu dreiste Manieren, coquett, fast liederlich in Art und

Rede: es war die haute volée der einheimischen Stadt-Kinder. Um 2 Uhr Nacht langten wir hier wieder an, und um 8 mußte ich ichon in Gr. Majest. Dienst, schreibe seitdem ununterbrochen, daß mir die Hand lahm ist, und die deutsche Einheit kommt doch nicht vorwärts. Run ist es 4, und ich muß zum Essen, um 6 ichließt unfre Post. Beutner läßt mir jagen, daß Deine Französin expedirt sei, und von glaubwürdigen Leuten großes Lob habe. Prediger André hat fie ihm empjohlen. Biel Dank an Mutterchen für ihren sehr lieben Brief; füsse die Kinder für mich, und sage Miechen ich hätte mir gestern aus dem Odenwald einen ungeheuern Maikafer hierher mitgebracht und in meinen Garten gejetzt; es war ein Müller. Lynar war fehr amufirt daß der Ruf feines Budels, der übrigens ein dummer Pudel ist, bis Zuckers gedrungen. Grüße auch Pulter= Müller: vor allem aber mein geliebtes Bäterchen, dem ich noch immer nicht auf seinen Brief geantwortet habe, ich undankbare Creatur. Lebwohl mein Herz, pflege Dich jehr, und brauche Milchkur; Gott gebe daß sie Dir gedeiht. Ich lese mir im fleinen Testament jetzt die Römer, hent cap. 8, ein Goldregenblättchen von Dir ist als Zeichen noch darin. Dein treuster

vB.

186.

Frankfurt. 18. 6. 51.

Mein Engel

Mein Tag ist hier so zerstückt, daß ich diesen Brief der wenigstens 4 Seiten lang werden sollte in einigen Minuten abbrechen nuß, indem ich eben eine Nachricht erhalte die mich nöthigt mit Rochow noch vor Postschluß zu sprechen. Unste Gesandtschaft hat einen mir angenehmen Zuwachs erhalten an einem Asseisch kat einen mir angenehmen Zuwachs erhalten an einem Asseisch kundless, einer von Wageners Freunden, den ich mir von Manteussel ausgebeten und nach langen pourparlers erhalten habe. Heut Mittag esse ich beim alten Rothschild, dem "Baron Amschel", der mich schon vor 10 Tagen hat einsladen lassen; meine Antwort "wenn ich noch lebte würde ich kommen" hat ihn erschüttert, so daß er sie allen Leuten erzählt: Was soll er nich leben, was soll er doch sterben der Mann, is er doch jung und start! Am Somnabend Abend begegnet mir plötzlich Wangemann auf der Straße, der zu seiner ehesmaligen Prinzipalin nach der Schweiz geht um die Molkenkur

zu gebrauchen; er behauptet an der Bruft zu leiden, man sieht ihm aber nichts an. Bon Morit sprach er mit Betrübnig, wie jehr er vertrodne und absterbe, und von Belbangften ge= qualt fei, namentlich aber flagte er über seinen und der Andern in der Gegend lutherischen Fanatismus, der sich von Tage zu Tage steigre. Er wünscht daß Morits heirathet; mein armer Morits, hätte ich ihn doch einmal einige Zeit in der Rähe, um auf ihn zu wirken, aber ich bin so auseinander mit ihm, räumlich und geistig, daß ich kaum weiß wie ich ihn brieflich anfassen soll. Ich reite viel spatieren, mit Grf. Waldersee unserm hiefigen Militärbevollmächtigten, der mir ein Pierd zur Dijposition gestellt hat; er ist Siegmund Eisenharts Schwiegervater. Ueber die Gestaltung meiner hiesigen Position weiß ich noch immer nichts weiter als was mir der König und Mantenffel bei meiner Abreise sagten. Rochow meint, daß er noch etwa 6 Wochen hier bleiben werde. Run muß ich zusiegeln und gehn. Möge die Gnade des Herrn mit uns beiden fein, und ihr Maß nicht in unserm Berdienst finden. Herzliche Gruße an die lieben Eltern. Dein Dich jehr liebender

Schreib nur recht oft mein Niedchen.

# 187.

Frankfurt. 23. 6. 51.

Mein Liebling, wie hübsch war bas von Euch, daß zhr mir alle geschrieben habt, eine rechte Stärkung sür mich, daß ich mich so ganz in Reinseld hineinlesen konnte. Ich sand die Briese als ich von einer mehrtägigen Excursion nach Baden kam, bei Gelegenheit einer Denkmals-Cinweihung sür unsre Husaren und meinen Frennd Busch, die vor 2 Jahren bei dem Gesecht unter Prinz Friedrich Carl geblieben waren, bei Wiesensthal unweit Philippsburg. Wir hatten dann Diners mit sehr viel Wein, Husaren, Offiziere und Gemeine, Dragoner, badische Winister, Savigny und andre Diplomaten. Mit Charles habe ich mich ganz wieder besteundet, und wünsche, daß er in Carls-ruh bleibt, während Rochow sür seine Abberufung thätig ist. Auf mein vieles Begehren ist nun auch Carl Canit aus Portugal verschrieben, und wird entweder Savigny's Nachsolger, salls dieser nach Turin kommt, ober erhält einen andern Posten

hier in der Nähe; da hast Du ja zwei nette Freunde dann, wenn Du überhaupt herkommst, was insosern zweiselhaft ist, als ich entschlossen bin nur als Bundestagsgesandter hier zu bleiben; wollen sie mich in meiner jetzigen Stellung laffen, jo steht uns ein friedlicher Nachsommer in Stolomunde und ein sehr netter Herbst in Reinfeld gemeinsam bevor, denn in meiner jetzigen Position bin ich auf die Dauer nichts nutz, und ich gehe recht gern und ohne Groll wieder nach Hause, wenn sie mir nicht Wort halten, worüber ich allerdings noch nichts Bestimmtes weiß; aber Zeit wäre es, daß ich es erführe, denn ein rechtlicher Familienvater kann nicht immer in mobilem Stande sein. Werde ich nicht Gesandter, und in Brandenburg nicht wiedergewählt, worüber ich noch keine Nachrichten besitze, so will ich mich recht freuen, mit Dir mein suges Berg und den Kindern einmal wieder ein recht stilles freudenreiches Jahr zu verleben. Die duftigen Seidelberger Waldberge und der von Dir so viel bewunderte Epheu am Schloß, ließen mich träumen und nachdenken, ob ich wohl mit Dir und babies, oder doch Miechen wenn der Jung zu klein ist, in diesem Jahre einmal da stehn und die Sonne würde sinken fehn. Was ist doch das Baden schön, und die Leute sind characterlos, durch die Verträge des letzten Menschenalters zusammengeworsen unter einem nicht angestammten Fürstenhause, aber sie sind gutmüthig, und es war mir rührend wie sie unfre Husaren liebten, grüßten, ihre Freude und Dankbarkeit an den Tag legten. In einer Weinstube wo ich in Bruchsal Abends mit 6 oder 8 Offizieren war, wollten Wirth und Wirthin für unsern, nicht unbeträchtlichen Verzehr durchaus keine Bezahlung nehmen. die Ehre preußische Offiziere einmal wieder bei sich gehabt zu haben genügte ihnen. Ginen alten ehemaligen Unteroffizier des Regiments, Barella, einen Polen, hatten die Hujaren mitgebracht. Dessen einziger Sohn war damals mit dem Regiment ausmarschirt, und der Alte hatte ihm gesagt zum Abschied: Gott erhalte dich mir, aber nimmst du Pardon von den Schuften, so komm nicht wieder auf meine Schwelle. Der Junge hatte sich bei der Attacke versprengt, war von den Insurgenten umringt worden, aufgefordert sich zu ergeben und antwortete: Bon Euch nimmt ein Preußischer Susar kein Pardon Ihr Hundsv., und fie stachen ihn vom Pferde. Der Alte weinte bitterlich auf seinem Grabe, und sagte mir im vollen Weinen: Der brave Junge starb wie ein Husar, das war er

bem König schuldig. — Ich habe so lange im Main geschwommen beut, daß mir die Sand gang fteif ist beim Schreiben. Geftern mußte ich am lieben Sonntag und bei dem reizenden Wetter den ganzen Tag hier fiten, von 10 Morgens bis 8 11hr Abends stand mir die Feder nicht still, und ich af nichts zu Mittag, weil ich einmal im Zuge war, dafür bedaure mich nur recht. Wegen der Hanslichen Hochzeit wollen wir noch keine Ent= schlüsse fassen, das kann man so lange nicht voraus berechnen. Bekommt Dir das Seebad, wie ich hoffe, so solltest Du es nicht unterbrechen. Gestern war ich wieder zu einer Landparthie eingeladen, sagte aber ab, und kam mir sehr artig vor daß ich statt dessen so viel arbeitete. Zwischen diesem Brief habe ich schon wieder einen dienstlichen nach Verlin schreiben müssen, und nun ift es 5, da muß ich effen, denn ich habe seit 48 Stunden nur 1 Beefsteak genoffen und die reglementsmäßigen 6 Taffen Thee, befinde mich aber äußerft wohl. Um 6 geht die Boit und ich mag den Brief nicht bis morgen aufhalten, da ich Dir seit Mittwoch nicht geschrieben, wo das Rothschildsche Diner war. Da war viel Centner Silberzeng, goldne Gabeln und Löffel, frische Pfirsichen und Trauben, und vorzügliche Weine. Möge Gott uns immer unser täglich Brot und unfre zu zahlenden Zinsen bescheren, und Dich mein süßes Herz und Eltern und Kinder gesund erhalten und reichlich segnen mit seiner Barmherzigkeit, dann bin ich sehr zufrieden, sei es hier oder in Pommern. Lebwohl mein Engel. Dein treufter

vB.

Schreibe nicht bei Licht in diesen langen Tagen, bitte. Der Pudel ist heut mit Seife gewaschen, schneeweiß, und grüßt Micchen.

# 188.

Frankfurt 26. 6. 51.

Mein Liebling, den ganzen Tag habe ich heut an Heinweh gelitten. Früh erhielt ich Deinen Brief vom Sonntag, und dann saß ich im Fenster und roch den Sommerdust von Rosen und allerhand Sträuchern im Gärtchen, wobei ich aus irgend einem Fenster schräg gegenüber eine Deiner lieben Beethovensichen, von unbekannter Hand auf dem Piano gespielt, sern und bruchstückweise herübertönen hörte, was mir schöner klang als

irgend welches Concert. Ich dachte viel daran, weshalb ich doch lange und so weit von Dir und den Kindern fort sein muß, und so viele Leute die sich gar nicht lieben jehn einander vom Morgen bis zum Abend. Es sind nun über 7 Monat daß ich in Reinfeld die Ordre zum Regiment bekam; seitdem haben wir uns zweimal flüchtig besucht, und es werden 8 oder 9 Monat werden, che wir wieder vereinigt sind. Es muß doch des Herrn Wille sein, denn ich habe es nicht gesucht und es ist mir ein Trost wenn ich traurig bin, dass ich auch nicht eine Sylbe geredet habe um hier her zu kommen, und der Chrgeiz nach äußerm Glanz mein Führer zu dieser Trennung nicht gewesen ist. Wir find nicht auf dieser Welt um glücklich zu sein und zu genießen, sondern um unfre Schuldigkeit zu thun, und je weniger meine Lage eine selbstgemachte ist, um so mehr er= kenne ich daß ich das Umt versehn joll in das ich gesetzt bin. Und ich will ja nicht undankbar jein, da ich dennoch glücklich bin, in dem Bewuftsein so viel Liebes zu besitzen, wenn auch weit von hier, und in der Hoffnung eines frohen Wiedersehns. Mein erstes Gefühl bei jedem Brief aus Reinfeld ist Dank aus vollem Herzen für das unverdiente Glück daß ich Euch noch habe auf dieser Welt, und bei jedem Todesfall von Weib oder Rind den ich in der Zeitung sehe, fällt es mir auf die Seele was ich zu verlieren habe, und was der barmherzige Gott mir gegeben und bisher erhalten hat. Möchte die Dankbarkeit da= für doch mein trotiges und weltliches Herz jo empfänglich machen für die Gnade des Herrn, daß Er nicht nöthig hat mich zu züchtigen in dem was ich liebe, denn davor fürchte ich mich mehr als vor jedem andern Uebel. Du fragit nach Altlutheranern mein Herz; ich habe noch niemand gefunden heut, der mir darüber Auskunft geben könnte, aber ich glaube ohne das gewiß zu sein, daß hier von Union niemals die Rede gewesen ist, und die Leute in der Art lutherisch sind, wie seit Luther her, und wie bei uns ehe die Idee von der Union auftauchte. Butheraner und Reformirte find hier immer geschieden gewesen und sind es noch; ich will aber zum Neberfluß mich näher erkundigen. Ich werde hier etwas reformirt und rede noch immer französisch zu Gott, weil es mir jedesmal zu spät wird um einen mir als sehr gut empfohlnen lutherijden Prediger draußen in Sachsenhausen zu besuchen. Willst Du Dein Instrument ausgebessert haben, ohne Rücksicht darauf ob es hierher soll oder nicht, so schreibe an Bellin daß er es ichickt oder an Bogt, daß er es holen läßt;

foll es aber für Frankfurt verjüngt werden, so warte noch bis ich die Ernennung in der Tasche habe; in einigen Wochen muß fich die Sache entichieden haben, ob ich Gesandter hier werde oder in Reinfeld. Die Destreicher wühlen in Berlin gegen meine Ernennung, weil mein schwarz-weiß ihnen nicht gelb genug ift, aber ich glaube kaum, daß sie durchdringen werden, und wirst Du wohl in das kalte Wasser der Diplomatie springen müssen, mein Armegen, und der Junge das Unglückswurm wird zur Berliner Geburt noch füddentschen Accent bekommen. Ich will jo gern zur Hochzeit nach Kreppelhof, aber die Aussicht ist schwach. Ich habe nun zu meinen andern Geschäften noch die Vertretung unfres Gesandten bei Hessen, Rassau und Stadt Frankfurt zubekommen, der auf unbestimmte Zeit beurlaubt ist, und grade Anfang August geht Rochow fort wie er sagt, ebenso mein Assistent der Geh. Rath Grimer, der gleichfalls nur provisorisch hier ist. Könnte ich Deine Abholung gleich mit der Hochzeitsreise verbinden, jo möchte es gehn, aber vor Ende Angust wirst Du weder mit Baden fertig, noch werde ich voraussichtlich cher hier aus dieser Galere fort können auf 14 T. bis 3 Wochen, benn soviel würde inclusive Schlesien doch wohl drauf gehn. Doch bis dahin läuft noch viel Waffer den Main entlang, und ich gräme mich nicht vor der Zeit. Wie gern möchte ich einmal plötlich um die Buschecke auf dem Rasenplatz biegen, und Gud im Saal überraschen. Ich sehe Dich jo deutlich mit den Kindern wirthschaften, Miechen zudeckend mit vernünftigen Reden, und Baterchen an seinem Schreibtisch rauchend mit dem Schulzen neben sich und Mutschden bei ichlechter Beleuchtung auf ihrem Sopha kerzengrade eine Hand auf die Seitenlehne gelegt, oder Musée français sich dicht vor die Augen haltend — gebe Gott, daß Alles jo regelmäßig in Reinfeld in diesem Augenblick aussieht. Hans habe ich endlich einen Brief, und einen sehr lieben, wider feine Gewohnheit geheimnifvollen, aus Rücksicht auf die Post= spione. Du kannst Dir denken, wie mir Genfft unter diesen Umständen schreibt, von dem ich vor einigen Tagen einen Brief ohne Unterschrift erhielt, aus dem der scharssinnigste Brief-Corjar gewiß nicht herausgelesen hat worauf er sich eigentlich bezog. Wenn Du gewisse unverständliche Rotizen am Schwanz des Zuschauers mitunter bemerkst, so werden die Dir dadurch noch räthselhafter werden, und dem Schaafskopf, der diesen Brief erbricht doch unverständlich bleiben, wenn ich Dir fage,

daß sie zu meiner Correspondenz gehören. Gieb mir nur recht oft Rachricht, mein geliebtes Herz, wenn auch kurz, damit ich die Beruhigung habe, daß Ihr gefund feid und lebt. Ginliegende Blättchen habe ich im Garten des alten Amschel Rot= schild für Dich gepflückt, der mir gefällt, weil er eben gang Schacherjude ist und nichts anders voritellen will, dabei ein streng orthodorer Jude, der bei seinen diners nichts anrührt und nur gekauschertes ist. "Johann, nimm mit Dir epps Brot, vor die Rehcher," jagte er zu seinem Diener als er ging mir seinen Garten zu zeigen, in dem zahmes Damwild ift. "Berr Beraun, die Pflanze kojcht mich 2000 Gülden, uf Ehre 2000 baare Billden, laß je Ihne for 1000, oder wolle Ge habe geschenkt, fo foll er se Ihne bringe in Ihr Hans, waiß Rott, ich schätze Se aufrichtig, Herr Beraun, Se find a icheener Mann, e braver Mann"; dabei ist er ein kleines magres eisgraues Männchen, der Aelteste seines Stammes, aber ein armer Mann in seinem Pallast, kinderlos, Witwer, betrogen von seinen Leuten und schlecht behandelt von vornehm französirten und englisirten Ressen und Richten die seine Schätze erben, ohne Dank und ohne Liebe. Gute Racht mein Engel, es ichlägt 12, ich will zu Bett gehn und mir Cap. 2. der II. Ep. Petri lesen. Ich treibe das jest mit Suftem, und wenn ich Betri auf Deine Empfehlung aushabe, will ich die Ebräer lesen, die ich noch garnicht fenne. Möge Gottes Schutz und Segen mit Euch allen sein. Dein treniter v 23.

Schreib und lies nicht bei Licht, mein Herz. Heut hatte ich einmal wieder die Freude einen Menschen Du zu nennen, außer Hildebrand, ein Grf. Brockdorf aus Holstein, mit dem ich in Göttingen manche dumme Streiche gemacht, und der nach langen Jahren unverhofft kam um zu sehn ob ich derjenige wäre welcher.

189.

Poftft. Berlin 1. 7. 51.

Mein Liebchen

fehr in Gile antworte ich Dir

1. die Leinenprobe ist mir nicht sein genng zu Plätthemden, und die zu 16 Athlr. möchte ich auch erst sehn ehe ich ja sage; dabei ist es erstannlich wohlseil, es muß Bammvolle darin sein. Ich will lieber statt 10 Hemden 5 und noch einmal so sein. Die Leute tragen hier alle battistne Hemden, sast durchsichtig; die sind mir aber zu dünn; ein Hemd für 2 Athlr.

ist gar nicht möglich.

2. Mit Hojen thu was Du willst. 3. Zulage 5 Athle. nimm Dir für Juni und July. 4. mit Nehme 1) abwarten. 5. Drucksachen da behalten und später mitbringen. 6. Altslutheraner nach Versiner Vekenntniß noch nicht gesunden. 7. Nach Kreppelhof werd ich nicht können. 8. liebe ich Dich sehr und bin wohl. 9. danke ich Gott, daß Jhr lebt und gesund seid und 10. herzliche Grüße von Deinem eiligen Gatten

Sonnabend.

vB.

### 190.\*

Frankfurt 3. July 51.

Mein Riedchen, vorgestern habe ich mit vielem Dank Deinen Brief und die Nachricht von Guer aller Wohlsein erhalten. Vergiß aber nicht, wenn Du mir schreibst daß die Briefe nicht bloß von mir, fondern von allerhand Postspionen gelesen werden, und tobe nicht jo sehr gegen einzelne Personen darin, denn das wird alles sofort wieder an den Mann gebracht und auf meine Rechnung geschrieben; außerdem thust Du den Leuten unrecht. Ueber meine Ernennung oder Nichternennung weiß ich noch garnichts, als was man mir bei meiner Abreise jagte; alles Andre sind Möglichkeiten und Vermuthungen. Das Schiefe in der Sache ist bisher nur das Stillschweigen auf Seite der Regirung mir gegenüber, indem es billig ware mich nachgrade wissen zu lassen, und zwar amtlich, ob ich mit Frau und Kind im nächsten Monat bier oder in Pommern wohnen werde. Sei recht vorsichtig in Deinen Reden gegen Alle dort ohne Ausnahme, nicht bloß gegen Massow; namentlich in Urtheilen über Personen, denn Du glaubst nicht, was man in dieser Art erlebt, wenn man erst einmal Gegenstand der Beobachtung wird; fei barauf gefaßt, daß hier oder in Sans-souci mit Sauce aufgewärmt wird, mas Du etwa in den Boffatten oder in der Badehütte zu Charlotte2) oder Annchen flüsterst. Berzeih daß ich jo ermahnend bin, aber nach Deinem letten Brief muß ich

<sup>1)</sup> Eine Gesellschafterin.

<sup>2)</sup> Frau v. Zanthier, geb. v. Puttkamer.

etwas die diplomatische Heckenscheere zur Hand nehmen. Schreibe mir nichts, was die Polizei nicht lesen und an König, Minister oder Rochow mittheilen könnte. Wenn die Destreicher und manche andre Leute in unferm Lager Mistrauen faen können, so erreichen sie damit einen der Hauptzwecke ihrer Briefdieb= stähle. Vorgestern war ich zu Mittag in Wiesbaden bei Dewit. und habe mir mit einem Gemisch von Wehmuth und altkluger Weisheit die Stätten früherer Thorheit angesehn. Möchte es doch Gott gefallen mit seinem klaren und starken Weine dies Gefäß zu füllen, in dem damals der Champagner 22jähriger Augend nutilos verbraufte und ichale Neigen zurückließ. Wo und wie mögen Isabella Loraine und Mis Russel jetzt leben; wie viele sind begraben, mit denen ich damals liebelte, becherte und würfelte, wie hat meine Weltanschamma doch in den 14 Jahren seitdem jo viele Verwandlungen durchgemacht, von denen ich immer die grade gegenwärtige für die rechte Gestaltung hielt, und wie vieles ist mir jett klein was damals groß erschien, wie vieles jetzt ehrwürdig was ich damals verspottete. Wie manches Laub mag noch an unferm innern Menschen ausgrünen, schatten, rauschen und werthlos welten, bis wieder 14 Jahr vorüber find, bis 1865, wenn wirs erleben. Ich begreife nicht wie ein Mensch der über sich nachdenkt und doch von Gott nichts weiße oder wissen will, sein Leben vor Verachtung und Langeweile tragen kann, ein Leben das dahinfährt wie ein Strom, wie ein Schlaf, gleichwie ein Gras, das bald welk wird; wir bringen unfre Jahre zu wie ein Geschwätz. Ich weiß nicht wie ich das früher ausgehalten habe; follte ich jett leben wie damals, ohne Gott, ohne Dich, ohne Kinder — ich wüste doch in der That nicht, warum ich dieß Leben nicht ablegen sollte wie ein schnutziges Hemde; und doch sind die meisten meiner Bekannten to, und leben. Wenn ich mich bei dem Ginzelnen frage, was er für Grund bei sich haben kann weiter zu leben, sich zu mühen, sich zu ärgern, zu intriguiren und zu spioniren — ich weiß es wahrlich nicht. Schließe nicht aus diesem Geschreibiel. daß ich grade besonders schwarz gestimmt bin; im Gegen= theil, mir ist als wenn man an einem schönen Septembertage das gelbwerdende Laub betrachtet; gesund und heiter, aber etwas Wehmuth, etwas Heimweh, Sehnsucht nach Wald, See, Wiese, Dir und Kindern, alles mit Sonnenuntergang und Beet= hovenscher Symphonie vermischt. Statt bessen muß ich nun langweilige Rüritlichkeiten besuchen und endlose Riffern über

beutsche Dampf-Corvetten und Kanonenjollen lesen, die in Bremerhaven saulen und Geld fressen. Ich möchte gern ein Pferd haben, aber allein mag ich nicht auf fremden Pferden reiten, das ist langweilig, und die Gesellschaft die hier mitreitet ist auch langweilig, und nun muß ich zu Nochow und zu allershand ins und offs die mit der Größsürstin Olga hier sind. Leb wohl mein geliebtes Herz, viel Grüße für die Eltern und Gottes Schutz sür Euch Alle. Dein treuster

#### 191.\*

Frankfurt. 8. 7. 51.

Mein Liebling, gestern und heut wollte ich gern an Dich ichreiben, kam aber vor allem Geichäftswirrwarr nicht eher dazu. als jett jpät am Albend, wo ich von einem Spatiergange zurück= fomme, auf dem ich in reizender Sommer-Rachtluft, Mondichein und Bappelblättergeschwirr den Actenstaub des Tages abgestreift habe. Um Sonnabend bin ich mit Rochow und Lynar Nachmittags nach Rüdesheim gefahren, da nahm ich mir einen Rahn, fuhr auf den Rhein hinaus, und schwamm im Mondschein, nur Rase und Augen über dem lauen Wasser, bis nach dem Mäusethurm bei Bingen, wo der bose Bischof umkam. ist etwas seltsam träumerisches so in stiller warmer Nacht im Waffer zu liegen, vom Strom langfam getrieben, mur den Himmel mit Mond und Sternen, und seitwärts die waldigen Berggipfel und Burgginnen im Mondlicht zu sehn, und nichts als das leije Plätschern der eignen Bewegung zu hören; ich möchte alle Abend so schwimmen. Dann trank ich sehr netten Wein, und jaß lange mit Lynar rauchend auf dem Balkon, den Rhein unter und. Mein kleines Testament und der Sternhimmel brachten uns auf christliche Gespräche, und ich rüttelte lange an der Rouffeauschen Tugendhaftigkeit seiner Seele, ohne etwas andres als daß ich ihn zum Schweigen brachte. Er ist als Kind mißhandelt von Bonnen und Hauslehrern, ohne seine Eltern recht kennen zu lernen, und hat auf Grund ähnlicher Erziehung ähnliche Ansichten aus der Jugend mitgebracht wie ich, ist aber befriedigter darin als ich jemals war. Am andern Morgen fuhren wir mit dem Dampfichiff nach Coblents, frühftückten dort eine Stunde, und kehrten auf demselben Wege

nach Frankfurt zurück, wo wir Abends eintrafen. Ich unternahm die Expedition eigentlich in der Absicht den alten Metternich auf Johannisberg zu besuchen, der mich hat einladen lassen, aber der Rhein gefiel mir jo, daß ich lieber spatieren fuhr nach Coblents, und den Besuch verschob. Wir haben ihn damals auf der Reise unmittelbar nach den Alpen und bei schlechtem Wetter gesehn; an diesem frischen Sommermorgen, und nach der staubigen Langenweile von Frankfurt ist er wieder sehr in meiner Achtung gestiegen. Ich verspreche mir rechten Genuß davon, mit Dir ein Paar Tage in Rüdesheim zu sein, der Ort ist so still und ländlich, gute Leute und wohlfeil, und dann nehmen wir uns ein kleines Ruderboot, und fahren gemächlich hinab, besteigen den Niederwald und diese und jene Burg, und kehren mit dem Dampfichiff zurud. Man kann des Morgens früh hier abgehn, 8 Stunden in Rüdesheim, Bingen, Rheinstein ze. bleiben und Abends wieder hier sein. Meine Ernennung hier scheint nun doch sicher zu sein, und Hans kommt als Oberpräsident nach Coblent, wohnt dort im stattlichsten Schloß, mit der schönsten Aussicht in Breußen. Wenn man hier früh reist, ist man um 10½ in Coblents und Albends zurück; das ist leichter als von Reinfeld nach Reddentin, und schönerer Weg. Du siehst wir find hier nicht verlaffen; aber wer hätte, als wir nach der Hoch= zeit in Riekow waren, gedacht daß wir beide aus unfrer pommerschen harmlosen Ginsamkeit hier auf die Höhen des Lebens, weltlich zu reden, und auf politische Vorposten an den Rhein geschlendert werden würden. Der Herr führt wunderbar, möchte Er unfre Seelen ähnlich erheben aus ihrem Dunkel auf die lichten Höhen Seiner Gnade. Der Posten wäre sichrer. Aber Er hat uns ja sichtbarlich mit Seiner Hand ergriffen, und wird mich nicht fallen lassen, wenn ich auch mitunter mich schwer mache. Die Unterredung neulich mit Lynar hat mich recht einen dankbaren (aber nicht pharifäischen) Blick thun lassen auf die Entfernung die zwischen mir und meinem frühern Unglauben liegt; möchte fie immer größer werden, bis fie das rechte Maß hat.

Wenn Dir die Leinwand gefällt, so kauf ein Stück, aber zu Hemden für mich ist sie nicht, Nachthemden habe ich, und andre will ich nur ganz seine. Barschall wird wohl Landrath in Oberschlesien oder Posen werden; es ist mir sehr lieb daß er aus dem Posten kommt der ihm so unangenehm ist. Wenn ich einmal Minister werden sollte, so mache ich mehr aus ihm. Von Haus habe ich wieder einen sehr lieben Brief; als er ihn schrieb,

meinte er noch nach Coslin zu kommen, und hat wahrscheinlich durch meine Antwort zuerst ersahren, daß er nach Coblents geht, wenigstens wußte ich es ichon als er den Brief ichrieb, sonder= barer Weise, daß er so etwas zulett erfährt. Uebermorgen Abend kommt der Bring von Prengen her, und bleibt einen Tag hier. Er ist sehr zufrieden aus Rugland gekommen, und joll seine Auffassungen etwas geandert haben. Ueber mich spricht er sich wohlwollend aus, sogar gegen die Prinzessin. Ich fange schon an mich nach einem Hause hier umzusehn, wo möglich vor der Stadt mit Barten; da wird mein Niedchen fehr steif geichnittne Sede ivielen müffen, viel langweilige Gesellichaft jehn, diner und Bälle geben und erschrecklich vornehm thun. Bas macht Dir das für Eindruck, daß Du bis in die Racht in Deinem Saufe follst tangen laffen? es wird nicht zu vermeiden fein, mein geliebtes Berg, das gehört zum "Dienft". Ich sehe Mutterchens bedenklich große blaue Augen bei dem Gedanken. Ich gehe zu Bett, leje Corinther I. 3., und bitte Gott daß er Euch Alle mir erhalte, und Euch eine ruhige Nacht und Gesundheit und Frieden gebe. Die herzlichsten Grufe an die Eltern. Dein treuster nB.

192.

Un

Frau von Bismarck Hochwohlgeboren Stolpmünde in Pommern.

Berlin. 22, 7, 51.

Mein geliebtes Herz, ich bin unter lieben Gedanken an Dich und Sehnsucht nach Dir glücklich hier angekommen, und reise morgen um 6 nach Liebenstein; der einliegende, über Franksurt hergelangte Brief sagt Dir die traurige Veranlassung weshalb ich die Hochzeitreise eine Stunde vor der Absahrt aufgebe. Woedtke reist mit Oncle Glasenap allein. Gebe Gott daß ich bei der Tante nicht ein Trauerhaus sinde, der Brief ist 4 Tage alt; die armen lieben Tinchen. Neber Boigt und Instrument nächstens, zu Miethe konnte ich nicht, ich bin den ganzen Tag in Sanssouci sestgehalten worden, bis ich zum letzten Zug eiligst zur Bahn sahren mußte; es ist 1 Uhr und ich gehe zu Bett. Leb wohl mein Liebling, mögen Gottes Engel Dich schützen. Bon Liebenstein schreibe ich.

Dein für immer

n 23.

# 193.

Liebenstein 26. July 1851.

Mein Liebchen, durch meinen kleinen Brief den ich Dir von Berlin schrieb weißt Du wie ich hierher gerathen bin; ich kam in der vorvorigen Racht in einem jo furchtbaren Gewitter hier an, daß ich die 4 Meilen von Gijenach hier ins Gebirge herauf kaum überwand, da der Blitz meine einzige Leuchte war, sonst fo rabenschwarz daß ich im offnen Wagen nicht bis zum Postillon auf dem Bock sehn konnte. Albert fand ich einigermaßen wieder bei Besinnung, aber mit dem Gedankengange eines dreijährigen Rindes. Rühren fann er sich nicht, fie haben bisher nicht ge= wagt ihn umzulegen, und erst eben wird auf mein dringendes Berlangen ein frisches Bett zu ihm gebracht. Er hat sich in den nassen Betten ichon auf dem ganzen Leibe wund gelegen, fühlt aber nichts davon. Die Tante und Cousinen machen sich elend mit Wachen, und können ihn doch nicht handhaben; sein Diener Kerdinand benimmt sich vortrefflich, treu Tag und Nacht, aber er klagte heut auch schon. Ich habe vorgestern gleich nach Berlin schreiben lassen um einen gelernten Krankenwärter zu citiren, und einige Sirichhäute auf denen er liegen kann, wegen der Rässe und des Wundwerdens. Ich glaube nicht daß er Liebenstein lebend verläst; die Symptome sind die des Endes; indessen Gottes Sülfe ist mächtig, und die Tante gefaßt und ruhig, unermüdlich und freundlich Tag und Nacht in ihrer Pflege. Gestern war er etwas lebhafter, heut früh aber wieder schlechter, jo daß ich auf Bitten der Tante meinen Wagen wieder abbestellte, da morgen ohnehin Sonntag ist; länger kann ich aber nicht bleiben wie bis morgen früh. Die Nerzte jagen er könne allerdings bei seiner ungewöhnlich guten Natur besser werden, aber es sei nicht mahrscheinlich, und sie richten ihre Behandlung schon so ein, als ob es ihnen mehr darauf ankäme ihm die letten Tage zu erleichtern als die Hoffmung auf fein Leben zu erhalten. Es ist mir recht lieb daß ich her gekommen bin, so=

wohl geistig als körperlich oder vielmehr doctorlich habe ich ihnen von Beistand sein können. Möchte Gott der Tante durch seine Gnade die Krast und Fassung bewahren die sie jetzt hat. Es ist hier ein elendes Loch, nichts zu haben, keine Betten, keine Möbel, keine Menschen. Seit 8 Tagen bekommt er unsunterbrochen Eisunschläge um den Kopf, und den natürlichen Functionen des Leibes muß theils künstlich zu Hülse gekommen werden, theils gehn sie unbewußt. Es ist ein Jammer anzusehn.

Zu Miethe konnte ich nicht, ich wurde von 12 bis 10 Abends am Dienstag in Sanssouci sestgehalten, und vorher hatte ich mehre Stunden mit Manteussel, nachher noch mit dem neuen Finanzminister Vodelschwingh zu arbeiten. Die Gegend ist hier reizend, viele Selkes und Fliethäler, aber es regnet immer.

Albends spät. Es geht seit Mittag besser mit Albert, er redet verständiger und rührt seine Glieder. Hoffnung kann ich deshalb noch nicht recht fassen, er ist zu sehr herunter. Leb wohl mein geliebter Engel, übermorgen schreibe ich von Franksturt. Dein treuster

### 194.

Frankfurt. 29. 7. 51.

Mein geliebtes Herz, ich bin recht traurig daß ich noch teinen Brief von Dir habe, und quale mich mit Beforgnissen deshalb. Du haft die meinigen aus Berlin und aus Liebenstein hoffentlich erhalten? Es ging bei meiner Abreise mit Albert feit einigen Stunden viel besser; er mar klarer in seinem Bewußtsein, und hatte eine Empfindung von seiner Lage und von Dank für die Pflege; es war rührend seine Bescheidenheit und Zufriedenheit zu fehn; er glich ganz einem artigen Kind in seinem Benehmen. Die Aerzte hatten aber noch kein Vertrauen daß er wieder aufkommen werde. Gott stärke die arme Tante. Der Abschied war mir als wenn ich das lette Stück Pommern hinter mir ließ, und nun wieder in die Schule hierher müßte. Der König jagte mir er wünsche Rochow hier noch zu sprechen vor seinem Abgange, und ihn dann mitzunehmen. Der ungewisse Zustand wird also einstweilen bis zum 19. wieder verlängert, was mir nicht lieb ist. Seit ich die langweiligen Menschen hier wieder sehe, kommt es mir recht unnöthig vor.

daß Du Dich so ängstigst unter ihnen zu erscheinen, es ist gar= nicht der Mühe werth. Ich bin ganz trank vor Sehnsucht nach Dir und den Kindern, mir ist hier wie in der Kniephoser Ginsamkeit wenn ich nach langer Abwesenheit wieder hin kam; und die Acten liegen so dick um mich her die sich aufgesammelt haben, alles ftürmt mit eiligen Sachen auf mich ein, und macht mich verdriefilich. Sage mir nur warum Du nicht ichreibst: wenn ich nicht fürchtete Du könntest krank sein so würde ich Dich schelten; einstweilen ängstige ich mich. Bon Cberhard Stolberg habe ich einen Brief; er macht Aussicht uns hier mit seiner Frau zu besuchen. Hans trifft morgen in Cöln ein. Ich freue mich aber zu nichts so lange ich nicht Nachricht habe daß Du wohl bist. In den nächsten Tagen habe ich allerhand langweilige Vorstellungen und Besuche bei den kleinen Sofen in der Umgegend, und heut muß ich noch sehr sehr schreiben, was ich mit großem Widerwillen und müder Hand thue; einstweilen muß ich hier schließen weil mich ein Geschäft abruft und die Poststunde dann eintritt. Schreib mir doch ja recht oft, es ist mein einziger Lichtpunkt hier wenn ich einen Brief von Dir sehe, der den langen dünnen Jaden der Berbindung zwischen meinem Lieb und mir bildet, sonst lebe ich hier nur als Majchine. Wenn Du meine Lage hier nachfühlen könntest, würdest Du mich mit Briefen überschütten. Gottes Segen sei mit Dir mein Berg, und bringe mir schnell frohe Nachrichten von Dir. Grüße Unnchen, und die Eltern von Deinem treusten

Hattest Du doch in Stolpmünde so warmes Wetter wie es hier heut wieder ist. Wie war die Sonnensinsterniß? Hier wurde es so dämmerlicht, wie kurz vor Sonnenuntergang. Morit sand ich in Plathe, er suhr mit mir dis Naugard, und schüttete mir sein Herz aus über Vieles, wovon dereinst mündlich. Pekuniär geht es ihm leidlich. Er muß wieder heirathen, und ich glaube er wird auch; aber wen? Können wir ihn nicht mit Reddentin zusammenbringen?

195.

Frankfurt. 1. Aug. 51.

Mein Liebchen, nun sind es gleich 14 Tage seit ich Dich in Stolp verließ, und noch immer keine Zeile von Dir! Seit wir

verheirathet find bin ich niemals so lange ohne Nachricht von Dir gewesen; ich begreife nicht wie das zusammenhängt, und es beimruhigt mich aufs Aengerste. Ich kann mir nicht denken, daß Du fo lange gar keine Rotig von mir genommen haben folltest, obichon Du noch nicht darüber urtheilen kannst wie jemand zu Muthe ist der sern von allem was er liebt, ohne jegliche Nachricht gelaffen wird; es giebt kein Unglück im Bereich der Möglichkeit welches man in einer solchen Zeit der Ungewißheit und Sorge nicht empfindet als ob es wirklich eingetreten ware. Ich hatte geftern und heut in Wiesbaden zu thun, und freute mich auf dem Herwege daß ich nun doch sicher ein Zeichen von Deiner Sand zu Hause finden würde, aber die Gile mit der ich ging half mir nichts, 3 Dienstbriefe war alles was auf meinem Tisch lag. Wenn ich daran gewöhnt ware so lange Pausen in unfrer Correspondenz zu haben, so würde ich ruhig sein können, aber Du hast mir doch sonst wenigstens 1 oder 2 Mal in jeder Woche geschrieben, und nun fein Wort; ich hoffte schon als ich nach Frankfurt kam hier ein Schreiben von Dir vorzufinden, wie fonft wohl in Berlin wenn ich abgereift war; sechs lange Tage sind seitbem vergangen, und noch immer bin ich seit meiner Abreise ohne Rachricht. Wenn Du frank bift, so würde mir doch Bater oder Mutter schreiben, die ja voraussichtlich bei Dir oder in Reddentin sind und geht es mit den Kindern schlecht, so ist diese Ungewißheit für mich ebenso schwer als die schlimme, Nachricht selbst. Ich bin zwischen Sorge und Verdruß unfähig irgend etwas anzufangen che ich nicht Rachricht habe. Ich würde schon an Alexander geschrieben und ihn um Nachricht gebeten haben, wenn ich nicht vermuthete daß er St. jetzt verlaffen hat. Diek ist der 4. Brief den ich Dir seit meiner Abreise schreibe, der zweite seit ich wieder hier bin. Wenn ich morgen nicht Nachricht erhalte so begehe ich Excesse. Von Liebenstein weiß ich nichts seit ich hier bin, es wird also wohl besser gehn mit Albert. Ich bin unfähig Dir von etwas Andrem zu schreiben, als von meiner dringenden Bitte mich nicht so mit Schreiben zu vernachläffigen, denn ich werde bis zum Fieber von Besorgnifi und Gereiztheit hin und hergetrieben in meinem Sinn, und bitte Gott um seiner Barmherzigkeit willen, daß alle Gedanken die ich mir über den Grund Deines Schweigens mache leere Hirngespinste seien. Möge Sein Schutz und Schirm mit Dir jein, und Er mir bald frohe Nachrichten von Dir bescheren.

Mein Trost ist die Liederlichkeit der Post, die diesmal das Gute hat daß sie mir Bernhigung, wenigstens zeitweise, gewährt. Leb wohl.

Dein treuster aber sehr besorgter vB.

Vitte bitte, schreib bald und oft, ich werde sonst sehr traurig, hier ist ohnehin nicht viel Ausheiterndes.

#### 196.

Frankfurt 5. Aug. 51.

Mein liebes Herz, vorgestern früh mußte ich in Geschäften zu Hans nach Coblenz; vor der Abreise ging ich noch zur Post, um zu sehn ob über Racht ein Brief von Dir gekommen wäre, aber umsonst, traurig und besorgt reiste ich ab. Gestern auf der Rückfahrt sollte ich auf dem Johannisberg bei Metternich sein, aber als es bei Bingen zum Aussteigen kam, war mir der Trieb hierher, wo ich nun gewiß Nachricht zu finden hoffte, zu ftark, ich blieb im Schiff, fuhr am Johannisberg vorbei, mit der Eisenbahn hierher, und erwartungsvoll in mein Zimmer, da waren Briefe genug, aber keiner von Dir. Doch wenigstens einer vom Bater aus Liebenstein, aus dem ich die halbe Beruhigung ichöpfte, daß bis zum 27ten Ihr alle wohl gewesen wäret. Sehr leid thut es mir aber daß Bäterchen nicht von Liebenstein hierher kommt, das ist eine kleine Tagereise; er schreibt daß er den Sten, also hent, seine Rückreise von &. an= trete, jo daß ich oder ein Brief von mir ihn nicht einmal dort noch treffen würde, wenn es auch die größte Gile wäre. Auch Morits hat mir einen furzen Brief geschrieben, in dem er das bestätigt was er bei meiner Durchreise durch Plathe voraus= fah und mir unter dem Siegel des Geheinmisses vertraute; Du wirft es wohl eher als diesen Brief in den Zeitungen lejen, Hedwigs Verlobung mit Wangemann. Ift es noch nicht publicirt, so schweige darüber. Ich warte nun noch bis morgen früh hier auf einen Brief von Dir, dann muß ich nach dem Johannisberg zum Kürsten M., der mich schon zum 3. Mal eingeladen hat ohne daß ich dort gewesen bin. Es sind nun 17 Tage daß ich fort bin von Dir, und feine Sylbe Rachricht bisher; meine Unruhe hierüber verläßt mich keine Minute, und macht mich untanglich zu allen Geschäften. Ich werde mich

bemühen müssen gleichgültiger zu werden in meiner Theilnahme an dem Ergehen der Meinigen, denn sonst bin ich, wenn ders gleichen Pausen in unstrer Correspondenz sich wiederholen, ein unbrauchbarer Mensch für mein Ant hier. Dies ist der sünste Brief den ich Dir seit meiner Abreise schreibe, außerdem habe ich in der vorigen Boche einen an Mutter gerichtet, um sie um Nachricht über Dein Besinden zu bitten. Later giebt in Bezug auf Albert wenig Hossinder; Ihr werdet wohl directe Nachzicht von ihm haben. Möge der Herr Dich und die Kinder in Seinem Schutz bewahren, und bald meiner Ungewischeit ein Ziel setzen, die mich körperlich und geistig krank macht. Dein treuster

#### 197.

Frankfurt 11. 8. 51.

Mein Liebling, der wohlthätige Briefregen dessen ich mich nach langer Dürre erfreue, hat meine Seele erquickt und meiner Stimmung einen Umichwung gegeben, dessen ich sehr bedurfte. Denn als der 17te, 18te, 19te Tag verging ohne eine Spur von Deiner jouft fleißigen Feder, jo erichöpfte ich mich in abenthenerlichen Vermuthungen, bald war ich boje und befann mich wie ich Dich schelten wollte, bald gewann Besorgnife die Oberhand, ich ging traurig zu Bett und wachte mit der Urt von Schreck auf die in mangenehmen Lagen die erste Wiederkehr des Bewuftseins zu begleiten pflegt. Nun ist alles wieder gut, ich will auch nicht weiter ichelten, jondern mich freuen daß es Dir und den Kindern wohl geht und Du gutes Wetter zum Baden haft. Ginige meiner Stoffenfzer werden inzwischen noch bei Dir eingegangen sein, zuletzt schrieb ich an Bater nach Stolp, den Tag che ich Deinen ersten Brief erhielt. Ich bin inzwijchen bei Hans gewesen; er wohnt reizend, in einem Palais größer als das Berliner Schloß Belleviie, mit Terrasse und Veranda dicht über dem Rhein, Chrenbreitenstein vor sich. Unire neue Tante Charlotte ist liebenswürdig, auch hübsch, bis auf den Mund, mir ist sie fast zu ernst; sie scheinen sich beide jehr lieb zu haben, wie sich das von selbst versteht, sie ist orientalisch gehorsam und er ganz dienstlicher Vilichteiser. der nach seiner Art und Weise einen etwas foreirten Anstrich

hat; wenn er einmal bei den Acten sitt, so kennt er keinen Menschen mehr. Den Mittwoch und Donnerstag habe ich bei dem alten Metternich zugebracht; er war sehr liebenswürdig und behaglich, erzählte ohne Unterbrechung, von 1788 bis 1848, von Politik und Weinbau, von Literatur und Forstkultur, und bekämpfte meine ichwermüthige Zerstreutheit die über die Gründe Deines Schweigens grübelte, mit seinem besten Johannisberger. Ich hatte ein Zimmer mit der Aussicht über den Rhein und die Berge, es war eine herrliche warme Mondnacht, und ich lag noch fehr lange im Fenster, und dachte bald wehmüthig an Bevay, an den Traunsce, und an den kalten Octobertag als wir beide den Rhein hinabfuhren, und wie es gegen äußre Rälte grüne Mäntel giebt, gegen innern Frost aber keinen Schutz als herbes Dulden und Verzicht. Ich träumte ich wäre in Schönhausen, wo sich Kinderzeit und Gegenwart unerfreulich verwebten, und konnte garnicht mit meinen Gedanken nach dem Rohannisberg hinfinden als ich aufwachte. Am Morgen früh machte ich, bis mein Schiff kam, eine Spatzierfahrt nach dem Riederwald; Du follst sehn wie schön das ist, wenn Du kommst. Da ist etwas Roftrappe mit dem Rhein statt der Bode im Grunde. Wann Du kommst, das muß sich heut über 8 Tage bei der Anwesenheit des Königs entscheiden, bis dahin kann ich weder Gewisses erklären noch eine Wohnung nehmen. Gestern war der Prinz von Preußen hier; ich fuhr mit ihm von Darmstadt her, und sand daß er jetzt sehr wohlwollend für mich gesinnt ist, was mir viel Frende macht, denn er ist abgesehn von allem Meugerlichen, eine edel denkende Scele. Das Thema von Hans Ernennung berührte er nicht, und ich auch nicht. Daß Hedwigs Verlobung Dich jehr erschüttert, begreife ich. Morits sprach mir in Plathe davon, als von etwas Unausweichbarem, falls nicht Wangemann von seiner Schweizerreise verändert zurücktehre. Mich freut es wenn Hedwigs versteinernde Lebenspflanze wieder ansgrünt, ich gönne ihr nach dem freudlosen Leben was sie neuerdings führte, das Blück was sie sucht; ob sie es findet, können wir nicht beur= theilen. Daß Morit heirathen muß steht fest, und eher wird ihn seine Schwester wohl nicht verlassen. Können wir nicht aus ihm und Therese ein Vaar machen? Doch ich schäme mich daß ich ihr im Geiste einen Brautkranz flechte, während sie vielleicht an Alberts Sterbebett steht. Wie soll das doch werden mit Reddentin? Der dortige Inspector ist ein Tölpel, über

dessen Benehmen gegen Mutter ich mich hier gallig ärgre. Wäre es nicht besser wenn Mutter bei dem schönen warmen Wetter mit den Kindern zu Dir nach Stolpmünde ginge? ich will die Kosten gern bestreiten, wenn Du nur Play hast. Herzliche Grüße an die lieben Eltern; ich bin froh und dankbar daß alle meine Sorgen Nebelgebilde waren, daß Ihr und Kinder wohl seid, und Du mich lieb hast; ich muß dem lieben Gott viel abbitten wie immer für meine Ungeberdigkeit, Erzeigt mir am Ende einmal wie verschieden die Wirklichseit von der Einbildung ist. Ich habe noch sehr lange Geschäftsbriese heut vor mir, seh sehr wohl mein süsses Herz und schreib mir nun all die Briese nach die ich früher hätte erhalten können. Gottes Segen behüte Euch alle. In innigster Liebe Dein treuster

Wer hat Euch die Fabel von Petersburg erzählt? Ich denke nicht daran!

198.\*

Frankfurt. 13. 8. 51.

Mein Liebchen

Tausend Dank für Deine fleißigen Briefe; heut früh habe ich den vom Iten (b. h. dem Poststempel nach, Du haft das Datum verpuhitet) empfangen, und mit Dir gelitten an Deinen abscheulichen Zahnschmerzen. Laß Dir aber nur nicht wieder ausziehn, es hilft Dir doch nichts, und fie martern Dich wieder unnütz wie der Giel in Schönhausen. Ich habe heut und gestern viel gearbeitet, wegen der Reise des Königs und ungähliger andern Weiterungen mit den kleinen Sofen, und nun erwarte ich jede Minute einen langweiligen Gesandtenbesuch so daß dieser Brief sehr kurz wird, aber ein Liebeszeichen soll er doch sein. Wer hat den Unfinn wegen Petersburg auß= geheckt? Aus Deinen Briefen habe ich das erste Wort davon vernommen. Möchtest Du nicht zu Nicolai? Einen Winter dort denke ich mir garnicht so übel; aber die Trennungen habe ich fatt und für Dich und babies möchte das Clima doch nicht rathsam sein. Diesmal schiltst Du übrigens mit Unrecht auf die Post; alle meine lamentabeln Briefe die Du noch erhältst find vor dem Sten geschrieben, am 8. bekam ich Deinen erften, der am 4ten datirt war, und 4 Tage gehn fie von Stolpmunde

immer. Gestern habe ich einen langen und einsamen Spatierzgang gemacht im Gebirge, bis tief in die wundervolle Mondznacht hinein. Ich hatte von 8 bis 5 Uhr gearbeitet, dann gezgessen und schwelgte in der frischen Abendz und Berglust des Taums, nachdem ich das standige Nest hier vermittelst einer halbstündigen Gisenbahnsahrt nach Soden um 2 Meilen hinter mir gelassen hatte. Heut ist wieder eine mächtige Hitz, ich sitze aber kühl bei offnen Fenstern und geschlossen Jalousien in Hemden und leinen Höschen, weiter garnichts, als etwa Pantosseln. Der König reist den 19ten hier durch und kommt über Fichl und Prag am 7. Sept. nach Berlin zurück. Ich werde ihm wohl nach Coblentz entgegengehn, da ich mit Fra diavolo viel zu bereden habe. Bringt er meine Ernennung mit, wie ich voraussetze, so nehme ich gleich ein Quartier, und dann können wir von Deiner Herreise sprechen. Jest klingelts.

Fort ist er, aber nun muß ich auch gehn, zu "mein Schwager", und schließen. A propos weißt Du garnichts von Arnims und Mallens? ich fein Wort. Leb wohl grüße alle Anna's und die lieben Eltern. Dein treuster

199.

Frnkfrt. 16. 8. 51.

Es ist schon spät mein Liebling, aber nachdem ich den ganzen Tag in Sr. Majestät Dienst geschrieben und Besuche empfangen, dann bei dem regirenden Burgemeister ein unendlich langes und feierliches diner eingenommen, eine verdauende Promenade gemacht und nun wieder einige Stunden gearbeitet habe, muß ich noch etwas mit meinem Niedchen plaudern, aumal ich wohl in den nächsten Tagen keine Zeit zum Schreiben haben werde. Ich bin ein rechter Heide daß ich garnicht mehr in die Kirche komme, und immer des Sonntags reise. Vor 4 Wochen von Reinfeld, vor 3 Wochen von Liebenstein hier ankommend, vor 14 Tagen zu Hans, vor 8 Tagen nach Darm= stadt den Prinzen von Preußen zu holen, und morgen nach Coblents dem König entgegen. Ich habe recht ichlechtes Gewissen darüber; denn ich diene Menschen an dem Tage wo ich nur Gott dienen follte, und habe immer dumme Rützlichkeits= und Nothwendigkeitsentschuldigungen dafür. Uebermorgen bleibt

der König in Mainz, Dienstag fährt er hier durch. Morgen Abend fommt er in Stolzenfels an. Meine Ernennung gum Bundestagsgesandten habe ich nun wirklich erhalten, und in den nächsten Tagen werde ich eingeführt und Rochow reist ab. Bom Gehalt haben sie mir 3000 Rihlr. abgeknappt und Gin= richtungsgelder icheinen sie mir auch nicht geben zu wollen. Lettres ist mir am unangenehmsten denn einige Tausend Thaler wird die erste Einrichtung doch kosten. Es ist auch möglich mit 18000 aut und elegant auszukommen, es sind täglich 50 Rthlr., aber mir ist es unbehaglich keinen Makstab und Neberschlag für dieje neue Art von Existenz zu haben, daß ich meinen Zuschnitt danach machen könnte, in Wohnung und Anschaffungen. werde jobald ich Ruhe habe an Fritz ichreiben, wegen eines zweiten Kammerdieners und einer Jungfrau für Dich; weitre Leute will ich jett wahrscheinlich nicht zunehmen, da ich Pferde und Wagen kaum vor Frühjahr anschaffen, und mich jo lange mit einer stehenden Mieths-Carosse (Remise) behelfen werde. Dein Herkommen hängt nun, nächst Deinen eignen Wünschen und Bedürfnissen, davon ab daß ich eine Wohnung finde, in denen die Auswahl nicht sehr groß ist, da ich durchaus Garten haben will, und große Quartiere nicht viele disponibel stehn. Von Bäterchen habe ich mit vielem Dank einen langen lieben Brief erhalten, und Gott mit Freuden gedankt daß Ihr alle wohl feid, bis auf Deine Zähne mein armes Stümperchen, möchten doch diese Wallungen die Dir ohne Zweifel das Geebad verursacht, im Uebrigen gute Anzeichen sein, daß Du recht gefund vom Strande kommit. Herzliche Gruge an Mutterchen, und noch viel Dank für ihre lieben Briefe. Ich bin zu jehr gejagt um ihr jett antworten zu können, ich kann kaum spatieren gehn joviel als ich bedarf um nicht Kopfichmerzen zu bekommen. Gewöhnlich gehe ich Abends, in diesen wundervollen warmen Mondnächten, ehe ich mich zu Bett lege. Letztres will ich nun auch thun, da ich anfange schläfrig zu werden, und morgen früh aufstehn muß. Leb fehr wohl, mein jüßes Herz, möge des Herrn Segen und Schutz mit Dir und allen Lieben sein. Dein treuster n 23.

#### 200.\*

Frankf. 23. 8. 51.

Mein Liebchen, über alle Geschäfte ist die Poststunde beran. und ich will Dir doch lieber flüchtig schreiben als garnicht. Seit Montag bin ich immer unterwegs. Zuerst großes Galadiner hier für den Raifer von Destreich, wobei gewiß für 20000 Rthlr. Uniformen goldbeladen am Tijch fagen, dann nach Mainz den König zu empfangen; er war sehr gnädig für mich, seit langer Zeit zum erstenmal wieder harmlos und heiter mit mir spaßend. Großes souper, dann Arbeit mit Manteuffel bis gegen 2, dann Cigarre mit dem lieben alten Stolberg, um halb 6 wieder auf, Parade, dann Eisenbahn hierher, wobei mich der König in sein Coupé nahm, hier große Vorstellung, ich mit nach Darmstadt, da diner, nachher ging der König nach Baden, ich nach 3 langweiligen Stunden mit dem dortigen Minister am Abend wieder hierher. Mittwoch noch im Bett wurde ich zum Herzog von Nassau nach Biberich geholt, aß dort, die Herzogin lud mich ein oft und uneingeladen wieder zu kommen, besonders mit Dir mein Berg wenn Du hier wärst. Spät Abends kam ich zurück, um am andern Morgen sehr früh von Präs. Gerlach und Jakob geweckt zu werden, die mich in Beschlag nahmen, nach Heidelberg entführten, wo ich die Nacht blieb und reizende Stunden mit ihm auf dem Schloß, Wolfsbrunn und in Nedarsteinach verlebte; gestern Abend kam ich erst zurück von diesem Erces. G. mar liebens= würdiger wie je, er stritt garnicht, schwärmte, war poetisch und hingebend, aber J. alle dem verschloffen, sonst gut. Auf dem Schloft sahen wir vorgestern einen Sonnenuntergang wie unfrer am Rigi, gestern frühstückten wir oben, gingen zu Fuß nach Wolfsbrunn, wo ich an demfelben Tisch Bier trank wie mit Dir, fuhren dann den Neckar aufwärts nach Steinach, und trennten uns am Abend in Heidelberg. G. geht nach Coblenz heut, Jakob nach Italien. Es war sehr nett; wenn es nur Dir unter der Zeit wohl gegangen ist wo ich so heiter war; schreibe mir nur noch mehr als bisher, in den letten 9 Tagen habe ich wieder nur 1 Brief gehabt, aber einen recht lieben. Ich bin in dem Trouble garnicht zum Nachdenken über den armen Albert gekommen. Allerander schrieb mir seinen Tod; möge der Herr seinen stillen Beist gnädig und erbarmend auf= nehmen, und der lieben Tante fernre Glaubensstärke schenken, daß sie nicht plötzlich knickt, wenn nun alles vorbei und ruhig

ist; sie war bisher heldenmüthig stark. Wie wird es nur in Reddentin; sie wird doch dort wohnen bleiben? mit dem Onkel Heinrich läßt sich das ja machen, und es wird ihr lieber sein. Gott behüte Dich.

Dein treuster vB.

201.

Frkfrt. 28. 8. 51.

Mein geliebter Engel, mit lahmem Handgelenk beginne ich diesen Brief, denn seit 8 Uhr steht meine Feder nicht still, und ich bin schon gang confus in ben Buchstaben. Gestern bin ich eingeführt worden in den Bundestag, Rochow ift vorgestern abgereist, und die Sache steht nun fest. Ich habe ein halb Dutend Wohnungen gesehn; die meisten sind zu klein, eine zu groß und theuer, das Palais des Reichsverwesers, prachtvoll zum Grofithun, aber unbequem zu bewohnen. Um besten gefällt mir eine, die in der Stadt, aber doch mitten in einem fehr niedlichen Garten liegt, der etwa so groß ist, wie Hof und Terrasse in Schönhausen, und ich liebe sie deshalb, weil wir das ganze Haus da allein haben würden, aber freilich auch in 3 Stagen wohnen, 2 Treppen hoch Schlafzimmer, unfers und Kinder und Leute, alles; 1 Treppe hoch Deine Wohn= und Empfangzimmer, parterre Ranzlei und mein Arbeits= und Em= pfangzimmer, was nicht hindern würde, daß Kinder und ich den Tag über in Deinem Stockwerk sein könnten, jo viel ich Zeit habe. Beifolgende Zeichnung nach ungefährer Erinnerung; das parterre habe ich inwendig noch nicht jehn können, und ich er= warte erst Bescheid aus Paris wo der Eigenthümer wohnt, ob ich das Ganze haben kann. An Fritz und Andre habe ich geschrieben wegen zweier Bedienten, Kammerjungfer für Dich, Roch, Reit- und Wagenpferde, ich erwarte erst die Antworten, ehe mit irgend jemand abgeschlossen wird. Frgend ein Wesen was die Mitte zwischen Verwandte und Wirthin und Gouvernante hält, seien es auch nur die beiden letten Gigenschaften, mußt Du haben, Jenny, oder wie hieß Deine Predigerinnen= schwester; das überlasse ich gang Dir; die Aufsicht im Hause ist eine wesentlichere Bedingung als das Präsentabel sein am Theetijd, letteres ist garnicht nöthig, sie kann Thee draußen machen, wenn auch der Ressel Anstands halber vor Dir kocht. Kinder

Wäsche und Leute beaufsichtigen ist die Hauptsache, das kannst Du aber entschieden hier nicht allein besorgen. Geld kostet die Einrichtung viel; ich weiß noch nicht ob ich vom Staat 3000 ober 2000 Rithlr. oder garnichts dazu bekomme. Aus Schonhaufen können wir vieles hernehmen, Betten, Leinzeug, Silber, auch Möbel, wenigstens solche die nicht grade in die Prunkzimmer kommen. Das müßte aber eigentlich hier sein, ehe Du Wenn ich irgend auf 2 Tage fort kann, so will ich vorher noch nach Schönhausen und einvacken lassen was her soll. Daß ich Dich in Reinfeld nicht abholen kann, ift leider gewiß; wenn ich es nur möglich machen kann Dich in Külz zu holen, damit ich die lieben Eltern dabei sehe, falls sie Dich soweit begleiten. Ich schreibe Dir über Deine Reise bestimmtes nicht eher, als bis ich die Wohnung hier fest und sicher habe, was in einigen Tagen entschieden sein muß. Dann rechne ich daß Du mit allem Aufenthalt in der Plather Gegend, Malle, Schönhausen, und in Berlin zu Einkäufen und Cquipirung zur Toilette, gegen Ende September hierhergelangst. Dieser ganze Umzug wird noch ein schweres Stück Arbeit für uns beide, mein Liebling, aber ich freue mich denn doch endlich mit der Aussicht auf Dauer und Hänslichkeit mit Dir und den Kindern vereint zu sein. Die armen lieben Eltern fallen mir dann immer schwer aufs Herz mit ihrer Einfamkeit; wollte Gott daß fich die Sachen jo ge= staltet hätten daß wir unser harmloses Gemeinwesen hätten weiter führen können oder doch nicht so weit auseinander gerathen wären. Aber wir find nicht hier in diesem Leben zur Behag= lichkeit, sondern schulden uns und unire Kräfte dem Dienste Gottes, des Königs und des Landes. Schreibe mir doch gleich über unfre armen lieben Reddentiner; ich habe schon von Lieben= stein her keine Hoffnung für Albert gehabt, und die Nachricht tam mir nicht unerwartet. Die anhaltende Beschäftigung läßt mich selten zum Nachdenken und Trauern kommen, aber in Gedanken an Dich und die Kinder habe ich den Makitab was es heißt den einzigen erwachsnen Sohn, nach 30jährigem Besit zu verlieren. Des Herrn Barmherzigkeit wolle uns vor solcher Prüfung bewahren, ich glaube mich nicht ergeben genug, um sie mit so christlichem Sinn zu tragen wie die liebe Tante. — Die Urt der Uebersiedlung für Dich, die Kinder, und dann besonders das Aussuchen dessen was wir hier gebrauchen aus Schönhausen und zu kaufen finde ich fast schwieriger als die Bundesgeschäfte. Wenn ich nur 8 Tage Zeit hätte dazu; aber eine Vertretung ist gesetzlich unmöglich, der ganze Bundestag muß auf mich warten mit allen Geschäften, jo lange als ich fortgehe. Sind wir erst eingerichtet, jo müssen wir aus dem Gehalt in den ersten Jahren jährlich einige 1000 Rithlr. sparen, um die Rosten wieder zu decken. Geld borgen will ich durchaus nicht zur Ginrichtung. Bare es nicht vielleicht zu machen, daß die Eltern mit Dir nach Schönhausen fämen, von da holte ich Dich erst allein und Du jähst Dir hier an was wir aus Sch. gebrauchen könnten, gingst zurück und dann holte ich Dich und Kind und Regel, nachdem das Nöthige von Sch. gepackt und expedirt wäre. Es ist nur ein Gedanke der mir eben durch den Ropf geht, aber es gabe für Dich und Kinder einen Ruhe= punkt auf der Reise, trots der doppelten Fahrt, und ich fähe die lieben Altchen sicher; wenn Dir das hin und her nicht zu viel wird. Ob Stolbergs nicht mit Dir herkommen? er hatte mir einigermaßen Aussicht dazu gemacht. Schreibe mir das Resultat der Berathungen zwischen Deiner und der Eltern Weisheit über die Reiseeinrichtung, und schreibe mir überhaupt schnell und viel und oft, ich habe so sehr wenig Zeit vom Morgen bis zum Abend, Du mußst viel öfter schreiben wie ich. Viel Gruße an die Eltern; leb wohl mein geliebtes Herz, des Herrn Güte sei Euer Schuts. Dein treufter

202.

Un

Frau von Bismarck

Heinfeld bei Zuckers

Fr. 30. 8. 51.

Dein Brief vom Montag-Dienstag, mein Herz, den ich eben erhalte, hat mich so erschreckt, daß ich garkeinen andern Gebanken sassen kann, als ob unser Miechen heut noch lebt oder nicht; nach Deinem Brief hast Du, nach natürlichem Verlauf, wenig Hossinung; Gott der Herr über Leben und Tod kann ihr helsen, hat ihr vielleicht geholsen, aber es ist schrecklich mit dieser Entsernung, nur Nachrichten zu haben die 5 Tage alt sind, und nicht zu wissen wie es heut steht. Ich hosse sicher daß ich morgen wieder Nachricht von Dir erhalte und bitte Gott daß sie besser

sein möge als die heutige. Schreib mir doch jedenfalls öfter mein Engel, seit gut 8 Tagen ist dieser vor mir liegende Brief wieder das einzige Lebenszeichen welches ich von Euch habe. und ich fing ichon an betrübt zu werden, daß Du jo selten an mich denkst. Die Geschäfte hier kehren sich nicht an meine Empfindungen, und mit der Angst um das Kind im Bergen, muß ich die verschiedenartigsten Dinge anhören und discutiren, 3 verschiedenen Ausschußsitzungen beiwohnen und meine Worte genau auf die Wagschale legen, und über ein Dutend verschiedne Sachen verhandeln, mas mir bei der Bejorgniß und Ungewißheit sehr schwer wird. Willst Du mir eilige Nachricht geben, so schreibe unter der Aufschrift "sogleich per Expres zu besorgen" an die Neue Preuß. Zeitung mit dem Auftrage es mir durch den Telegraphen jagen zu lassen; besonders wenn Du in dem Fall bist eine gute Nachricht auf eine schlechte folgen zu lassen, so nimm die Angst schnell von mir. Hoffentlich dauert ja unfre Trennung nur noch wenig Wochen, und ist diese Art der Benachrichtigung durch Gottes Gnade vielleicht nicht mehr er= forderlich. Möge des Herrn Barmherzigkeit uns vor Unglück bewahren, und und und mich besonders nicht in unsern Kindern für unfre Sünden strafen. Dein treuster vB.

Ich schlug mir eben zu meinem Trost einen Psalm auf und traf auf den 112. der recht schön ist.

203.

Frkfrt. 6. 9. 51.

Wie aus der Kammer, mein Lieb, schreibe ich Dir nun aus der Bundestagssitzung, was einigermaßen schwieriger ist, da hier wenig gesprochen aber Ruck sür Ruck wichtige Beschlüsse gesaßt werden, so daß man sehr aufpassen muß wenn vorgelesen wird. Daher nur 2 Worte. Ich bin seit 8 Tagen überhäuft wie in der Kammer, keine Minute frei, kaum 1 Stunde bei Nacht zum spazieren gehn. Ich habe eine Wohnung gesmiethet, 1200 Schritt vom Thore, schöner Garten, Villa, blumig und elegant. Sie wird Dir gesallen. Heut Abend reise ich nach Merseburg, von da auf 3 Stunden nach Schönhausen um Sachen auszusuchen, Dienstag oder Mittwoch früh bin ich wieder

hier, wahrscheinlich 3 Nächte in der Gisenbahn. Gott sei Dank daßt unfer Töchterchen wieder hergestellt ist, ich hatte rechten Schreck und Angst gehabt. Ich rechne daß Du Deine Reise nun bald antreten wirst und daß wir zum 1. October hier installirt sind. Wo ich Dich abholen kann, das werde ich bis kurz vor Eintritt des Falls nicht beurtheilen können, da ich nicht Herr meiner Zeit bin. Bon Schönhausen Dich zu holen, werde ich 3 bis 4 Tage gebrauchen, so viel muß übrig sein. Schreibe mir nun nur gleich, ob Du reisefähig bift, wann Du abgehn willst, ob und wie weit die Eltern Dich bringen wollen. Es genirt mich fehr im Schreiben, daß mir S. Erc. der R. Bairische Gesandte über die Schulter in den Brief sieht, ich schließe deshalb mit den herzlichsten Grüßen für die lieben Eltern, mit viel Liebe für Dich, mein suffes Herz, und mit einem Rufichen für die Rinder. Schreibe mir doch wenigstens zweimal wöchentlich, mein Engel. Du kannst doch nicht so viel zu thun haben, daß das nicht ginge. Ich habe gestern Nacht bis 2 Uhr gearbeitet und heut früh um 8 schon wieder Vortrag von Militär und Civil gehabt, ich kann nicht so oft schreiben, und werde nun bis Dienstag im Rollen bleiben, Mittwoch hier aber viele schöne Briefe von Dir vorfinden, vor allem antworte gleich und ausführlich wegen Deiner Reise, wann und wie, die Zeit ist da, sonst wird es kalt, und wir bleiben den Winter wieder getrennt. Nun muß ich abstimmen um die Flotte zu zerstören und Preußisch zu machen. Gott segne Dich. Dein treuster

vB.

# 204.

Merjeburg 8. 9. 51.

Mein Liebling, ich bin vorgestern durch Telegraph hierher beordert worden (die Feder sprist abscheulich, aber ich habe keine andre), um das Landtagsgeschäft in Gang zu bringen, und die Junker mit der Regirung zu verständigen. Dieß ist geschehn, und ich will nun die Gelegenheit benutzen, auf einige Stunden nach Schönhausen zu sahren, um Sachen zum Mitnehmen auszusuchen. Die vorvorige Nacht bin ich unterwegs gewesen, die letzte habe ich nur wenig in einem zu kurzen Bett geschlasen, die beiden nächsten Nächte werde ich wieder unterwegs sein und Donnerstag früh muß ich in Frankfurt zur Sitzung sein. In

Schönhausen komme ich morgen früh um 8 an, und bleibe bis gegen 12 da; Bellin wird fehr überrascht sein. Hier habe ich eine halbe Stunde Zeit bis zur Abfahrt, die ich benute um Dich, mein Herz zu bitten, daß Du nun ernstlich und eilig an die Reise nach Frankfurt deutst, es wird soust zu kalt. Daß ich Dich von Reinfeld nicht holen kann, ift leider gewiß, vielleicht bringt Dich Bäterchen bis Zimmerhausen. Ich komme Dir so weit entgegen als ich irgend es möglich machen kann, ich kann aber vorher nicht jagen wie weit das sein wird, die Zeit muß erst herankommen, Du mir umgehend schreiben, wann Du die Reise antrittst, wie lange Du überall bleiben willst, ob Du Malle besuchst, was doch freundschaftlich wäre, falls Ihr alle wohl seid, ob Du eine Pleschke 1) oder etwas dem Aehnliches haft, und eine Jungser. Bis Stettin wirst Du wohl mit Extrapost oder Freundes-Pierden sahren, dann in der Gisenbahn; hoffentlich bin ich dann bei Dir, namentlich wenn es geht daß Du nicht mehr nach Schönhausen brauchst, weil ich nun hingehe. Willst Du doch noch, so wird das ein oder zwei Tage mehr kosten auf meiner Rückkehr mit Dir nach Frankfurt. Bift Du oder die Kinder in dem Gesundheitszustande daß Dir einige Tage Ruhe in Schönhausen wünschenswerth scheinen, so gehe jedenfalls hin, und schreibe vorher an Bellin wegen Gin= richtung, dann werde ich Dich wohl dort erst abholen. Unfre Wohnung sieht so aus



So sind 3 Etagen, eine wie die andre eingetheilt, parterre ist jehr elegant möblirt, als Gesellschaftslokal, bel etage zu Arsbeitss, Schlass, Kinderstuben, oben Leute, Vorrath und was Du willst, im souterrain Küche, Keller, Waschfüche, Eszimmer der Leute. Wir haben das ganze Haus allein, der Garten geht

<sup>1)</sup> Gesellschaftsdame in Reddentin.

rund herum, etwa 3 Morgen groß, sehr blumig, rasig und buschig, mit Treibhaus, worin 4000 Camellien. Die Miethe, mit den Möbeln der einen Etage ist 4500 fl., sür Franksurt billig. Ich muß schließen und reisen. Gott behüte Dich und die lieben Eltern, die ich so sehr gern noch in Külz oder Z. sehn möchte, wenn es sich irgend machen läßt. Leb wohl. Dein treuster

### 205.

Frankjurt. 14. 9. 51.

Mein Liebchen, ich hatte mir vorgenommen Dir heut recht ausführlich zu ichreiben und Dir namentlich für Deinen netten und langen Brief zu danken, den ich gestern Abend erhielt, aber nun sieh wie es mit mir geht; heut früh als ich den Prinzen von Pr. jur Gifenbahn geleitete, hatte er mir noch viel zu fagen, innre und äuffre Politik, und ich mußte mitsahren bis Bieberich, dort hatte ich eine Besorgung an den Herzog von Nassau, der war eine Meile davon um Barade über seine gange Armee abzuhalten, ich mußte 2 Stunden nach ihm suchen, nun bin ich zurück, es ift halb 5, die Poststunde nah, und mein Tisch voll Depeschen zur Unterschrift, ich kann daher wieder wie gestern nur 2 Worte schreiben. Mein jetiges Quartier ift heut vermiethet, und ich muß es am 30. räumen, während mein neues erst zum 1. leer wird, und wenigstens 3 Tage zum Einrichten bedarf, nachdem es leer sein wird, es ist daher besser, daß Du nicht vor dem 4ten kommst, sonst müssen wir mit den Kindern noch in den Gasthof auf einige Tage. Es scheint mir am an= gemessensten, daß Du die dadurch gewonnene oder verlorne Beit jum Ausruhn in Zimmerhaufen, Kulz, Kröchlendorf oder Berlin oder Schönhausen benutest. Wenn das Wetter nicht schlecht oder kalt ist, so wäre es doch lieb, wenn Du Malle bejuchtest, thu aber gang was Dir gefällt, und Du Deiner und der Rinder Gesundheit angemessen findest. Willst Du noch in Reinfeld etwas länger bleiben, so ist es auch gut, aber es scheint mir beffer wenn Du mehr Zeit zum Ausruhn unterwegs haft, die Reise ist gar zu lang, und wahrscheinlich hast Du Dich nach bem Plan, am 20. zu reisen, schon angesagt. Wie jehr gern würde ich mein liebes Elternpaar noch einmal begrüßen, sie hören, sehn und umarmen, ehe ich Dich wieder von ihnen nehme,

aber weiter als Verlin werde ich Dir voraussichtlich nicht entgegenreisen können. Das thut mir sehr leid aber ich muß meinen Dienst thun in den mich Gott gesetzt hat. Ueber den Tag an dem Du in Stettin eintriffst, schreibe doch noch an Fritz, damit er Dir sedenfalls den Haushosmeister entgegenschickt, wie Du willst, bis Stettin oder bis Külz, und schreibe wo er Dich erwarten soll. Leb wohl, mein Liebling, Gott behüte Dich und die lieben Eltern. Dein treuster

## 1852.

206.\*

Un

Frau von Bismark geb. von Puttkamer Hochwohlgeboren Frankfurt aM. Bokenheimer Chaussee 40.

Salle 7. 1. 52.

Von hier habe ich Dir soviel ich weiß noch nie geschrieben, und hoffe daß es auch fünftig nicht wieder vorkommt. Ich habe mich soviel besonnen, ob gestern nicht doch am Ende Freitag war als ich abreiste; ein dies nefastus (Zietelmann 1) wird Dir jagen was es heißt) war es sicherlich. In Gießen kam ich in ein hundekaltes Zimmer mit 3 nicht schließenden Fenstern, zu kurzes zu schmales Bett, schmutig, Wanzen. Wegen 2 Uhr hatte ich die schlaue Idee den großen Pelz anzuziehn und mich damit auf das Bett zu legen, auf 1 Stunde zu schlafen, infamer Raffee, noch nie gekannt so schlecht. In Guntershausen kamen Damen in die I. Klasse und das Rauchen hörte auf; eine höhere Beschäftsdame (Zietelmann wird Dir sagen was das ist) mit 2 Kammerjungfern, Stolipinscher Zobelpelz; sprach abwechselnd mit russischem und mit englischem Accent deutsch, sehr gut französisch, etwas englisch, war aber meiner Ansicht nach aus der Reegen-Rasse, und die eine Kammerfrau ihre Mutter oder ältre Geschäftsfreundin (Zietelmann 20.20.).

<sup>1)</sup> Regirungsrath bei der Gesandtschaft.



Bill

Planie

von Bismarck

Herbert

April 1856



Zwischen Guntershausen und Gerftungen platte gang sanft eine Röhre an der Locomotive, das Waffer lief aus, da faften wir, 1 1/2 Stunden lang im Freien, recht hübsche Gegend und warme Sonne. Ich hatte mich in die 2te Rlaffe gesetzt um zu rauchen, da fiel ich einem Berliner Kammer= und Geh. Rath3-Collegen in die Hände, der jest 14 Tage Homburg getrunken hatte, wegen Obstruction (Zietelmann 2c.) und mich im Beisein einiger Meginden fragte und zur Rede stellte, bis ich verzweifelt wieder zur Prinzessin aus der Reegengasse heimkehrte. Durch den Aufenthalt kamen wir 3 Stunden zu spät nach Halle, der Berliner Zug war lange fort, ich muß hier schlafen, und morgen früh per Güterzug um 1/27 reisen, um 2 ankommen. Hier am Bahnhof find 2 Gafthofe, aus Berfehn bin ich in den falschen gerathen, ein Gendarm ging im Saal auf und ab und musterte bedenklich meinen Bart, während ich ein muffiges Beefsteak aß. Ich bin fehr unglücklich, werde aber nun noch den Rest Spickgans zu mir nehmen, etwas Portwein trinken und dann zu Bette gehn. Schlaf wohl mein fuges Berg; viel Gruge an Leontine 1) und unfre fammtlichen Kinder. Dein treufter

vB.

207.

Frankfurt 5. 2. 52.

Liebe Mutter

Durch Krankheit des Grasen Thun ist mir heut eine unerwartete Muße geworden, die ich benutze um Dir nach langer Pause einige Zeilen zu schreiben. Johanna parlirt nebenan wie ein Wassersall mit einer Französin, welche hier ist um ihr eine andre, jetzt in Leipzig wohnende zu empsehlen. Leontine ist schändlich genug nicht bleiben zu wollen; ich habe sie ebenso dringend gebeten wie Johanna, sie schützt ihre Schwester vor, aber es muß noch einen andern Haken haben den ich nicht ergründen kann. Sie scheint sich hier zu langweilen. Ich hätte lieber ein Cousinen-artiges Wesen gehabt, die mehr Gesellschaft und Stütze sur Johanna gewesen wäre als Gouvernante sur die Kinder; aber sie wollen alle nicht. So mags denn gehn wie Gott will mit der Leipzigerin. Der Junge kommt eben

<sup>1)</sup> Frl. v. Schlabrendorff.

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

mit einer insamen Mäddenhaube auf dem Ropf, legt seine feisten Hände auf den Tisch und fragt mich: Papa was scheibst Du? Mariechen dehnt sich im großen Stuhl und fagt altklug: meiner Junge bin ich boch unbeschreiblich gut. Beide Bälger find Gott sei Dank bisher munter und kräftig. Den Jungen verzieht Leontine über die Maßen und wirft uns das Bleiche in Bezug auf Mariedjen vor, während ich mir doch Aristidi= scher Gerechtigkeit bewußt bin. Über Johannas Befinden können wir im Bergleich mit früher nicht klagen. Bon Hebelkeiten ist sie noch oft geplagt, auch sputen die Augenschmerzen mit= unter, aber im Banzen scheint ihr das Seebad doch sehr wohl= gethan zu haben. Im Sommer foll fie, vor ihrer Entbindung, Areuznach oder das ähnliche Nauheim gebrauchen, falls nicht Kriegsgetümmel diese Gefilde unnahbar macht. Erstres ift in 4 bis 5, lettres in Giner Stunde von hier aus zu erreichen. Am Somitag haben wir ein großes diner bei dem Großherzog in Darmstadt gehabt. Johanna war sehr stattlich in blau und weißem Atlas, unterhielt bei Tische den harthörigen Erbprinzen und einen stocktauben alten Minister mit sonorer Stimme, und die Regirende, eine bairische Prinzessin, sagte mir viel Schmeichel= haftes über den "guten Blick" meiner Frau, worüber fich Dein mütterliches Herz gefreut haben würde. Im Uebrigen führen wir ein in seiner Bewegtheit doch einsormiges Leben. Meine Zeit ift gewöhnlich vom Morgenthee bis um 12 durch Besuche von Gesandten und noch mehr durch Vorträge der Beamten unfrer Befandtichaft ausgefüllt, dann habe ich Situngen beren Schluß in den Stunden von 1 bis 4 unregelmäßig fällt, und mir dann bis um 5 entweder Zeit läßt auszureiten und die nöthige eigenhändige Correspondenz zu beforgen, oder nur zu Um 5 erscheint ein uralter trochner Hofrath, der seinen Bosten schon seit 1816 bekleidet und Relchner genannt wird, um mir die zur Poststunde nöthigen Unterschriften abzuloden, dann effen wir, meift in Gesellschaft eines ober beider Attache's, und die Verdanungsftunde, obschon ich oft mit dem letzten Biffen im Munde schon wieder abgerufen werde, bildet boch gewöhnlich den behaglichsten Theil des Tages, wo ich von Johanna und den Kindern umgeben rauchend im großen Tigerstuhl liege und einige 20 Zeitungen durchblättre. Um 9 oder halb 10 heißt es dann gewöhnlich der Wagen ist da, und wir stürzen sehr übellaunig und voll bittrer Betrachtungen über die Sonderbarkeit der geselligen "Bergnügungen" in der

europäischen Welt, jum Anziehn. Johanna hat das Privilegium mitunter umvohl zu jein, jonst flatscht sie mit Müttern während ich mit den Töchtern tanze oder mit den Bätern ernfthaften Unfinn rede. Gegen 12 oder auch fpater find wir wieder zu Hause und ich lese im Bett was zu lesen ist, und ichlafe dann bis mich Johanna zum 3. Male fragt, ob ich nie aufftehn wollte. Unfre Wohnung liegt über 1000 Schritt vom Thor was und einige Allusion von ländlicher Unabhängiakeit giebt, die ich selbst wenn der Wind wie heut um die Hausecken heult und den Regen raffelnd gegen die Fenfter treibt, dem flapprigen garm und den dumpfigen Straken der Stadt vorgiehe. Meine wiederholten Reisen nach Berlin bringen einen störenden Wechsel in unfre Existenz. Für mich ist dort mehr Ehre als Bergnügen; jest ift alles Sonnenichein dort für mich wenn ich hinkomme, der Hof verzieht mich, die Großen schmeicheln mir, die Geringen wollen etwas von mir oder durch mich, und ich brauche bisher keine große Anstrengung um die Joee fest= guhalten, daß dieje gange goldbeblechte Schützenkönigsherrlichfeit vielleicht übermorgen vorbei ist, und ich an einem Hoffest ebenjoviel fühle Rücken um mich her sehe, als jetzt freundliche Besichter. Bie dem Reisenden der warme und ruhige Plats am Kener, jo ichwebt mir ein unabhängiges Kamilienleben auf dem Land durch alle politischen guten und schlechten Wetter hindurch, als angenehmes Ziel vor, welches ich, jolange ich mich rüftig fühle, nicht eigenmächtig herbeiziehn, aber doch gern kommen jehn werde, jobald es Gottes Wille ift. Der Strom der Zeit läuft seinen Weg doch wie er foll, und wenn ich meine Sand hineinstede, jo thue ich das, weil ich es für meine Pflicht halte, aber nicht weil ich seine Richtung damit zu anbern meine.

Ich hätte mich gern noch weitern Betrachtungen mit Dir liebe Mutter hingegeben, die mich in Gedanken auf Dein Reinsielder Sopha versetzen, aber ich erhalte in diesem Angenblick Depeschen welche mir schlennige Arbeit geben bis zur Postzeit. Herzliche Grüße an Läterchen, und alle pommerschen lieben Freunde. Möge des Herrn unverdiente Barmherzigkeit uns alle an Leib und Seele bewahren. Dein treuer

8. 5. 2. 52.

Sohn

v 3.

#### 208.

Guntershausen. Sonnabend 13. 3. 52.

Mein Liebchen, bitte ichreibe mir gleich wie es Dir geht, ich ängstige mich daß Du Dich auf dem Bahnhof erfältet haft. Ich jelbst bekam Leibschmerzen von dem abscheulichen Zug und den kalten Steinen, und konnte mich nur durch reichlichen Genuf von Reinfelder Wurst und malvoisie herstellen, womit ich gleich hinter Bockenheim begann, und in Vilbel hatte ich keinen Tropfen mehr in der Flasche, fühlte mich aber vollkommen wohl. Gott gebe daß es mit Dir und den Kindern gleich gut geht; Du haft mich mit Deinen Besorgniffen jo angesteckt, mein füßes Herz, daß ich voller Besorgniß abreiste. Ich fand von Langgöns an Gesellichaft in der ersten Klasse, ein Hr. von Krrrujensterren, anscheinend rruffischer Marrine-Offizierr, Schwiegerjohn des ermordeten Rotebue (Sand, Du kennst doch die Geichichte), der hatte zwei Sohne, von 5 und 7 Jahren bei fich, und ein Töpichen auf dem er sie abhielt, was recht häufig vorfam. Sonit ichien er ein guter Mann zu jein, und nette Kinder, aber sie langweilten mich, deshalb blieb ich hier, da sie noch bis Gisenach und morgen bis Weimar mit wollten. Sier kam ich gegen 7 an, habe leidliches Beefsteak gegessen, und ichreibe Dir vor dem Schlafengehn noch diese zwei Reilen, dicht neben einem eisernen Dien der ebenjo heiß ift als die Stube kalt; indessen hat letztre ohne Zweifel eine schöne Aussicht wenn es hell ift. Mir wurde die Tremming diesmal jo besonders ichwer von Dir, daß ich wenigstens den brieflichen Berkehr ichnell anknüvjen, und Dir gleich von hier ein Liebeszeichen geben will. Ich hoffe daß es Dich und die Kinder wohl antrifft, und bitte Gott recht eifrig darum. Möge Er Guch Allen mit Seiner Barmherzigkeit nahe sein, und mich bald und glücklich wieder zu Dir bringen. Ich habe nie geglaubt, daß ich noch einmal in meinem Leben Heimweh nach Frankfurt a. M. empfinden jollte, aber mir war recht wehmuthig, wie mir bei Bockenheim unser Haus, und später die lette Taunusspite aus den Augen ichwand, die man aus unsern Zimmern sehn kann. Leb wohl mein Berg, gruße Leontine. Dein treufter

209.

Berlin 23. März 52.

Ich hoffe mein Berg, daß ich am Freitage bei Dir eintreffen werde; Du erhältst aber, jobald ich abgereist bin, noch besondre Nachricht durch den Telegraphen, damit Du nicht wieder vergebens nach dem Bahnhofe fährst mich zu erwarten. Ich kann es mit poller Bestimmtheit nicht jagen, weil ich die Erledigung der Fragen die augenblicklich in der Kammer vorliegen, jeden= falls mitmachen muß, es kann babei auf wenig Stimmen ankommen. Sonst habe ich das Leben hier herzlich satt; dieses unfruchtbare Kammergezänk, wo man sich über allerhand Tölpe= leien ärgern muß, bei Sachen die der Mühe garnicht werth find. Ich sehne mich recht nach unserm stillen Sause und dem grünen Sopha mit der Doppellanipe, sogar nach den langweiligen aber doch höflichen Debatten im Bundespalais. Geftern habe ich bei Prz. Karl binirt, nachher, weil Manteuffel plots= lich nach Charlottenburg gerufen wurde, seine Frau ins Theater begleitet, und mich nach langer Zeit einmal wieder gründlich ausgelacht über ein Paar sehr gut gespielte Luftspiele, dann soirée bei Boitenburgs, und nun seit 10 Uhr schon wieder in der Kammer. Bernhard, der neben mir sitt, läßt Dich grußen, auch ich Leontinen. Deine Commissionen habe ich noch nicht alle besorgt, aber morgen folls gewiß geschehn. Leb wohl mein geliebter Engel, ich muß jett auhören. Gottes Unade fei mit uns Beiden und mit allen den Unsern. Dein treuster

vB.

210.

24. 3. 52.

Ich habe Unglück mit meinen Briefen, mein geliebtes Herz, sie gehn immer zu spät ab. Gestern hatte ich Nachmittags einen geschrieben, nahm ihn mit zur Kanzlei, wurde auf der Treppe von Wagener aufgesangen, und behielt darüber den Brief in der Tasche bis ich zu Bett ging und die Post sort war. Nun wirst Du ihn mit diesen Zeilen erhalten die ich während einer lichtsreundlichen Rede des Pastor Fubel in der Kammer schreibe. Ich habe heut seit 9 Uhr Visiten und Melzdungen abgemacht, eine sehr lange Audienz beim Prinzen von Pr. gehabt, der sich Dir enwsiehen läst, und wahrscheinlich in

8 bis 10 Tagen durch Frankfurt kommt. Dann habe ich viel Flotte mit Brz. Abalbert und Profesch verhandelt; morgen soll ich bei Gr. Majestät effen, und am Abend denke ich zu reisen. In Betracht der ichauerlichen Menge Schnee die hier seit 3 Tagen gesallen ist, will ich aber morgen erst mit dem Telegraphen in Erfurt anfragen, ob die Bahnen fahrbar sind, oder ob ich stecken bleibe. Gestern Abend habe ich bei Leopold Gerlach zugebracht; die Damen und er laffen Dich grugen. Ich ichilderte ihnen zu ihrem Stannen die firchliche Lage von Frankfurt; Gerlach jagte jatirisch: das ist merkwürdig, da doch feine Union in Frankfurt ift; was Det etwas übel nahm. Wir sprachen auch viel über Austheilung des heiligen Abend= mahls durch ungläubige Priester, waren aber über diesen zwi= schen Leontine und mir streitigen Punkt, einschlieflich Schenkendorf, alle dahin einig, daß nach der Augsburgischen Confession es auf den Glauben des Empfängers, nicht auf den des Austheilers ankomme. Ich schließe mit dieser dogmatischen Expectoration, und liebe Dich sehr und sehne mich nach unserer Häuslichkeit, vorausgesetzt daß kein Besuch angenommen wird. Eben hört der Saalbader auf. Leb wohl mein Liebling, übermorgen bin ich bei Dir, wenn Gottes Wille ift daß der Schnee mich durchläßt. Dein treuster v B.

# 211.

Poftft. Berlin 25, 3, 52.

Meine geliebte Nanne, ich kann heut Abend nicht abreisen, weil Fra Dia 1) gestern nach der Lausit abgegangen ist, ich heut einige dänische Conserenzen in seiner Abwesenheit habe abhalten müssen, und die Consequenzen davon morgen noch mit Fra zu reguliren sind. Ich habe daher meine Reise bis morgen Abend ausgeschoben, und werde also wenn es Gottes Wille ist, sibermorgen Abend Dich mein Liebchen umarmen und die Bewohner von Nr. 40 groß und klein hoffentlich gesund sinden. Ich habe eben bei Malle dinirt, will mit ihr und Stolberg ins Theater gehn und schreibe Dir diese Kanz Zeilen mit der Kasse-Cigarre im Munde. Inzwischen ängstige Dich nicht über Zeitungsgeklatsch mein Niedechen, und glaube nicht daß ich mit

<sup>1)</sup> Minister v. Manteuffel.

Binde und Harkort in gefährlichen Beziehungen stehe, das ist alles beseitigt, darauf gebe ich Dir mein Wort, und Du weißst daß ich Dich so nicht belüge, ich würde lieber schweigen wenns nicht wahr wäre. Gott behüte Dich und die Kinder, mein geliebtes Herz. Grüße Leontine. Dein treuster

**B**. 25. 3. 52.

212.

Frankfurt 4. April 1852.

Liebe Mutter

Ich wollte Dir heut ausführlich schreiben, aber ich weiß nicht wie weit ich damit kommen werde, nachdem ich mich dem Benuf der Sonntagsmuße mit einem langen bummligen Waldspatiergang fo lange hingegeben habe, daß kaum eine Stunde bis zum Postschluß bleibt. Ich fand so hübsche einsame Steige, ganz schmal zwischen den ausgrünenden Hasel- und Dornsträuchern, wo man nur die Drossel und die Weihe hörte, und ganz fern die Glocke der von mir geschwänzten Kirche, daß ich garnicht wieder nach Hause finden konnte. Johanna ist etwas matt, in Berbindung mit ihrem Zustande, sonst hatte ich fie auch im Walde gehabt und wir wären vielleicht noch da. Recht innigen Dank sage ich Dir und Bater nochmals für alle Gure Liebe die sich in Wünschen und Geschenken ausgesprochen hat. Die Leinwand war mir sehr willkommen, nicht minder die schönen Taffen, die gestern anlangten, und den Preftopf würde ich wegen seiner Preiswürdigkeit auf die Gewerbeausstellung liefern, wenn er nicht zu gut schmeckte. Johanna hat mir eine vortreffliche Ankeruhr geschenkt, die mir sehr Noth that da ich immer ihre kleine trug. In der Binde'ichen Sache kann ich mit Dir Gottes Gnade nicht genug preisen, dass von keiner Seite Unheil geschehen ist. Es ist mir innerlich glaube ich recht heilsam gewesen, mich dem Tode nahe gefühlt und mich darauf vorbereitet zu haben; ich weiß Du theilst meine Auffassung von dergleichen nicht, aber ich habe mich nie so fest in gläubiger Zuversicht und so ergeben in Gottes Willen gefühlt. als in dem Augenblick wo die Sache vor sich ging. Mündlich können wir uns einmal darüber aussprechen, jest will ich Dir nur erzählen wie es kam. Ich hatte mich schon wiederholt über B.3 Ungeschliffenheit gegen die Regirung und die Unfrigen

verdrossen, und war bereit ihm bei nächster Gelegenheit ernst entgegenzutreten. Er warf mir Mangel an diplomatischer Discretion vor, und fagte daß bis jett feine andre Leiftung als die "brennende Cigarre" von mir befannt sei. Er spielte damit auf einen Vorgang im Bundes-Palais an, den ich ihm früher unter 4 Angen und auf sein ausdrückliches Berlangen als etwas ganz Unwichtiges aber Spaghaftes erzählt hatte. Ich entgegnete dann von der Tribune, Seine Acufferung über= schreite nicht nur die Gränzen der diplomatischen, sondern auch der gewöhnlichen Discretion, die man von jedem Manne von Erziehung zu verlangen berechtigt jei. Um andern Tage ließ er mich burch Herrn von Sauken-Julienfelde fordern, auf 4 Rugeln; ich nahm es an, nachdem Oscar Arnims Proposition, uns auf Säbel zu schlagen, von Sauten abgelehnt war. Binde wünschte die Sache um 48 Stunden aufzuschieben, was ich bewilligte. Den 25ten früh um 8 fuhren wir nach Tegel; auf einen hübschen Plat im Walde am Seeufer; es war sehr schönes Wetter und die Bögel sangen zu munter im Sonnenschein, daß mir alle traurigen Gedanken vergingen, so= bald wir in den Wald kamen; nur den an Johanna mußte ich gewaltsam abwehren um nicht weich zu werden. Mit mir waren Arnim und Cberhard Stolberg als Zeugen, und mein Bruder als sehr niedergeschlagener Zuschauer. Mit B. war Sauken und der Major Vincke aus der ersten Kammer, außerdem ein Bodelschwingh (Better des Ministers und Vincke's) als unpartheiischer Zeuge. Dieser erklärte vor Beginn ber Sache, die Forderung scheine ihm den Umständen nach zu hart und schlug vor sie auf einen Schuß von jeder Seite zu ermäßigen; Sauten war in B.3 Ramen hiezu bereit, und ließ mir fagen, man wollte die gange Sache zurudnehmen, wenn ich erklärte, daß mir meine Aeußerung leid thäte; da ich dieß der Wahr= heit gemäß nicht konnte, so nahmen wir unfre Posten ein, schossen auf Commando von Bodelichwingh, und fehlten beide. Gott verzeihe mir die schwere Sünde, daß ich seine Gnade nicht jogleich erkannte, aber ich kann nicht läugnen, als ich durch den Dampf sah und mein Gegner aufrecht stehn blieb. hinderte mich eine Empfindung des Mischengens in den allgemeinen Jubel, der Bodelschwingh Thränen vergießen ließ, einzustimmen; die Ermäßigung der Forderung war mir verdrieglich und ich hätte das Gefecht gern fortgesett. Da ich aber nicht der Beleidigte war, jo fonnte ich nichts fagen; es

war aus und alles ichüttelte sich die Hände. Wir fuhren nach Hause und ich af bei meiner Schwester allein. Alle Welt war mit dem Ausgang unzufrieden, der Herr aber wird wissen, was Er noch aus B. machen will, bei ruhigem Blut bin ich jedenfalls fehr dautbar daß es jo tam. Biel trug wohl dazu bei, daß ein Baar fehr gute Biftolen, die ursprünglich genommen werden jollten, bergestalt verladen wurden, daß sie für den Augenblick ganz unbrauchbar waren, und wir die zum Secundiren bestimmten nehmen nußten, mit denen das Treffen allerdings ichwer war. Gine dienstliche Störung hat mich unterbrochen und nun muß ich schließen, die Zeit ist um. Rur will ich noch fagen, daß ich mich über das Duell vorher mit dem alten Stolberg, Ben. Gerlach, Minift. Uhben und Hans berathen hatte, alle waren der Ansicht es müsse sein; auch Büchsel jah keinen Ausweg, obichon er mich ermahnte abzustehn. Ich habe mit ihm und Stolberg noch am Abend vorher eine Betstunde gehalten. Daß ich mich stellen müsse, darüber war ich nie zweifelhaft, wohl aber, ob ich auf B. schießen solle. Ich that es ohne Zorn, und fehlte. Run leb wohl, meine fehr geliebte Mutter, gruße Baterchen herzlich und Alle von Deinem treuen Sohn n 23.

### 213.\*

Berlin 1. 5. 52.

Mein geliebtes Herz

Sehr vielen Dank für Deine beiden Briefe, und dafür daß Ihr alle gesund seid. Der Schnupsen der Kinder ist natürslich, alle Welt hat ihn hier. Seit gestern ist übrigens das Wetter mild und regnicht, und die Blätter treiben jest mit Wacht heraus, so daß der Blick in den ministeriellen Garten aus meinen Fenstern seit vorgestern eine ganz veränderte Färbung dietet. Ich komme eben von einem unendlich langen diner bei Le Coq, wo ich zwischen Lud. Gerlach und dem süngeren Wanteuffel saß, zwei grundverschiedene Naturen, zwischen denen ich vergebens eine Vermittlung über den Streit suchte, der setzt wieder Kammer und König bewegt, der Eine trocken, klug und practisch, der Andre liebenswürdig, geistreich und theoretisch; er hat schon Anlage, die Welt und ihr Regisment über seine eigne Anschauung davon zu vergessen, aber

bie Kammerluft hat diese unpractische Richtung in ihm gesördert, und über diesen Turn- und Exercierplatz von Geist
und Zunge vergist er oder schätzt gering was zu thun nothwendig ist. Es liegt etwas recht Demoralisirendes in der Kammerlust, die besten Leute werden eitel ohne daß sie es merken, und gewöhnen sich an die Tribüne wie an ein Toilettenstück mit dem sie vor dem Publikum sich produciren. Berzeih diesen politischen Erguß. Carlchen Bismarck hat mich gestört und ich muß mich auf die Notiz beschränken daß ich wohl bin und die Tage zähle die vergehn dis ich wieder bei Dir bin, seden Abend ists doch einer weniger. Gott mit Dir mein Herz.

#### 214.\*

Berlin 3. 5. 52.

Meine geliebte Nanne, ich freue mich fehr daß es mit Mariechen wieder besser ift, und hoffe und bitte daß Gottes Barmherzigkeit Euch Alle gefund erhalten wird. Eigentlicher croup kann es wohl nicht gewesen sein, sonst hätte es nicht Tag und Nacht hindurch dauern können, sondern hätte sich schneller entschieden. Ich habe es hier recht herzlich satt und sehne mich nach dem Tage der Abreise. Diese Kammerintriguen finde ich über die Massen schaal und unwürdig; wenn man immer darin lebt, so täuscht man sich darüber und hält sie für Wunder was. Wenn ich von Frankfurt unbefangen her komme, so ist mir wie einem Nüchternen der unter Besoffene geräth. Malle ift wieder fort, Osear und Stolberg desgl. auf 3 Tage, lettrer nach Wernigerode; Budberg ist der Kaiserin entgegen, Bernhard nach Nangard, und Manteuffel den ganzen Tag beschäftigt und gequält. Gestern war ich bei Büchsel in der Kirche, eine schöne einfache Predigt; wenn er nur das Aufschreien lassen wollte: dieser Wechsel von pianissimo und fortiss. am unrechten Ort stört mich mitunter. Deine Epistel an Deventer besorge ich morgen. Uniformknöpfe schicke ich heut an Wentel. Was haben sie mit meinem Fuchs gemacht, und wie befindet er sich? armes Rüchschen, haben sie ihn gebrannt oder nur geschnitten? Daß Rulie Behr den Rohrschen Massow heirathet wist Ihr doch. Grün ist es hier noch lange nicht so wie es in &. bei meiner

Abreise war, trot 3 Tage Regen, und kalt ist es schändlich. Ich selne mich so zu Dir daß ich ganz traurig bin. Ich wollte sie schieften uns nach Constantinopel, da braucht man doch nicht alle Augenblick sort zu reisen. Schone Dich nur sehr mein süßes Herz, und laß Dich durch die Sorge um Mariechen nicht zu Excessen verleiten, denke an Deinen Zustand, und an mich und mach Dich nicht krank. Der Schutz des Herrn wolle mit Dir sein. Biel Grüße an Leontine und die kleinen und großen Kinder. Leb wohl. Dein treuster

Wenn Du Canity siehst, so sage ihm daß der König auf Sydows Bleiben in Stuttgart besteht.

# 215.

Bußtag 1852. 5. 5.

Mein Liebchen, ich kann Dir heut wieder nur 2 Zeilen schreiben, und Dir sagen daß ich Deinen Brief heut erhalten, und dem Herrn gedankt habe daß Er unfre Bebete erhört, und Mariechen gefund hat werden lassen. Schone Du Dich nur, sonst kommt es Dir in den Wochen nach. Obschon heut Buftag ift, muß ich doch in die leidige Fraction, da morgen wichtige Abstimmung in der II. R. über die I. ift. Die Kaiserin kommt Sonnabend, der Kaiser am 16. Hoffentlich kann ich in der Zwischenzeit auf einige Tage bei Dir mein Berg sein, wenn sie mich nicht, mit Rücksicht auf Thuns bevorstehende Abwesen= heit hier fest halten. Ich habe eine lange Thiergartenpromenade gemacht, es ist hier noch nicht so grün wie es in I. bei meiner Abreise war. Beps P. war heut bei mir, Jeannette geht nächstens hier durch nach Carlsbad. Gott behüte Dich, mein geliebtes Berg. Gruße Alle. Dein treufter vB. Mittwoch.

216.

Berlin 7. 5. 52.

Gestern, mein Herz, haben wir die große Abstimmung geshabt, von 10 bis 6 in der Kammer, lange Reden und 5 nasmentliche Abstimmungen. Ich glaube nicht daß der König mit meiner Abstimmung ganz zufrieden ist, aber ich hatte meine Freunde nur unter der Bersicherung nicht weiter zu gehn so

weit gebracht wie sie gingen. Ich werde mir durch meine Besmühungen auf beiden Seiten nicht viel Dank erworben haben. Silberzeug habe ich eine ganze Menge bestellt. Humbert wird Dir 2 service Thees, zur Ansicht schiefen. Das hohe längliche gefällt mir ausnehmend; es ist aber theurer und unsre Zuckers und Sahntöpse passen nicht dazu; ich habe trotz dem Lust dazu. Bon 6 Seiten werde ich ununterbrochen gestört, alle fragen mich und erzählen mir Geschichten, ich schließe deshalb, und gebe Dir nur dies kleine Kammerlebenszeichen. Leb wohl mein geliebtes Herz, grüße Leont. und füsse die Kinder sur mich. Dein treuster

vB.

Deventer habe ich gesprochen. Gin Charlatan ist er nicht, aber sür sehr schlau halte ich ihn auch nicht; er ist viel jünger als ich dachte. Er meint Kreuznach wäre zu stark sür Kinder in dem Alter der unsrigen. Er rathe nicht dazu. Du sollst leichtes Bier, auch etwas schwachen Bein täglich trinken, damit Du zu Krästen kommst vor der Entbindung; macht es Dir aber Zahnsoder Augenschmerzen, so laß es. Sage Lynar nicht daß ich mit Deventer über ihn gesprochen habe. Er wird ihm schreiben. Leb wohl. Dein treuster

## 217.

Berlin. Mitte Mai 52.

Mein Liebchen, bevor ich ausgehe will ich Dir wenigstens sagen daß ich glücklich angekommen bin, denn später sinde ich schwerlich noch einen ruhigen Moment den Tag über, schon bei diesen wenigen Zeilen bin ich gestört worden durch Eberhard, der mich im Bett übersiel, durch den Jäger Engel, den ich engagirt habe, sein kleines hübsches Jüngchen von 23 Jahren), durch den Barbier der mich denn so eben auch von dem Dir unbehaglichen Zwickelbart besreit hat, so daß ich nun ganz wie ein junges Mädchen mit etwas Schnurrbart aussehe. Ich gessiel mir aber vorher besser. Nun will ich zu Polte Gerlach, zum alten Stolberg, dann zu diversen Russen. Merkwürdig ist mir, daß hier alles ebensoweit ist wie in Franksurt, Kastanien und Flieder in vollster Blüthe, und 2 Wallunßbäume vor meinem Fenster geben schon Schatten, und sind jedensalls viel weiter im Laub, als die am Mittwoch bei Heidelberg. Unters

wegs aber, in heisen und Thüringen war es zurück gegen hier und Franksurt. Für heut nur diese wenigen Zeilen, damit Du weißst daß es mir wohlgeht. Gottes Schutz sei mit Dir und den Kindern. Biel Grüße an Leontine. Dein treuster

Sountag 16, 5, 8

vB.

218.

Sans-souci. 5. 6. 52.

Mein Liebchen, dies ist der zweite Brief den ich heut an Dich schreibe, da der erste, den ich in Berlin zu Papier brachte, wahrscheinlich heut nicht abgeht. His Majesty haben mich so lange festgehalten, daß der 7 Uhr Zug fort ist, und ich erft um 9 jahren kann; da will ich jehn ob es mir gelingt, dieje Zeilen mit der Nachricht daß ich wohl bin und Deiner in Liebe gedenke, noch auf dem Bahnhof anzubringen. Ich schreibe an Leopold Gerlachs Tijch, den er breitbeinig gehend und liebens= würdig perorirend zurechtgerückt, und vor mich ein Schreibund Fenerzeng gestellt hat, welches ihm Radowit in bessern Zeiten schenkte. Es regnet in Strömen, trommelnd auf das vergoldete Kupferdach der Orangerie vor mir. Uebermorgen früh reise ich, morgen Abend soll ich meine letten Befehle bier erhalten. In Halle jah ich Friedrich Gerlach, Leo und Reinhold Thadden, lettrer groß dick kahlköpfig, aber über sein Alter männlich, dabei ehrgeizig und fleißig. Polte empfiehlt sich Dir aus Bedürfniß, wie er sagt. Der Brief den Du morgen erhältst, ist vor diesem geschrieben. Mutsch war heut bis 2 Uhr nicht angelangt in Berlin. Lynar muß mit, diesen Wankelmuth leide ich nicht. Er will nämlich nun nicht, hat Schönlein rufen lassen. Gott sei mit Dir und mir. Dein treuster n 23.

219.

Berlin d. 5. 6. 52.

Mein Liebchen, angekommen bin ich hier glücklich, und hoffe daß es Dir und den kleinen Leuten wohl geht. Ich soll also richtig nach Süden reisen, ich hatte noch immer es nicht als sicher angesehn. Gestern Abend im Bett habe ich noch viel Geschriebnes lesen müssen. Um 1 soll ich in Bellevue bei Er. M.

sein, um 2 mit ihm nach Potsbam fahren. Das trifft sich noch gut, denn morgen, am Sonntag, macht er feine Geschäfte, übermorgen (7. Juni) ist der Sterbetag des hochj. Königs, und Dienstag geht S. M. nach Schlesien, wo ich ihn in Erdmannsdorf, Sagan oder Breslau hätte aufjuchen müssen, wenn ich ihn hier nicht mehr sprach. Gegen Ende dieses Monats wird er in Stolzenfels eintreffen, mas zwar tein Staatsgeheimniß, aber bis auf Beitres auch kein Conversationsthema ist. Später geht er nach Pommern und Preußen. Danach scheint mir daß die Unruhe wegen der höchsten Herrschaften am Rhein Anfanas Ruly ein Ende nehmen wird, und ich in der Zeit für die ich Gottes Beistand für Dich ganz besonders erflehe, anhaltend und ungestört bei Dir mein Herz sein kann. Lynar klagte gestern gegen Abend sehr über seinen Zustand, und machte Miene das Geschäft aufzugeben. Dieses Anlaufnehmen und Absetzen ift seine Hauptfrankheit, und ich habe mich dem entschieden widerseist. Er braucht Luftveränderung. Eben kommt der alte Nostit zu mir.

d. 6. Mein gestriger Brief aus Sanssouci kam auch nicht mehr sort, da wegen des sabelhaften Regens der Zug von Magdeburg sich um 3/4 Stunden verspätete. Bom Bahnhof suhr ich gleich nach Hôt. des Princes, wo ich zu meiner Freude Mutsch und Alles sand, sogar den Lauf von der alten Doppelssinte. M. war etwas heiser, sonst wohl und vergnügt. Säcilie läuft wieder wie ein Kibit. Ich blieb da bis sie das Gähnen nicht mehr halten konnten. Heut will ich wieder hin, leider muß ich Nachmittag nochmals nach Potsdam. Deinen Brief von Donnerstag habe ich gestern mit Freude und Wehmuth noch im Bett gelesen. Mit Deter hast Du es ganz gut gesmacht. Gieb dem Bangen nicht zu sehr nach; und bitte Gott mit mir daß wir uns gesund und bald wiedersehn. Alengstige Dich nicht, wenn mein nächster Brief lange ausbleibt. Ich werde erst am Mittwoch aus Wien schreiben können, und vor Freitag Abend wird er nicht in Fr., vor Sonnabend früh nicht

Leontine und die Kinder. Dein treuster pB.

bei Dir sein. Der Herr behüte Dich, mein Lieb. Gruße

220.

**3**. 7. 6. 52.

Gutenmorgen mein Liebchen, es ift reizendes Wetter und ich bin durch Zufall früher als nöthig aufgestanden. Um 12 reise ich, jest ist es 7. Nachher werde ich Mutschhen aus dem Bett holen und Abschied von ihr nehmen. Ich kann leider nicht auf einen Brief von Dir hoffen, weil Du nicht weißst ob ich noch hier bin. Geftern habe ich mich in Sanssouci beurlaubt, und mit den Herrichaften noch eine Wasserfahrt per Dampf auf der Havel gemacht, von der ich beinah zu fpat zur Bahn gekommen ware. Ich habe ein Back Briefe von Ihren Majestäten an die Wiener hohen Herrschaften, die ich augenblicklich in nichts andres als den Kladderadatich wickeln konnte. Ich hoffe Dir geht es gut mein Berg, und Gottes Barmherzigkeit erhört meine Gebete, daß ich Dich und Kinder gesund froh und bald wiedersehe. Das nächste Mal schreibe ich übermorgen aus Wien. Dein treuster nB.

221.

Wien 9. 6. 52.

Mein Liebchen

Gestern Abend bin ich hier glücklich mit Lynar eingetroffen, und haben wir uns, nachdem die eiligen Depeschen besorgt waren, mit einem guten Souper und einer Rlasche kalten Sect zu Bett begeben. Die Reise war heiß, sonst schön. Roch immer die alten niederträchtigen Wagen, in denen wir mit Sevitts eine Nacht zubrachten, die erste Klasse kaum besser als unfre dritten. Die Gegend war schön, bei Sternschein und Sonnenaufgang zwischen Dresden und Prag, bei Mittag in den Mährischen Gebirgen, die wir damals verschliefen, und bei Sonnenuntergang hier in Wien. Ich lebte gang in 47, als ich am Prater vor= bei, die Jägerzeil entlang beim Lamm vorüber fuhr, und in die Stadt hinein und an einer Colonnade entlang, wo ich mich erinnerte daß wir zum ersten Mal etwas maulten als wir da gingen, ich weiß nicht mehr warum, aber gewiß durch meine Schuld. Für wieviel haben wir dem Berrn feither zu danken. Damals glaubteft Du nicht, daß wir Rinder haben würden.

Ich habe augenblicklich nur zu diesen Paar Worten Zeit, die ich nicht aufhalten will. Um 10 Uhr muß ich bei dem

Bruder 1) von Fr. von Brints sein (der ich meine Empsehlung zu machen bitte) und jetzt ist es 3/4. Zu meiner Freude ist Fr. von Meiendorf noch hier. Mutterchen wird nun wohl bei Dir und ihre Heiserkeit los sein. Gottes gnädiger Schutz sei mit Euch Allen. — Lynar frühstückt und grüßt. Dein treuster

vB.

222.\*

Wien 11. 6. 52.

Mein Liebchen

"'s g'fallt mer hier goar net," wie Schrent jagt, obichon es so nett war anno 47, mit Dir, aber nicht bloß Du fehlst mir, jondern ich finde mich hier überflüssig, und das ist schlimmer, als ich Deinem unpolitischen Gemüth verständlich machen kann. Wenn ich wie damals nur zum Vergnügen hier wäre, jo könnte ich nicht klagen; alle die ich bisher kennen gelernt habe sind bemerkenswerth liebenswürdig, und die Stadt ist zwar heiß und engstrafig, aber bleibt doch eine ausgegeuchnete Stadt. Im Geschäft dagegen herrscht große Flauheit; die Leute haben ent= weder nicht das Bedürfniß sich mit uns zu arrangiren, ober setzen es bei uns in höherm Grade voraus als es vorhanden ist. Ich fürchte die Gelegenheit der Verständigung geht ungenützt vorüber, das wird bei uns einen bojen Rückschlag üben, benn man glaubt einen sehr versöhnlichen Schritt durch meine Sendung gethan zu haben, und sie werden sobald nicht wieder einen herschicken der so geneigt ist sich zu verständigen und dabei jo freie Hand hat wie ich. Berzeih daß ich Dir Politik schreibe, aber wessen das Berg voll ist ec.; ich trochne gang auf geistig, in diesem Getriebe, und fürchte ich bekomme noch einmal Beschmack daran. Ich komme eben aus der Oper, mit old Westmoreland; Don Giovanni, von einer guten italianischen Truppe, bei der ich die Miserabilität des Franksurter Theaters doppelt empfand. Gestern war ich in Schönbrunn, und gedachte an unfre abenteuerliche Mondichein Expedition beim Anblick der himmelhohen Beden und der weißen Statuen in den grünen Nischen, besah mir anch das heimliche Gärtchen, in das wir zuerft geriethen, was fehr verbotener Grund ift, jo daß die Sägerschildwach, die schon damals dort stand, sogar das Hineinsehn verbietet.

<sup>1)</sup> Gj. Buol.

d. 12. Beisit Du auch daß ich seit Berlin keine Nachricht von Dir habe? Der lette Brief war vom Tage meiner Abreise aus Frankfurt. Schreibe nur recht fehr, Briefe die jeder lejen kann mit der Post, andre durch Reldner an das Berliner Hof=Post=Unit. Addresse ift nicht nöthig, Preuß. Ge= fandtichaft. Ich wohne fonst im römischen Raiser, andre aber, weil ich näher an die Kanzlei will. Ich habe heut schon 3 Bogen eng an Fra Dia geschrieben, und als ich mich zu Dir wenden wollte, ließ mir Hildebrands Puftigkeit einen Besuch herein der 2 Stunden jag, obschon ich ihm von Hause aus sagte, ich that's doch nicht. Da ist die Zeit hin, und ich kann nur noch die schönsten Grüße bestellen an Mutter, Tanten und Confinen, und Dir jagen daß ich mich unbeschreiblich nach der Bockenheimer Chaussee sehne, hier ists schoiflich, auf Chre. Ruffe die Kinder für mich. Gottes Barmherzigkeit behüte Euch alle, besonders aber Dich, mein geliebtes Herz. Dein treuster

vB.

Sprich auch wiederholt mit der weisen Frau, und schreibe mir gleich was sie sagt, auf Tag und Stunde muß sie es wissen, und wenn es früher ist und sie sich irrt, dann geht es ihr schlecht. Du bangst Dich sonst todt, wenn ich nicht da bin. Ich schiede einen Courier über Ratibor, der dies mitnimmt, wundre Dich daher nicht über den Poststempel.

223.

Wien 14. 6. 52.

Mein geliebtes Herz

Bon Rechtswegen sollte ich mich in dieser Stunde hinsetzen und einen langen Bericht an S. Majestät schreiben, über eine lange und fruchtlose Berhandlung die ich heut mit Grs. Buol gehabt habe, und über eine Audienz bei der Erzherzogin Mutter des Kaisers. Über ich habe eben eine Promenade auf dem hohen Wall, rund um die innre Stadt gemacht, und einen reizenden Sonnenuntergang hinter dem Leopoldsberg dabei gessehn, und bin nun vielmehr aufgelegt, an Dich zu denken, als an Geschäfte. Ich stand lange auf dem rothen Thurm Thor, von wo man in Jägerzeil hinein sieht und nach unserm das maligen Domizil, dem Lamm, mit dem Kassehaus davor; bei

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

der Erzherzogin war ich in einem Zimmer welches auf das heimliche Gärtchen stöft, in das wir damals verstohlen und unvorsichtig eindrangen; gestern hörte ich Lucia, italianisch, sehr aut: alles das macht mir die Sehnsucht nach Dir jo rege, dass ich ganz traurig und untüchtig bin. Es ist doch schauderhaft so allein in der Welt zu sein, wenn man es nicht mehr gewohnt ist; mir wird ganz Lynarig zu Muthe. Nichts als Bisiten und fremde Menschen kennen lernen, mit denen ich immer wieder dasselbe spreche. Daß ich noch nicht lange hier bin, weiß jeder, aber ob ich früher schon einmal hier gewesen bin, das ist die große Frage, die ich 200 Mal in diesen Tagen beantwortet habe, und glücklich daß man das Thema wenigstens noch hat. Für vergnügungssüchtige Leute mag es recht nett hier sein, denn alles was den Menschen äußerlich zerstreuen kann ist da. Ich jehne mich aber nach Frankfurt als ob es Kniephof wäre, und will durchaus nicht hierher. Grade da wo die Sonne unterging, über den Mannhartsberg fort, muß &. liegen, und als sie hier versank, schien sie bei Dir noch über eine halbe Stunde lang. Es ist ichrecklich weit. Wie anders war es hier mit Dir mein Herz, und mit Salzburg und Meran in Aussicht; ich bin schrecklich alt seitdem geworden. Der Kaiser ist nach Ketstemet und an die Gränze von Siebenbürgen gereist; den 23. wird er wieder in Pesth erwartet, dann werde ich wohl hinsahren, ihm meine Creditive überreichen, und gleichzeitig um die Erlaubniß bitten abzureisen, was einigermaßen überraschen Bis dahin werde ich wohl aushalten muffen, und mich wird. von Tage zu Tage mehr bangen. Es ist recht hart daß wir jo viele Zeit unfres kurzen Lebens getrennt verbringen muffen; die ist dann verloren und nicht wiederzubringen. Gott allein weiß warum er andre, die sich recht wohl fühlen wenn sie nicht bei einander sind, zusammenläßt, wie einen bejahrten Freund, ber mit mir bis Dresden reifte, die ganze Zeit mit feiner Gattin in Einem Coupé sitzen mußte und nicht rauchen durfte; und wir muffen immer correspondiren aus weiter Ferne. Wir wollen alles nachholen, und uns noch viel mehr lieben wenn wir wieder bei einander find; wenn wir nur gesund bleiben! Dann will ich auch nicht murren. Heut hatte ich die große Freude, Deinen Brief vom vorigen Donnerstag über Berlin zu erhalten: das ist der zweite seit ich von K. fort bin; verloren ist doch keiner? Ich war recht froh und dankbar daß Ihr alle wohl seid. Old Westmoreland ist noch der nettste für mich hier; er besucht mich

alle Tage, und ichwärmt noch immer für Berlin; auch die Meiendorf ist sehr freundlich, und ich will nicht undankbar sein, alle die Lori und Peppi und Jugerl und Wirerl idas find nämlich lanter Damen) verbinden Liebenswürdigkeit mit Bornehmbeit und Schönheit, jo daß jeder vernünjtige Menich und besonders Th. Stolberg wenn er bier ware, seine Frende daran batte. aber ich bin homesick nach unserm Sauschen und allem was darin ift. Morgen will ich, wenn ich mit Schreiben fertig werde, ganz einsam nach Laxenburg; auch Baden werde ich besuchen. die allemachtige hoge Noven wiedersehn, und nach Gloganis fahren, dann nach Ungarn zum Knifer, dann jo Gott will nach Olmüt, Breslau, Berlin, Salle, Gijenach; ich werde ausgelaffen fein, wenn ich erft wieder auf der alten langweiligen Thüringer Bahn bin, und noch mehr wenn ich von Bockenheim aus unser Licht erblicke; 1961/2 Meilen muß ich bis dahin rollen, 50 Meilen von Bejth bierber gurud ungerechnet. Wie gern will ich fie fahren, wenn ich nur erft im Wagen fice. Meine Reise über München werde ich mohl anigeben; es ift eine Postfahrt von 50 Stunden von hier nach Mt., ju Baffer noch länger, und ich werde doch in Berlin mundlich Bericht erstatten muffen. Heber Politik kann ich glüdlicher Beise nichts schreiben; denn wenn auch der englische Courier der dies bis Berlin bringt. vor der hiefigen Post ichnitt, jo fallt es doch den Taxischen Gamern in die Hände.

Schreib mir ja über Deine persönlichen Zustände genau Bescheid. Grüße Mutterchen, die Berwandten wenn sie noch da sind, Leontine, die Kinder, Stolberg, Wengel und alle Nebrigen. Leb wohl mein Engel, Gott behüte Dich. Dein trenster

23. 15. 6. 52.

224.

(Wien 19. 6. 52.)

Mein Herz, ich freue mich daß unfre Lieben glüdlich bei Dir eingetroffen find, und wurde ganz melancholisch darüber, daß ich hier in der Ferne sitzen muß, und zwar jetzt ganz allein. Werthern, der Legationssecretär, ist nach Hause auf Urland, Lynar macht eine Excursion nach Ungarn, von wo er heut oder morgen Abend zurücksehrt. Ihm geht es sonst leidelich wohl hier, neulich habe ich mit ihm eine Kletterpartie auf

die Gebirge am Leopoldsberg, hinter Nußdorf, wo wir uns einschifften, gemacht, und im goldigsten Abendduft unsern damaligen Weg die Donau hinauf, nach Kloster-Neuburg betrachtet; es kam grade ein Schiff von Ling, die Austria; wenn ich nicht irre fuhren wir mit der. Ich hoffe noch immer am 23. den Kaiser in Pesth zu sehn, doch weiß ich noch nichts Sichres darüber, er ist jetzt vermuthlich auf der Bärenjagd an der Siebenbürger Granze, hent schreibe ich an Fra, mit der Bitte mich zu Ende des Monats hier beurlauben zu dürfen; sprich aber nicht davon, sonst macht der Bund am Ende keine Ferien, wenn er hört daß ich jo bald zurücktomme. Dann hoffe ich Gottes Barmherziakeit ebenso wie bisher preisen zu können, daß Er euch alle dort gesund erhalten hat. Warum denkst Du mit Angst und Weh an die Ericheinung des neuen Kleinen? Ich habe das feste Vertrauen, daß der Herr unfre Gebete er= hören und uns nicht trennen wird! und ich hoffe auch Dich davon zu durchdringen, wenn ich nur erst wieder bei Dir bin, mein Liebling. Mir ift die glückliche Che und die Kinder die mir Gott geschenkt hat wie der Regenbogen der mir die Bürgschaft der Verjöhnung nach der Sündfluth von Verwilderung und Liebesmangel giebt, die meine Seele in frühern Jahren bedeckte. Schon wenn ich einsam bin wie hier, tritt der alte trübe und trostlose Geist der Vergangenheit an mich heran, und ich fühle wie wenig ich reif bin ein äuserlich ödes Leben zu tragen. Die Gnade Gottes wird meine Seele nicht fahren lassen die Er einmal angerührt hat, und das Band nicht zer= schneiden, an dem er mich vorzugsweise gehalten und geleitet hat auf dem glatten Boden der Welt, in die ich ohne mein Begehren gestellt bin. Vertraue freudig, mein Liebling, und bete gläubig; ich habe die Gewißheit, daß ich Dich nicht missen kann, noch lange lange nicht, und deshalb die Zuversicht daß Gott Dich mir läßt. Sei nicht bloß still und warte, sondern flehe in dringendem Gebet, und vertraue auf Christi Berheißung der Erhörung.

Nach Lagenburg bin ich noch immer nicht gekommen, und heute regnet es ohne Aufhören, so daß ich still im Zimmer bleibe und nachher sehr lange Berichte schreiben werde. Nähere Bekanntschaften habe ich hier noch wenig gemacht; zwei sehr liebenswürdige Damen gesallen mir außer der Megendorf, eine Frstin Schönburg und Fstin Bretzenheim, beide Schwestern des verstorbenen F. Schwarzenberg, von mittlern Jahren schon,

und so angenehm in Ton und Unterhaltung daß ich ein Element der Art wohl für Dich nach F. wünschte. Dann ein sehr netter Siebenbürger Bar. Josica, den ich schon von früher kenne, ein Freund von Gerlach und Stahl, und ein ältrer Bekannter Grf Platen, Hanöv. Gesandter und Vetter von Malortie; das ist so ziemlich mein Umgang. Die Stadt ist leer und glühend heiß wenn es nicht regnet; man wohnt dummer Beise mitten darin, anstatt am Prater oder auf der Jägerzeil; es gehört einmal zum Ton, und man dars ebensowenig außerhalb der Wälle der Mittelstadt wohnen, als nach dem letzten Mai im Prater oder vor dem 1. Juni in Schönbrunn sein, oder in einem andern als einem zugemachten Glaskasten von fiacre sahren, selbst über Land, wenn man in guter Gesellschaft gesbuldet werden soll.

Glaube nicht an den Unsinn der Zeitungen, daß ich erst Ende July komme, oder ganz hierher versetzt werde. Ich hoffe sicher, so Gott will, in den ersten 3 Julytagen dei Dir zu sein, vielsleicht früher, und widersetze mich gegen jede Verpslanzung nach Wien. Es ist viel netter bei uns, und mit dem Gehalt, dassselbe wie in F., ist hier garnicht zu subssistiren als verheiratheter Gesandter. Umarme mein geliebtes Mutterchen sür mich, und alle Tanten Cousinen und Kinder. Die Reddentiner haben mir Hoffnung gemacht, nach meiner Kückschr uns nochmals von Rehme aus zu besuchen. Vestehe nur darauf. Möge der Herr Dich und das ganze Haus in Seine gnädige Obhut nehmen. Leb wohl. Dein treuster

W. Sonnabend.

Schreibe bald, sehr bald, aber nichts was die Post nicht lesen kann, auch nicht über Berlin. Die Couriere von da gehn selten, und Deine Briese meist mit der Post, aber was die Hebamme sagt, das schreib mir genau, mein Liebling, vergis das ja nicht.

225.

(Wien 21. 6. 52.)

Vielen Dank mein Lieb für Dein eben erhaltnes Niedchen vom Donnerstag, nur ein Wort herzlicher Liebe und Sehnsucht nach Dir, ich bin schon ganz weich jedesmal daß ich an Dich denke. Die Meiendorf ist außer sich über meine sentimentale Sehnsucht, die mich aus den Geschäften treibt, um in F. soeur

grise zu spielen, wie sie sagt. Der Courier drängt eiligst, leb wohl Du bestes Herz, ich habe die Finger lahm vom Schreiben. Grüße M. Dein treuster

W. 21. 6 Uhr ohne Essen. morgen gehts nach Ofen.

226.\*

Djen. 23. 6. 52.

Mein Liebchen

So eben komme ich vom Dampfichiff, und weifz den Augenblick der mir bleibt, bis Hildebrand mit meinen Sachen nachfolgt, nicht besser anzuwenden, als indem ich Dir ein kleines Liebeszeichen von dieser sehr öftlich gelegnen aber sehr schönen Stelle ichide. Der Raijer hat die Inade gehabt mir Quartier in seinem Schlosse anzuweisen, und ich sitze hier in einer großen gewölbten Salle am offnen Tenfter, zu dem die Abendgloden von Pefth hereinläuten. Der Blid hinaus ist reizend. Die Burg liegt hoch, unter mir zuerst die Donau, von der Rettenbrücke überspannt, dahinter Pesth, welches Dich an Danzig erinnern würde, und weiterhin die endlose Gbene über Besth hinaus, im blaurothen Abendduft verschwimmend. Neben Pesth links sehe ich die Donau auswärts, weit sehr weit; links, von mir d. h. auf dem rechten Ufer, ift sie zuerst von der Stadt Dfen bejäumt, dahinter Berge wie die Berici bei Vicenza, blau und blauer, dann braunroth im Abendhimmel, der da= hinter glüht. In der Mitte beider Städte liegt der breite Wajjerspiegel wie bei Ling, von der Kettenbrücke und einer waldigen Insel unterbrochen. — Es ist auf meiner Dehre aus= gessenchnet; nur Du mein Engel, fehlst mir, um diese Aussicht mit Dir genießen zu können, dann ware fie gang ichon. Auch der Weg hierher, wenigstens von Gran bis Pefth würde Dich gefreut haben. Denke Dir Obenwald und Taunus nahe aneinandergerückt, und den Zwischenraum mit Donauvasser angefüllt, und mitunter, besonders bei Wisserad, etwas Dürrenstein-Agstein. Die Schattenseite der Jahrt war die Sonnenseite; es brannte als ob Tokager auf dem Schiffe wachsen sollte, und die Menge der Reisenden war groß; aber denke Dir, nicht Ein Engländer, die muffen Ungarn noch nicht entdeckt haben.

Uebrigens sonderbare Käuze genug, von allen orientalischen und occidentalischen Nationen, schmierige und gewaschene. Ein recht liebenswürdiger General v. Kudriafsky war meine Haupt: reisegesellschaft, mit dem ich fast die ganze Zeit über oben auf dem Radkaften geseffen und geraucht habe. Nachgrade werde ich ungeduldig wo Hildebrand bleibt; ich liege im Fenster halb mondideinschwärmend halb auf ihn wartend wie auf die Geliebte, denn mich verlangt nach einem clean shirt. Den 26. höre ich bricht S. Majestät von hier wieder auf, und ich denke dann mich bald zu beurlauben, sodaß ich jedenfalls vor der freudigen Katastrophe bei Dir eintresse. Lynar will eine Molfenfur, theils in Sichl theils in Baben-Baben gebrauchen; ich kann ihm nicht zureden mit mir wieder nach Frankfurt zu gehn, denn da wird er wieder ganz hypochonder. Frage doch Thun wie es mit den Ferien würde, und schreibe mir darüber. Ich ware jederzeit für Ferien, und für fehr lange. In der Hoffnung daß ich Anfang July noch in Frankfurt anlange wäre es mir recht lieb wenn die Ferien erst zum 1. Aug. anfingen, es treibt mich dann von Berlin aus noch schneller nach Frankfurt, wenn ich Sitzungen statt ehelicher Sehnsucht vorgeben kann. Wärst Du doch einen Augenblick hier, und könntest jetzt auf die mattfilberne Donau, die dunkeln Berge auf blagrothem Grund, und auf die Lichter sehn die unten aus Besth heraufscheinen; Wien murde jehr bei Dir im Preise finken gegen Buda-Bejcht, wie der Ungar jagt. Du siehst ich bin nicht nur ein verliebter, sondern auch Naturschwärmer. Jett werde ich mein erregtes Blut mit einer Tasse Thee jänftigen, nachdem Hildebrand wirklich eingetroffen ift, und dann bald zu Bett gehn, und von Dir träumen, mein Lieb. Vorige Nacht wurden es nur 4 Stunden Schlaf, und der Hof ist schauerlich matinos hier, der junge Herr selbst steht schon um 5 Uhr auf, da würde ich also ein ichlechter Höfling sein, wenn ich sehr viel länger ichlafen wollte. Daher, mit einem Seitenblick auf eine riesenhafte Theekanne und einen verführerischen Teller mit Kaltem in Gelée, unter Andern Zunge wie ich sehe, sage ich Dir gute Nacht aus weiter Ferne. Wo habe ich denn das Lied her was mir heut den ganzen Tag im Sinne liegt: over the blue mountain over the white sea-foam, come thou beloved one, come to thy lonely home! Ich weiß nicht wer mir das einmal vorgesungen haben muß, in auld lang syne. Mögen Gottes Engel Euch behüten, heut wie bisher. Dein treuster n 23.

Den 24. Nachdem ich jehr qut, obichon auf einem Reil-Ropfkissen geschlafen habe, sage ich Dir guten Morgen mein Herz. Die ganze Landschaft vor mir schwimmt in so heller brennender Sonne, daß ich garnicht hinausseln kann ungeblendet. Bis ich meine Besuche beginne sitze ich hier einsam frühstückend und rauchend in einem sehr geräumigen Lokal, 4 Zimmer, alles dick gewölbt, 2 etwa so wie unfre Tafelstube in der Dimension, dicke Wände wie in Schönhausen, riesenhafte Rußbaumidranke, blauseidne Möbel, auf der Diele eine Profusion von ellengroßen schwarzen Flecken, die eine erhitztere Phantasie als meine für Blut ausehn könnte, ich aber décidément für Tinte erkläre; eine unglaublich ungeschickte Schreiberseele muß hier gehauft, oder ein andrer Luther wiederholentlich große Tintfässer gegen die Widersacher geschleudert haben. Ein sehr freundlicher alter Diener in hellgelber Livree theilt sich mit Hilbebrand ins Geschäft, und meldet mir eben, daß Wagen und Pferde nach Belieben zu meiner Disposition ständen; überhaupt sind sie sehr liebenswürdig; das Dampsichiff suhr gestern dem Vertreter des Königs zu Chren unter großer Preußischer Flagge, und dank dem Telegraphen wartete Kais. Equipage am Landungsplatz auf mich. Sage das nicht Zietelmann, er schreibt sonst Artikel darüber. Unten treiben auf langen Holzflößen die sonderbarsten braunen, breithutigen und weithosigen Gestalten die Donau entlang. Es thut mir leid daß ich nicht Leichner bin, diese wilden Gesichter, schnurrbärtig, langhaarig, mit den aufgeregten schwarzen Augen und der lumpig malerischen Draperie die an ihnen hängt, hätte ich Dir gern vorgeführt, wie sie gestern den Tag über mir unter die Hugen kamen. Run muß ich ein Ende machen und Besuche. Ich weiß nicht wann Du diese Zeilen erhältst; vielleicht schicke ich morgen oder übermorgen einen Feldjäger nach Berlin der sie mitnehmen kann. Herzliche Briifze an Mutter und Leontine. Leb wohl mein Herz, Gott segne Dich und unfre gegenwär= tigen und zukünftigen Kinder. Dein treufter n 23.

Abends. Noch habe ich feine Gelegenheit gefunden dieß abzusenden. Wieder scheinen die Lichter aus Pesth herauf, am Horizont nach der Theiß zu blitzt es, über uns ist es sternstlar. Ich habe heut viel Uniform getragen, in seierlicher Audienz dem jungen Herrscher dieses Landes meine Creditive überreicht, und einen sehr wohlthuenden Eindruck von ihm erhalten. 20jähris

ges Reuer mit besonnener Ruhe gepaart. Er kann sehr gewinnend sein, das habe ich gesehn, ob er es immer will, weiß ich nicht, er hat es auch nicht nöthig. Jedenfalls ift er für dieses Land grade was es braucht, und mehr als das für die Ruhe der Nachbarn, wenn ihm Gott nicht ein friedliebend Herz giebt. Dann habe ich eine hübsche und liebliche Erzherzogin, geb. Prinzessin von Baiern, kennen gelernt. Nach der Tafel wurde vom ganzen Hofe eine Excursion ins Gebirge gemacht, nach einem romantischen Punkt "dur schönen Schäferin", die aber lange todt ift, der König Mathias Corvinus liebte sie vor vielen 100 Jahren. Man sieht von da über waldige, nedarufer-artige Berge auf Ofen, deffen Burg und Ein Volkssest hatte Tausende hinaufgeführt, die die Chene. den Raiser der sich unter sie mischte mit tobenden élien (evviva) umbrängten, Cjardas tanzten, malzten, jangen, musicirten, in die Bäume kletterten und den Hof drängten. Auf einem Rasenabhang war ein Souper-Tisch von etwa 20 Personen, nur auf einer Seite besetzt, die andre für die Aussicht auf Bald, Berg, Stadt und Land frei gelaffen, über uns hohe Buchen mit kletternden Ungarn in den Zweigen, hinter uns dicht gedrängtes und drängendes Volk in nächster Nähe, weiterhin Hörnermusik mit Bejang wechselnd, wilde Zigeunermelodien. Beleuchtung Mondichein und Abendroth, dazwischen Faceln durch den Bald; das Banze konnte ungeändert als große Effectscene in einer romantischen Oper figuriren. Neben mir saß der weißhaarige Erzbischof von Gran, Primas von Ungarn, im schwarzseidnen Talar mit rothem Ueberwurf, auf der andern Seite ein sehr liebenswürdiger eleganter Cavallerie-General, Fürst Liechtenstein. Du siehst, das Gemälde war reich an Contraften. Dann fuhren wir unter Nadel-Escorte im Mondschein nach Hause, und während ich die Abend-Cigarre rauche, schreibe ich noch an mein Liebchen und lasse das Actenwesen bis morgen. Sage Frau von Brints, ihr Bruder wäre ein sehr liebenswürdiger Mann, wie das nach den beiden Schwestern die ich kannte, nicht anders zu erwarten war, aber in Verhandlungen erstaun= lich zähe. Mein Führer bei der heutigen Expedition war ein Sohn des Prager Fürsten Windischgrätz, dessen Frau, die Mutter dieses hiesigen, wie Du Dich erinnern wirst bei dem Aufstand 48 ermordet wurde, und zu dem Thaddens wallsahrteten. Der Sohn ist Adjutant des Raisers. Eben erhielt ich eine tele= graphische Depesche aus Berlin; sie enthielt nur 4 Buchstaben,

"nein". Ein inhaltschweres Wort. Ich habe mir heut erzählen laffen, wie dieses Schloft vor 3 Jahren von den Insurgenten gestürmt wurde, wobei der brave General Hentsi und die ganze Besatzung nach einer bewundernswerth tapfern Vertheidigung niedergehauen wurden. Die schwarzen Flecken auf meiner Diele sind zum Theil Brandflecken, und wo ich Dir schreibe tanzten damals die plakenden Granaten und ichlug man sich ichlieklich auf rauchendem Schutt. Erst vor wenig Wochen ist dieß zur Herkunft des Raisers wieder in Stand gesetzt worden. ist es recht still und behaglich hier oben, ich höre nur das Ticken einer Wanduhr und fernes Wagenrollen von unten herauf. Bum Zweitenmal wünsche ich Dir von dieser Stelle eine gute Nacht in die Ferne. Mögen Engel bei Dir machen, bei mir thuts ein bärenmütziger Grenadier, von dessen Bajonnet ich 6 Zoll auf 2 Armeslängen von mir über den Kensterrand ragen und mein Licht wiederspiegeln sehe. Er steht auf der Terrasse über der Donau, und denkt vielleicht auch an seine Manne.

### 227.\*

Szolnok. 27. 6. 52.

In den vorhandenen Atlanten wirst Du eine Karte von Ungarn finden, auf dieser einen Fluß Theiß, und wenn Du den über Szegedin hinauf nach der Quelle juchst, einen Ort Szolnok, von dem Dein Liebster Dir schreibt. Ich bin gestern mit Gisenbahn von Pesth nach Alberti-Arja gesahren, wo ein junger Kürst Windischgrätz in Quartier liegt, der mit einer Prinzessin von Mecklenburg, Nichte unjres Königs, verheirathet ist. Dieser machte ich meine Aufwartung, um der Großherzogin, ihrer Mutter, Nachricht von ihrem Ergehn bringen zu können. Der Ort liegt am Rande der ungrischen Steppen zwischen Donan und Theiß, welche ich mir Spasses halber ansehn wollte. Man lien mich nicht ohne Escorte reisen, da die Gegend durch berittne Räuberbanden, hier Petyaren genannt, unsicher gemacht wird. Nach einem comfortabeln Frühftud unter dem Schatten einer schönhausigen Linde, bestieg ich einen sehr niedrigen Leiter= magen mit Strohjäcken und 3 Steppenpferden davor, die Manen luden ihre Karabiner, sassen auf, und fort gings im sausenden Galopp. Hildebrand und ein ungrischer Lohndiener auf dem Vordersack, und als Kutscher ein dunkelbrauner Bauer mit

Schnurrbart, breitrandigem Hut, langen, spekglänzenden schwarzen Haaren, einem Bemd das über dem Magen aufhört und einen handbreiten dunkelbraunen Gurt eigner Haut sichtbar läßt, bis die weißen Hosen anfangen, von denen jedes Bein weit genug zu einem Beiberrock ist, und die bis an die Knie reichen wo die bespornten Stiefel anfangen. Denke Dir festen Rasengrund, eben wie der Tisch, auf dem man bis an den Horizont meilenweit nichts fieht, als die hohen kahlen Bäume der für die halbwilden Pferde und Ochjen gegrabenen Bich= brunnen (Büttschwengel). Tausende von weißbraunen Ochsen mit armlangen Hörnern, flüchtig wie Wild, von zottigen unansehnlichen Pferden, gehütet von berittnen halbnackten Sirten mit lanzenartigen Stöden, unendliche Schweineherden, unter denen jederzeit ein Giel, der den Belz (bunda) des Hirten trägt und gelegentlich ihn felbst, dann große Schaaren von Trappen, Hafen, hamsterartige Zeisel, gelegentlich an einem Weiher mit salzhaltigem Wasser wilde Ganje, Enten, Kibige, maren die Gegenstände die an uns und wir an ihnen vorüberflogen, während der 3 Stunden die wir auf 7 Meilen bis Ketskemet fuhren, mit etwas Ausenthalt in einer Cjarda (einsames Wirths= haus). Ketskemet ist ein Dorf, dessen Stragen, wenn man feinen Bewohner sieht, an das Kleine-Ende von Schönhausen erinnern, nur hat es 45000 Einwohner, lauter Bauern, ungepflafterte Straffen, niedrige, orientalijch gegen die Sonne geschlossene Häuser, mit großen Biehhöfen. Gin fremder Gesandter war da eine jo ungewöhnliche Erscheinung und mein magnarischer Diener ließ die Ercellenz so rasseln, daß man mir jofort eine Chrenwache gab, die Behörden sich bei mir meldeten, und Vorspann für mich requirirt wurde. Ich brachte den Abend mit einem liebenswürdigen Offizier-Corps zu, die darauf bestanden, daß ich auch ferner Escorte mitnehmen musse, und mir eine Menge Räubergeschichten erzählten. Grabe in der Gegend nach der ich reiste sollen die übelsten Raubnester liegen, an der Theiß, wo die Sümpfe und Wüsten ihre Ausrottung fast unmöglich machen. Sie sind vortrefflich beritten und bewaffnet, diese Petyaren, überfallen in Banden von 15 und 20 die Reisenden und die Höse, und sind am andern Tage 20 Meilen davon. Gegen anständige Leute find fie höflich. Ich hatte den größten Theil meiner Baarschaft und die nette Knarr-Uhr bei Kürst Windischgrätz gelassen, nur etwas Wäsche bei mir, und hatte eigentlich etwas Kitzel diese Räuber zu

Pferde, in großen Pelzen, mit Doppelflinten in der Hand und Bistolen im Gurt, deren Anführer schwarze Masken tragen und dem angesegnen Landadel angehören sollen, näher kennen zu lernen. Vor einigen Tagen waren mehre Gensdarmen im Gesecht mit ihnen geblieben, dafür aber 2 Räuber gefangen und in Reckfemet standrechtlich erschossen worden. Dergleichen erlebt man in unsern langweiligen Gegenden garnicht. Um die Zeit wo Du heut morgen aufwachtest, haft du schwerlich gedacht, daß ich in dem Augenblick in Cumanien in der Gegend von Felegy-haza und Csongrad mit Hildebrand im gestreckten Galopp über die Pusta (Steppe) flog, einen liebenswürdigen sonnenverbrannten Manenoffizier neben mir, jeder die geladnen Bistolen vor sich im Ben liegend, und ein Commando Ulanen, die gespannten Carabiner in der Faust, hinterherjagend. Drei schnelle Pferdchen zogen uns, die unweigerlich Rosa sprich Ruscha) Ciillat (Stern) und der nebenlaufende Petyar (Baga= bund) heißen, von dem Autscher ununterbrochen bei Namen und in bittendem Ton angeredet werden, bis er den Peitschenstiel quer über den Ropf hält, und mega, mega (halt an) ruft, dann verwandelt sich der Galopp in sausende Carriere. Ein sehr wohlthuendes Gefühl. Die Räuber ließen sich nicht sehn; wie mir mein netter brauner Lieutenant sagte, würden sie schon vor Tagesanbruch gewußt haben, daß ich unter Bededung reiste, gewiß aber seien welche von ihnen unter den würdig auß= sehenden stattlichen Bauern, die uns auf den Stationen aus den gestickten bis zur Erde gehenden Schafpelzmänteln ohne Mermel ernsthaft betrachteten und mit einem ehrensesten istem adiamek (Gelobt sei Gott) begrüßten. Die Sonnenhitze war glühend den ganzen Tag, ich bin im Gesicht wie ein Krebs jo roth. Ich habe 18 Meilen in 12 Stunden gemacht, wobei noch 2 bis 3 Stunden, wenn nicht mehr auf Umspannen und Warten zu rechnen jind, da die 12 Pferde die ich brauchte für und und die Bedeckung erst gefangen werden mußten. Dabei waren vielleicht 1/3 des Weges tiefster Mahlsand und Dünen, wie bei Stolpmünde. 11m 5 kam ich hier an, wo ein buntes Gewühl von Ungarn, Slowaken, Wlachen die Straffen (Sz. ift ein Dorf, von etwa 6000 Einwohnern, aber Cisenbahn und Dampfichiffstation an der Theifi) belebt, und mir die wildesten und ver= rücktesten Zigeunermelodien ins Zimmer ichallen. Dazwischen singen sie, durch die Nase mit weit aufgerissenem Munde, in franker klagender Molldissonang, Geschichten von schwarzen

Augen, und von tapferm Tod eines Räubers, in Tönen die an den Wind erinnern wenn er im Schornstein lettische Lieder heult. Die Weiber sind im Ganzen gutgewachsen, aber von Besicht, bis auf einige ausgezeichnet schöne, nicht hübsch, alle haben pechichwarzes Haar, nach hinten in Zöpfe geflochten, mit rothen Bandern darin. Die Frauen entweder lebhaft grunrothe Tücher oder rothjametne Sänbchen mit Gold auf dem Ropf, ein jehr schön gelbes seidnes Tuch um Schulter und Bruft, schwarze auch urblaue kurze Rode und rothe Saffianstiefel die bis unter das Kleid gehn, lebhafte Farben, meist ein gelbliches Braun im Gesicht, und große brennend ichwarze Augen. Im ganzen gewährt jo ein Trupp Weiber ein Farbenspiel das Dir gefallen würde, jede Farbe am Anzug jo energisch wie sie sein kann. Ich habe nach meiner Ankunft um 5, in Erwartung des Dîners, in der Theiß geschwommen, Csardas tanzen sehn, bedauert daß ich nicht zeichnen konnte um die fabelhaften Ge= ftalten für Dich zu Papier zu bringen, dann Paprita-Sähndel, Stürl (Fifch) und Dick gegessen, viel Ungar getrunten, an Ranne geschrieben, und will nun zu Bett gehn, wenn die Zigeunermusit mich schlafen lägt. Gutenacht mein Engel. Istem adiamek.

Pesth. 28. Wieder sehe ich das Ofner Gebirge, diesmal von der Pefther Seite, von unten her. Aus der Ebne die ich eben verlassen habe, sah man nur an einigen Stellen und bei ichr klarer Luft in 12 bis 15 Meilen Entfernung blaue Karpathenumrisse schimmern. Südlich und östlich blieb die Ebne unabsehbar, und geht in erster Richtung bis weit in die Türkei, in der andern nach Siebenbürgen hinein. Die Hite war heut wieder sengend; sie hat mir die Haut im Gesicht abgeschält. Rett ift ein marmer Sturm, der fo heftig über die Steppe herkommt, daß die Häuser davor zittern. Ich habe in der Donau geschwommen, mir die prächtige Kettenbrücke von unten angesehn, Besuche gemacht, auf der Promenade sehr gute Zigeuner spielen hören, und will nun bald ichlafen. Die Gegend am Rande der Busta, da wo es ansängt cultivirter zu werden, erinnert an Pommern, an die Gegend von Ramelow, Romahn Die Zigeuner sind grauschwarz im Gesicht, und Coseger. fabelhaft coftumirt, die Kinder gang nadend bis auf eine Schnur Glasperlen um den Hals. Zwei Frauen hatten schöne regelmäßige Züge, waren auch reiner und geputzter wie die Männer. Wenn die Ungarn einen Tang noch einmal hören wollen, so rufen sie ganz erstaunt hody wol? hody? (wie war das? wie?)

und jehn sich fragend um, als hätten jie nicht recht verstanden, obichon sie die Musik auswendig wissen. Es ist überhaupt ein ichnurriges Volk, gefällt mir aber jehr gut. Meine Ulanen-Escorte ift doch nicht jo übel gewesen. Um dieselbe Zeit wo ich Keckfemet in süblicher Richtung verließ, gingen 63 Wagen zu Markt nach Körös nördlich ab. Dieje find 2 Stunden ipäter angehalten und ausgeplündert worden. Einem Oberft der zufällig vor diesen Wagen fuhr, haben sie, weil er nicht anhalten wollte, einige Schüffe nachgeschickt und ein Pierd durch den Hals geschossen, doch nicht jo daß es stürzte, und da er, im Galopp davonsahrend, nebst 2 Dienern, das Reuer erwiderte, haben sie vorgezogen sich an die Uebrigen, un= bewaffneten Reisenden zu halten. Sonst haben sie niemand etwas gethan, nur 80 und einige Perjonen geplündert, oder vielmehr gebrandichatt; denn sie nehmen nicht alles was einer hat, jondern fordern nach Vermögen und nach ihrem eignen Bedürinift eine Summe von jedem, und laffen fich 3. B. 40 fl. die sie gefordert haben aus einem Vortefeuille mit 1000 fl. ruhig zuzählen, ohne den Ueberrest anzurühren. Also Räuber die mit sich reden lassen.

Wien. 30. Da sitze ich wieder im römischen Kaiser, jand Deinen jehr lieben Brief aus Cobleng, und dankte Gott daß es Dir wohlging. Während Du vom Coblenter Schloß aus auf den Rhein blicktest, und auf unsern König und Herrn warteteit, jah ich vom Diener Schloft auf die Donau, und hatte mit dem jungen Kaiser eine after dinner conversation in einer Fensternische über die Preuß. Militärversassung, und jonderbarer Weise machte ich an demielben Nachmittag, wo Ihr Ehrenbreitstein und Stolzenfels faht, eine Spatierfahrt auf die über dem Schloß liegende Citadelle und ins Diner Waldgebirge. Die Aussicht von erstrer ist bewundernswürdig. Gie erinnert an die auf Brag, nur mehr Hintergrund und Fernsicht hat fie, ähnelt darin eher Ehrenbreitstein, und die Donau ist großartiger als die Moldau und Dien-Pesth größer als Brag. Ich kam gestern Abend mit dem Besther Zug um halb 7 hier an, fand bei mir eine Karte von Bilar, der im goldnen Lamm wohnte, ichickte iofort hin, und erfuhr daß er um 7 mit Bertha 1) von demselben Bahnhof abgereist sei, auf dem ich um halb 7 an= gekommen war; er aber nach Dresden, was derjelbe B.hof ist

<sup>1)</sup> Frau von Pilar, geb. von Ungern-Sternberg.

wie nach Breslau und Pesth. Das war doch Schicksleicke. Eben erhalte ich Deinen Brief vom Sonntag. Biel Dank dafür. Du hast ihn geschrieben, als ich diesen in Szolnok anssing. Lynar ist spurlos verschwunden, nach Jschl, ohne Abschied. Er kommt dann über Baden nach Frankfurt. Ju Lause der nächsten Woche denke ich hier abzureisen und über Berlinzu Dir mein Engel zu eilen. Urlaub habe ich zwar nicht, werde aber auch keinen verlangen, sondern das mündlich in Berlin abmachen. Man wird da einsehn, daß ich setzt bei Dir sein muß. Viel Liebe richte an Mutterchen aus, grüße Leontine und die Kinder. Dein treuster

### 228.

Wien 2. 7. 52.

Mein geliebtes Herz, endlich kann ich Dir, wenns Gottes gnädiger Wille ist, mit Bestimmtheit sagen, daß ich am Dienstag den 6. Abends hier abreise. Ich nehme keinen Urlaub, weil ich Furcht habe daß man ihn abschlägt. Gewisse Depeschen können mich indeß nöthigen, am Dienstag nach Berlin austatt nach Franksurt zu gehn. Dann würde ich Mittwoch den 8. nach Berlin kommen, mir dort persönlich auf alle Fälle Urlaub machen, und am 9. oder 10. Abends nach F. abreisen, und dort 24 Stunden später ankommen. Erhalte ich nichts, so komme ich direct über Halle nach F., und tresse dann den 8. Abends bei meinem Engel ein. Also zwischen dem 8. und 11., Donnerstag und Sonntag, bin ich bei Dir. Bandemer-Gambin und Somnitz-Charbrow sind hier, und nehmen dies mit bis Berlin. In größter Eile Dein treuster

229.

Wien 4. 7. 52.

Mein Liebchen

Ich schreibe Dir nur, um den Inhalt meines letzten Briefs nochmals zu bestätigen, denn Dein inzwischen eingegangner ist so ungländig. Uebermorgen Abend reise ich ganz gewiß von hier ab. Bon Briesen die ich inzwischen erwarte hängt es ab, ob ich nach Berlin gehe, und von dort zu Dir, oder ob ich heimlich und schleunig entfliehe, und erst von Franksurt aus dem Ministerium entwickle wie nothwendig es ist, daß ich jetzt dahingehe. Vielleicht also bin ich Donnerstag Abend zu Hause; gebe Gott daß es stimmt. Andernsalls dis Sonntag. Ich komme heut früh von einer kleinen Expedition in die stenrischen Gebirge zurück. Neizende stille Einsamkeit, zwar keine Gletscher, aber doch schneeige Köpse. Die Thäler erinnern an Loser, Neichenbach ze. Mein Gesährte war der angenehmste und gemüthlichste Destreicher den ich bisher gesunden habe, Graf Kinsky. Nun din ich schläfrig, da ich diese beiden Nächte zu kurz gekommen din, und heut in der Alp die Sonne habe aufgehn sehn. Dabei muß ich mich anziehn um mich Erzherzögen vorzustellen, und zu Mittag bei Grf Buol essen. Mir sallen die Augen sast zu. Grüße herzlich. Dein treuster

## 230.\*

Blankenburg 1. 11. 52.

Mein Liebchen

Ein ungewöhnlich frühes Aufftehn, veranlagt durch den Umstand daß mein Zimmer den Durchgang für einige noch schlafende Königl. Hoheiten bildet, giebt mir Zeit zu diesen Zeilen. Unfre Königin ist auch hier, und wird eben durch janfte Hörnermusik geweckt. In Letzlingen habe ich diesmal nicht jo gute Jagd gemacht als vor 3 Jahren; es war Freitag. 3 Stück Damwild, voilà tout. Eins davon wird hoffentlich heut in Deinen Besits gelangen. Das Wildschwein verzehrt mit Bedacht, und macht etwas Weißsauer davon, S. Majestät haben es Allerh. eigenhändig geschossen. Sonst war es sehr nett da, und weil ich Manteuffel und Bodelschwingh dort fand, jo brauche ich nicht nach Berlin, sondern hoffe übermorgen Abend bei Dir mein Herz einzutreffen, wovon ich Dich bitte Thun benachrichtigen zu laffen, ebenfo davon, daß feine Ernennung für Berlin an unserm Hofe als ganz sicher betrachtet wird. Es war mir wieder ein rechtes Vergangenheitsinteresse gestern in Halberstadt anzukommen, hier in dem Billardzimmer mit der schönen Aussicht Schele wiederzufinden. Welch andres Bild wie damals in diesem Rahmen. Erinnerst Du Dich noch des kleinen Theaters mit der Relsspitze im Souffleurkasten? Darin wurde gestern gespielt. Ich denke morgen von hier mit Asseburg nach

Falkenstein zu fahren, von wo er mich nach Bernburg schickt, da sinde ich Eisenbahn, bleibe morgen Abend in Halle, und übermorgen bei Dir mein Herz. Tausend Grüße an Eltern und Kinder. Dein Treuster

Die Musik spielt noch immer sehr gut, jetzt Freischütz "ob auch Wolke sie verhülle", bei dem unsichern Wetter sehr passend.

### 1853.

231.

Oftende 16. Aug. 53.

Mein liebes Herz

Hent vormittag bin ich hier angekommen, habe schon in der See gebadet, wenigstens 50 Bekannte getroffen und mehre Briefe geschrieben. Ich rechnete darauf gestern hier zu sein, aber in Franksurt hatte man mir auf der Eisenbahn und auf dem Dampfichiffbureau unbegreiflicher Beise falich Bescheid gesagt. Das Schiff mit welchem ich fuhr ging nicht bis Cöln, sondern ich kam ziemlich spät nach Coblenz wo ich zur Nacht blieb, ohne Hans zu sehn; er war in Sagn. Am andern Morgen um 6, also 2 Stunden vor Deiner Abreise, fette ich in strömendem Regen die Fahrt fort, Deiner mit Bedauern gedenkend, daß Du unter fo schlechten Auspicien die Reise antratest. Eine Dampfichiffahrt in startem Regen und zwischen nebelverhüllten Ufern ift kein großer Genuß. Bon Coln gelangte ich gestern auf sehr unbequem fahrenden Gisenbahnen bis Gent; weiter ging es nicht. Ich mußte auf die Weise 2 Nachtquartiere machen, und 2 Mal um 5 aufstehn; sehr scheuflich. Hier aber ist es nicht übel, die Sonne scheint, die See war heut reizend bewegt, und ich habe Hummer gefrühituckt. Tarl Golt 1) und Gulenburg 2) find bisher meine Gesell= schafter. Familie Brints waren die ersten Leute denen ich hier begegnete; außerdem hörte ich noch viel Frankfurter Deutsch

2) Der spätere Minister Graf Frit.

<sup>1)</sup> Jett General der Kavallerie, Gen.-Adj. Kaifer Wilhelm I.

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

auf der Bromenade. Lady D'Donnel und Miß D'Hara, die Du kennst, sind hier. Ich habe eine recht gute Wohnung, Hôtel Fontaine, nahe am Meer. Von Berlin weiß ich noch fein Wort, der Prinz auch nicht; er ist gestern Abend erst von London gekommen, und bleibt noch etwa 8 Tage hier. Brints gehn "Samstag" fort. Ich habe Relchner geschrieben, daß er Euch die fzeitung nachschickt; wenn Ihr von Interlaten fortgeht, jo bestellt dort oder besser in Franksurt, wohin sie ferner soll. Ich fand unterwegs leider keinen Moment Dir einige Zeilen nach Int. vorauszuschicken; gestern konnte ich nicht einmal zu Mittag effen, außer einer Mütze voll Pflaumen zwischen Verviers und Lüttich, erft um halb 11 Abends in Gent kaltes poulet. Gott der Herr jei mit Euch allen und erhalte Guch gefund, damit wir uns bald und froh wiedersehn. Leb wohl mein Liebling. Dein treuster v. B.

## 232.\*

Ditende 19. Aug. 53.

Mein Liebchen

Hoffentlich bist Du nun mit Deinen 3 Küken glücklich au Nest gekluckt, und warm und beguem darin eingerichtet. Die Nachricht daß Ihr am Montag glücklich abgereist seid, habe ich von Wenzel erhalten; ich rechne also daß Ihr vorgestern Abend oder gestern früh nach Interlaken gelangt seid. Mein Urlaub ist endlich, am Tage Deiner Abreise aus R., dort und vorgeftern hier telegr. eingetroffen, und der Brief wegen dessen ich bis Sonntag wartete, am Dienstag in F. angelangt. Gerlach schreibt darin nichts Besondres, namentlich nichts was auf meine Person Ginfluß üben könnte; sonst aber scheint die Sache noch ziemlich so zu stehn, wie ich fie vor 3 Wochen in Berlin gelassen habe, und erwartet er eine Entscheidung erft im Lauf dieser Woche. Ich bin überzeugt und wünsche, daß keine Aenderungen eintreten. Bisher habe ich hier, außer dem heutigen, 3 Bäder genommen, die mir sehr gefielen; starker Wellenschlag und weicher Grund. Die meisten baden dicht unter dem Damm der den Spatiergang bildet, Damen und Herrn durcheinander; erstere in sehr untleidsamen langen Röcken von dunkler Wolle, lettre in einem tricot, Jacke und Hose aus Ginem Stud, jo daß die Urme bis oben und die Beine fast

ganz frei bleiben. Rur das Bewußtsein tadelfreier Körper= formen kann unser Einem die Dreistigkeit geben, sich so vor der ganzen Damenwelt zu produciren, und obschon mir dieses Bewuftsein in hohem Grade beiwohnt, ziehe ich doch gewöhnlich das entlegnere "paradis" oder bain des sauvages vor, wo nur Herrn find, aber gang in dem Roftim welches der erftern Bezeichnung entspricht. Ich mag das nasse Ding nicht auf dem Leibe haben. Ich bin vom Prinzen ziemlich in Beschlag genommen; sonst theile ich die von Baden und Essen nicht eingenommne Zeit zwischen Familie Brints den D'Donnel= D'Harn's, Goltz, Gulenburg, Ginfiedel (Potsdam) und Scheibenschießen. Zum Bootfahren hat hier keiner Neigung, sie fürchten alle Worms und Speier. Die Austern taugen noch nicht, da= gegen ist der Hummer ausgesteuchnet. Ob ich noch nach Nor= dernen gehe, wird von der Antwort abhängen die mir Schele giebt; spreche ich ihn wo anders, so bleibe ich hier noch 2 bis 3 Wochen, und gehe dann direct zu Dir mein Herz. Ich habe eben schreibend meinen Thee vollendet, gehe jest zum Prinzen mit Geschäften, dann mit ihm nach dem Paradis. Engel ift mitunter in einiger sprachlichen Verlegenheit, die sich am ersten Tage bis zum Sungerleiden steigerte. In den meisten Fällen fomme ich hier mit Plattdeutsch (Flämisch) weiter als mit Französisch. Weninstens verstehe ich die Leute so ziemlich, sie aber mich nicht, so platt ich auch sprechen mag. Herzliche Grüße an Eltern, Rinder, Jeannette und Gugenie 1), und Gottes Segen für Euch Alle. Dein Treuster n 23.

233.\*

Brüffel 21. Aug. 53.

Mein Liebchen

Gestern Nachmittag habe ich in Ostende Deinen Brief aus Bellerive mit Freude und Dank erhalten. Du wirst nunmehr hoffentlich ruhig in Interlaken eingerichtet sein, und dort einen Brief von mir vorgefunden, einen andern etwa heut erhalten haben. Ich habe Ostende mit Bedauern verlassen, und bin heut voller Sehnsucht dahin; ich habe eine alte Geliebte wieder-

<sup>1)</sup> Frl. v. Redow.

gefunden, und zwar so unverändert und reizend wie bei unsrer ersten Bekanntschaft; die Trennung empfinde ich grade in dieser Stunde schwer und sehe mit Ungeduld dem Augenblick ent= gegen, wo ich mich bei dem Wiedersehn in Nodernen wieder an ihre wogende Bruft werfen werde. Ich begreife eigentlich kaum, wie man nicht immer an der See wohnen kann, und warum ich mich habe überreden lassen zwei Tage in diesem gradlinigen Steinhaufen hier zuzubringen, Stiergefechte, Waterloo und pomphafte Aufzüge zu sehn. Hätte ich nicht die mir in allen Beziehungen vergueere Abrede mit Schele, so wäre ich noch einige Wochen in D. geblieben und hätte N. aufgegeben. Ich habe einen Brief von ihm, nach welchem wir uns in Bremen treffen werden. Etwas trug zur Beschleunigung meiner Abreise unser Prinz Georg bei; einmal vertrieb mich mein Wirth aus meiner sehr auten Wohnung mit der Lüge daß sie für Pring G. bestellt sei, darauf ziehe ich beleidigt aus, und gestern wird mein neues Domicil, nebst der ganzen Stage wirklich für diesen Herrn gemiethet. Da es auf tägliche Kündigung stand, und ich nicht nochmals umziehn wollte, so ließ ich meine Sachen auf die Eisenbahn bringen, und dachte es jei Gottes Wille daß ich abreiste. Morgen bleibe ich wenigstens noch bis Mittag hier, fahre dann, oder übermorgen früh nach Untwerven, Rotterdam, Umsterdam; von dort mit Dampfichiff nach Sarlingen, und durch Friesland nach Nordernen. Ich fürchte Schele wird mich dort bald derangiren, und bin ich einmal mit ihm in Bremen, so weiß ich kaum ob ich den langweiligen Weg nach N. noch einmal zurücklege, sondern werde mich wohl über Hanover, Hamm, Kaffel, Frankfurt nach dem Ort den Du dann bewohnst aufmachen; wenn Du mir schreibst, so dirigire nach Nordernen. Ich wohne hier bei Brockhausen 1); Lehndorf fommt heut auch noch, Werthern, Gulenburg, Reumont und andre. Ich umarme Euch alle, Dich zwei Mal. Dein Treuster

Dies ist mein 3ter Brief; von Dir habe ich bisher den von Bellerive; numerire Deine, damit ich weiß ob einer fehlt. Leb sehr wohl mein Herz.

<sup>1)</sup> Preußischer Gesandter.

## 234.\*

Amsterdam 24. Aug. 53.

Mein Liebchen

In Brüffel und Antwerpen habe ich vor lauter Festen und Sehenswürdigkeiten garnicht zu einem ruhigen Augenblick kom= men können, und ich benute deshalb hier das Dämmerlicht zwischen diner und Theater um Dir zu sagen daß ich gesund bin und Deiner in wärmster Liebe gedenke. Ich habe eine abichenliche Nacht auf einem Feldstuhl zugebracht, mit einem überfüllten Dampfboot von Antwerpen um 1 Uhr Nachts abfahrend. Durch ein winkliges Labyrinth von Schelde- Maagund Rheinarmen gelangte ich heut früh um 11 nach Rotter= dam, gegen 4 hier her. Dies ist ein sonderbarer Ort; viele Straffen sind wie Benedig, einige gang, mit dem Baffer bis an die Mauer, andre mit Canal als Fahrdamm und linden= besetzten schmalen Wegen vor den Häusern. Lettre mit phan= taftisch geformten Giebeln, jonderbar und räucherig, fast sputhaft, mit Schornsteinen als ob ein Mann auf dem Kopfe ftande und die Beine breit aus einander spreizte. Was nicht nach Benedig schmeckt ist das rührige Leben und Treiben, und die massenhaften schönen Läden; ein Gerson neben dem andern, und großartiger aufgeputzt, als mir die Parifer und Londoner in der Erinnerung vorschweben. Wenn ich das Glockeniviel höre, und mit einer langen Thompfeife im Munde durch den Mastenwald über die Canale auf die in der Dämmerung noch abentheuerlicher verwirrten Giebel und Schornsteine im Hintergrunde sehe, so fallen mir alle holländische Gespenster= geschichten aus der Kinderzeit ein, von Dolph Henliger und Rip van Winkel und dem fliegenden Hollander. Eben kommt Engel zurück, den ich nach dem zoologischen Garten geschickt hatte, viel mehr imponirt von den ungraden Sechzehnendern, Kümmerern und jonstigen abnormen Rehen und Hirschen, als von Lehw' und Baar. Morgen früh gehe ich mit dem Dampf= ichiff nach Harlingen am Zunderjee, und morgen Abend hoffe ich in Nordernen zu sein, dem fernsten Punkte von Dir den ich zu berühren gedenke, und dann ift die Zeit nicht fern wo ich Dir auf einem Gleticher unverhofft begegnen werde. Bon Berlin habe ich seit Oftende nichts gehört, und schließe daraus, daß sich alle Stürme gelegt, und die Wasser ins alte Bett zurückgekehrt sind; für uns das Angenehmste was sein kann.

In Nordernen hoffe ich Briefe von Dir zu finden, und daraus zu ersehn daß Gott mein Gebet erhört und Euch Alle gesund erhalten hat. Daß ich Holland gesehn habe, ist mir recht lieb; es ist von Rotterdam bis hier eine immer gleich grüne und gleich slache Wiese, auf der viele Büsche stehn, viel Bieh weidet, und einige aus alten Bilderbüchern ausgeschnittene Städte liegen. Ucher gar nicht. Leb wohl mein geliebtes Herz. Tausend Grüße an alle die mit Dir sind. Dein treuster

Betten haben fie hier, dagegen find die in Vicenza Sunde.

235.\*

Mordernen 27. Aug. 53.

Mein geliebtes Herz

Gestern Abend bin ich auf einer diden holländischen Ruff unter Donner Blit und Regen hier eingelaufen, habe heut nach grade einer Woche Entbehrung wieder ein wundervolles Seebad genommen, und site in einem Rischerhäuschen mit dem Gefühl großer Ginsamkeit und Sehnsucht nach Dir, welches theils durch Kindergeschrei nebenan beim Wirth erhöht wird, theils durch das pfeifende Saujen des Sturmes am Giebel und der Flaggenstange ein melancholisches Accompagnement gewinnt. Es scheint hier gründlich langweilig zu sein, das ist mir grade Recht, denn ich habe eine längere Arbeit für den Prinzen von Pr. zu machen. Der Herzog von Nassau und Prz. von Heisen beehrten mich heut mit einem langen Besuch; die schöne Aldelheid habe ich noch nicht gesehn, auch Przs Anna nicht, die leidend sein joll. Carl Bismarck liegt noch immer an seinem gebrochnen Bein hier, dessen Heilung er durch Unvorsicht aufgehalten hat. Ich wohne mit dem langen Kleist Thür an Thur; auch Somnitz, ich denke der aus Freist, ist hier; ich besinne mich schon den ganzen Tag ob die junge blonde Fran aus Zezenow ift oder nicht. Ich habe übrigens erft Ginen Brief von meinem Engel; wo reisen die andern umber? Ich schrieb Dir zulett aus Amfterdam, vorher aus Bruffel. Seitdem habe ich ein reizendes Ländchen gesehn, West-Friesland; gang flach, aber jo buichig grün, hedig und jedes nette Bauerhaus für sich im Wäldchen, daß man sich nach der stillen Unabhängigkeit sehnt die da zu wohnen scheint. . . . wird dieses Wohlgefallen

vielleicht besonders dem Umstande zuschreiben, daß, wie bei Ling und Smunden, alle Mädchen bildhübsch sind, nur größer und schlanker als dort, blond, Farben wie Milch und Rose, und einen fehr wohlkleidenden belmartigen goldnen Ropfput. Schnurrig ist die Sprache. Neber meinem Bett in Groningen hing ein Bild der Himmelfahrt mit der Unterschrift: Berreifinis van den Heyland. Möchten wir alle einmal in der Art verreisen. Von Berlin habe ich nichts gehört bisher. Wie lange ich hier bleibe, hängt vorzugsweise von einem Brief von Schele ab, mit dem ich irgendwo zusammenkommen muß; jedenfalls aber bin ich im ersten Drittel September auf der Reise zu Dir mein Berg. Bielleicht muß ich nach Schönhaufen, wegen großer Userbauten an Cunow's Eck die man mir zumuthet und gegen die ich mich wehre. Aber nur vielleicht, und es wäre mir schenfilich langweilig. Ich hoffe es brieflich zu arrangiren, denn ich sehne mich nach Siiden, vor allem aber nach meinem Plat neben Dir, meiner Heimath, where ever thou art. Tausend Gruße an Groß und Klein. Leb wohl. Dein treuster

vB.

236.

Nordernen 30. Aug. 53.

Mein Liebchen

Sier ist es ichauderhaft langweilig; kalte kahle Säuserchen, Regen und wieder Regen, jeder hocht in jeinem Bau ohne irgend einen Bereinigungspunkt, und mit Ausnahme der viertel Stunde die ich im Wasser zubringe, finde ich es so melancholisch, daß ich nicht einmal den Entschluß zum Arbeiten fassen kann, und am liebsten vom Morgen bis jum Abend im Bett liegen möchte und Romane lesen. Ich weiß nicht ob es die 9 Jahre ausmachen die ich seitdem mehr habe, oder die vorgerückte Jahreszeit, aber ich fann den behaglichen Eindruck von 1844 nicht wiederfinden und wünschte in Oftende geblieben zu sein. Vorgestern hatte ich die Freude Deinen Brief aus Thun zu er= halten, den zweiten bisher. Ich wundre mich daß Du damals, am 20., meinen ersten aus Oftende noch nicht gehabt haft. Ich habe, nicht weil ich mir artig vorkomme, sondern der Controlle wegen sage ich es, Dir außer diesem bisher 6 Briefe geschrieben: 3 wie ich glaube aus Oftende, 1 aus Bruffel, 1 aus Umfterdam und dies ift der zweite von hier. Es fehlt hier

eigentlich nicht an netten Leuten, aber man fieht fich nicht. Die Familie Aniephausen z. B., Hanov. Gesandte in Berlin, habe ich sehr gern; dann ein Dutend ziemlich jugendlicher Berliner Fähndrichs und Referendarien, von denen mich jonderbarer Weise niemand kannte, so daß sie am Abend meiner Ankunft, während ich soupirend mitten unter ihnen saß, sehr ungenirt von meiner Person und dem "falschen" Gerücht meiner Ankunft sprachen. Mein Nachbar bezeichnete mich als ein "fideles Haus", und am andern Tage gab es eine spaßhafte Erkennung. Außerdem haben wir einige junge Frauen aus Hanover, ein hier entstandenes Brautpaar (Herr von Rahlden, aus der Gegend von Urneburg, und Frau von Witendorf, eine junge Witwe). Diese Gesellschaft hatte gestern einen Ball von 6 Paar, der Präsident Rleist und die alte Gräfin Aniephansen eingerechnet. Die Rassau= und Hessisichen Herrichaften leben, unter dem Vorwande der Trauer, in äußerster Zurückgezogenheit. Ich glaube daß ich bisher der einzige Herr bin der in ihre Häuslichkeiten eingedrungen ift. Sie muffen sich ausgezeuchnet langweilen, mahrend die Gatten sich mit Scheibenschießen und Roulette amusiren.

Bis hier schrieb ich heut früh; jett habe ich gebadet, ge= schossen, gekegelt. Die Sonne scheint und ich erwarte die Mittagsglocke, da fieht Gottes See-Sandbüchse ichon etwas freundlicher aus. Der lange Kleist trägt mir viele Grüße für jeden Einzelnen von Euch auf, und Jeannette kannst Du jagen daß er stets mit Bewunderung von Alexander und dessen politischem Auftreten spricht. Ich freue mich mit Dir, daß es Ench Allen jo gefällt dort, und danke Gott dag er bisher Gesundheit gegeben hat. Römer 12. habe ich gelesen, zwar nicht auf dem Balkon im Mondichein, jondern im Seegras-Bett bei Sturm und Regen die am Benfter rüttelten. Es ift ein Capitel an dem man recht ermessen kann, wie glaubensarm und bos man ift. Speisen wollte ich meinen Beind ichon wenn ihn hungert, aber ihn segnen - das würde doch sehr äuserlich sein, wenn ichs überhaupt thate! Gott bessers. Mariechens Geburtstag hatte ich Rabenvater wirklich vergessen. an dem Tage glaub ich in Brüffel bei Stiergefecht und Hochzeitspracht. Ruffe die Kinder von mir und gruße die Großen herzlich. Ich muß zum Effen, jonst ninunt man mir den Plat fort. Kleist grüßt vielmal. Leb wohl mein geliebtes Berg. Dein treuster n 23.

237.

Nordernen 5. Sept. 53.

Mein geliebtes Berg

Ich habe Dir einige Tage lang nicht geschrieben, weil sich meiner eine sonst seit lange verlernte Tintenschen bemächtigt Ich habe dem Prinzen von Preußen eine Ausarbeitung von größerem Umfange zugejagt, von der ich mir einen günstigen Ginfluß auf Gr. R. H. Auffaffungen der innern Politik versprach. Diese Zusage drieckt mich schwer, denn ich habe nicht die mindeste Lust au Geschäfte zu denken, und floh mein Tintfaß wie die Best, weil ich mir sagte, wenn ich mich hinsetze so muß ich jene Arbeit machen. Ich habs noch nicht gethan, muß Dir nun aber doch von meinem Wohlergehn Nachricht geben, und Dir für 3 liebe Briefe danken die ich in dieser Woche erhalten habe. Zwei kamen zugleich, ein großer und ein kleiner, der der Borläufer des erftern hatte fein jollen. Wie danke ich Gott, daß Du und unfre Altchens jo viel Freude an der Schweiz habt; moge Er Ench auch ferner Wetter, Lust und vor Allem Gesundheit schenken. Ich sehne mich bei Guch zu sein, obsichon ich sonst über nichts klagen kann und ein geistig sehr ausruhendes Leben führe. Etwa um 8 bade ich; das ist das Beste; herrliche Wellen, baumhoch und wie ein Wasserfall wenn fie brechen, weicher Sand und keine Steine. Nur schwer trenne ich mich jedesmal von ihnen, um dann etwa 2 Stunden in den meilenlangen Sanddünen umherzuklettern, die Kaninchen und Bögel zu erschrecken, rauchend, träumend oder an Interlaken denkend im warmen Sand und Heidelbeerkraut zu liegen, ohne Menschen. Dann wird der Rest des Tages mit Regeln, Scheibenschießen, Effen, Wassersahren, Strandpromenade und Souper vertändelt, daß ich nicht weiß wo er bleibt, und mit einem scheuen Blid auf bereitliegende Wedern und Papier ichlüpfe ich gegen 11 durch meine Stube in die Rammer, um vortrefflich auf einer Seegrasmatrate zu schlafen.

Als ich gestern soweit geschrieben hatte, kam ein Göttinger Freund . . . mit seiner Frau plötzlich an um mich zu besuchen. Ich habe den heutigen Tag mit ihm verlebt, und morgen früh geht er wieder. Ich habe es immer für schwer gehalten, nach 20jähriger Pause eine verklungne Melodie wieder aufzunehmen. Ich hatte einen heitern Studenten voll Geist und Wit im Sinn, und sinde einen kränklichen Beannten wieder, dem der lange

jährige Druck kleinstädtischer Verhältnisse die Spannkraft gelähnit und den Gefühlstreis verengt hat. Es ift etwas Eignes um den deutschen Kleinstädter; mein Freund ist noch immer ein klarer Ropf, und eine ehrliche Seele, aber er hat etwas wie jemand der viele Jahre im Gefängniß gelebt hat, und bessen Gedanken bei den Spinnweben weilen die er dort beobachtet hat, oder bei dem Ginen grünen Baum der vor seinem Fenster stand. Es ist mir beruhigend und wehmüthig zugleich daß er sich dabei glücklich fühlt; er scheint seine Frau zu lieben und hat 3 Kinder. Er wohnt bei mir im Hause in Kleists leer gewordener Stelle; ich habe ihn als Gait hier aufgenommen. Sonst geht es mir wohl; ich habe 18 Bader bisher, 3 will ich wenigstens noch nehmen, dann aber, also etwa am 9. breche ich auf, bleibe einen Tag in Hanover, jo daß ich den 11. oder 12. in Franksurt, und am Tage darauf in Basel werde sein tönnen. Es wird hier nachgrade sehr leer; heut früh ist Przes Anna abgereist, am letten Sonnabend die Nassauer; einige junge Frauen sind verschwunden; die Herrngesellschaft langweilt mich und es wird kalt.

Ich muß diesen Brief kurz schließen, sonst geht er heut, am Iten Tage wo ich ihn unter der Feder habe, wieder nicht fort. Leb wohl mein Liebling, der Segen des Herrn sei mit Dir und ganz Interlaken. Dein treuster

92, 7, 9, 53,

238.

Frankfurt 29. Dezember 1853.

Liebe Mutter

Das Fest und nachher ein kleiner Anfall von rheumatischem Fieber haben mich meinem Tintsaß seit 5 Tagen entfremdet, und Du weißt wie saul ich bin wenn ich einmal den Ansang damit gemacht habe, sonst würde ich Dir schon nach der ersten Nacht die ich unter der vortresslichen breiten Decke zugebracht hatte, den Ausdruck meines dankbaren Behagens geschrieben haben. Es ist so sehr angenehm etwas freie Bewegung unter einer Decke zu haben. Väterchen hat mich mit einem Dutzend sehr seiner großer Schnupftücher ersreut, die meine Zuversicht sür diesen schnupfenreichen Winter bilden. Von Johanna bin ich mit einem seiden Schlafrock verwöhnt worden, der leider

neiner Reigung im Morgenkostüm zu bleiben, neuen Vorschub leistet. Für die Kinder haben wir Gottes Inade zu preisen, daß sie trotz der Kälte und der schlechten Heizbarkeit des Hauses gesund sind, und uns ein frohes Fest haben seiern helsen. Leider kann ich dessen nicht gedenken, ohne mich über den Contrast mit meinem armen Bruder zu betrüben, der, wie Euch bekannt sein wird, grade am ersten Feiertage seine ältere Tochter an der Bräune verloren hat; gestern erhielten wir die traurige Nachricht, die sich mir bei sedem Blick auf unsre verzusätzt sleine Schaar vergegenwärtigt. Die Eltern hingen grade an diesem Kinde sehr, und es war ein hübsches gesundes Mädchen. Es ist schon der zweite Unglücksfall den Bernhard erlebt. Gottes Barmherzigkeit wird die arme Malvine trösten, und unser Gebet erhören, daß er sie und uns vor ähnlicher

Heimsuchung bewahrt.

Johanna macht eben Visiten; ich bin durch meine kleine Unpäglichkeit genöthigt das Zimmer zu hüten. Seut früh hatten wir die Freude Deinen und Baters Brief vom 26. zu erhalten; die beiden kleinen Jungen prügelten sich um den Bilderbogen, da Bill der Ansicht ist, alles was geschenkt wird muffe für ihn sein. Der Reid ist überhaupt bisher die Gunde welche unfre Kinder am sichtbarften plagt. Mit dem Bonnenund Jungferwesen können wir garnicht recht in Ordnung kommen. — Mit inniger Theilnahme habe ich von Deiner Krankheit gelejen; ich hoffe Thiele irrt fich mit dem Wechjel= fieber, denn das ist doch eine langwierige Geschichte; schreibe doch ja recht bald wie es damit steht, denn bei der weiten Entfernung hält unire Besorgniß mit dem Brieswechsel Schritt, und wir verlangen nach beruhigenderer Nachricht. Ich glaube Bäterchen hat Recht wenn er meint daß jest manches ver= haltne Uebel sein Recht bei Dir geltend macht, dessen Beschwerden zu beachten Du hier nicht Zeit und Muße gehabt hast, und wundert es mich nicht, wenn die Sorgen und Nacht= wachen mit denen Du die Kinder gepflegt haft, jetzt ihre Nachwehn haben. Deine kräftige Natur wird sie aber wohl abichütteln. Unfre Abende sind recht still seit Du fort bist, und wenn die Kinder zu Bett sind und wir Drei um den Tijch siten, so fällt es mir noch oft als etwas Unnatürliches auf, daß Deine Stelle auf dem Sopha leer ist. Leider läst uns das Bedürfniß der Frankfurterinnen ihre neuen Kleider zu produciren, nicht recht oft zu einem ruhigen Abend kommen,

und die arme Eugenie ist dann um so einsamer. Es sind jett schon so viel Ginladungen auf die Zeit nach Neujahr da, daß ich für den ganzen Winter daran genug hätte. Es hat etwas Beangstigendes zu sehn wie die Leute ihren armseligen Leib als ein Aushängeschild benuten um zu zeigen was sie bezahlen fönnen, wenn man damit das Elend derer vergleicht die bei diesem Froit von 12 und 15 Grad und der theuern Zeit nicht Wärme und nothdürftige Nahrung haben, und wenn man bedenkt, wie drohend nahe die Wolken eines allgemeinen Krieges über ums hängen. Daß zwischen Rugland und den Westmächten Friede bleibt, ist kaum mehr mahrscheinlich; wolle Gott nur verhüten daß wir nicht in einen Streit hineingezogen werden, dessen Ursachen und so fern und fremd sind. Johanna hat mir die herzlichsten Grüße aufgetragen und ich bitte die meinigen an Bater vor Allem und dann an die Tanten und Confinen in Reddentin auszurichten, auch an Adelheid, bei deren Erwähnung ich eine bewundernde Betrachtung über die dies= jährigen Spickgänse nicht unterdrücken kann. Leb wohl liebe Mutter, Gott wolle Dir Gesundheit geben, und über uns alle Seine Gnade walten lassen. Dein treuer Sohn

# 1854.

239.

Frankfurt 14. 7. 54 (?)

Ohne Datum.

Mein liebes Mutterchen

Ich weiß nicht wo meine liebe Familie Frwisch in diesem Angenblick sich befindet; meine letzten Briese an Johanna waren ihr überall schon vorausgeeilt; es ging ihr stets gut wo sie war und man ließ sie nicht sort. Meine jüngste Nachricht ist vom Sonnabend den 8. aus Zimmerhausen. Ich bin in den letzten Tagen wenig zur Muße gekommen; nach einem großen Diner von Homburger Landsleuten bei mir, wo der lange Kleist Joshanna's Gesundheit ausbrachte, führte mich erst eine Einladung des Kursürsten von Hessen nach Philippsruh dem hübschen

Schlost welches man vom Bahnhof bei Wilhelmsthal durch die Eichen sieht. Am Sonntag wollte ich nach Wiesbaden, wurde aber im Moment der Abreise aufgehalten, und da ich die Leute nebst Roch schon beurlaubt hatte, mußte ich mein Diner im ruff. Hofe suchen, und später ein einsames Conzertvergnugen in der Mainlust. Dann kam der Pring Friedrich her, vorgestern der Bring von Prenken; erstrer wurde durch Adjutantenbeziehungen zu Perponchers abgeleitet, der zweite gab selbst ein Diner und war Abends bei Scherffs; aber zeitraubend sind diese höchsten Reisenden sehr, und doch gehn die Sitzungen, Schreibereien und sonstigen durchreisenden "Freunde" ihren Auferdem trinke ich des Morgens Sodner Gana nebenher. Brunnen, und laufe dabei eilfertig im Gärtchen umher, wenn es zufällig nicht regnet, sonst in der Zimmerreihe des Hinter= hauses. Seit Johanna fort ist haben wir keinen Tag ohne Regen gehabt, auch keinen recht sommerwarmen. Augenblicklich drängt sich ein etwas umflorter Sonnenblick durch den grauen Vorhang des Himmels; die Dompfaffen finden sich zu lebhafterem Pfeifen dadurch angeregt, und der eintönige Stieglit spielt Frage und Antwort mit den Spaten im Gärtchen; neben mir kocht der Frühstücksthee, und das Hofräthchen verläßt mich eben mit lautlosem Schritt, nachdem er mit dem Dir bekannten "Briefe sind keine" die Postzeitung vor mir auf den Tisch gelegt hat. Heut denke ich endlich zu der Hirschjagd nach Kreuznach abzugehn, die ich bisher alle Jahr verfäumen mußte; fort bin ich aber noch nicht, und wenn es morgen so regnet wie gestern, so werde ich mich mit den Kreuznacher Badegästen divertiren müffen, ftatt des Soonwaldes. In der Politik weht augenblicklich Friedenszephir, und es ist Aussicht da daß die Wiener etwas ruhigeres Blut bekommen; vielleicht bringt dieser Wechsel auch für uns geplagte Bundesleute schnellere Hoffnung auf Ferien. Die Gisendecher habe ich gestern beim Spatierengehn besucht, und fand sie in ihren Stachelbeeren grafend. Sie grüßt herzlich Dich und Johanna. Reinhards geben jett mindestens zwei Gesellschaften wöchentlich, bei denen es mich verdrießt, daß ich in Betracht des Regens und der Entfernung jedesmal einen Wagen nehmen muß. Seit ich die Schönhauser Pachtrückstände bekommen habe, gehe ich nämlich mit Schuldentilgungsplänen um und bin geizig wie alle Capitalisten. Johanna kann ich, unverrufen, insoweit beruhigen, daß ich im Rüchenwesen nicht glaube sehr betrogen zu werden und so wie jetzt wohlfeiler existive als im Gasthof. Für Wäsche und Betten kann ich aber nicht gut sagen. Eben erhalte ich zu meiner Freude Johannas Brief vom 11., und danke Gott daß meine kleine Schaar glücklich im Hasen bei Euch geborgen ist. Die Noten und dergleichen schiefe ich mit nächstem Brief, heut habe ich keine Zeit zum Suchen; eben kommt Zietelmann, um 1 esse ich mit dem Untermanteussel und dem langen Knesebek, und um 3 sahre ich gen Bingen. Montag denke ich wieder hier zu sein. Einen andern Brief bringt mir die Post von der Gräsin Borcke, die meinen Rath über die Zukunst ihres Sohnes wünscht. Hier kann er nicht bleiben, es nützt ihm und mir nichts. Ich werde ihr rathen ihn nach Berlin zur Garde versetzen zu lassen, damit er dort noch etwas grade und dreist gemacht wird.

Jetzt kommt Besuch auf Besuch. Leb wohl, liebe Mutter, herzlichste Grüße an Vater Johanna Kinder Adelheid Tante und Cäcilic. Gott behüte Euch alle. Dein treuer Sohn

Fr. Freitag.

v. Bismarck.

Ramasse 1) hat Stubenrecht bekommen und liegt bei mir. Ganz Junggesell.

# 1855.

240.

Paris 27. Aug. 55.

Mein Liebchen

Seit 3 Tagen liegt das Papier bereit Dir zu ichreiben, und stets spült mich die Welle des tollen Treibens wieder vom Tische sort. Es ist immer etwas zu thun, und doch bleibt es ein geschäftiger Müßiggang. Soeben ist die Königin von England abgereist, stolz mit 8 gesührten Pserden, im Schritt und mit großem Zuge, Kanonendonner und allem Zubehör; dann habe ich mit dem Herzog von Ratibor gesrühstückt, und das endlose Geschäft Paris zu besehn fortgesetzt. Gestern war diner und Ball bei Haris zu beschn fortgesetzt. Gestern war diner und Ball bei Hatseld, alle mögliche Völkerschaften, nur keine Russen. Vorgestern Ball in Versailles, sehr prachtvoll, und viele merks

<sup>1)</sup> Ein hühnerhund.

würdige Menschen zu jehn. Ich wurde der Königin Victoria, dem Kaiser und der Raiserin vorgestellt, und man hatte nach hiesigem Styl ungewöhnliche Liebenswürdigkeit für mich. Die Raiserin ift ichöner als alle Bilder die ich von ihr gesehn habe, ungemein graziös und lieblich, mehr das Genre von Malle als von Nelly<sup>1</sup>), aber ein längeres schmaleres Gesicht wie erstre, schönere Augen und Mund und natürlich fabelhafte Diamanten. Die Ausstellung ift langweilig, mit Ausnahme der Bemälde. Millionen der verschiedenartigsten Gegenstände deren Namen man nicht weiß, und deren Masse einem auch ohne das betänbende Geschnurre der Maschinen die Klarheit des Eindrucks benimmt. Man wurde mehre Wochen seine Zeit allein darauf verwenden mussen, um sich einigermaßen zu orientiren. bin ich zum diner bei Graf Walewsty, dem hiefigen Manteuffel, der eine jehr angenehme Frau, eine Italianerin hat. ewigen diners lassen mich garnicht zur Ruhe, und besonders ins Theater kommen; man ist um 7, mit Kaffee und Cigarre wird es 9, und eine halbe Stunde braucht man außerdem bei den fabelhaften Entfernungen. Von und bis zu Moritz Bethmann heist hier c'est tout près d'ici; es ist ärger als in London, wo man nur in einem Theil der Stadt sich bewegt. Eine Menge Straffen von früher sind gang verschwunden, und lange grade wie die Friedrichftr., mit 400 und mehr Hausnummern dafür entstanden. Ich habe mich garnicht mit Löwentödtung befaßt, man macht sich nur das Leben schwer damit, und jetzt ist mir Paris schon über, womit ich aber nicht sagen will, daß es mir bisher nicht sehr interessant gewesen wäre. Ich werde morgen ober übermorgen abreisen, um mich noch einige Tage im Lande um= herzutreiben, entweder nach der Loire, oder nach Rouen und Rheims, je nachdem ich an Rederns und Ratibor, die dieselbe Absicht haben, Gesellichaft finde, und dann werde ich mich freuen wieder in unsern 4 Pfählen zu sein. Die eigentliche Reiselust ist mir doch vergangen. Können wir uns ein hübsches Plätzchen für einige Wochen noch ausfindig machen, so gehe ich gern mit Dir dahin; aber hier Dich herzubringen, das hat doch seine Be-Die Gasthöfe sind fabelhaft überfüllt; man jagt daß jechsmalhunderttausend Fremde hier sind; ich schreibe es in Buchstaben, sonft denkst Du es ist eine Rull zu viel. Theurung ist groß, und ich bin Hatsfeld sehr dankbar für das

<sup>1)</sup> Brints.

kleine Cabinet (noch nicht wie mein rothes) in dem ich wohne und schlase. Dabei würdest Du Hatzelds wegen nicht vermeiden können, hier der Gesellschaft einigen Tribut zu zahlen, und eine Wenge sremder Bekanntschaften zu machen. Die Visiten und

Gäste reißen nie ab im Hause.

Herzlichen Dank für Deine Briefe; nach dem ersten Stillsstand von 8 Tagen habe ich nun 3, den heut durch Zietel ershaltnen mitgerechnet. Mir geht es sehr wohl, und ich danke Gott daß auch bei Euch bisher ein Gleiches ist. Wetter herrslich, besonders Abends, wenn wir mit Mondschein und Cigarre im Garten sitzen, dicht über der Seine, mit dem Blick auf diese und die Bäume und Lichter des Tuileriengartens am andern User. Ich muß enden, sonst kommt der Brief auch heut nicht sort. Leb wohl mein Herz. 1000 Grüße an Eltern und Kinder. Dein treuster

241.

Un

Frau von Bismarck

Francfort s. M.

Allemagne

Gr. Galleng. 19.

Paris 2. Sept. 55.

Mein Liebchen

Durch Zureden und andre Umstände habe ich mich bewegen laffen, noch einige Tage hier zu bleiben. Ich hatte noch etliche politische Bekanntichaften zu machen, und will morgen einer Sirich= jagd in Fontainebleau beiwohnen. Berzeih diese Verlängerung meiner Abwesenheit; ich verspreche Dir dafür, ganz gesund und luftig nach Saufe zu kommen, ohne noch ein Seebad zu ge= brauchen. Auch den Umweg über Oftende werde ich wohl aufgeben und dadurch wieder einige Tage einbringen. Jedenfalls komme ich an einem der 3 letten Tage dieser Woche, spätestens Sonnabend. Es ist eine wunderbare Stadt, dies Paris. Dente Frankfurt 10mal an einandergesett, lauter Stragen voll Laben wie die Zeil, und in jeder derselbe Lärm und wie in der Gallen= gasse nach Ankunft von 3 besetzten Zügen, und dann noch 10 ftillere Frankfürter rund herum angesetzt. Gin Theil der Umgegend ist sehr hübsch, etwa wie die User vom Züricher See ohne Wasser, die Seine abgerechnet, die kleiner als der Main

ift; grun und hüglig, mit viel weißen Reftern von Säufern, Städten, Dörfern darin. Wenn wir im nächsten Jahr leben und gesund sind, so möchte ich mit Dir über Lyon nach Mar= feille reisen, dann längs ben Pyrenäen über Bayonne, Borbeaux und Paris zurud. Es ift eine Reise von 3 Wochen, auch weniger wenn man will, und würde für uns beide etwa 1000 fl. kosten. Ich war jetzt schon sehr in Versuchung dazu, aber allein mag ich nicht. Seit 2 Tagen ist es herbstlich, stürmisch, die Blätter fallen, und den halben Tag über habe ich Seimweh, die andre Salfte fehlt mir die Zeit dazu. Gine Antwort auf diefen Brief findet mich nicht mehr hier; wenn Du nicht inzwischen den Instinct gehabt hast, mir noch hierher zu schreiben, so muß ich mich ohne Nachricht mit dem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit begnügen, daß zu Hause alles gesund ist, und besonders Du mein Lieb. Das Bergnügen 14 Tage Rheinluft zu genießen, können wir uns immer noch machen, vielleicht auch, wenn der König nicht kommt, Schweizerluft. Wir wollen das in 4 oder 5 Tagen mündlich bereden. Bis dahin leb wohl, mein Berg, gruge die lieben Eltern und Rinder, Gott behüte Euch Alle. Dein treufter n 23.

1856.

242.\*

Mn

Frau von Vismarc Heinfeld bei Zuckers

Rülz 27. Sept. 56.

Gestern, mein Herz, habe ich hier in der Müdigkeit und dem Hunger der Reise die Stunde versäumt, wo ich Dir noch hätte schreiben können, und heut habe ich so lange geschlasen und gesausenzt, Aecker und Wald besehn und gekauste Bauershöse abgehandelt, daß es fast wieder so weit ist. Doch hoffe ich noch daß dieses Blatt morgen in Deinen Händen ist. Ich denke morgen und übermorgen hier zu bleiben, Dienstag nach Ornshagen, wo ich Geschäfte habe, Mittwoch 1. Oct. nach

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

Reinfeld. Will mir Väterchen Pferde nach Schlawe schien, so bin ich um so dankbarer, weil es mir eine Station spart und der Weg amüsanter ist. Ift ihm das zu weit, so hoffe ich von seiner Güte sie in Stolp zu treffen, wo ich Mittwoch wahrscheinlich mit der Schnellpost, vielleicht mit Extrapost eintreffe, salls ich in Schlawe keine Pferde sinde. Malwine drängt zum Gsen und die Post zum Schluß; ich spare mir daher weitere Erzählungen von Berlin sür das Mündliche auf, und grüße herzslich. Gott schenke uns freudiges Wiedersehn. Ueber Hohendorf können wir dann das Nähere verabreden. Leb wohl mein Liebling. Dein treuster

Lange kann ich nicht bleiben, aber komme doch.

### 243.\*

Poftft. Maugard 28. 9.

Ich sahre erst am Mittwoch früh aus Zimmerhausen, und mit Therese bis Reddentin, würde also am Donnerstag früh erst von Redd. nach Reinfeld zu sahren wünschen, da wir in Schlawe dann wohl nicht vor Abend eintressen. Morizens sind eben hier in Külz und die Suppe auf dem Tisch. Dein treuster

Külz. Sonntag.

vB.

1857.

244.

An

Frau von Bismarck Frankfurt aM.

Berlin. 1. März.

Mein süßes Herz, ich beeile mich meinem gestrigen Briefe das endliche Ergebniß der Königlichen Antwort nachzutragen. Ich soll am Dienstag noch dort essen und geschäftliche Audienz haben, voraussichtlich mit Bülow, kann also vor Mittwoch nicht fort. Du bist ein Engel von Geduld daß Du nicht verdrießelich wirst, über dieses ewige Hin und Her, Hangen und Bangen. Ich bin schon so mißgestimmt, daß ich Fenster und Schädel

einschlagen möchte; man ist wie in der Mausfalle bier, leicht hinein, aber schwer fort. Die Sachen in der Besserschen Buchhandlung habe ich Dir bestellt, und werden sie wohl vor mir da sein; die Bibelstunden sind noch nicht ganz heraus, etwa 5 Bände bisher. Die Flechten beforge ich Dir auch, die Hampelmänner wenn sie zu finden find. Mit Magdalenchens 1) Urm geht es leider noch nicht beffer, das arme Kind wird wohl hier behandelt werden mussen; sie kann ihn noch nicht grade machen. Morit ist recht liebenswürdig; ich esse mit ihm in Hot. Princes, so oft ich frei bin. Morgen bin ich bei Brz. Adalbert, und werde ihm Tud noch lebhaft empfehlen, übermorgen bei Gr. Maj. und dann hoffentlich unterwegs, vielleicht in Hanover, wo ich neben Geschäften auch noch Pferdehandel vorhabe. Mit Belham hatte sich Fitzing verkauft, er war recht aut, aber das Geld lange nicht werth was er kostete und was ich wieder bekommen habe. Leb wohl mein Lieb= ling, und behalte Geduld, in dieser Woche erscheine ich jedenfalls, und finde Dich nach Gottes Barmherzigkeit mit den Kindern wohl auf. Dein treuster n 23.

245.

Berlin. Dienstag.

Mein Lieb

Herzlichen Dank für Deinen gestern erhaltnen Brief, Dir für das Schreiben, und Gott für den Inhalt, daß Ihr alle gesund seid. Mir geht es auch wohl, und ich schlage mich tapfer durch alle Diners, Bälle, Jagden durch; gestern habe ich beim Franzosen getanzt, sogar gewalzt, mit Malle, kindlicher Beise; dazwischen aller Verdruß über Neuenburg; ein Theil der gesangnen Noyalisten ist jetzt hier, die quälen den armen König aufs Acuserste lieber Preußen aufzugeben als Neuensburg, und thun als hätten sie ganz unermeßliche Verdienste, während sie doch etwa in der Lage von jemand sind, der einem dienstsertig Feuer zur Cigarre geben will und dabei das Haus ansteckt; ich würde in solchem Falle nur bescheiden Ansprüche auf Dank für meine bewiesne Hingebung machen, wenn der

<sup>1)</sup> von Blandenburg.

Erfolg ein jo unangenehmer ist. Die Sache endet noch mit Blamage für uns, weil wir uns nicht ichnell genug entschließen zu thun was doch geschehn muß. Daß Harry mit Sophie Arnim, der ältesten Schwester von der Savigny verlobt ift, weißt Du nun wohl ichon. Gestern ift es officiell declarirt. Dem armen Derten sage nur, daß es mir leid thut zu hören, daß sein Gesuch am Widerstande des Ministeriums gescheitert ist, und gieb ihm zu verstehn, daß ich mich gunftig über ihn ausgesprochen und Du meinen Brief gelesen haft denn ich habe Grund zu glauben daß man die abschlägige Antwort nach Strelit vorzugsweise damit begründet hat, daß mein Reugniß nicht gunftig gewesen sei, und es sollte mir Leid thun, wenn er bei all seinem Kummer auch noch an mir irre würde, und glaubte ich hätte nicht ehrlich mit ihm gehandelt. Was fein Bleiben in Frankfurt anlangt, jo kann ich nicht mehr thun, als gelegentlich zu Schöler fagen, daß ich es recht gern fehn würde; einen Antrag darauf kann ich nicht stellen, weil ich garkeinen haltbaren Grund dafür angeben kann, nachdem sein Nachfolger Prillwitz ichon seit 8 Tagen commandirt ist, und sich nur noch mit Urlaub von mir hier aufhält. Daß ich 2 zugleich brauche, glaubt mir niemand, wenn ich es auch be= haupten wollte.

lleber mir componirt Meierbeer eben, spielt 10 oder 12 Tacte franke wüthende Musik, wiederholt sie mit Ab-weichungen einzelner Töne, dann Schweigen, dann wieder andre Sätze, manchen 10 Mal ehe er ihm recht ist. Ich soll Dich von vielen Leuten grüßen. Neulich suhr ich mit Marie Stolberg nach Potsdam. Sie war recht liebenswürdig, und lud mich zum Gsen ein, ich konnte aber nicht. Ich bin ganz Kammer; der Zank mit den Ministern über die neuen Steuern ist groß, Morit voran auf der Bresche gegen die Regirung, mit Gerlach.

Die Commissionen werde ich besorgen, zweisle aber an Blaukehlichen. Bieviel Speckstein willst Du? Alexander noch nicht hier, Siegmund "an den Zelten im Thiergarten Nr. 5."

Leb wohl mein liebes Herz, grüße die Kinder und Pauline<sup>1</sup>), auch Dertzen. Gott sei mit Euch. Dein treuster

<sup>1)</sup> Frl. Sauer, Gesellschaftsdame.

246.

Hôtel de Douvres

Paris 6. April 57.

Geftern früh, mein Lieb, bin ich glücklich angekommen, etwas nach 5 befanden wir uns in der Stadt; Paris machte zum Theil noch, theils ichlief es ichon. Im Gasthof war letztres der Rall, und zwar in dem Mage daß ein nur mit einem Bart und einem Heinde bekleideter Portier das einzige zu ermun= ternde Wejen war. In alle den Raffechäusern auf den Boulevards wollte man eben schließen, sodaß wir von halb 6 bis halb acht umberftreiften, ohne in dem ganzen großen Baris eine Tasse Raffee auftreiben zu können. Stiefel, Spielzeug, Sonnenschirme, Uhren, alles war zu haben um 6, nur kein Frühstück. Wir gaben uns ohne das zufrieden ins Bett, schliefen bis 11 und holtens dann nach. Von da ab bin ich nicht wieder aus Hatsfelds Händen gekommen, mit Ausnahme einiger nothwendiger Besuche bei dem hiesigen Dohna, dem Herzog von Baffano, und dem hiefigen Reller, dem Grf. Bacciochi, bei Lord Cowlen u. f. w. Das Wetter ist sehr mild, etwas feucht, so warm, daß ich gestern den ganzen Tag im Reitfrad von Halbtuch ging, und doch viel zu warm wurde, wobei ich die Erfahrung machte, daß hübsche grüne Halstücher leicht aus der Farbe gehn. Eben erhalte ich Besuch, natürlich Walter Loe, der einzige Ort der Welt, wo man ihn mitunter nicht trifft, ist Coblenz.

Prillwit und Scheidt waren gestern auf dem Pferderennen. Mir war es zu theuer, 110 Franken für den Wagen, um eine Meile weit zu sahren und 1 oder 2 Stunden dazubleiben. Vor mir auf den boulevards fährt seit den 2 Stunden daß ich auf bin immer ein Wagen dem andern die Räder ab, troß Regen, und ich muß mich nun auch in einen setzen, um Gr. Waslewski zu besuchen. Leb wohl mein geliebtes Herz, Gott ershalte Dich und die Kinder gesund, und gebe uns baldiges Wiedersehn. Dein treuster

247.

Paris. 8. 4. 57.

Mein Liebchen, für heut nur zwei Worte der Nachricht daß es mir wohl geht. Ich habe den ganzen Tag Hof und Minister vor mir, und etwas lange geschlasen, nach einem großen diner bei Hatzield. Der arme Prill hat sich gestern beim Absteigen vom Omnibus den Fuß versprungen und macht Arnica-Umschläge. Er wollte sonst morgen abreisen, um zu Deinem Geburtstag dort zu sein. Herzlichen Dank für Deinen Brief, der gestern mit Handschuh und Hutmaß eintras. Ich sinde kein Nelly-Diner nöthig, zumal Du allein bist. Drückt es Dich aber, keins zu geben, so thu es wie Du willst. Scheidt ist gestern fort. Das Wetter ist herrlich, sast alles grün, Kastanien mit singerlangen Blättchen. Leb wohl, mein Liebzling, und bleib in Gottes Hut mit den Kindern. Nach Berlin geh ich nicht zum 20. Wenn irgend jemand davon redet, so sage nur ich hosse noch es möglich zu machen, und wünschte es dringend, u. s. w.

Dein treuster

n 23.

248.

Paris. 9. April. 57.

Mein geliebtes Herz

Ich habe zwar meinem gestrigen Zettel nichts hinzuzussügen, aber ich denke Du wirst diese Zeilen grade übermorgen, oder frühstens morgen erhalten ehe Du zu Bett gehst, und da will ich Dir sür letztern Fall eine gute Nacht mit Engelwacht wünschen, außerdem aber zu Deinem Geburtstag Gottes reichen Segen sür nächstes Jahr und serner; möge Er Leid und Kranksheit von Dir wenden; die Kinder gesund, und mich recht selten brummig oder abwesend sein lassen, und Dir alle Liebe und Treue die Du mir thust reich vergelten. Blaukehlchen freilich kann ich auch hier nicht auftreiben, aber ein Herz voll Liebe und Dank sür Gott den Herrn und sür Dich mein Lieb, werde ich Dir als Geburtstagsgeschenk zurückbringen. Ich kann nur beten, dass es recht lange so bleibt mit uns wie bisher.

Gestern habe ich viel Hatsfeld gehabt, einen sehr langen Besuch bei Walewski, und bei einer seltenen alten Dame, selten an Liebenswürdigkeit, der alten Großherzogin Stephanie, die mir sehr wohl will. Meine verehrte Croy ist auch hier, ich habe sie aber leider erst einmal sehn können; man hat zu nichts Zeit. Gestern Abend war ich in der Oper, Ballet, recht schön,

viele hübsche Leute, aber Ballets langweilen mich immer. Morgen werde ich eine deutsche Predigt hören; für die Katholiken

ift heut der größere Tag, für uns morgen.

Feiern wollen wir Deinen Geburtstag in der nächsten Woche, den Tag nach meiner Rückfehr. Gott sei mit Dir mein Herz, grüße die Kinder. Was soll ich Pauline mitsbringen?

Dein treuster

249.

Paris. 11. April 57.

Mein geliebtes Herz

Ich muß Dir an Deinem Geburtstag doch wenigstens sagen, daß ich in Gedauken bei Dir bin, und heut Deine Gesundheit in kaltem und gutem Champagner bei den 3 frères provenceaux, einer sehr guten Kneipe im Palais royal, getrunken habe. Dann bin ich im Theater gewesen, und habe ein witziges Stück gesehn, und von dort kamen Rosenberg, Werthern, W. Loe und 2 Reuß zu mir und tranken Sodawasser, und jetzt gehe ich zu Bett und träume von Dir wenn ich kann.

Den 12. Ich habe die ganze Nacht von todten und kranken Bögeln geträumt, einer Lerche mit blauen Jedern die ich ichog, und einer Krähe die ich am Schwanz halten wollte, die ihn mir aber in der Hand ließ, und andere mehr. Du kannst daraus fehn, daß Dein Unglück mit dem Blaukehlchen mir den Tag über im Sinn gelegen hat. Ich habe hier ichon nach einem gesucht, aber es scheint gang unbekannt zu sein; Bögel mit blauer Rehle giebt es wohl, aber überseeische Schrei= Die Satfeld rath mir von seidnen Kleidern ab; sie feien jett hier viel theurer wie in Berlin und Frankfurt, weil die französischen Seidenwürmer einige Jahre lang an epidemischen Krankheiten gelitten haben, fremde Seide aber nicht ohne hohen Zoll eingelassen wird. Sie fagt das mäßigste Taftkleid koste jett 150 fr. (40 Rthlr.) hier, und ein gutes sei nicht unter 250 bis 300 zu haben. Ich bin etwas consuse dadurch geworden, und weiß nicht was ich thun soll, da ich es felbst nicht verstehe.

Vom Feste merkt man hier kaum etwas; am Charfreitag alle Läden offen, alle Handwerke in Gang; nur am Donnerstag hielten mehr Equipagen wie sonst vor den Kirchen. Ich will heut in eine protestantische ziemlich entlegne Kirche, und da muß ich schließen. Leb recht wohl mein Liebling und grüße die Kinder. Gottes Schutz sei mit Euch allen. Dein treuster

vB.

### 250.

Paris. 12. 57.

Soeben, mein Herz, exhalte ich Deinen Brief von, ich weiß nicht welchem Tage, da Du Datum niemals schreibst, und sage für . . . . daß ich sicher am 22., vielleicht 2 Tage früher in

Frankfurt bin.

13. Es war schon zu spät, dieß durch Werthern zu schicken, ich habe ihm nur eine Karte für Dich mitgegeben, die er in Frankfurt abwerfen wollte. Ich füge heut noch einige Zeilen hinzu, und zwar daß ich nach London nicht mehr kann, weil ich mindestens noch 4 Tage hier bleibe, und dann nur 4 für London und Reise hin und zurück behalten würde. Uebermorgen soll ich bei der Raiserin effen, morgen beim Destreicher, heut bei der Brfthz. Stephanie, und jetzt will ich in die katholische Messe um den Pater Bentura zu hören, einen chemaligen rothen Italianer der den Leuten Grobheiten sagt. Im Tuileriengarten ift es did grün, hier auf den Boulevards, im Steinpflafter, erft knojpig; gestern kalt, Nachts starker Regen, heut Sonne und Wind, der in Schlott und Ecken heult, vor mir Kaminfeuer und Thee, links Straße die ohne Unterbrechung so ist wie die Gallengasse nach Ankunft des Mainzer Zuges im Sommer, und windbewegte Bäume darauf. Ich wohne in einem netten Entresol, b. h. beingh parterre.

Leb wohl mein Herz. Schreib mir noch einmal, nach Hôtel de Douvres, Rue de la Paix; durch die Gesandtschaft geht langsamer. Dies wird, denk ich, Dienstag Abend bei Dir sein. Dein treuster

251.

Paris. 16.

Mein Liebchen, ich habe rechtes Heinweh nach Dir, es ist so schlechtes Wetter, April durch und durch, Wind, Regen, Hagel, Sonnenschein, grüne Blätter und schnutzige Straßen, daß man nichts zu Fuß abmachen, nicht spatzieren gehn kann. Beut effe ich bei der Raiserin, morgen bei Cowleys, übermorgen bei Hatfeld. Bielleicht kann ich Sonntag, 19., Abends abreifen, ipatestens geschieht es am Dienstag, es hängt davon ab, ob ich mich heut am Hofe verabschiede, oder noch einmal gewünscht Un Malle habe ich heut geschrieben, und einige niedliche Ueberflüffigkeiten für die Harry'ichen Chelente mitgeschickt, aber nichts Scheiniges; gleichzeitig habe ich Harry einen freundlichen Brief und der alten Boite 1) eine Entschuldigung geschrieben daß ich nicht zur Hochzeit komme. Ich freue mich daß Du die jungen Löwen da hast, daß Dein Geburtstag durch viele Theil= nahme belebt worden, obschon ich etwas erschrecke, wenn ich denke wie das anwächst. Ich weiß nur keinen Ort der nett wäre im April, sonst wollten wir im nächsten Jahr, wenn Gott will, beide Geburtstäge dort in der Stille begehn. Den Deinigen feire ich aber in diesem Jahre noch einmal, ohne garm und Musik. Du hast mir noch nicht geantwortet wegen der Kleider; ich glaube kaum daß es lohnt hier zu kaufen; ich habe nur garkein Urtheil dabei was theurer ist wie bei uns, was nicht. Ich habe den Leichtsinn begangen Hemden für mich zu kaufen, um endlich einen auten Schnitt nach meinem Maß zu haben. Natal ist es auf der Granze mit Wiegen, Auspacken u. j. w. von neuen Sachen, aber ich kann mich nicht entschließen zu schmuggeln. Ich wollte nur daß ich erst soweit wäre, dann hätte ich doch nur noch einige Stunden bis zu Dir. Leb wohl mein Engel. Gruße die Kinder und Pauline. Dein treuster

vB.

# 252.

Paris. 17. Freitag.

Schicke nur die 20 Athle. an Plotho, mein Herz, und lege für die beiden abgehenden Pflegelinge diesmal 10 Athle. zu. Ich war sehr erfreut, eben Deinen aussührlichen Brief vom Mittwoch zu erhalten, und zu sehn daß die Kinder gesund sind. Aber ich bin wirklich traurig, daß ich von aller Musik nichts bekomme, und mit Keudell immer Unglück habe. Wie ich Christ?) nach Schirmen fragen soll, weiß ich aber nicht; ist er denn hier, der Bösewicht? ich habe nichts von ihm gesehn, und weiß auch garznicht wie ich ihn auffinden soll. Daß Prillwix Heirathsgedanken

<sup>1)</sup> Arnim=Boitenburg.

<sup>2)</sup> Ein Frankfurter Freund.

hatte, sagte er mir hier schon, ich schwieg darüber aus Discretion. Kalt war es hier auch seit dem 1. Feiertag, heut wieder Sonne. Gestern auf dem diner beim Kaiser hatte ich die reizendste Nachbarin, die Kaiserin; wirklich eine seltne Frau, nicht bloß von außen. Mündlich mehr über alle dergleichen, ich muß jetzt ausgehn. Lady Cowley bei der ich heut esse, werde ich von Dir grüßen; sie erkundigten sich beide sehr theilnehmend nach Dir, Kindern und allem. Siehst Du auch wohl nach den Pserden einmal, und sind sie alle gesund? Besonders das rothe, ich vermisse sie hier recht, und während der Regentage war zu Fuß garnicht zu existiren. Un Bäterchen habe ich eben geschrieben, nach Reinseld, da ich nicht weiß ob er noch in Stettin ist. Leb wohl mein Engel, Gott erhalte Euch gesund, Dienstag oder Mittwoch bin ich so Gott will da. Dein treuster

253.\*

Mein Herz

Ropenhagen 6. Aug. 57.

Heut früh 7 bin ich glücklich hier angelangt, nach einer sehr angenehmen Fahrt; weiche Luft, rother Mond, Kreideselsen mit Theertonnen beleuchtet, zwei Gewitter in See, eine hübsche Schwedin und etwas Wind; was braucht man weiter; nur hielt mich die schwe Nacht ab schlasen zu gehn, und als mich um 2 Uhr der Negen vom Verdeck trieb, war es unten so heiß und menschendunstig, daß ich schon um 3 wieder nach oben ging, mit Mantel und Cigarre. Jest habe ich ein Seehad genommen, Hummer gefrühstückt um halb 2 soll ich an Hof, und nun will ich noch 2 Stunden schlasen. Grüße alle Lieben herzlich. Dein

v B.

254.\*

Un

Frau von Vismarck geb. von Puttkamer Reinfeld bei Zuckers in Pommern Prenßen

Mein Liebchen

Näsbyholm. 9. Aug. 57.

Du wirst meine gleich nach Ankunft in Kopenhagen geschriebnen Zeilen erhalten haben. Seitdem bin ich dort zwei Tage mit

Museen und Politik beschäftigt gewesen, gestern nach Malmö übergesett, und etwa 8 Meilen nordostwärts gefahren, wo ich mich nun an oben benanntem Ort als Gaft des Baron Blixen befinde, in einem weißen hoch gelegnen Schloß auf einer Salbinsel von einem großen See umgeben. Durch das Kenster sehe ich in dichtes Eichenlaub, welches einige Durchsichten auf das Wasser und die Hügel jenseits läft, die Sonne scheint, Fliegen fummen, hinter mir fitt der Pring von Seffen und liest schlafend, unter dem Genfter wird breites Schwedisch geredet, und aus ber Rüche tont ein Reibeisen wie eine Sage herauf. Das ist alles was ich Dir über die Gegenwart schreiben kann. Geftern haben wir nach Rehboden gepirscht, Ginen erlegt, ich nicht ge= schossen, gründlich naß geworden, dann Glühwein und 9 Stunden fest geschlafen. Die Rehböcke sind stärker hier als ich jemals welche gesehn habe, und die Gegend schöner als ich dachte. Prächtige Buchenwälder, hüglig und im Garten mannsdicke Wallnufbäume. Chen haben wir die Fasanerie besehn, nach dem Gifen fahren wir auf dem See, schiefgen vielleicht eine Ente, wenn wir nicht fürchten, die Sonntagsftille diefer ichonen Cinfamkeit durch einen Knall zu stören; morgen wird gründlich gejagt, übermorgen Rücksahrt nach Kopenhagen und von da zu Gr. Pleffen auf Lindholm, bei Roeskilde, Infel Sceland, dort Hirschjagd am Mittwoch. Donnerstag über Ropen= hagen nach Helfingborg, etwa 20 Meilen in Schweden hinein, Birk- und Auerhühner in öder Wüste, Quartier in Bauerhäusern, Küche und Lebensmittel bringen wir mit. Das wird etwa 8 Tage dauern, und was ich dann thue weiß ich noch nicht; entweder über Jonköping, am Südende des Wetterfee und über lettern, oder über Gothenburg und Weenersee nach Stockholm, oder nach Christiania mit Aufgabe von Stockholm, oder über Stettin und Memel nach Curland. Das hängt von einem Briefe ab, den ich noch von Flesch 1) in Kovenhagen erwarte.

Bisher habe ich keine Nachricht von Dir; hoffentlich ist heut mit dem Hekla ein Brief nach Kopenhagen gelangt, den ich heut Abend erhalten kann. Herzliche Grüße an die lieben Eltern und die Kinder, auch Reddentin und die Nachbarn, wenn etwas von ihnen zu spüren ist. Schreibe mir nur immer sleißig, wenigstens zweinal in der Woche, und immer nach Kopen-

<sup>1)</sup> Graf Hermann Kenserlingk (Bruder Alexanders).

hagen, von da bestelle ich mir die Post nach. Der Herr beshüte Euch alle, und schenke uns frohes Wiedersehn. Dein treuster vB.

#### 255.

Ropenhagen 11. Aug. 57.

So eben komme ich von Schweden zurück und hatte mich auf der ganzen lleberfahrt dazu gefreut, daß ich hier Nachricht von Dir finden würde, aber nicht eine Zeile, obschon täglich die Post ankommt. Ich schließe daraus daß es Dir nicht nur wohl geht, sondern Deine Zeit auch angenehm ausgefüllt ist.

Ich hoffe daß Du meinen vorgestrigen Brief aus Näsbysholm erhalten wirst, und habe demselben nichts hinzuzusügen, als daß ich mich auch seither wohl besunden, 5 Rehböcke und 5 Enten geschossen habe, nun aber nicht eher wieder ein Wort von mir hören lasse, als bis ich einen Brief von Dir in Händen habe.

Lindholm. 13. Noch kein Brief. 2 Hirsche und 1 Bock

und 1 Seehund geschoffen.

Ropenhagen. 13. Endlich finde ich hier Deinen Brief vom 10. Du hättest wohl einige Tage eher schreiben können, aber es ist nun alles schön daß Du wohl bist und die Kinder, und Gott sei Dank dasür. Ich habe diesen heut früh bei Plessen gesiegelten Brief nochmals geöffnet um Dir das zu sagen. 2 Tage habe ich in der reizendsten Wald- und Wassergegend gesagt, die man sich zusammenstellen kann wenn man malerische Phantasie hat. In 2 Stunden sahre ich nach Helsingborg ab, von da weiter in Schweden. Gott behüte Euch serner, und die lieben Eltern. Dein treuster

# 256.\*

Tomjjönäs 16. Aug. 57.

Mein Liebchen

Wiederum benutze ich die Sonntagsruhe, um Dir ein Lebenszeichen zu geben, von dem ich noch nicht weiß an welchem Tage es Gelegenheit finden wird, aus dieser Wildniß auf die Post gelangen. Etwa 15 Meilen bin ich ununterbrochen im wüstesten Walde gesahren um hierher zu gelangen, und vor

mir liegen noch 25 Meilen ehe man wieder in ackerbauende Provinzen gelangt. Reine Stadt, kein Dorf weit und breit, nur einzelne Ansiedler in bretternen Bütten mit wenig Berfte und Kartoffeln, die unregelmäßig zwijchen abgestorbnen Bäumen, Relsstücken und Buschwerk einige Ruthen angebautes Land finden. Denke Dir von der wüstesten Gegend bei Biartlum etwa 100 Quadratmeilen an einander, hohes Haidefraut mit kurzem Gras und Moor wechjelnd, und mit Birken, Bacholder, Tannen, Buchen, Eichen, Ellern bald undurchdringlich dick, bald öbe und dunn besetzt, das Ganze mit zahllosen Steinen, bis zur Größe von hausdicken Kelsblöcken befät, nach wildem Roßmarin und Harz riechend, dazwischen wunderlich gestaltete Seen von Haidehügeln und Wald umgeben, jo haft Du Smaland, wo ich mich dermalen befinde. Eigentlich das Land meiner Träume, unerreichbar für Depeschen, Collegen und Reigenstein, leider aber auch für Dich. Ich möchte wohl an einem dieser stillen Seen ein Jagdichlößchen haben, und es mit allen Lieben die ich mir jest in Reinfeld versammelt denke, auf einige Monate bevölkern. Im Winter wäre allerdings hier nicht auszudauern, besonders im Regenschmutz. Gestern rückten wir um 5 aus, suchten in brennender Hitze, bergauf bergab, durch Sumpf und Buich bis 11 und fanden garnichts; das Gehn in Möören und undurchdringlichen Wacholderdickungen, auf großen Steinen und Lagerholz ift fehr ermubend. Dann ichliefen wir in einem Heuschuppen bis 2 Uhr, tranken viel Milch, und jagten wieder bis Sonnenuntergang, wobei wir 25 Birthühner und zwei Auer erlegten. Ich schof 4 der erstern, Engel zu seiner großen Freude eins der lettern. Dann dinirten wir auf dem Jagdhause, einem wunderlichen Gebäude von Solz, auf einer Halbinsel im See. Meine Kammer und beren 3 Stühle, 2 Tische und Bettstelle bieten keine andre Karbe als die roher Richtenbretter, wie das ganze Haus, dessen Wände daraus bestehn. Gin Sopha existirt nicht, Bett sehr hart, aber nach diesen Strapagen schläft man ungewiegt. Aus meinem Jenfter sehe ich einen blühenden Haidehügel, darauf Birken die sich im Winde ichaukeln, zwischen ihnen durch den Seespiegel, jenseit Tannenwald. Neben dem Sause ift ein Zeltlager für Jager, Rutscher, Diener und Bauern aufgeschlagen, dann die Wagenburg, und eine kleine Sundestadt, 18 oder 20 Sütten, zu beiden Geiten einer Gasse die sie bilden, aus jeder schaut ein Gischperl, müde von der gestrigen Jagd. In dieser Wüstenen denke ich bis

Mittwoch oder Donnerstag zu weilen, dann zu einer andern Jagd nah am Strande zu gehn, heut über 8 Tage wieder in Kopenhagen zu sein, um der leidigen Politik willen. Was

dann wird, weiß ich noch nicht.

Den 17. Hent früh sind 6 Wölse hier gewesen und haben einen armen Ochsen zerrissen; wir fanden ihre frische Fährte, aber persönlich wurden wir ihrer nicht ansichtig. Wir sind von früh 4 bis Abends 8 in Bewegung gewesen, 4 Birkhühner gesichossen, 2 Stunden auf gemähtem Haidekraut geschlasen, jest

todimiide und zu Bett.

Den 19. Es ist gar keine Möglichkeit einen Brief von hier zu expediren, ohne einen Boten 12 Meilen weit zur Post gehn zu lassen. Ich werde diesen daher morgen selbst mit an die Küste nehmen. Ich war vorgestern, als eben der Hund stand und ich mehr auf ihn als auf den Boden sah über den ich ging, gefallen und hatte mich am linken Schienbein verlett. Gestern hatten wir eine ungewöhnlich anstrengende Jagd, weit fort und felsig, die mir einen jungen Auerhahn einbrachte, aber mich auch jo zahm gemacht hat, daß ich heut zu Hause sitze und Umschläge mache, damit ich morgen reise= und übermorgen jagdfähig bin. Ich bewundre mich selbst, daß ich bei dem rei= zenden Wetter allein zu Hause geblieben bin, und kann mich des ichändlichen Neides kaum erwehren, daß die andern auch nichts schießen werden. Es ist etwas zu spät im Jahre, die Hühner halten nicht mehr, sonst wäre die Ragd viel reichlicher. Reizende Begenden hatten wir gestern, große Seen mit Inseln und Ufern, Bergströme wie Gisaf über Welsblocke, Granit-Ufer mit Tannen und grauen Relongien, meilenweite Uebersichten ohne Häuser und ohne Ader, alles wie es Gott geschaffen hat, Wald, Fels, Haide, Sumpf, See. Ich werde doch wohl noch hierher auswandern.

Zwei dicke dänische Kammerherrn sind schon zurück, es ist ihnen zu heiß geworden, sie haben nichts geschossen, und liegen jetzt um zu schlasen. Es ist bald 6 Abends, die andern kommen erst um 8. Ich habe mich den ganzen Tag damit untershalten Dänisch zu lernen von dem Doctor der mir Umschläge macht. Wir haben ihn von Kopenhagen mitgebracht. Hier giebt es keine. Seit sich das Gerücht von der Anwesenheit eines Arztes hier im Walde verbreitet hat, strömen täglich 20 bis 30 Hüttenbewohner hier her um seinen Rath zu holen. Um Sonntag Abend haben wir den auf den 5 Duadratmeilen

des Jagdgebietes wohnenden Waldbauern ein sehr spaßhaftes Tanzsest gegeben, bei dem die Musik abwechselnd gesungen und gespielt wurde. Da haben sie von dem gelehrten Mann geshört, und nun kommen die Krüppel die seit 20 Jahren unheils bar sind und hossen Hölse von ihm, wie die Wilden vom Ranberer.

Imarstorp. 21. Aug. Gestern haben wir die Reise aus dem Walde gemacht, und heut hier, etwa 3 Meilen von Selsingborg gejagt und dinirt. Ich konnte meines Beines wegen noch nicht gehn und habe die Jagd deshalb reitend mitgemacht. Ungeachtet dieser Erschwerung war ich der einzige dem es glückte einen Birkhahn zu erlegen; es sind viele da, aber schon zu scheu, fie halten nicht mehr. Es ist unglaublich mit welcher Sicher= heit mein Pferd über Steine fletterte und sich durchs Didicht drängte, kein Jagdhund kanns geschickter machen. Es war als ob ich 4 Beine hätte die ich selbst bewegte; leider ist es nicht zu haben, jouft kaufte ich es für Dich. Unfer Wirth hier ist Baron Torneerhielm, ein liebenswürdiger Mann mit einer sehr angenehmen Frau, für deren Unterhaltung ich nach den 8 Tagen Wildniß sehr empfänglich geworden bin. Man ift sehr gut, namentlich die unbekanntesten Fische, und trinkt noch besser. Die Lage ist hier viel milder als ich geglaubt habe. Schöne Obst- und Wallnufbäume, prächtige alte Buchenwälder, an deren Rand das Haus mit Giebeln und Thürmen liegt, und nach der andern Seite hin fehr wohlhäbige Flächen von Beizen übersieht, unter meinem Fenfter französischer Garten, mit alten Hecken von Burbaum und Buchen. An diesem sonderbaren Lande ist die Revolution wie es scheint spurlos vorübergegangen, während sie in Dänemark alles auf den Ropf gestellt hat. In Schweden macht alles einen militärischen, in Zucht gehaltnen Eindruck, mehr als bei uns vor 30 Jahren, fast wie vor 1806.

Ropenhagen 22. Aug.

Gestern in Selsingborg habe ich Deinen geliebten Brief vom 15. vorgesunden, weiter war mir nicht nachzuspüren, und heut habe ich hier die beiden folgenden, den legten vom 20. erhalten, der wunderbar schnell heut früh hier eintras. Das ist sehr lieb, wenn Du so fleißig schreibst, und mich Gott danken lässef für Seine Barmherzigkeit mit der Er Euch alle bisher gesund erhalten hat. Grüße die lieben Eltern herzlich, und die Reddentiner, Bersiner, Gambiner, besonders aber Onkel Alexander, bei dem ich dießmal doch einige Tage in Hohendorf

zu sein hoffen darf. Werner Bandemer schilt gründlich aus, daß er nicht nach Franksurt gekommen ist; eine Reise von 160 Meilen im Winter nicht machen, um einen Freund zu besuchen, ist an und für sich verzeihlich, aber wenn er doch schon Lust dazu gehabt hat, so hätte er nicht warten sollen, bis ich die Unbescheidenheit gehabt hätte ihm ein solches Araftsück zuzumuthen. Ich kann wegen Zeitmangel nicht mehr nach Stockholm, sondern gehe morgen Nachmittag von hier direct nach Berlin, wo ich übermorgen Mittag zu sein denke, von dort, wenns geht wie ich will, übermorgen Abend nach Königsseberg, Mittwoch nach Memel.

Ropenh. 23.

Ich habe den Brief gestern nicht expedirt, weil er doch erst hent mit dem Stettiner Schiff abgeht, ich aber nicht. Ich soll heut noch zum König, und sahre erst morgen, am Dienstag, ab, und zwar über Wismar. Mittwoch Nachmittag bin ich dann mit Gottes Hülse in Berlin, Donnerstag in Königsberg.

Nun leb sehr wohl mein Herz, und schreibe mir den nächsten Brief nach Eingang dieses nach Königsberg in Pr. post restant.

Gott behüte Dich und alle die Unsern. Dein treuster

vB.

257.

An

Frau von Bismarck geb. von Puttkamer Stolpmünde

Berlin. 27. Ang. 57.

Mein liebes Herz

Du wirst nun meinen an verschiednen Orten bruchstückweis geschriebnen Brief wohl erhalten haben, und über mein langes Schweigen durch benselben beruhigt sein. Ich habe Stockholm aufgegeben, weil ich die Schweden an denen mir lag ohnehin geschn habe und die Zeit mir ausging. Vorgestern Mittag Uhr habe ich mich eingeschifft, nachdem ich in Kopenhagen mit Liebenswürdigkeit überhäuft worden war, besonders von Oriola 1), der mich gar nicht wieder ziehn lassen wollte. Ich hatte eine sehr ruhige Uebersahrt, freute mich bis 10 an

<sup>1)</sup> Preußischer Gesandter.

1/4 Mondschein und den Kreideselsen von Möen, und wachte um 6 in Wismar auf, von wo mich eine heifte Kahrt auf überfülltem Zuge, nicht weit von Schönhausen (bei Havelberg) por= bei, um etwa 5 hierher brachte. Ich fand die Leute hier im alten Hader, founte gestern nicht fort, und mußte mich sehr steif machen, um heut los zu kommen. Um 11 sitze ich auf, morgen Abend bin ich mit Gottes Hülfe in Kranz oder doch in Königsberg. Es wird einem unglaublich schwer gemacht, ein Clenthier zu schießen. Sonntag über 14 Tage soll ich schon wieder hier sein; am 14. kommt der Raiser von Rufland her. Wenn um die Zeit jemand in Hohendorf ist, jo werde ich suchen dort auf einen Tag abzuspringen; aber Du darfit Dich deßhalb nicht derangiren, und auch keiner von den Hohendorfern, denn es ist unsicher. Nach Reinseld kann ich nicht vor meiner Rückfehr hierher, jo leid es mir thut. Die großen Leute wollten mich gleich ganz hier behalten, denn sowie meine versöhnende Sanftmuth den Rücken dreht, knurren sie mit einander, aber 14 Tage habe ich doch gewonnen. Ich hätte Kurland aufgegeben, wenn nicht Flesch meine erste Unfrage gleich mit Freudengeschrei als Zusage aufgenommen hätte. Er hat meine alten Freunde, feinen Bruder aus Efthland, Firts, Behr, Nolde sofort eitirt; sie wollen mir bis Memel entgegenkommen, und haben Jagden durchs ganze Feuerland bis nach Ranazungern arrangirt; ich sollte nur telegraphisch den Tag nennen, wann ich in Memel sein würde. Das habe ich denn schon von Helsingor aus, wo ich seinen Brief erhielt, auf nächsten Sonnabend gethan; ich kann nun nicht gut absagen um zu Euch zu kommen, und bitte die lieben Eltern um Verzeihung wegen meines Ausbleibens. Bielleicht kann ich gegen Ende September es noch nachholen. In Königsberg hoffe ich einen Brief von Dir zu finden. Die nächsten addressire nur post restant nach Polangen, wo ich auf der Post hinterlasse wie er mir nachgeschieft werden soll. Die herzlichsten Grufe an Eltern und Kinder, Tanten und Ontel. Haft Du Marie etwas von mir zum Geburtstag geschenkt? sonst werde ich es nachholen wenn ich komme. Gott jei mit Euch allen. Dein treuster

v 23.

258.

Mein Liebling Memel 29. Ang. 57.

Ich kann Dir zwar seit meinem vorgestrigen Briefe aus Berlin nicht viel Neues schreiben, aber Dir doch Nachricht geben, daß ich glücklich bis hierher gelangt bin, und Dir liebende Blicke über die See zuwerfe; wenn lettre nicht rund wäre, und meine Augen besser und das Wetter flarer, so könnte ich Dich vielleicht in dieser Sonnenuntergangsstunde auf der Stolpmunder Mole erblicken; Berge sind wenigstens nicht zwischen uns, denn ich glaube kaum, daß die Reljen von Weitenhagen bei der Freich' an die grade Linie von hier nach der Molensvitse reichen. Bon Nakel bis Dirschan habe ich meinen Gedanken die Richtung auf Reinfeld gegeben, und bei Elbing habe ich zwar nicht Hohendorf, aber doch den Drausensee gesehn, und etwas von Schlobitten. Ich lernte auf der Gijenbahn einen recht angenehmen Better von Keudell kennen, den Sohn von Sanden-Tuffainen. In Königsberg fand ich noch keinen Brief von Dir. und habe ihn nach Polangen bestellt, wenn er kommt. Außer dem auten und nicht theuren Gasthof zum Deutschen Sause habe ich wenig von der Stadt der reinen Bernunft gesehn, bin hent früh durch raupenverwüstete Tannenwälder und bei dem künftigen Wohnsitz der Wagner vorbei, nach Kranz gelangt, und mich dort mit Engel allein auf ein Dampsboot gesetzt, welches mich in etwa 8 Stunden über das langweilige Haff hierher brachte. Auf halbem Bege, bei Schwarzort, stießen zwei Kahnladungen Damen, die Sälfte aller Memeler Sonoratiorinnen, aus dem Seebade fommend, zu uns, und hier wurden sie von der andern Sälfte mit Jubel empfangen, sodaß ich am Landungsort alle hübichen Mädchen der Stadt um mich hatte, die im Ganzen nur von 3 Herren escortirt waren, den Hunden der Lämmerherde. Gin recht freundlicher Anblick, nach diesem ewig langweiligen Haff. Bon hier war meine Absicht hent noch Polangen zu erreichen, wozu man 3 Stunden nöthig haben foll; aber das liebe Rugland wird Abends um 8 zugemacht, und wenn sich seine Bjorten auch vielleicht mit silbernem Schlüffel öffnen ließen, jo ift das Untertommen bei einem dortigen Ruden vielleicht doch noch ichlechter, als der elende Gaithof, der hier unter dem Namen British hotel als eriter unter zweien figurirt, und nach Wanzen aussieht, obichon er vor 3 Jahren mit abgebrannt ist. Büste ich daß Fleich und Behr heut ichon bort sind, jo führe ich doch noch ins weite Ruftland hinein.

Grüße Alt und Jung, und schreib mir bald nach Polangen, wo ich Nachsendungsordre hinterlasse. Leb wohl mein geliebtes Herz. Dein trenster vB.

259.

Ralleten. 4. Gept. 57.

Mein Lieb

Es ist recht schlimm daß ich seit Ropenhagen keine Nachricht von Dir habe, aber ich bin jelbst Schuld daran. Ich habe wie Du weißst alles nach Polangen bestellt, und bin nun in Begenden gerathen, wo die Post von Polangen nur Ginmal in der Woche hingeht. Gie fann mir daher auf den Kreugund Querzügen der Ragd nicht folgen, und ich bekomme erst Rachricht wenn ich wieder in Polangen bin. Gott wird ja geben daß sie dann gut und nichts passirt ift. Roch habe ich fein Elenn gesehn, aber viel Reh und Hirich, und nette Leute. Alle Tage fehr früh aus, und bis nach Untergang der Sonne Ragd oder Kahren. Um 9 kann ich die Augen nicht mehr aufhalten, und schlafe wie Sack bis 4 oder 5, jo lange es geht; das wird mir sehr gut thun, ich werde mager und braun, besser wie Seebad. Am 14. muß ich leider in Berlin fein, also 13. aus Königsberg, 12., 11 [Uhr] Abends aus Memel. Erlege ich morgen oder übermorgen den Elch, fo finde ich soviel Zeit einen Abstecher zu Dir zu machen, ohne diesen Erfolg kann ich aber nicht umkehren, ehe mir nicht das Feuer auf den Rägeln brennt. Mein Ankleben in Hohendorf ist also ganz unsicher, und darf nicht in Deine Berechnungen gezogen werden. Ich werde ja in den sich in Polangen für mich ansammelnden Briefen sehn, wo Du zur Zeit der Rückfehr bist, und Dich finden, wenn ich die Zeit dazu behalte. Ende des Monats hoffe ich jedenfalls von Berlin zurück nach Vommern oder Hohendorf zu kommen. Jest muß ich aussiten, sie ichelten ichon, heut kommen wir zu äh — äh —1) nach Edwahlen, der mit mir nach Deutschland zurudfährt, nachdem wir etwas von dem gefrornen Rudes= heimer mit ihm getrunken haben werden. Die Leute find alle jehr liebenswürdig hier. Nächstens mehr, Fleich will nicht mehr warten. Herzlichste Grüße an die lieben Eltern Kinder und alle die Dir gut sind. Dein treuster n 93.

<sup>1)</sup> Baron Adolf Behr.

260.

Edwahlen. Sonntag.

Nur um Dir ein Lebenszeichen zu geben mein Herz, schreibe ich in 2 Worten daß ich wohl bin, und mit einem Fuß im Wagen nach Popen, an der Nordspitze des Landes. Behr grüßt herzlich. Gestern haben wir 3 Elenn erlegt, aber ich bin in 5 Jagdtagen noch auf keins zu Schuß gekommen. Sonnabend Abend bin ich in Königsberg, heut über 8 Tage, 13ten in Berlin. Behr begleitet mich dahin. Gott gebe in Gnaden, daß es Dir und allen Unsrigen wohl gehe. Dein treuster

vB.

### 261.\*

Mein Liebchen Königsberg. 12. Sept. 57.

Mit großer Freude habe ich Deine 4 Briefe in Polangen (welches übrigens nicht in Preußen sondern in Rußland liegt) vorgefunden und erjehn daß es Dir und den Kindern wohl ergangen ist. Du scheinst meine Briefe am 8. noch nicht ge= habt zu haben, was mir namentlich von dem ersten, den ich am 29. Aug. in Polangen gur Poft gab, unerklärlich ift, die beiden andern konnten billiger Weise noch unterwegs sein. Mir ist es jehr wohl gegangen, die Fenerländer waren alle von einer rührenden Liebenswürdigkeit für mich, wie man es ichwerlich in einem andern Lande als Fremder wiederfinden wird. Ich habe, außer diversen Rehböcken und Damhirschen 5 Glenn erlegt, darunter einen sehr starten Sirid, der nach gradem (nicht Band-) Maß, bis zum Widerrift 6 Fuß 8 Zoll hoch war, und dann noch den colojialen Kovi darüber trug, wohl 9 bis 10 kuß hoch in der Luft. Er stürzte wie ein Hase, da er aber noch lebte, ichog ich mitleidig meinen andern Schufz auf ihn, und kaum war das geschehn, jo kam ein andrer, wohl noch größerer, mir jo nah vorbeigetrabt, daß Engel, der lud, hinter einen Baum sprang um nicht übergelaufen zu werden; und ich mußte mich begnügen, ihn freundlich anzuschn, da ich keinen Schuß mehr hatte. Diesen Kummer kann ich noch garnicht los werden, und muß ihn Dir flagen. Gins ichog ich außerdem an, das werden sie wohl noch finden, und eins gründlich vorbei. 8 Stück hätte ich also schießen können. Borgestern Abend suhren wir aus Dondangen, und legten die 40 Meilen ohne Chanffee, durch Wald und Büste bis Memel in 29 Stunden gurud, im offnen Bagen über Stod und Blod,

daß man sich halten mußte um nicht berauszufallen. Nach 3 Stunden Schlaf in Memel gings heut früh mit dem Dampf= ichiff hierher, von wo wir hent Abend nach Berlin abfahren und morgen Abend dort ankommen. "Wir" sind nehmlich Behr und ich. In Hohendorf kann ich nicht anhalten, ich hätte heut ichon in Berlin sein müssen, meinem Urlaub nach; dann hätte ich aber die beste Jagd, die in Dondangen, mit den großen Birichen, oder Bollen wie sie dort jagen, aufgeben muffen, und hätte nicht gesehn wie die Achse eines Bauerwagens unter der Last des großen Thieres brach. Um Montag kommt der Kaiser nach Berlin, dazu sollte ich vorher dort sein, und sollte "einige Tage" vorher kommen! Ich schreibe Ontel Alexander von hier meine Entschuldigung. Hoffentlich kann ich von Berlin wieder zurück, nach Hohendorf und Reinfeld. Wenn aber der König nach Frankfurt geht, jo wird es unwahrscheinlich. Run leb wohl mein Engel, ich muß noch andre Briefe ichreiben; gruße herzlich die Eltern und Kinder und jage letztern, daß ich mich über ihre Briefe fehr gefrent habe. Dein treufter

v 23.

1858.

262.

Frankfurt a. M. 7. April 1858.

Lieber Bater

Ich danke Dir und der lieben Mutter von Herzen für die neuen Zeugnisse Eurer treuen Liebe, die ich aus meinen Beburtstagsbriefen entnehme, und mit Euch danke ich Gott taglich, und bei diejem Anlag bejonders für den reichen Segen, den er auf unfrer Häuslichkeit ruhn läßt. Wenn ich über die Sachen der Außenwelt mich verbittre, jo schäme ich mich jedes= mal meiner Undankbarkeit, sobald ich an Gottes Gnade denke, die sich in so reichlicher Fülle an unserm Familienleben bewährt, und jage mir, daß ich über nichts flagen will, jolange mir der Herr joviel Frieden, Frende und Trene in dem fleinen Staat von jieben Seelen beichert, zu dem wir zujammengewachjen find. Es wird mir dann jogar lieb, daß mir Berdruf von außen fommt, denn Sorge und Kummer kann doch im irdischen Leben nicht fehlen, und es ist besser auf der Strafe zu frieren als im eignen Hause. Deine Geschenke waren mir jehr willkommen, denn ich werde mich nun durch ichmutiges Wetter nicht mehr vom Neiten abhalten lassen, und Mutterchens Halstücher waren mir so nöthig, wie das liebe Brot. Wir gehn nun allmählich in das unbehagliche Stadium des Umzugs über; Osensezen, Tapezieren in dem neuen Hause, und vieles Bedenken über die Unterbringung unsres überslüssigen Mobiliars. Wir werden enger, aber wie ich glaube, behaglicher wohnen; Bälle können nicht stattsinden, anch keine diners über 20 Personen, und das ist mir garnicht unlieb. Die Verantwortung dasür trisst mich nicht, denn es war das einzige Haus was wir überhaupt haben konnten.

Sehr lieb ist es von Dir, Bäterchen, daß Du doch noch Schomingen ansäen willst, und Engels Gegenwart dazu besnitzest. Ich hatte in Gotha einen Centner Saamen bestellt, nach den spätern Nachrichten aber meinen Austrag zurücksgenommen; sollte er schon unterwegs gewesen sein und nun doch noch ankommen, so sindet sich wohl noch Platz dasür; wenn nicht, so ninß ich nich in die Folgen meiner Uebereilung schiefen. Dir, liebe Mutter, danke ich auch noch sür Deine Warmung wegen körperlicher Scherze mit den Kindern; ich hatte den Artikel auch schon gelesen und er hatte mir Eindruck gemacht. Es ist ein schrecklicher Gedanke, so ein Kind zu verlieren.

In der politischen Welt steht äußerlich die dänische Frage hier im Vordergrunde, besonders nach der unbefriedigenden Erklärung die wir aus Kopenhagen erhalten haben. den Coulissen aber ist die andre Frage die wichtigere, wie wir ums zum Bunde und zu Deftreich auf die Dauer stellen können. Die antipreußische Gesimming der meisten deutschen Regirungen, Destreich an der Spitze, prägt sich immer klarer und fester aus; in einigen schwebenden Fragen nuß es über furz oder lang dazu kommen, daß Preußen die Bundesbeichlüsse nicht als recht= mäßig anerkennt, wenn die Majorität auf dem bisherigen Bege weiter geht. Sie wollen die Bundesverfaffung zu einem Net für Preugens Unabhängigkeit ausspinnen, und ihre Mehrheitsbeschlüsse an die Stelle der Berträge jeten. Wenn man in Berlin keine feste Position gegen diese Anmagungen nimmt, jo werden die Uebergriffe einen Boden gewinnen, auf dem wir fie nur schwer befämpfen können, und endlich werden wir viel= leicht zu fehr ungelegner Stunde und mit dem Anschein von Unrecht, brechen müffen, um jelbständig zu bleiben. Man läßt das Unfraut zu groß wachsen.

Bis auf die Erkältungen welche die Jahreszeit mit sich bringt, geht es mir leiblich wohl, Johanna hat dergleichen auch

oberstächlich mit Schnupsen durchgemacht, die Kinder aber sind mit Gottes Hilfe ganz wohl. Euch liebe Eltern wird ja die göttliche Barmherzigkeit auch vor Leid und Krankheit bewahren, in der Zuversicht bin ich Dein treuer Sohn v. Visuarck.

263.

Berlin. Dienstag.

Ich rechne darauf daß ich morgen früh werde reisen können, und also morgen Abend wieder bei Dir, mein Herz, eintreffe, wo es jedenfalls netter ist als hier, wenn auch die Gardinen Hier intriquiren alle gegen alle, und jeder hofft, daß ich meine Cier mit in sein Rest legen werde. Die Folge ist daß ich kaum des Rachts zur Ruhe, und doch in ordentlichen Beschäften nicht vorwärts komme. Heut Abend bin ich bei der Pringeffin, dann fpat zu Bett und früh auf, ich werde fehr mude in Deine Urme finten. Zu Allwinen werde ich Silbebrand ichicken, es ist recht ichon daß Du an das gute und unreinliche Wefen dentst. Die Nachrichten vom alten Schreck 1) find fehr traurig; die Leuchte des Geistes erlischt, und man bezeichnet es als eine Hoffnung, daß es bei der zunehmenden Schwäche nicht lange dauern könne. Doch wenn es Gottes Wille ift, fo kann Er diese menschliche Sorge zur Thorheit machen, und die prächtigen braunen Augen wieder flar werden lassen. Der Fall findet tiefe Theilnahme hier; die Reise nach England, die der alte Herr wider Willen aus Pflichtgefühl mitmachte, hat seine letten Kräfte aufgerieben. Ich habe noch viel zu thun, wenn ich morgen früh fortkommen will, darum schließe ich. Gelingt es mir nicht, so bin ich spätestens Donnerstag Morgen in Frankfurt. Biele Gruße an Behrs, die doch hoffentlich nicht vor meiner Ankunft abreisen werden, denn hier ists noch kalt, und in Kurland fälter. Geftern Abend war ich bei Eb. Stol= berg, sie grüßt Dich sehr. Dein treufter n. 23.

264.

Liebe Mutter Frankfurt 1. Aug. 58.

Deine beiden lieben Briefe haben mir in meiner Ginfamkeit große Freude gemacht; jedes Lebenszeichen meiner geliebten An-

<sup>1)</sup> General von Schreckenstein.

gehörigen füllt in etwas die Leere, die mich umgiebt, und die mir besonders gestern Abend, bei Eingang Deines Briefes vom 26., recht empfindlich war. Ich hatte den Prinzen von Preußen bis Rüdesheim begleitet, von da nahm mich Prinzen Carl nach Schlangenbad mit, wo neben Frankfurter Sirenen eine angenehme Bejellichaft war, der Carliche Hof, die Fürstin Liegnit, eine Kürftl. Solmsische Kamilie mit Söhnen und Töchtern, Gräfin Lottum, vor allem deren reizende Tochter, Gräfin Pourtales, und andre Bekannte. Dann war ich einige Stunden in Wiesbaden, in Geschäften beim König von Holland, und fam im stillen Hause grade mit dem Abendroth an, welches recht schon auf dem Tannus lag, aber doch nicht grade luftig stimmt. Rachdem ich mir Thee gemacht und zwei falte Hühner gegeffen, schlief ich heut bis 10, denn seit niehren Rächten war es nicht recht viel damit geworden. Gin Brief von Johanna, der heut früh anlangte, giebt mir sonst gute Nachrichten. Ich habe eine schwache Hoffmung, daß ich vom 12. an mir etwa 3 Wochen frei madjen kann; dann komme ich gleich, obschon mir eben eine verführerische Jagdeinladung nach Schweden zugeht. Ich werde aber guter Kamilienvater sein und abschreiben. Die herzlichsten Gruße an mein liebes Bäterchen, gegen den ich vom wärmften Danke erfüllt bin für die Sorge die er den Schonungen gewidmet hat. Engel hat mir gejagt, wie viel Mühe, Rojten, und Inspectorkampf dabei gewesen sind. Gott wird es ja den Rindern jegnen, daß fie im Alter den Genuß davon haben. Leb wohl. Dein treuer Colm v. B.

264 a.

Berlin. Montag. 30. August 1858.

Mein Herz gestern morgen bin ich glücklich hier, Hôt. Royal, angelangt, aber noch kein Anklamer 1). Länger als bis Morgen kann ich ihn nicht erwarten. In Danzig kam ich nur knapp zu rechter Zeit, und wenn die beiden Postillions von Berent und Renfrug nicht fuhren wie die Engel, so wars zu spät. Begend ist schön bei Marienjee und Stangenwalde. Danzig sieht man zu spät. Hier ist alles zum Mannöver, ich muß arbeiten, sonst ritte ich hin, und sähe Frits 2) in roth auf gelbem

2) Graf Bismark-Bohlen, Kommandeur der Gardehusaren.

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung "Anklamer" ift mir unklar, vermutlich irgend ein pommericher Befaunter.

Heisen, ich sucher Wahne. Er soll aussehn wie ein junger Attila. Der König ist zurück, aber nicht besser, einige sagen, übler. Die Regentschaft wird eingerichtet, und dazu die alten Kammern nochmals berusen, wahrscheinlich Mitte Oftober, da sie erst 3. November erlöschen. Leb wohl mein Lieb, gebe Dir Gott dasselbe schöne warme Vetter wie hier gestern und heut ist. Nachts Gewitter, und heut wird es auch wohl nicht aussbleiben, ich suche die Sommerkleider wieder heraus. Dein treuster

265.

MI

Frau von Puttkamer geb. von Glasenap Heinseld bei Zuckers in Pommern Viebe Mutter Franksurt 17. Det. 1858.

Erft heut, an Deinem Geburtstage jelbst, komme ich an mein Tintfass um Dir zu ichreiben, noch etablirt in Johanna's Zimmer zu ebner Erde, wo ich meine Zuflucht vor dem Wirrwarr des vorgestrigen diners gesucht habe. Es war gräßlich im Hause; ichon vom Montag an wußte ich eigentlich nicht mehr in welchem Zimmer ich wohnte, noch weniger wo jedes Stück meiner Möbel und Sachen hingerathen war. Das meiste liegt noch auf dem Hausen in den Kinderzimmern; dabei war es recht falt in diejen Tagen und immer alle Thüren offen, und die Hämmer von Tapezier und Schreiner gingen wie eine Delmühle. Zwei Tage habe ich mich auf die Jagd geflüchtet, und dann waren zum Trojt des Koches noch täglich Zwijchen-Diners. Einmal, ich glaube am Dienstag, hatte ich fämmtliche Beders hier, einschließlich Mare, und war am Abend bei ihnen; zu meiner Neberrajchung war Johannas Flügel gar nicht verstimmt. Den Mittivoch waren Harry Arnims, Mann und Frau, den Tag über bei mir, am Donnerstag Schulenburg aus Rassel, und vorgestern war ich von früh an in 3 verichiednen Uniformen, und am Abend noch als Menich auf einem Ball bei der Lutteroth. Gestern hatte ich ein Resterfrühftück, mit 4 Manen, Gagette 1), Dalwigk, und Reckum, zwei von Johanna's Lieblingen, die sie Dir beschreiben wird. Un= mittelbar vom dejeuner, d. h. um 6, gingen wir zum diner

<sup>1)</sup> Hauptmann.

bei Metzlers, große Gesellschaft und Weinlese-Feuerwerk im Garten. Heut esse ich bei Rechberg, dem alten Metternich zu Ehren. Das Leben wäre um vieles angenehmer, wenn die

Vergnügungen nicht wären.

Als ich dies heut früh schrieb, wurde mir josort die Lehre, daß Geichäfte auch ihr Lästiges haben. Gine telegraphische Depesche in Chiffern klingelte sich herein, und als ich sie ent= räthselt und beantwortet hatte, mußte ich zum Großherzog von Medlenburg, dann zum Kurfürsten von Hessen, die beide für einige Tage hier sind, endlich zu Montessun 1), und mir blieb faum die Zeit, mich zu meinem Rechbergichen Diner in Berfassung zu setzen, von dem ich eben heimkehre. Rimm zu diesem Treiben noch eine gewisse Anzahl von Sitzungen, Berichten nach Berlin, und collegialischen Besuchen, so werde ich entschuldbar erscheinen, daß ich weder Dir noch Johanna seit beinah 8 Tagen geschrieben habe. Das Diner lief gut genug ab; 29 Personen saßen in der That am Tijch, und zwar in sehr breiten Uniformen. Engel hat sich viele Mühe gegeben, um die Entbehrlichkeit Dürnbrocks zu beweisen, der sich zur Hülfe anbot, und demnächst auch mit auswartete. Schon Tags vorher war der Tijch jertig gedeckt. Ich hatte in Berlin beautragt, alle Diners u. dergl. zu unterlassen, und nur eine gottesdienstliche Feier abzuhalten. Bielleicht ist es aber des Königs wegen gang gut, daß man der Sache einen äußerlicheren Unftrich gegeben hat; wenn er erfährt, daß alles wie gewöhnlich war, jo wird ihn das in Betreff seines Zustandes ermuthigen. Gben erhalte ich wieder eine Deveiche von 130 Chiffern über das unfelige Holîtein; nachdem ich sie entzissert und beautwortet habe, ist es bald Mitternacht geworden, und ich bin noch garnicht zu dem gekommen, was ich eigentlich mit diesem Briefe wollte, nämlich Dir von gangem Bergen Gottes Segen zu Deinem neuen Lebensjahr zu wünschen, und Dir zu danken, für alle Liebe mit der Du mich im vergangnen geliebt haft. Ich bin leider jo kurze Zeit nur mit Dir zusammen gewesen, wie kaum in einem der frühern Jahre seit meiner Berheirathung, und meine Hoffnung im Berbst noch einmal im lieben stillen Reinfeld einige Wochen bei Euch auszuruhn, hat sich nicht verwirklicht. Ich will aber nicht darüber klagen, obichon ich geschäfts= und menschenmüde bin; jondern ich will Gott danken, für alle

<sup>1)</sup> Französischer Gesandter.

Barmherzigkeit die er an uns bewährt hat, und Ihn hoffnungs= voll bitten, daß Er uns 3 Generationen auch ferner mit Seinem Segen nabe bleibt. Bon Johanna habe ich heut zwei Briefe augleich, den einen mit Zeilen von Dir erhalten. Ich fürchte daß die Tranben wieder nicht gut angelangt find, sonst wollte ich gern mehr ichicken. Deine eingemachten Früchte werden sich hoffentlich besser halten; ich schicke sie morgen ab. Ich werde aljo morgen nach B. fahren. Bon dort ichreibe ich an Johanna; ihren Brief an die Becker habe ich beforgt. Der Borfall mit Westphalen betrübt mich, wegen mancher Details dabei; gewiß folgen noch mehre Beränderungen, jobald die Regentschaft beeidigt ift. Daß ich persönlich gegen meinen Willen davon betroffen werde, ist nicht wahrscheinlich, und quand même, die große Frage ist ob Manteuffel bleibt; ich glaube es, obschon ich überrascht bin von der einstimmigen Feindseligkeit der Berliner Preffe gegen ihn. Wenn er ginge, jo konnte daraus eine Berjetung für mich folgen, meine ich nämlich; in der großen Politik wird sein Bleiben oder Gehn, wie alle etwaigen Personal-Alenderungen, eine jehr einschneidende und dauernde Berande= rung nicht bedingen. Alles findet sich ichliefilich doch wieder in die nothwendigen Geleise, und nichts wird so schlimm oder so aut in der Welt, als es vorher aussieht. Herzliche Grüße an Bater, Johanna, und die 3 Kleinen, von denen ich mich freue mir Gutes zu lesen. Dein treuer Sohn

v B.

1859.

266.

Berlin 15. 1. 59.

Mein liebes Herz

Ich habe gestern schon durch Engel Nachricht von meinem Wohlbefinden geben lassen, da es mir nicht möglich war, an den Schreibtisch zu gelangen. Gleich nach der Ankunst vorgestern habe ich einen Theil meiner Meldungen und Besuche gemacht, Sitzung, dann beim Prinzen dinirt, den Abend mit Roon, Alvensleben, Moritz zugebracht; gestern um 7 auf, zur Jagd nach dem Grunewald, wo ich garnicht zu Schuß kam und sehr müde wurde, aber doch manches interessante Gespräch sühren

konnte. Um 5 zurück, zu einem diner mit Hans, Oscar, Ale= rander, Morit, Wagner, Eberhard, Somnitz und dergl., am Abend Gesellschaft bei Redern; hent viele Besuche und Meldungen, diner mit Damen bei Oscars, Abends auf die Prinzes eingeladen bei Adlerberg1). Weißt Du daß Carl Canit verlobt ist? mit einer jungen Engländerin! weiter weiß man auch hier nichts von ihr. Sie wird schweren Stand mit dem Junggesellen-Teufel in ihm haben. Pourtales ist wirklich ernannt für Wien. D. Usedom kämpft noch immer für Frankfurt, aber ohne Aussicht auf Erfolg; sie wird wohl nach Brüffel gehn, Savigny vielleicht nach Minchen, Goltz nach Constantinopel. Kür mich ist man am Hofe liebenswürdiger wie je, der Prinz ganz besonders, aber auch die Prinzessin. Die Minister sind in unbehaglicher Lage; der Prinz drängt sie nach rechts, ihre angeblichen Freunde in der Kammer zerren nach links, und Einen Weg kann der Mensch doch nur auf einmal gehn. 3ch denke noch immer Donnerstag zurück zu sein, obschon der Prinz die Hoffnung ausdrückte, daß ich länger würde bleiben können. Bisher habe ich keinen Brief von Dir. Gruge die Kinder und Jenny. Dein treufter v B.

Gben kommt Dein Brief, viel Dank.

#### 267.

Berlin. Montag. 24. 1. 59.

Mein liebes Herz, ich habe rechtes Heinweh hier im alten Gasthof, und mit den langweiligen Besuchen und Diners alle Tage. Zum Minister hier wäre ich garnicht zu gebrauchen, ich würde melancholisch über alle die Menschenföpse die man ansehn und hören muß. Jedesmal wenn ich sort will, handelt man mit mir, ob ich nicht noch 2 Tage bleiben könne. Ich weiß nicht warum, denn es ist hier nichts zu thun; nur daß ich vorbaue, damit wir nicht nach Paris oder Petersburg kommen. Schon zum Aerger sür die intrigante Schwätzerin die Usedom will ich in Fr. bleiben, wenns irgend Gottes Wille ist. Ich denke daß entweder Pourtales nach Paris kommt, oder Septi Reuß vor der Hand und vielleicht dauernd da bleibt.

<sup>1)</sup> Ruffischer Militär=Attache.

Arnims haben ehrlich die Absicht zu uns zu kommen, und er kann jetzt wirklich nicht fort von hier, ohne den gerechten Born aller politischen Freunde auf sich zu laden, da er der einzige von den etwa 10 Mann der äußersten Rechten ist, den sie in die Ausschüffe gewählt haben. Beut habe ich nun den Prinzen direct fragen lassen, ob er erlaubte daß ich am Mittwoch ab= reiste, und habe absichtlich den dienstlichen Weg dafür gewählt, um ein bestimmtes ja zu erhalten, da ich keinen Grund sehe, weshalb er nein sagen könnte. Teltower Rüben werde ich gern bringen, aber noch hat die Confine nichts von sich hören lassen. Theodor Carlsburg ist hier, sehr matt und gebrochen, und sein Carlchen, der plöglich solider Gutsbesitzer von Uenglingen geworden ist, und eben seine Wolle verkauft hat. Um Michaelisplat bin ich Sonnabend Abend mit Morit gewesen. Laura und Emma 1) jehn recht wohl aus, die Tante aber hört viel ichwerer: junge Lasia sehr niedlich, trot Kümmeltuch; Spickgans, Neunaugen, und großes Staunen, daß ich von dort noch nach 10 Uhr in Gesellschaft zu Budberg wollte. Harry ist vorgestern nach Rassel; ich wollte ich wäre auch erst soweit, ich bin nie so gasthofsmüde gewesen. Die Rechnung ist wohl= feil im royal, nur Wagen unanständig theuer, ich fahre gar= nicht mehr. Ueber Hatzelds Leiche schwebt ein ganzer Wirbel von Krähen, am lautesten frächzt Dlympia2); sie wollen nun alle nach Paris oder London, bloß ich nicht.

Leb wohl, mein Engel, grüße Kinder, Jenny und Beders. Dein treuster

268.

Berlin. 7. 3. 59.

Mein Liebstes Bestes

Hot. royal. Ich habe gestern garnicht gründlich und Dir Abschied nehmen können, in dem Menschenknäuel, und von den Kindern auch nicht. Ich behielt ein unbestiedigtes Gesühl davon, und das ganze Wetter war drückend traurig. Der letzte gute Blick war auf Beckers; ich wars ihnen, da ich nicht gleich eine Karte sand, einen Bleisstift als Zeichen letzten Grußes zu, und ich fürchte in jemandes

2) Gräfin Ufedom.

<sup>1)</sup> Frl. von Puttkamer, Schwester von Frau Laura Lastus.

Gesicht. Trot der trüben Beleuchtung schien mir Vockenheim, und die Gelände von Vilbel nie so schön wie zum Abschied. Bei Butbach wurde es dunkel von außen und von innen. Heut schient eine kalte gleißende Sonne mit Wind und Staub, rechtes Diplomatenwetter. Einen Besuch habe ich schon gehabt, Zietel, der sich Dir empfiehlt. Er will gern nach Franksurt a. D. zur Regirung, vermuthlich weil er sich im Datum der Briefe aus alter Gewohnheit immer versieht.

Mir ist wohl, aber voll weher Sehnsucht nach Dir. Grüße und herze die Kinder für mich und sage viel Liebes an Beckers. Dein treuster, mit allen Segenswünschen die ein Menschenherz bergen kann.

Gieb Dir auch Nachtruhe!

269.

Berlin. 9. 3. 59.

Mein sehr liebes Herz

Biel Dank für Deine Briefe, die gestern und heut eingingen; ich kann Dir nur in wenig Worten Nachricht geben, daß ich gefund bin, und froh sein will, wenn ich mich über 8 Tage unterwegs befinde, früher wird es wohl nicht werden. Rett ist es 2 Uhr, und ich habe die erste freie Minute seit bem Aufstehn, muß aber gleich aus. Geftern den ganzen Tag umherfahren und einschreiben und melden, zu Mittag bei Malle, Abends großer Ball beim Prinzen, unter Malle's Leitung Lanciers zum ersten Mal aufgeführt. Klüber 1) kommt Montag ober Dienstag früh genug. Frage doch Fonton2) ob er den Wagen anderweit verkaufen kann; wo nicht, so behalte ich ihn natürlich, da der Handel abgemacht ist. Es war ein Russe in Fr., der ihn haben wollte. Budberg will mir eine Malle-Post besorgen, das geht bequemer, 24 Stunden schneller, mit einem ruff, sprechenden Conducteur und mehr Belag für Bepack; und den Kontonschen Wagen müßte ich in Pleskow stehn laffen, oder per Eisenbahn nach Bet. schicken. Die Reparaturen die Fonton jett daran hat machen laffen, würde ich gern ersetzen, wenn er keine Gelegenheit zu anderweitem Verkauf hat, auch

\*) Russischer Gesandter in Franksurt.

<sup>1)</sup> Attaché und Lieutenant im 9. Hufaren-Regiment.

den Wagen ganz behalten, wenn ihm der Rückhandel ärgerlich ist. Forsche das durch Mengden<sup>1</sup>) aus. Mit Ramasse ist es sehr gut so. Wenn der Fuchs nicht dort verkauft wird, so kann ihn Pütsch herreiten; hier sind Pserde sehr gesucht. Pütsch werde ich wohl nicht nach P. mitnehmen können, da mir Werther sagt, daß ich mehr wie höchstens 2 Leute, die nicht russische sprächen, keinenfalls verwenden könnte. Sage es ihm noch nicht desinitiv, aber bereite ihn darauf vor. Die Fr. v. Werther ist voller Thränen, daß sie von Pet. hat fortmüssen. Er meint daß sich mit dem Gehalt leben ließe, obgleich ich alles gräßlich theuer sinde was er mir erzählt; er hat noch übrig behalten.

Ich muß fort. Gott sei mit Seiner Gnade bei Dir und uns allen. Herzliche Grüße an Kinder, Jenny, Beckers, Gayette. Dein treuster

hier wechselt Schnee und Sonne.

270.

Berlin. 11. 3. 59. 7 Uhr früh.

Mein geliebtes Herz

Ich bin im Begriff nach Stettin zu fahren, theils um Bernshard zu sehn, theils wegen einiger gerichtlichen Sachen mit Kniepshof. Heut Abend komme ich wieder, zu einer Soiree bei Malle. Ich setze mich nur einen Moment ans Papier, während ich Thee trinke, um Dir und den Kindern für die gestrigen Briefe zu danken, und Dir zu sagen daß ich stets an Euch denke und gesund bin.

v B.

271.

Berlin 12. 3. 59.

Mein theures Herz

Fonton ist die Liebenswürdigkeit selbst mit seinem Wagen; danke ihm sehr dafür. Es war mir beinah wieder leid mit der Absage, nachdem ich ersahren, daß mir die Kosten ersest

<sup>1)</sup> Ruffischer Legationssecretar in Frantsurt.

werden, wenn ich den Wagen von Pleskow mit Cijenbahn nach Pet. schicke. Gestern war ich in Stettin, wo ich zu meiner Kränkung Bäterchen nicht auf dem Landtag fand, fondern den langweiligen Landrath. Ich fuhr nach einigen Stunden wieder fort, obichon ich eine sehr nette Cousine vorsand, Fr. von Ger= lach née Rohr. Bernhard grüßt natürlich, viele Andre auch. Hierbei schicke ich Dir eine Zeichnung des Wertherschen Quartiers; gang richtig kanns nicht sein, das bisherige Speisezimmer hat sonst kein Licht. Ich werde es ja sehn. Möbel glaube ich nehmen wir soviel wie möglich mit, auch geringe, Rüchengeschirr 2c. Werthers scheinen sehr theuer. In Passow habe ich gestern 12 hochst. Rosen gekauft, die heut nach R. abgehn. Schreibe von der beiliegenden Quittung die Namen ab, und schicke die an Mutter. Gern würde ich von Dirschan auf einen Tag nach Reinfeld; aber ich fürchte man hält mich hier bis zuletzt auf, und dann heißt es "in größter Gile nach P." 3 Tage Aufenthalt wurde ich brauchen, 1 hin, 1 da, 1 guruck. Ich werde jehn. Die Rojen schenke ich Muttern. Ebenjo Malwine das Photo der Großmutter.

Vor Ende der Woche komme ich nicht fort. Die Indiscretion in "Nord" ist unangenehm, besonders für Dan; die Sache ist schon in hiesige Blätter übergegangen. Grüße alle, auch Wentzel, ich würde ihm bald antworten. Leb wohl in Gottes Hut. Dein treuster

Es freut mich jehr daß Marie fleißig übt. Mit den Wanzen und Läufen ist's Unsinn. Die R. soll nur in ihrer eignen Perrücke suchen. In Frankfurt sind grad so viel und hier auch.

272.

Berlin 17. März 1859.

Mein geliebtes Herz

Ich bin noch immer hier, zu meinem größten Verdruß; ich weiß garnicht mehr was ich anfangen soll und was antworten auf die ewig wiederholten Fragen nach meiner Abreise. Sonnsabend hatte ich mir zum letzten Termin gesetzt, und gestern wurde mir gesagt daß ein Vrief des Prinzen an den Kaiser den ich mitnehmen soll erst anfangs nächster Woche fertig werde. Gestern empfing ich schon im Vett Vesuch, und einer löste den

andern ab, jo daß ich länger als 2 Stunden nicht zum Aufstehn und Auziehn gelangen konnte. Ich hatte Dir schreiben wollen, gestern, vorgestern, aber ich blieb belagert, so daß ich den letten Besuch jedesmal gewaltsam entsernen mußte um eiliast meine eignen Bange vor dem Effen zu machen. Borgestern diner Schleinitz, gestern Prinz Carl, heut Bubberg. 3ch bin förmlich erbittert über dieses nichtsthuende Zeittodtschlagen, bei dem man nicht zu Athem kommt. Das Packet mit Reise= bequemlichkeit habe ich hent erhalten. Ich werde Sonnabend oder Sonntag nach Schönhausen, wahrscheinlich mit Malle. Was Olympia über sie sagt, ist Unsinn; sie hat sie im ganzen Winter kaum gesehn. Malle hat 3 Monat im Winter gekij= singert, was ihr sehr gut bekommen, sie ift etwas stärker ge= worden und recht heiter. Sprich sehr vorsichtig zu Olympia; Geschichten wird fie zwar doch erzählen, wenn Du auch den Mund nicht aufthuft. So eben bekomme ich die telegr. Ant= wort von Betersb., daß ein Poftwagen auf der Granze für mich bereit sein werde. Ich brauche also Fontons nicht; danke ihm nochmals, und suche ihm wenigstens die neuen Instandsetzungs= kosten beizubringen, das ift unter allen Umständen billig, da sie nur für mich ausgegeben sind. Er ist der liebenswürdigste College den je einer gehabt hat. Sprich doch mit Chrift wie Du die Silbersachen schicken und versichern sollst, besonders auch gegen Stehlen. Wenn sie in einer Rifte gleich allen andern sind, so könnte leicht grade diese Kiste wegen ihrer Schwere abhanden kommen ohne daß man recht weiß, an wen man sich dafür zu halten hat. Ich hoffe daß Du ichon beim Packen bijt, es wird Dir sonst über ben Hals kommen, und wenn die Sachen mit wohlseiler Segelfracht gehn, so find sie doch einige Monat unterwegs. Bielleicht thate man besser, die Möbel welche neu gekleidet werden sollen, gleich in Darmstadt zu überziehn, und fertig absenden zu lassen, da die Petersburger Arbeit theurer sein wird, und sie dort mehr von den Stoffen stehlen die man dazu mitbringt. Was denkst Du von anliegenden Stoffen? mir scheinen sie wohlseil, und die Sandlung hat foliden Ruf. Die halbseidnen sehn wie Seide aus, und wären vielleicht für alle, besonders aber für die grünen Möbel in meinem Zimmer gut, auch zu Portieren. Es ift nur mit der Zeit sehr knapp, wenn die Arbeit dort noch gemacht werden soll, und vielleicht besser, dem Petersb. Tapezier Tribut zu zahlen. Che ich nicht dort ein Haus gesehn habe, läßt sich kaum die Farbe der Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

Ueberzüge bestimmen, oder was mit soll; vielleicht ist grade ein möblirtes Quartier zu haben. Findest Du das Werthersche nicht eng, wenn wir in Einer Etage wohnen wollen? Adler= berg fand es sehr theuer. Ich dränge was ich kann nach P., da ich Dir doch von da schreiben will, ehe Du F. verläßt, und Deinen dortigen Aufenthalt nicht ohne Noth verlängern möchte. Du kannst hier nicht durchreisen und in P. nicht er= scheinen, ohne Dich hier am Hofe zu präsentiren. Das giebt dann noch Aufenthalt hier, und es wäre gut, wenn Du Malle oder die Eberhard St. noch hier fändest, um Dir mit Rath und That bei zu stehn. Souft gieb Dich Hätchen 1) und der Oriola 1), oder Virginie2) in die Hände, damit sie Dir sagen wie und wo. Besuche auch die alte Generalin Rauch, die Wittwe meines alten Gönners, eine sehr gute Frau, mit einer liebenswürdigen Tochter in P., wohnt Matthäi Kirchftr. 15. 1 Tr. Ich glaube wir thun qut alle Möbel, die nicht einfaches ungeschnitztes Holz sind, mit= zunehmen. Alle Betten gewiß. Aus meinem Schreibtisch mache ich mir nichts; auch das Bücherschapp ist ungeschickt und das Gewehrspind. Der Untersatz des Bücherschapps ist gut, nur muß er höher stehn; ich werde mir irgend ein Möbel aus= benken, auf das ich ihn stelle. Das Buden ift so angreisend. Einen neuen Schreibtisch werde ich hier wohl kaufen. Leb jehr wohl mein suffes Herz; vor Dienstag fahre ich nicht. Gruße herzlich; Gottes Barmherzigkeit beschütze Cuch Alle. n 23.

Wachsen dem den Kindern die schlechten Zähne nicht mehr wieder, daß sie plombirt werden müssen?

273.

Berlin. Montag Ohne Datum. 21. 8. (?)

Mein liebes Herz

Ich war in Schönhausen, mit Malle, die alten Bellins selig darüber. Er ist schon sehr zitterig. Ich konnte vor Geschäften nicht zum ruhigen Anschauen gelangen. Die Kirche ist recht schön geworden. Gestern habe ich Potsdam abbesucht, Prz. Fr. Carl, Wagner, Hans, Friz. Heut treibe ich nun meine Abreise wieder; bis 31. März ist Werthers Quartier mir dise

<sup>1)</sup> Balastdamen.

<sup>2)</sup> Die andre Gräfin Bade, Sofdame bei Pringef Carl.

ponibel, wenn ich mich bis dahin nicht entscheibe; auch verliere

ich viel an Gehalt, wenn ich nicht vor April dort bin.

Es ist am Besten daß alles was noch im Keller ist nach Petersburg geht. Wer weiß wer es in Schönhausen austrinken würde. Schicke also die ganze Geschichte außer dem rothen Tischwein aufs Wasser.

Klüber ist in Stettin und sucht den Rothen 1). Ich muß aufs Ministerium. Dein treuster vB.

Duäle Dich nicht noch mit socialen Berpflichtungen, Du hast garkeine mehr, und kannst Dich als abgereist für alle langweiligen Leute betrachten.

### 274.

Berlin. 22, 3, 59.

Mein geliebtes Herz

Es ist grade gekommen wie ich vorhersagte. Nachdem man mich 16 Tage ohne Noth hier hat warten lassen, hieß es gestern Abend um 5 daß ich schlennigst reisen müsse, und spätestens heut Abend. Das thue ich nun nicht, sondern fahre erst morgen, Mittiv. Abend, und habe auch da Noth daß ich mit allen Abmeldungen fertig werde. Deine Klage daß ich Dich mit Schreiben schlecht behandle zeugt von weiblicher Ungerechtig= feit; ich habe am Freitag und am Montag geschrieben, Sonntag durch Klüber schreiben lassen; hätte ich dazwischen schreiben wollen, so mußte es aus dem Genthiner oder Potsdamer Bahn= Coupee fein. Wenn Du fäheft wie mirs hier geht, so würdest Du mich bewundern daß ich überhaupt schreibe. Daß wir nur 1 Jahr in P. bleiben, glaube und wünsche ich nicht, und wenns auch wäre, so ist es dasselbe ob wir dann unfre oder Werthers Sachen in P. auf dem Halse haben; es kommt lediglich darauf an, welche wohlfeiler herzustellen find zu unserm dortigen Bebrauch. Herzliche Grüße an Kinder und Jenny und Beders und Gayette und Gisendechers u. s. w. Heut über 8 T. laufe ich mit Gottes Hülfe Schlittschuh auf der Newa. Buding der mich eben besucht, sagt, er würde mich meiner Gesundheit wegen nach Pet. schicken, wenn ich nicht ohne das hinginge. Dein treuster vB.

<sup>1)</sup> Lieutenant v. Schreckenstein.

275.

Berlin 22. 3. 59.

Zwei Briefe an Einem Tage, mein Liebchen was willst Du noch mehr? Dieser aber wird Dir erst einige Tage später zuzgehn, in Begleitung meines anticipirten Geburtstagsgeschenkes. Mögen sie Dir niemals Thränen bedeuten, wenigstens keine des Kummers. Du kannst sie bei Friedeberg noch umtauschen, und entweder eine doppelte Neihe kleinere dasür nehmen, oder egalere, oder ein andres Schloß, oder was Du sonst willst. Es ist so wenigstens gleich etwas verwendbares, und wir können es später vervollständigen. Ich habe kein Urtheil über derzgleichen, Friedeberg behauptet, ich hätte einen guten Handel gezmacht, natürlich.

Morgen reise ich nun definitiv, übermorgen 2 Uhr in Königs= berg. Meine Abschiedsaudienz beim Prinzen habe ich eben ge=

habt, jett fahre ich zur Soiree bei der Prinzes.

d. 23. Die letzte Berliner Nacht ist vorbei, und ich bin recht froh darüber. Diese unfruchtbare Geschäftigkeit und Gastschösseristenz ist auf die Dauer unerträglich. Mein nächster Brief wird wohl von Königsberg sein. Leb wohl, Gott behüte Dich und die Kinder und alles Liebe

Dein Treuster.

276.

Königsberg. 24. 3. 59.

Mein geliebtes Herz

Vor zwei Stunden bin ich hier angekommen, und schon hält der Postwagen vor der Thür, 1 großer 4spänner und 1 Pack-wagen mit zwei. Morgen Mittag denke ich in Kowno zu sein. Wir sind beide gesund und munter, und grüßen herzlich. Hast Du Friedebergs Sendung erhalten? Viel Liebes an die Kinder, Jenny und alle Freunde. Klüber ist etwas altzüngserlich, er muß heirathen. Möge er dabei so glücklich wählen, wie Dein Trenster, ich gönne es ihm.

#### 277.

Rowno. 25. März 59. 11 Uhr Ab.

Mein Lieb! von Königsberg Schneegestöber bis hier, 6 Zoll hoch, alles weiß, 2 bis 7 Grad, Eis. Auf 32 Meilen 28 Stunden

mit Courierpferden gesahren, in Preußen und Rußland gleich schen bei schöner klarer Winternacht über Niemen gessetzt, alte Stadt, Flußuser bergig, hübsch beleuchtet von Sternen und Schnee und Hauslichtern, schwarzes rauschendes Wasser, breit wie Elbe. Russen sehr liebenswürdig, aber schlechte Postspferde, und manchmal garkeine. Hier wollen wir 4 Stunden schlasen, dann weiter nach Düna. Gute Nacht, grüße. Dein treuster

Vor Dienstag sind wir schwerlich in Petsbrg. Der Winter fängt auch hier zu unsrer Freude eben an, bisher war kein Schnee.

## 278.

Rzcz, 27. März. 59.

Nur mit einigen Worten und etwas flammen Fingern gebe ich Dir mein Lieb, Nachricht daß ich hier halbwegs zwischen Dünaburg und Pstow, glücklich angelangt bin und morgen nach Pet. komme. Donnerstag Nachmittag suhr ich aus Königsberg, bis jetzt Tag und Nacht gesahren (Sonntag Abend 7 Uhr) und die nächste Nacht wieder. Tieser Schnee (seit Königsberg sah ich die Erde nicht) Berge mit Glatteis, müde und gestürzte Pserde, Flußübergänge, halb gesrorne Düna haben und so aufzgehalten daß es nicht schneller ging; auf gutem Wege laufen sie sonst gut. Fürstin Wassillschiff, die ich hier tresse, will diese Zeilen mitnehmen. Wir sind beide gesund wie Fische, trotz allem, und die Abenteuer amüssen mich. Gott sei mit Dir und den Kindern, die ich herzlich grüße. Dein treuster

n 23.

279.\*

Pstow 28. 3. 59.

Mein liebes Herz

Rußland hat sich unter unsern Rädern gedehnt, die Werste bekamen Junge auf jeder Station, aber endlich sind wir im Eisenbahnhasen. 96 Stunden von Königsberg ohne Ausenthalt gefahren, nur in Kowno schliefen wir 4 Stunden, und 3 in Egypten (Station bei Dünaburg), ich glaube es war vors

gestern. Jetzt ist mir sehr wohl, nur die Saut brennt mir, ba ich fast die ganze Fahrt draußen jaß, und wir zwischen 1 und 12 Grad Kälte wechselten. Im Wagen wars für Klüber und mich zu eng, weshalb ich mit Engel tauschte. Wir hatten so tiefen Schnee, daß wir mit 6 und 8 Pferden buchstäblich steden blieben und aussteigen mußten. Noch schlimmer waren die glatten Berge, besonders himmter; auf 20 Schritt brauchten wir 1 Stunde, weil 4 Mal die Pferde stürzten und sich 8 unter einander verwickelten; dazu Nacht und Wind, eine rechte Winterreise in Natur. Der Wagen war zu schwer, Al. hatte an 400 & Sachen; zu 1 hatte ich leidlich geseffen, zu 2 auf der Folter. Auf meinem Aussensitz war nicht zu schlasen, schon der Rälte wegen, aber beffer doch in der Luft; den Schlaf hole ich nach. Der Niemen war frei, die Wilia, ein Dir schwerlich bekanntes Wasser, aber so breit wie der Main und reikend. ging mit Gis, die Düna hatte nur eine freie Stelle, wo wir mit 4 Stunden Warten und 3 Stunden Arbeit hinüber kamen. Die ganze Gegend ist ziemlich wie in Urpommern, ohne Dörfer, meist wie zwischen Bütow und Berent, einige gute Wälder, die Mehrzahl aber den Neu-Kolziglowichen Fichten ähnlich. Viel Birkenwälder, meilenweite Sumpfe, ichnurgrade Chaussee, alle 14 bis 22 Werft ein Posthof wie Hornstrug, jeder gut eingerichtet, alles Mögliche zu haben und alles geheizt; jeder= mann sehr höflich und der Dienst pünktlich; mir jenseit Dünaburg zu wenig Pferde, auf 1 Station bei Kowno 3 Stunden gewartet, und dann müde Thiere. Wo der Weg aut war liefen sie ausgezeichnet, halbe Meilen Carriere mit dem schweren großen Wagen; aber ziehn können fie nicht wo es ichwer geht, so fixe Kerle auch die Postillone sind. Der gemeine Mann ge= fällt mir überhaupt dem ersten Anblick nach. Es ist jest 6, wir haben eben dinirt, mir gegenüber, (ich ichreibe auf dem Tischtuch), sitt Al. und raucht gedankenvoll. 11m 7.45 geht der Bug, 2 Werst von hier, ab; morgen früh 4.15, also 7 Tage nach Abreise, bin ich wenns Gottes gnädiger Wille ist, in Pet. 3ch schrieb Dir aus Königsberg, aus Kowno, vorgestern aus Rzsycz; alles erhalten? God bless vou and children, gruge und füjje jedes, auch Jenny und die Dechjel1) und Gagette und soust. Mir brummt der Kopf etwas. Rundum sehe ich meilenweite Schneeflächen, Birken, Sonnenuntergang, ichones klares Winter-

<sup>1)</sup> Frau von Eisendecher.

wetter. Morgen schlafe ich ganzen Tag. Leb wohl. Dein treuster vB.

Verzeih den confusen Brief, aber mir sehlen 5 Bettnächte, und nun die sechste.

280.

Petersburg 29. 3. 59.

Mein liebes Herz

Mit Gottes Sulfe bin ich gludlich hier angelangt, einstweilen im Hotel Demuth abgestiegen, und plötslich 12 Tage jünger geworden, da man hier noch den 17. schreibt. Gestern schrieb ich Dir die Einlage aus Pikow, fand aber nachdem, daß dort feine Briefe fürs Ausland angenommen werden, vermuth= lich wegen mangelnder Brintsung. Ich mußte ihn also wieder einsteden. Durch falsche Uebersetzung meiner in Pstow aufgegebnen Devesche ins Russische wurde deren Zweck versehlt, und ich befand mich heut früh um 5, nachdem ich Engel und den Conducteur bei Sachen und Wagen gelaffen hatte, einem Autscher und dem Hausknecht des Gafthofs gegenüber, auf mein unterwegs erworbnes Ruffisch reducirt und meine Zauberformel pruski paslannik fand zunächst nur die Erwiderung, daß der nicht da wohne; erst auf meine Behauptung ja ssam, ich jelbst bins, wachte der Russe vollständig auf, und lief verschiedne Leute mit barbarischen Benennungen zu holen, die aber auch feine der westlichen Sprachen redeten. Nun bin ich aber doch hier leidlich etablirt, obichon der "deutsche Kellner" frank ist, habe ich mich maschen, frühstücken und nach der Besandtichaft jahren können, wo ich ankam comme un chien dans un jeu de Werthern hatte, ich weiß nicht warum, geglaubt daß ich noch mehre Monate fort und er Geschäftsträger sein würde. Ich hätte garnichts dawider gehabt, erst im Mai umzuziehn, aber es ging doch nicht. W. hat ichon einmal, 1852 in Wien, mit mir das ganz ähnliche Unglück gehabt. Das Quartier habe ich noch nicht gesehn; vom Hofe her sieht es gang nett aus. Ich bin also von Mittwoch Abend bis heut, Dienstag früh, immerzu gefahren; im Sommer wärens 60 Stunden bis Königsberg gewesen, jagt man mir, jo aber 108. Es ist mir vortrefflich bekommen; die Gijenbahn-Coupees find viel beffer wie unfre, und geheizt; ich habe 8 Stunden wie im Bett geschreiber, und bedarf jetzt keiner Ruhe weiter. Nimm wenn Du mir schreibst, darauf Rücksicht daß alle Briese vom Auslande geöffnet werden, und daß diese Thatsache allgemein bestannt ist. Schimpse also über nichts, denn was man mit der Post schreibt, davon wird angenommen daß man es der Regirung sagen will. Diese Zeilen nimmt ein Reisender mit; wie lange sie im Schnee stecken werden, weiß kein Mensch; sei nicht ängstlich und ungeduldig wenn Du lange ohne Nachricht bleibst. Hier ist heut Thauwetter, aber kanm. Mir süllen die Posthäuser und Werstpfähle noch den Kopf, und das Klingeln der Pferde, das Schreien der Postillons und des Verräthers (Vorreiter) und des Conducteurs ewiges pravée — i verräter, skarrée — i, skarréeee — i

und der blendende Schnee und Wind und alle die Peitschenhiebe auf die armen Pferde, die jo gern Galopp liefen, wo der Wagen nur irgend rollen wollte. Kareta potschtowaja stand darauf, und eine Karrete wars, ein Ding wie ein Haus und fo hoch gepact daß wir die höchsten Schlagbäume streiften. Mit diesem Ungethüm fuhren die Leute nicht bloß Galopp, sondern gestreckte Carriere, mit 6 und 8 Pferden, halbe Meilen weit; bei uns ist es verboten, bergab und über Brücken rajch zu fahren, in Rugland icheint der Galopp in beiden Fällen vorgeschrieben zu sein, auch wo es recht steil ist, und erst eben die Pferde hingefallen waren. Umujant war es doch after all, wenn ichs nur nicht gleich nochmal machen foll. Im Sommer würde es Dir vielleicht gefallen? oder nicht? Etwa 10 Meilen hat der Kaiser ein Absteigegugrtier in einer Post= station; da ist dann alles sehr behaglich eingerichtet, und man würde Dir so wie mir, die Benutung gestatten.

Leb sehr wohl, mein Engel, setzt muß ich zu Gorczakow. Grüße die Kinder. Dein Dich sehr liebender

## 281.

Petersburg 1. April 1859.

Mein liebes Herz! wie angenehm wurde ich heut geweckt durch die Briefe von Dir und den Kindern; ich konnte auf eine halbe Stunde vergessen, daß 300 Meilen zwischen uns liegen.

d. 4. Diese wenigen Worte schrieb ich noch an meinem Beburtstage felbst; dann fasten mich die Beschäfte; es ist eigen daß ich meine Stellung grade am 1. Apr. begonnen habe, denn an dem Tage war meine Antrittsaudienz beim Raiser, die mir burch seine liebenswürdige Weise wirklich zum Geburtstags= geschenk wurde. Dann trank ich mit Klüber eine Klasche Rhein= wein und eine Sect auf Dein Wohl, für 7 Rubel zusammen! aber wir waren recht heiter dabei. Der Congress macht mich todt; seit gestern früh habe 5 Stunden bei Meiendorf verplaudert und 5 geschlafen, sonst bis jetzt, 3 Uhr Mittag, geschrieben, dictirt und nöthige Besuche. Klüb. ist teine große Bülfe, und Werthern mucht wieder. In 1/2 Stunde muß der Brief fort. Um halb 5 effe ich bei alte Raiferin, fehr lieb für mich. Bisiten, Audienzen Tag für Tag, und 3 chiffrirte Depeichen täglich, Entfernungen meilenweit. Packe alles Mög= liche ein, auch kleine Sachen, besonders alle Betten, und Folgendes vergiß nicht: Mit dem Spediteur in Holland muß auß= bedungen werden, daß die Sachen auf einem Schiff verladen werden, welches so wenig tief geht, daß es bis Petersburg, nicht nur bis Kronftadt fahren kann. Das ist wichtig im Gelbe. Grobe Holzsachen, Bettstellen 2c. 2c., laß ohne Riften in Ballen packen; Nußholz ist hier wie Rosenholz so wichtig und modern! Ich wollte Dir lang schreiben, mein geliebter Engel, und nun muß ich in aller Eile schmieren, und schriebe doch an Niemand lieber mein Herz. Den 1./13. April habe ich hier nochmal Geburtstag, gleich bei Deinem lieben. Newa steht wie Granit und trägt Frachtwagen, und Stragenlaternen im Gis auf ben Uebergängen. Ruffe die Kinder für mich, und bleibe mein Beites. Gott mit Euch. Dein treufter vB.

## 282.

Petersburg 4. April 1859.

Mein liebes Herz! nachdem die Courierhetze von heut Mittag vorbei ist, setze ich mich am Abend hin, um Dir noch einige Zeilen in Ruhe zu schreiben. Als ich heut meinen Briefschloß, that ichs mit dem Vorsatz, Dir nun nächstens zu Deinem Geburtstag zu schreiben, und glaubte viel Zeit dafür zu

haben; es ist hier erst der 23. März. Jest habe ich mirs überlegt, und finde daß ein Brief grade heut abgehn muß, um zum 11. in Frankfurt zu sein; man gewöhnt sich ichwer an die 7 Tage Zwischenraum welche die Post brancht. Ich beeile mich also mit meinem Glückwunsche. Möge Dir Gott Seinen reichen Segen ichenken, an Seele und Leib, für alle Deine Liebe und Treue, und Dir Ergebung und Zufriedenheit verleihen in Betreff der mancherlei neuen und Deinen Neigungen widersprechenden Zustände, denen Du hier entgegengehst. Der 60. Breitegrad läßt sich nicht verlegen, und wir haben uns unser Loos nicht ausgesucht. Es leben viele Leute glücklich hier, obgleich das Eis noch felsenfest liegt, und die Racht wieder Schnee fiel, und kein Garten und kein Taunus da ist. Mir fönnte es recht gut hier gefallen, wenn ich nur von Dir daffelbe wüßte, und vor Allem Dich erst bei mir hätte. Alle amtlichen Beziehungen, und in ihnen beruht doch eigentlich der Beruf der mir zu Theil geworden ist auf dieser Welt, und den Du nach Deinem bedeutungsvollen Ja in der Rolziglower Kirche ichon mit Freud und Leid mußit tragen helfen; — alle amt= lichen Beziehungen find im Vergleich zu Frankfurt aus Dornen zu Rojen geworden; ob fie immer blühn werden, ist freilich ungewiß. Die Bundesbosheiten und das Präsidialgift sehn von hier wie Kindereien aus. Wir find hier, wenn wir uns nicht muthwillig unangenehm machen, gern gesehn; wenn beim Rachhauseighren in das wartevolle Trepvenhaus prusku passlannika (Wagen) hineingeschrieen wird, jo jehn sich alle rujsiichen Gesichter mit wohlwollendem Lächeln um, als hätten ije eben einen 90gradigen Schnavs hinuntergeschnalzt. Gesellichaft ist nämlich alle Abend, und doch andere Leute darin wie in Frankfurt. Auch Deine Abneigung gegen Hofleben wird sich mindern; der Kaiser kann nicht anders wie Dir gefallen, gesehn hast Du ihn jawohl ichon? Er ist außerordentlich gnädig für mich, auch die Raiserin, die junge nämlich; und mit der Mutter verkehrt sich leicht, trot dem imposanten Aussehn. Ich aß heut bei ihr, mit Meiendorfs und Loen 1), es war grade wie auf jenem Diner bei uns mit der Przs. Carl u. Anna, was jo lustig war. Kurz, nur Muth, jo raucht sich schon der Tabak gut! Ich habe bisher nur angenehme Gindrucke; das Ginzige was mich erbittert, ist daß man auf der Straße nicht rauchen

<sup>1)</sup> Militärbevollmächtigter.

darf. Das Haus habe ich noch nicht genommen; es wird aber faum anders werden, denn bis jest habe ich noch gar nicht ermitteln können, daß überhaupt noch eins vacant ist, obschon ich jedermann danach frage. Namentlich auf der Litähnia, fo ipricht es sich, ist nichts zu haben. Pütsch kann nicht mit her, es ist ichon mit Hamm 1) die Frage, ob er nicht 5tes Rad sein wird. Diener die nicht russisch sprechen, sind nur innerhalb der Hausthür zu brauchen. Haben will ich Hamm aber doch; vielleicht kaufe ich in Breußen Pferde, mit denen er herkommt; einen ruffischen Reitfnecht will ich nicht dabei. Meinen Schreibtisch verkaufe, ich muß einen neuen, viel größeren haben, in der Art wie Dein Cylinder-Büreau, aber weit größer; findest Du keinen dort, so suche in Berlin einen aus, elegant und fest, wenn auch theuer, und lag ihn dann von dort mit Segelfracht herschicken. Ich weiß eigentlich nicht, weshalb Du jo lange in Frankfurt bleibst; lass Dich aber nicht stören wenn es Dir Freude macht, nur jorge daß die Sachen bald abgehn, spätestens alle mit Dir zugleich. Ich sorge daß fie lange unterwegs sein werden, Monate vielleicht, und ich kann mich hier mit allen Pavieren und Sachen schwer behelfen ohne eignes Ctabliffement. Es ware gut alles mit einem Schiffe aus Holland zu schicken; dann kann man ein flachgehendes dazu ausinchen: sonst kommt doch einiges auf großen und nur bis Kronstadt. Berzeih alle diese Duängeleien. Ich erzählte Dir viel lieber von allerhand eigenthümlichen Dingen hier, und liebenswürdigen Frauen; man geht um 11 in Gesellschaft; gestern kam ich um 10 Uhr 20 Mt., und war der Erste; man bleibt bis 12, halb 1.

6. April. Eben komme ich von einem Spatiergange zurück, größtentheils auf der Neva, auf der sich Pferde und Menschen ungestört, und wenn dieses schöne klare Frostwetter anhält, noch lange bewegen. Da finde ich Deinen lieben Becherbrief; sei tausendmal bedankt, sie sind beide allerliebst, und ich habe eben schon Derel-Tropsen aus dem kleinen genommen, da ich zu Mittag etwas stark in Hasenbraten und Kartossella gearbeitet. Der große ist ein Urbecher, wie eigentlich alle Trinksgesäße naturgemäß gestaltet sein sollten. Dabei fällt mir ein, laß die Glassachen und Porzellan, wenn welche sehlen, bei Tacchi vervollständigen; mehr wie 24 brauchen wir hier schwer-

<sup>1)</sup> Reitfnecht.

lich (Converts). Ich habe heut ein jehr ichönes Haus gesehn, Duwaroff, dicht neben Werther, aber 10000 Rthlr., allerdings möblirt, und zwar jehr stattlich, aber —. Eine Auction wirst Du unter allen Umftänden anstellen muffen, und kannst sie immerhin ansetzen; was dabei verkauft oder behalten werden soll, kann ja noch bis kurz vorher bestimmt werden. Wenn ich ein Jahr lang vorher gewußt hätte, wo und was, jo hätte ich alle Möbel von geschnitztem Rußholz angeschafft, matt ohne Politur, darauf sind sie hier gang versessen. Ueberhaupt Beschnitztes, altfränkisch; was man davon mitbringt, wird man hier reigend los. Ueber meine Entschlüsse wegen Werthers Sachen, ware ich längst ins Reine gekommen, wenn Werthern nicht . . . Er hat gemeint ich würde erst im Mai kommen, und er als Geschäftsträger so lange hier bleiben; darüber ist er so verstimmt, daß garnicht mit ihm zu reden ist. Außerdem haben sie ihm die Unne um den Hals gegeben, während er irgend einen Sternixel erwartete, und in seinem Brummen benimmt er sich unfreundlich gegen mich, ich sehe ihn kaum, und hätte dienstlich allen Grund Beschwerde über ihn zu führen, wenn mir das nicht unter alten Bekannten zu geschmacklos vorkäme. Ich kann seiner garnicht habhaft werden, weder zu amtlichen Geschäften, noch um über Werthers und meine Saussachen mit ihm zu reden. Ueber Deine Schilderungen Savigny's habe ich heut mit Klüber krampfhaft gelacht, ich sehe ihn von hier fäuseln, rollen und fletschen. ...? ist nicht ge= ichäftstlug, im Gegentheil, aber zum Geschichtenerzählen, Bücherschreiben, professormäßig. Wie die Destreicher hier drunten durch sind, davon hat man garkeine Idee; kein rändiger Hund nimmt ein Stück Fleisch von ihnen. Der arme Szechengi thut mir leid, ich habe ihn nicht ungern. Man wird es von hier doch dazu treiben oder kommen laffen, daß der Krieg ausbricht, und ihnen dann das Bajonnet in den Rücken rennen; jo fehr man auch friedlich spricht, und so sehr ich pflichtschuldigst be= gütige, der Sag ist ohne Magen und übersteigt alle meine Vermuthungen. Erst seit ich hier bin glaube ich an Prieg; die ganze ruffische Politik scheint keinem andern Gedanken Raum zu geben, als dem wie man Destreich ans Leben kommt. Selbst der rubige, fanfte Raifer gerath in Born und Feuer, wenn er davon spricht, auch die Kaiserin, die doch Darmstädter Prinzessin ist, und die Kaiserin Mutter hat etwas Ergreisendes wenn sie von dem gebrochnen Herzen ihres Mannes spricht,

und von Frz. Joseph den er als Sohn geliebt, ohne Zorn eigentlich, aber wie von einem der Rache Gottes Verfallenen. Run muß ich noch viel schreiben für den Courier morgen, und dies erhältst Du wohl erst 2 Tage nach Deinem lieben Geburtstag, grade wenn ich meinen nach hiesigem Styl seire. Leb herzlich wohl mein Lieb, und gieb jedem Kind eine Apfelsine von mir. Grüße Alle. Dein treuster

283.

Petersburg 8. April 1859.

Liebe Eltern

Der Briefverluft ift für mich ein Vortheil gewesen, ich habe auf diese Beise zwei Tage hinter einander die Freude gehabt, den Poststempel von Zuckers zu jehn; der verlorne kam heut, der andre gestern. Die Zeichen Eurer Liebe können mir nicht fagen, was mir nicht schon zu Fleisch und Blut geworden wäre, und doch ist die Freude an ihnen immer neu, und der Heimath= klang doppelt wohlthuend unter dem fremdartigen Geräusch hier in fernem Land. Herzlich danke ich dem Herrn und Euch felbst für die Liebe und Treue die ich in Euren Bergen weiß, und deren ich sicher bin bis an unser irdisches Ende und jo Gott will weiter. Von Johanna und den Kindern habe ich gute Nachricht, einen Brief grade jum 1., und einen seitdem, der am 1. geschrieben. Mir fehlt hier auch nichts, als ihre Begenwart, dann will ich Gottes langen Winter ichon tragen; giebt es doch Lappländer die bei Bruftkrantheiten hierher kommen, um Genesung in dem milderen Klima zu juchen. Ich habe eine beschwerliche Reise gehabt. Meine Absicht war, von Dirichau aus auf 1 oder 2 Tage nach Reinfeld zu kommen; aber wie es zu gehn pflegt, hielt man mich in Berlin mit geschäftigem Nichtsthun von Tage zu Tage fest, und dann hieß es plöglich reisen auf die Stunde und in größter Gile, nicht einmal zu Abschiedsbesuchen sei Zeit. Ungesichts der Wetterwolken die über Europa ichweben und einstweilen im Kreuzfeuer der Telegraphen ihre Electricität entladen, wollte ich es auch nicht wagen, auf eigne Verantwortung 3 ober 4 Tage zu unterschlagen. Es wird aber nichts fo beiß gegessen wie die Minister es kochen. Schon zwischen Königsberg und Stalluvonen hielten Schneegestöber meine Reise auf, und ich gelangte trot der Courierpferde erst in 28 Stunden von Königsberg nach Kowno. Auf der Gränze erwartete mich ein ruffischer Postwagen, der mir wegen des vielen Gepäckes fehr nütlich, aber im Innern zu eng war; ich tauschte deshalb mit Engel, und habe die ganze Reise auf dem Bordersitz gemacht, der nur oben bedeckt aber vorn offen war und zu schmal um zu schlafen. Ich fuhr am Mittivoch Abend aus Berlin und war Dienstag früh hier; die erste und letzte Nacht (von Vikow an) war Eisenbahn, in der Zeit zwischen beiden aber habe ich im Ganzen nur 6 oder 7 Stunden auf Postsopha's geschlafen. Der Schnee war bald tief wie Dünensand, bald fehlte er ganz; auf manchen Stationen mangelten Pferde, da alle Posten das Doppelte und Dreifache ihres sonstigen Bedarfes brauchten; halb gefrome Flußübergänge bei Nacht, glatte steile Berge, wo aufwärts die Pferde ermüdeten, und hinunter stürzten. Es wäre nicht für Dich gewesen, liebe Mutter, wenn eben die Pferde, 8 an der Zahl, im Knäuel über einander gelegen hatten, und kaum wieder angeschirrt waren, jo ging es mit dem schwer und hoch gepacten Wagen im gestreckten Galopp bergab in die Nacht hinein. Mitunter gingen wir zu Fuß, weil der Wagen unbeweglich steden blieb in den Schneewehen. So kam es daß wir zu den gegen 100 Meilen von Königsberg nach Pstow die ganze Zeit vom Donnerstag Nachmittag bis zum Montag Abend brauchten, ohne irgendwo zu übernachten. In Pikow nahm uns das vorzüglich gut eingerichtete Gijenbahn= Coupé auf, in dem ich 9 Stunden ichlief ohne mich zu rühren, und erst hier auf dem Bahnhof, Dienstag früh, mit Mühe geweckt wurde. Es ist mir recht lieb diese Reiseersahrung ge= macht zu haben, ich werde sie schwerlich wiederholen, da der schnelle Fortschritt der Gisenbahn die Strecke auf der fie fehlt jährlich verkleinert. Von Königsberg nach Kowno soll sie im nächsten, von Pftow nach Dünaburg im folgenden Jahre fertig werden. Dem Planum bin ich oft begegnet, und noch öfter ganzen Zügen kleiner Frachtwagen mit Schienen und Wagentheilen. Hier geht es mir, bis auf die fehlende Häus= lichkeit, bisher aut; jedermann ist freundlich und liebenswürdig für mich, und in meinen dienstlichen Geschäften haben die täg= lichen Zänkereien von Frankfurt wohlwollenderen Beziehungen Plat gemacht; auch, für jett wenigstens, größeren und intereffanteren, als es die gewöhnlichen Vorkommnisse der Bundes= politik waren. Gine Wohnung habe ich noch nicht, werde auch

im Hotel Demuth, wo ich jest wohne, noch einige Zeit bleiben; bei der bevorstehenden Abreise vieler Familien ins Ausland finde ich vielleicht im Mai oder Juni etwas Wohnlicheres als das Wertheriche Haus; vielleicht auch nicht, dann wird es auch in dem gehn; an Plats fehlt es darin nicht. Der lebhafte Depeschenverkehr wegen des bevorstehenden Congresses, die vielen Vorstellungen und Besuche, die Wohnungsfrage, tägliche Soircen und diners nehmen meine Zeit start in Anspruch, und das lange Schlafen wird eingeschränkt. Meine Gesundheit ift, Gott fei Dank bisher gut, bis auf ein leichtes und natürliches Unwohlsein welches jeden Fremden in Folge des Wassers trifft. Es wirkt wie eine Brunnenkur. Alle Preise sind in der That gewaltig hoch; 10000 Rubel werden mit Leichtigkeit für ein Haus gefordert wie etwa eine der Rothschildschen Wohnungen in Frankfurt, die dort 4 oder 5000 fl gelten. Go hoch werde ich mich nun nicht versteigen; aber unter 6000 wirds nicht gehn, unmöblirt; das Wetter wechselt seit ich hier bin bei mäßiger Rälte zwischen flarem Frost, Schnee und Schmutz; die Newa steht noch unerschüttert, doch scheint sie heut für Fuhrwerk geiperrt, wenigstens sah ich nur Fußgänger auf dem Gife. Dir, Bäterchen, danke ich herzlich daß Du meiner Liebe zur Zucht der Waldbäume freundlich gedenkst; mögen unfre Enkel unter ihrem Schatten Gottes Segen finden. Johanna schreibt mir fleißig sehr liebe Briese; heut war auch einer von Herbert dabei, Gott sei gepriesen daß sie alle wohl sind, und moge Er Ench, liebe Eltern, das Gleiche bescheren. Etwa um Johanni werbe ich Euch Johanna wohl entführen, wenns Gottes Wille ist. In herzlicher Liebe Guer Beider treuer Sohn

vB.

284.

Telegramm.

Frau von Bismark, Franksurt am Main

Petersburg 11. 4.

Grüße und Glückwünsche, mir geht es wohl, die Neva noch sest. 285.

Petersburg 16. April 1859. gestern ging keine Post!

Mein liebes Herz

Ich habe seit einigen Tagen nicht geschrieben, ohne daß ich durch etwas Andres als das tägliche Getriebe davon abgehalten worden wäre. Nach dem Aufstehn, wenn ich meinen Thee aus einem Glase, mit nicht sehr frischer Butter und ohne Gier, genoffen habe, erscheint der hiefige Kelchner, selten mit weniger als 40 bis 50 Unterschriften, bei deren manchen viel zu lesen ober zu ändern ift, ehe fie erfolgen; dann kommt Schlöger, zwischen 11 und 1 fast täglich eine Citation zu Gortschakow; wenn ich von dort wiederkehre, stilisire ich französische Tele= gramme, die werden chiffrirt, Einiges an Klüber dictirt, und bann fahre ich seit 14 Tagen täglich Bisiten 3 bis 4 Stunden lang, was gewöhnlich für 6 bis 8 Besuche ausreicht, manchmal auch weniger; viele nehmen an, auch wenn ich sie noch nicht kenne; recht freundliche und angenehme Leute; aber zum deutsch Sprechen kommt man weniger als ich dachte; vielleicht geht es wie mit den Kellnern, die es auch immer erst verläugneten. Quartiere habe ich bisher 3 gesehn, außer dem Wertherschen, welches ich gewiß nicht nehme, da 500 Rubel mehr als früher dafür gefordert werden. Um Besten gefällt mir eins von Graf Stenbock, am englischen Rai, Aussicht übers Wasser. 7000 Rubel, aber möblirt. Unfre Möbel können deshalb doch herkommen, denn ich weiß noch nicht ob ichs nehme, und wenn, so gehn diejenigen an denen man besonders hängt, noch hinein, und die übrig bleibenden verkaufen wir hier. Es ist schlimm daß wir für Lehrer, Jenny, Josephine, Marie Hennig 1) so viele gesonderte Wohnungen außer der amtlichen Auflage von Kanzlei und Secretär brauchen; so etwas Rasernenartiges findet sich schwer. Was wir mit Josephine auf die Dauer hier machen weiß ich kaum. Die beiden Jungen entwachsen doch der weib= lichen Pflege und Bedienung nachgrade, und Marie für sich allein bedarf keiner Bonne mehr. Die Aussicht von dem Stenbocks-Hause geht über den Fluß ins Abendroth hinein, gegenüber der Hafenverkehr, mit allem Dampf und Segelwehen, und gleich rechts aus dem Saufe die große Brücke nach Wassiln-Oftrow, und einzige eiserne. Außer dem alten

<sup>1)</sup> Kammerjungfer.

Wertherschen waren alle Quartiere von denen ich bisher gehört habe, möblirt zu vermiethen, was ich nicht erwartet hatte. Das Wetter ist gleißend und kalt, es war schon besser; über die Newa geht man noch hin und her. Rlüber wird morgen auf Parade dem Kaiser vorgestellt. Ich bin täglich auf diners und Soireen, und berge mich kaum gegen die Bielen wo ich nicht sein kann; ich thue es mehr um bekannt zu werden, als weil es sein müßte; man ist darin nicht so em= pfindlich wie in Frkst., wer nicht kommt der ist nicht da, und es wird nicht übel genommen. Es war schon so gut wie sicher daß Croy 1) her follte; nach einer eben eingehenden Nachricht scheint es wieder in Zweifel, und ich will eilig schreiben um gegen allerhand Langweilige zu protestiren. Gruße und fusje die Kinder von mir, und alle Freunde, d. h. grußen; Gott schütze Alles Liebe. An die Eltern habe ich schon lange ge= schrieben. Canity schreibt mir: "Ich werde mich vielleicht im Sommer mit einer Dir persönlich und dem Namen nach gang unbekannten Dame verheirathen." Voilà tout. Leb wohl mein Beliebtes; meinen telegraph. Blückwunsch am 11. haft Du doch erhalten? Dein treufter n 23.

Wir tranken sehr theuern Rheinwein und Sekt Dir zu Chren! mir war recht wehmüthig bei Deiner Taunus= und Wetterschilderung! zum ersten Mal wurde mir dabei der Gis= horizont schwer und weh! das wird wohl noch öfter sein, aber: да будеть воля Божія, wie wir Russen sagen, Gottes Wille geschehe!

286.

Petersburg 19. April 1859.

Mein liebes Herz

Deinen Brief vom 12. habe ich heut früh erhalten; der Regel nach hätte er gestern hier sein sollen, am Sonntag aber kommt und geht keine Post. Dieser geht morgen ab, da wirst Du ihn etwa den 26. haben, und vor dem 2. Mai ungesähr würde die Antwort nicht hier sein, wenn Du gleich schriebest. Es ist gräßlich weit; doch ist der letzte Feldsäger in einigen 60 Stunden von Gumbinnen hierher gesahren; ich hatte über

<sup>1)</sup> Pring Croy, erster Secretär. Fürst Bismards Briefe an seine Braut und Gattin.

100 dazu gebraucht. Wie lieb ist es mir daß die Devesche Dir soviel Freude gemacht hat; ich schickte sie hier des Morgens etwa um 12 ab, und hoffte sie würde etwa zum Effen da fein. Wahrscheinlich hat sie vor allen den Kriegs= und Friedens= depeschen die wir hier vom Stapel lassen, nicht ankommen können. Recht dankbar bin ich allen lieben Freunden, die Dir Deinen letten Frankfurter Geburtstag haben feiern helfen; griiße sie alle herzlich, Beders voran und Ganette und sie die Dechsel, auch Alvensleben, der wie ich annehme mein alter und wohlbekannter Freund Charles aus Potsdam ift, ichon nach dem schnoddrigen Maulwerk kanns kein andrer sein. Es thut mir Leid daß wir den nicht früher dort gehabt haben, für Andreas Hofer oder Tannhäufer. Der hätte zu Reffel Deine Erzählung von Frühlingsfarben und Tönen hat mir rechtes Heimweh gegeben; mir ist den ganzen Tag weh davon, und ich habe mir eben im Sonnenuntergang das Newa-Gis noch genau angesehn, obs nicht bald so gut sein will und gehn; schwärzlich=grau ist es schon, das soll ein gutes Zeichen sein. Aber das Häusermeer, das steinerne Eis, wird nicht schmelzen. Ich habe seit 3 Wochen nur Stein und Eis geschn, Thore hat die Stadt entweder nicht, oder sie sind unerreichbar. Es ist das mit ein Grund meiner Vorliebe für das Stenbock's Haus, das liegt dicht an der großen Nemabrücke die nach den Inseln führt. Es war mir ganz wehmüthig, als ich von dort neulich etwas wie Wald oder Hügel, weit übers Wasser her, am Horizont schimmern sah. Gottes Erde habe ich nicht geschn seit Robbelbude, der letten Station vor Königsberg, da fing es an zu schneien, den 24. v. M. Ich fahre Bisiten Tag für Tag, und komme nicht damit zu Ende, in dieser meilenweiten Stadt; dabei lerne ich aus bem verschlossenen Coupé hinaussehend, niemals Bescheid; die Häuser haben keine Nummern, und ich finde keinen meiner Bekannten ohne Kutscher wieder. Da heißt es: "Haus Demidoff auf Newski Prospect", Newski hat aber gewiß 200 Häuser, da finde Dir Demidoffs heraus! Meine Wegweiser sind die Kaufmannsschilder, besonders die Шулцъ, Миллеръ und Шмидтъ, unter deren ruffischer Schreibkunft man mit Rührung Schulze, Müller und Schmidt entziffert. Heut entdeckte ich auch Arps (Jäger) und Deiner Mitter Freund Ганожкь, Hanoschke, eigentlich Ganoschke, denn H giebt es nicht. Lauter ehrliche Berliner unter dem frausen Bart der moskowitischen Schriftzüge. In dieser Woche hört nun zu meiner Freude das Visitenmachen auf, on sait ses dévotions, man ist fromm, und nimmt keinen Besuch au. Gegen die Essent ruhe ich gern eine halbe Stunde von der Langenweile aus bei der Fürstin Obolenski, die so niedlich ist, daß ich Deine Nachsicht anruse um ihr ab und zu zu huldigen; sie reist morgen nach Moskau. Sonst habe ich viele liebenswürdige Frauen gesunden. Eine recht hübsiche Fr. v. Korssakow ist schon fort, auch nach Moskau. Unser Politik verstimmt mich; wir bleiben Treibholz, auf unsern eignen Gewässern planlos umhergeblasen von fremden Winden; und was für ruppige Winde, übelriechende! Wie selten sind doch Leute von eignem Willen in einer so achtbaren Nation wie die unsrige. Wir lieben die Leporello-Nolle, und Destreich

die des Don Juan.

Mir ist so als hätte ich Dir gerathen, die ältern Bronze= Kronleuchter zu verkaufen; thu das lieber nicht, wenns nicht schon geschehn ift; meine Eindrücke in Betreff hiesiger Gin= richtung wechseln täglich, je nachdem ich einen der goldnen Millioneser-Salons, oder eine regelmäßig anftändige Ginrichtung gesehn habe. Gestern bei dem spanischen Berzog von Offina jah ich Bronzen, neben denen unfre dürftigften es aus= halten: dieses Metall scheint hier sehr theuer zu sein. Dabei zeigte uns dieser Grande Photographien von allen möglichen prächtigen Schlöffern und Gärten, die er in Spanien, Italien, Belgien und Sardinien besitzt, und selbst nur im Bilde kennt. Er hat Millionen Ginfommen, den größten Namen in Spanien, und lebt hier an der gefrornen Neva einsam und unverheirathet in einem weitläuftigen Hause für 12000 Rthlr. Miethe, möblirt, ohne Sehnsucht nach dem Schatten seiner Kastanienwälder. Ich habe jest hier Engel, den ruffifch fprechenden Diener von Fr. von Werther, der mich beim Aussahren begleitet, einen Kangleidiener der unentbehrlich ist, einen Bortier der die Kanglei bewacht, der seit 20 Jahren bei der Gesandtschaft ist, und den man mir zu behalten allerseits rath, und endlich Werthers Jäger der todtkrank im Bett liegt, auch einen Kutscher; wohne dabei im Gajthof, also Kellner als vorhanden anzunehmen; dennoch kommt es vor daß mir jemand fehlt um ein Glas Wasser zu holen, namentlich aber weiß ich nicht, wem ich ein Reitpferd anvertrauen joll, das ich Luft habe vom jungen Reffelrode zu taufen, weil ich in den geheigten Raiferlichen Bahnen umkomme, und vor Mangel an Bewegung schlieflich

dick und blaß werde wie Niepe 1); dem Kutscher kann ichs nicht anvertrauen, er stiehlt ihm den овесь (avioss, Hafer, Du siehst

ich setze die ruffischen Studien fort).

20. Apr. Eben geht die Newa auf. Wie gewöhnlich citirte mich Gortsch. heut früh, und da habe ich mirs nachher angesehn, Gottlob! Leb wohl, die Post drängt, ich habe einige Stunden chiffern und telegraphen müssen. Alles Liebe und Gute für Dich und Kinder. Dein treuster

### 287.

# Petersburg Gründonnerstag. 21. 4.

Bitte sieh in den Büchern nach, ob dieser Sodawasser-Lump bezahlt ist, und ist er es nicht, so schiede ihm sein Sündengeld. Von der in Anlage benannten Cigarre La Salvadora, das 100 zu 13 fl., soll mir Simon 500 Stück mit meinen Sachen schieden; Meyendorf hat sie früher von ihm gekaust; er kann sie auch gleich mit dem ersten Stettiner Dampsschiff an mich expediren. Endlich schwerzer, Newa srei. Ich esse heut Grünkohl bei Kaiserin Mutter; Post — Sile!!

Dein treuster

vB.

#### 288.

# Petersburg 23. April 1859.

Mein theures Herz! Tausend Dank für Deine lieben Briefe; der vom 14. kam gestern früh, der vom 16. soeben. Den Kindern werde ich, wenn die Zeit es zuläßt, besonders antworten. Gott sei gepriesen, daß es Euch bisher wohl geht. Ich werde das liebe Ostersest hindurch so von Depeschen geplagt, daß ich garnicht zur Besinnung komme; jetzt ist es 11, und ich sabe schon zwei lange aus Berlin dechiffrirt vor mir liegen. Um halb 1 muß ich, wie täglich wenigstens Einmal, auß Ministerium, und das giebt dann wieder zu schreiben und zu zissern. Die englische Gesandtschaft hatte hier im März (alten Styls) 4000 Rubel Telegraphenrechnung, wir doch nur etwas über 300. Wegen der Möbel habe ich heut schon telegraphirt; kause sie nur und laß sie einpacken; auch kleine Tassen, wenn

<sup>1)</sup> Frankfurter Koch.

Du preiswürdige findest; an eleganten Luxussachen macht man hier keinen Schaden, wenn man fie bei der Abreise wieder verfauft; je origineller und eleganter, desto mehr werden sie ge= sucht. Das Stenbockiche Haus ift zwar möbliert (nicht überall ausreichend, bis jest weiß ich kein besseres), aber es haben in den großen Sälen viele Dinge noch Platz, und Schaden ist bei theuren Sachen nicht. Wegen des Wertherschen Sauses kannst Du ziemlich ruhig sein; feucht ift es nun zwar nicht, und die Ueber= schwemmungsbefürchtungen werden hier allgemein in das Reich der Fabel verwiesen; aber wenn ich nur die Wahl zwischen Morstoi und Stenbock habe, so nehme ich sicher lettres, obschon noch näher am Baffer. Das Zeichen der Bafferhöhe von 1824 könnte an jedem Hause der Stadt sein, wie es am Wertherschen ist, eine 3 Fuß über der Erde; die ganze Stadt liegt ziemlich gleich tief. Mit dem Tage wo die Newa aufging sind wir in angenehmes Frühlingswetter übergegangen, in der Sonne zu warm für Paletot, beim Reiten im Freien kochgar, da sieht die ganze Stadt freundlicher aus, und die Blattknospen fenseits an der Restung haben angesichts des Treibeises einen schwellenden Schimmer angenommen, wenn auch von wirklichem Grün noch keine Rede ist. Auf Destreich ist hier alles wo möglich noch bojer als früher, seit man sieht, daß sie um jeden Preis Krieg wollen; der Raiser namentlich ist ernstlich unwillig, und es scheint, als ob schon jett Kriegsmaßregeln vorbereitet würden. Man will hier den Frieden, weil man innre Un= gelegenheiten aller Urt zu betreiben hat, die der Krieg stören würde; wird es aber von andrer Seite doch zum Rrieg ge= bracht, so glaube ich daß das hiesige Auftreten gegen Destreich ernsthaft wird. Man sammelt eine Armee bei Kiew; die bedenklichsten Dinge aber können ohne Ruglands Zuthun sich von Türkei und Wallachei her entspinnen, sobald einmal das Pulver

Plötzlich ists Postzeit und morgen geht wieder keine, also

Dein vB.

289.

Bet. Donnerstag. 28. 4. 59.

Mein Herz, 3 Tage und 3 Nächte habe ich geschrieben, und nicht an Dich! Der Feldjäger rasselt ungeduldig mit Schnurr-

bart und Säbel, aber 2 Worte an Dich muß er doch mitnehmen. Mir geht es gut, etwas überarbeitet. Wohnung habe ich genommen, auf 1 Jahr, Stenbock, wovon Du Zeichnung haft. Ich habe nicht telegraphirt daß Du noch alle Sopha, Stühle, Gardinen verkaufen follft, für die beiden großen Gale läßt fich noch vieles benuten; es war auch zu spät, da Deine Auftion am 26. und ich heut früh erft gemiethet, mitten in Depeschen. Ich habs darauf ankommen lassen, was Du herschickst. Vielleicht miethet man auch unmöblirt übers Jahr falls wir noch hier sind. Also Krieg; noch nicht ganz, Destreich hat wieder 2 Tage zugegeben, aber die Truppen marschiren, und jetzt seuern sie vielleicht schon auf einander. Wie Gott will. Heut begruben oder leichenfeierten wir mit Kaiser und Varade 1 alten Kst. Sohenloh. In der schwarzbehangnen Kirche, als sie leer war, blieb ich mit Gortschakow auf dem Katajalk und der Todtenkopsdecke von Sammet sitzen, und politisirten, d. h. arbeitend, nicht schwatzend. Der Prediger hatte über den Vergänglichkeitspfalm (Gras, Wind, verdorrt) geredet und wir planten und plotteten als stürbe man nie. Er rasselt wieder. Tausend Grüße, und reise glücklich; wenn erst am 4., so findet Dich diesz noch in &. Russe Kinder und Alles

Dein Treuster.

## 290.\*

Sonnabend 30. 4. 59. (?)

(Ohne Datum.)

Bis halb 4 habe ich heut früh geschrieben, da ging die Sonne auf und ich zu Bett, und heut wieder von 9 bis jetzt in der Tinte; in ½ Stunde gehts Schiff, Alüber siegelt hinter mir. Ich habe 3 Tage hinter einander nach Zarstoe Selo müssen, einen in Peterhof, kostet immer den ganzen Tag; beim Kaiser aß ich neulich in den Aleidern von 4 verschiedenen Leuten, weil ich nicht auf Frack gesaßt war; ich sah sehr sonderbar aus. Man ist hier sehr gut für mich, in Berlin aber intriguirt Destreich und alle lieben Bundesgenossen um mich hier wegzubringen, und ich bin doch so artig. Wie Gott will, ich wohne ebenso gern auf dem Lande. Mit Wagen ist das nicht so leicht sich zu entschließen. Eine rechtliche Kutsche sahren sie uns mit dem

Jagen durch schlechte Wege in 1000 Stücke; ich werde vielleicht eine ruffische Schnellpost-Karrete nehmen müssen, und die durchs Land schleppen. Stets Dein

Grüße, Grüße!

#### 291.

Ohne Datum.

Siegle die Einlage, schreibe etwas dazu, und schicke sie durchs Ministerium nach Neapel ab. Ich bin 2 Stunden geritten, und besinde mich vortrefflich. Meine Augenliderentzündung ist beseitigt, aber ich schone mich mit Lesen bei Licht, was hier leicht ist da es schon jest bis nach 9 hell bleibt. Leb sehr wohl. Die Einlage ist natürlich an Canix, der Briese von Dir haben will.

Eben war Antwerpener Müller bei mir, ich hatte Anfangs keine Jdee, wer und was für Müller, zumal Engel meinte, er wäre im Ministerium hier! Er ist auf wenig Tage hier, kommt noch zu mir; eine angenehme Frankfurter Heimathserinnerung. Er hatte frische Nachrichten von seiner Mutter, alles wieder wohl dort.

#### 292.

## Zarskoe Selo 5. Mai 59.

Mein liebes Herz! täglich habe ich Dir schreiben wollen, um Dich in Berlin zu begrüßen; aber ich bin wieder vor einer Feldjägersendung, dictire Klüber vom Frühftud bis 4 Uhr, dann geh ich spatzieren, Abends thue ich nichts mehr, weil es mir die Augen fatigirt; der Abend fängt übrigens erft nach 9 an, so lange sieht man ohne Licht. Unter 3 chiffrirten die kommen und 3 die gehn thun wirs keinen Tag, unabhängig vom Dictiren. Rurz ich bin froh daß ich diesen freien Moment in dem Peters= burger Potsdam hier finde, wo ich zur Namensfest-Cour bei Raijerin Mutter um 11 eingetroffen bin, und erst nach 12 gebraucht werde. Ich sitze in einem sehr stattlichen Zimmer, mit viel Damen-Nippes aus der Zeit Alexanders I; vor mir ein gradliniger Garten mit schönen Linden ohne Blätter, Sonnen= schein und einigen Schönpflästerchen von Schnee auf den Rasen= plätzen, der gestern frisch gefallen ift. Hinter mir geht Klüber auf und ab, unglücklich über Falten und Aufrutschen seiner

schoitaschirten Hosen. Ich rauche Papier-Cigarren, und benute allerhand Agat= und Bronze=Nippes als Aschbecher, nach be= liebter Manier. Heut früh erhielt ich Deinen letzten Frankfurter Brief voll Abschiedswehmuth, über Bögel, Blumen und Menschen. Was hilft hangen und bangen, was sind muß muß find! Daß Du die Möbel geschickt haft, trots möblirten Quartiers, ift glaub ich das Beste mas zu thun übrig blieb, man weiß noch nicht was man hier brauchen wird was nicht. Bielleicht miethe ich den Secretar aus, und wohne dann felbst unten, die Kanzlei können wir in den langen Saal legen, im vierectigen essen, durch die Kanzlei serviren; um 3 Uhr schließt sie; sonst wird das Wohnen der Leute, Zofe ze., Jenny, Lehrer, doch schwer werden. Sonnabend werde ich den Contract machen, nur auf 1 Jahr fest; vielleicht findet man dann Besseres, vielleicht braucht man auch nichts weiter. Stenbocks wollten nicht auf länger fest machen. Morgen ist große Parade, 60000 Mann jagt man, ich werde fie gahlen. Der Raifer lud mich unerwartet dazu ein, und ich kanns nicht absagen, aber Lieutenant will ich nun nicht mehr spielen. Der Prinz hat mir selbst eigenmündig zugesagt, mich sofort zum Rittmitr., selbst Major zu machen, weil er selbst fand, daß es nothwendig ist, Solbat zu sein um den Kaiser gelegentlich zu sehn; aber er hat nicht Wort gehalten; mir kanns recht sein, in meinem Dienst bin ich nicht hier; ich glaube Edwin Manteuffel leidets nicht. Wenn Du Dich von meiner Existenz versichern willst, so wirst Du es wahrscheinlich alle Tage auf dem Ministerium können, denn es kommt schwerlich vor, daß ich nicht 1 bis 4 Mal telegraphire. Nun wirds Zeit, daß ich mir den Tabaksgeruch abwasche, die Uniform wird ihn wohl behalten; J. M. Kaiserin Mutsch liebt das garnicht, ich will also mit eau de Köln thun was ich kann und diese Zeilen in Bet. vollenden; vor Abend werde ich wohl nicht dahin zurück können.

293.

Pet. 6. 5. 59.

Ich kam doch früher, weil ich die Marschallstafel schwänzte, aß bei Versen, Mann von Elise Rauch, ein gutes und munteres Diner, war am Abend bei Mr. Pickens, Amerikan. Gesandten,

wahrer Pickwick, höchst komisch, aber kaum amüsant. Heut früh habe ich einen Brief an Alvensleben geschrieben, dann Parade, etwa 40000 Mann, Tscherkessen, Georgier, Tataren, alle mögliche sonderbare Bölker. Das Ganze dauerte an 3 Stunden, Staub und kalter Wind, sonst helles Wetter; der Raiser widmete sich mir so ausschließlich, als ob er mir die Parade veranstaltete. Bei dem Borbeimarsch nahm er mich mit vorne neben sich, und erklärte mir zede einzelne Truppe, und wo sie ständen und rekrutirten, und wer sie kommandirte.

Sage Decar ich schriebe noch wegen Pferde, einstweilen handle ich auf 2 russische hier, und werde also vielleicht keinen Transport nöthig haben. Jest muß ich zur Grfürftin Belene zur Tafel, am Abend fahre ich zur Jagd, um morgen vor Sonnenaufgang den armen Auerhahn zu belauern, ein Vergnügen bei dem ich mich neulich so durchgeritten habe, daß ich noch nicht wieder regelrecht sitzen kann, besonders heut bei der Parade. Leb wohl mein theures Herz, ich muß mich anziehn. 84 Meilen sind wir und nun doch näher. Die Newa jest mit dem Schiffs= verkehr zu sehn, ist für die Kinder ein Vergnügen auf das ich mich freue, wir habens unterm Fenster, da legen auch die Stettiner Dampfer an. Herzliche Grufe an Decar, Malle, Rinder, und schreib wie es mit dem Hofleben geht. Die Braft. von Pr. foll ja schlimm gefallen sein, jagt mir gestern Raiserin Mutsch. Ruffe alle Kinder, und schenke ihnen Apfelfinen von mir. Dein treuster

Außer Engel und Hamm werden wir haben 1 oder 2 Kutscher, Portier, Koch (ich habe einen russsichen engagirt) 1 Livreejäger, ein Aussahr-Diener für Dich, 1 Kanzleidiener, und einige MYMUKU, d. h. Russen in gestreisten Hemden und Bärten die unsre Diener bedienen! Hamm ist eigentlich kaum zu verwenden, aber schadet nichts laß ihn nur Pet. sich ansehn. Ein Russe an seiner Stelle spart 1 Kutscher, liegt im Hundesloch statt Wohnung, jäuft aber.

294.

Petersb. 7. Mai 59.

Mein liebes Herz

In der Courier- und Paraden-Haft von gestern habe ich mit keinem Wort meiner Freude über das Bild der Kinder gedacht,

obichon es vor mir lag; aber es fiel mir nicht mehr als etwas Ungewöhnliches auf, ich dachte ich hätte es jeit Jahren. Es ist gang vorzüglich, und ich muß sie alle 3 noch besonders loben, daß fie fo ftill gehalten haben, die beiden Großen jogar mit den Augen. Ich hatte gestern den Kopf jo voll Krieg und Frieden, Ticherkessen, Rojaken, Tataren, Großfürstinnen und Feldjäger, daß ich erst heut nach dem Ausichlasen recht zur Besinnung komme. Die Nacht träumte ich von Bettstellen, hochbeinig, kurz und weiß angestrichen! In freien Momenten sind meine Gedanken ausschlieflich bei Deiner Reise und bei Quartier=Einrichtungen. Ich will, wenns jo geht wie ich wünsche, nach Pommern kommen, gegen die Zeit wo Du in Reinfeld aufbrechen wirft; ich rechnete für Deine Reise durch die Oftseeprovinzen mit Aufenthalt wenigstens 6 Wochen; jo lange geben fie mir aber in diesen Kriegszeiten nicht Urlaub. Bielleicht ist es das Beste, daß ich Dich von Reinfeld nach Edwahlen bringe, dort wenige Tage mit Dir bleibe, und Dich von da zu Vilar geleite (ich nehme an daß Bertha dort ist), Dich da auf 14 Tage laffe, indem ich mit dem Dampfboot von Reval hierher und zu Deiner Abholung wieder nach Reval fahre, Dich dann zu Lande, über Ranazungern hierher zu geleiten. Das werden immer noch 50-60 Meilen sein. Wahr ist, daß die Reise auf die Art sehr lang wird, und wir die Gifenbahn ganz umgehn. Gin andrer Plan ift, die Oftseefreunde aufzugeben, bis etwa 24. July in Reinfeld zu bleiben, und dann dieselbe lange Straffe wie ich, in einem Strich im Litzigen Postwagen zu machen, Nachts in den Posthäusern schlafen, oder auch über Tage, wenns sehr heiß ist; hell ist es Tag und Nacht. Die dritte Manier wäre, Edwahlen beizubehalten, aber Pilar-Ungarns fiten zu laffen, indem wir von Edwahlen über Riga nach Pikow fahren, und dann Eisenbahn. Ueberlege es Dir nach Muth und Lust; wenn ich 3 bis 4 W. Urlaub haben kann, so ist mir der erste Plan, Vilar-Reval, der angenehmste. Dann mußst Du aber spätestens um Johanni von Reinfeld aufbrechen, denn jum 1. August möchte ich daß Ihr hier seid, damit die Kinder sich einleben ehe kalte Nächte kommen. Ginigermagen hängt mein Reisen, nächst Urland, vom Eintreffen der Möbel ab, denn ich muß das Rest hier doch fertig machen, ehe ich fortgehe Dich abzuholen. Zum 1./13. Juni beziehe ich Hôtel Stenbock, so Gott will, und wenn die diebischen beiderseitigen Advokaten die Sache nicht noch wieder auseinanderbringen. Diesen Brief nimmt Banquier

Magnus mit; möge er Dich und alles Liebe in bestem Wohlssein antressen. Ich will noch an Vernhard und Canitz schreiben, und dann ein Pserd probiren, welches ich vielleicht zu meinem Leibroß mache. Daß Pütsch nicht mit konunt, ist doch sicher? Wehr wie Ein Diener ohne russisch ist hier schwer zu verswenden. Im Salon hört man kaum ein Wort anders als französisch, sobald man aber den Fuß über die Schwelle setzt, versinkt man in die Gewässer unbekannter Töne, und sindet selten semand der auch nur eine Sylbe deutsch verstände, französisch noch weniger. Dein treuster

#### 295.

Petersburg 14. Mai 59.

Mein geliebtes Herz

Gottlob ist gestern Dein Brief vom 6. angekommen, ich fing schon an besorgt zu werden, zumal ich Deine Ankunft in Berlin aus der Kreuzzeitung nicht ersehn konnte und doch glaubte daß Du am 3. abgereist wärst. Wie sehr beklage ich Dich über alle Plage mit dem Packen und Schicken, und mit den Gjeln, die Dir noch das Leben schwer gemacht haben. Dafür jollst Du auch nun recht ausruhn und Dich erholen. Du wirst Arnims wohl noch in Berlin gefunden haben, aber hoffentlich nicht wegen des Auges vom armen Hans; wie wird Malle darüber er= schroden gewesen sein. Bitte schreibe mir darüber; dann aber auch schleunigst, ob und in welcher Gestalt Dir meine zweite telegraphische Depeiche vor etwa 3 Wochen zugegangen ist; nicht die geburtstägliche, sondern die folgende, vermittelst derer ich es mir 8 Rubel und diverse Koveken kosten lieft, um Dir zu jagen, daß Du nichts, also auch keine geschnitzten Möbel, kaufen möchtest, und nun ersehe ich aus Deinem Briefe, daß ich es lediglich Deinem Mutterwitz verdanke, daß wir diesen embarras de richesse nicht doch erworben haben! Schicke mir doch die Depesche im Original, wenn Du sie noch etwa bei der Hand haft, damit ich den Telegraphisten hier mores beibringe, oder mir mein Geld wieder ausbitte. Der jchwarze Kron= leuchter für 17 fl. jammert mich, nachdem ich hier Geschwister= finder von ihm in den stolzesten Zimmern Parade machen sehe.

Aber wo Holz gehauen wird, fallen Spähne. Eine recht freudige Ueberraschung war mir Dein Photo, etwas gesaßt, an Packen und Vijiten denkend, aber doch Dein liebes Gesicht, seit bald 3 Monat nicht gesehn. Die 130 Visiten waren ein Exceß von Tugend. Du wirst in Berlin schon einen Brief von mir gesunden haben, dieser ist wieder, wie meist, ein hastiger; es ist 11, um 1 geht das Schiff, welches den Feldsäger entsührt, und es ist 1 Stunde bis dahin, und die Kanzlei-Mücken umsummen mich in seder Minute mit Unterschristen und Fragen. Für Werthern bekommen wir Georg Croy, Better der Benkensdorf, Schwager der reizenden Katalie Ligne, einen liebens-würdigen Hausgenossen. Wit Klüb. bin ich recht zufrieden,

ehrlich und diensteifrig.

Die Bosheiten in den Zeitungen fechten mich nicht an; Fénélon der Bute und ich haben also den Krieg gemacht; viel Chre für uns. Haft Du in Kladderadatich (Rr. 14-15) gelesen was ich für ruchlose Toaste bei Bethmanns ausgebracht haben soll? auf dem diner waren Pfusterschmidt, Edwards, Derel, die würden sich recht gefreut haben über den Franzosen= toast. Ich brachte die Gesundheit von Marie Bethmann aus; es ist doch nicht eine Schändlichkeit gegen die, daß man sie mit preuß.-franz. Allianz für gleichbedeutend hält? Stolberg und Larochefouc? Wir Wilden hier sind doch besire Leute, lesen in Ruhe die Petersburger in 3 Sprachen, fuhren geftern aufs Maienfest (1./13.) nach Kathrinhof, zwischen blattlosen Birken und grün beginnenden Rasen, und verlassen nie das Geleise wohlwollender Höflichkeit. Besuche doch in Berlin die alte Generalin Rauch, Matthäi=Kirchstr., die Wittwe von "mir und mich", und die Mutter unfrer hiefigen Glife Berfen. Gruße Malle herzlich, und Osc., und Kinder, und Alvens., und wen Du willst. Es muß geschieden sein, morgen vielleicht mehr, ichreibe auch wie lange ich nach Berlin adressiren soll. Dein treuster v B.

Ich wollte beim Schließen noch was zusetzen, aber im Wirrwarr ists mir abhanden gekommen, und mir fällt nichts ein als daß ich Dir sehr etwas Liebes sagen wollte.



Frankfurt a. M.



296.

Petersb. Montag. 16. 5. 59.

Einige Worte, mein Lieb, muß ich meinem vorgestrigen Briefe noch zufügen; zunächst herzliche Grüße an Fleich. Wenn Du etwa heut früh nach Schönhausen bist, so fange ich an an Träume zu glauben; grade vor dem Aufwachen, etwas spät, träumte mir sehr lebhaft, daß Du in Sch. eine Frau im dortigen Rostüm lebhaft und gerührt umarmtest. Ich glaube, daß ich neulich etwas schrieb wegen Hamm, daß er nicht sehr nöthig wäre. Das nehme ich zurück; man vermehrt seine Erfahrungen täglich. Ich habe schon den dritten Rutscher; die Leute saufen so, daß man ihnen eigne Pferde nicht anvertrauen kann. Sie find 13 Tage unter 14 exemplarisch tugendhaft, und dann findet man sie, wenn man auf den Wagen wartet, mit dem Kopf im Wassereimer wie todt unter den Pferden liegen, für den Tag ganz außer Gefecht. Ich will es 1 Jahr versuchen, wie es fich hier mit Reitpferden macht; so lange ich welche habe, brauche ich einen deutschen Reitknecht. Bringe mir noch Handschuh mit, gelbe Glacé, und braune rauhe, auch einige schwarze Schlips= halsbinden, nicht zu ichmal, besonders aber Lahnbürsten, große, dicke, hart wie Stein, die fein Haar loslaffen. Seit 3 Tagen haben wir reizendes warmes Wetter, die Blätter kommen mit ungeduldiger Gile heraus, und die Newa mit dem Schiffswesen ist jetzt schon etwas Taunus werth. Dunkel wird es garnicht mehr, gegen 12 noch Abendroth, heut kam ich früh gegen 1 nach Hause, und der Morgenschein war schon voll rosig und Dämmerung in den Straffen. Engel benimmt sich musterhaft, seit 6 Wochen kaum aus seinem Loch gekommen, weil ich mein Zimmer mit Papieren nicht ohne Bache laffe im Gafthof, und Tag und Nacht unverdroffen, unberufen. Außer Megendorffs habe ich recht angenehme Verbindung mit den Gagarinschen Wesen, die einmal in Frankfurt waren, liebenswürdige alte Frau, und dito Töchter, Plessen und Schuwaloff, dabei ist doch das viele Arbeiten ein großes Glück, immer zu thun, immer in Saft, Schreiben ober Gesellschaft oder Jagd, sonst mußte ich in diejem Gafthofsaful ichon längst an Einsamkeitsgefühl und Sehnsucht tranken. Ein Pferd habe ich hier gekauft, bis jetzt recht zufrieden und wohlfeil, wenns nicht hinterher kommt. Nachdem ich Dir neulich geschrieben und Courier fort, reizenden Ritt auf den Inseln gemacht, erfte Frühlingseindrücke, grade

wie in Franksurt zur Zeit meiner Abreise dort. Man wird genügsam. Gestern habe ich an Bäterchen geschrieben, und nun muß ich mir Geld holen, und Miethscontract, und alles Mögliche. Viel Grüße, und Gottes Segen; laß die Kinder ja nach Schönhaus. Dein treuster

297.

Petersburg 21. Mai 59.

Berehrtester College

Dieses, für den dänischen Collegen bestimmte, wegen plotslichen Verkaufs des Pferdes aber liegen gebliebne Exordium, benüte ich für Dich, thenerster Bruder in law, um Dir per Abler 1) einen Bruß zu senden. Ich weiß nicht ob Johanna noch in Berlin ift, nach ihrem letzten Brief, dem einzigen feit 3 Wochen, kann ich es kaum annehmen. Meinen Telegraphen wegen Hühnerhund wirst Du erhalten haben; ich probirs, trot Kurlander. Hier ist es jo heiß, daß ich ichnver nach Sommerfleidung jeufze, die mit unjern Sachen noch auf dem Rhein oder der See schwimmt. Auch an Betten und Rochgeschirr werde ich voraussichtlich Mangel leiden, wenn ich zum 1./13. in mein mit diesen Gegenständen nicht versehenes Quartier einrücke. Ich hoffe noch eine zum July nach Deutschland zu fönnen; ich muß dort zwei Wagen faufen, ein 4sitz. zu, eine offne zweisitige Ralesche, auch Schlitten, die hier zu theuer find. Pferde werde ich vielleicht hier finden; das welches die Ueber= schrift dieses Briefes veranlagte, gefiel mir fehr, 1000 Rubel, Handel mir eigentlich unpassend gebrochen. Sollte Johanna noch da jein, jo grüße taujendmal und jage daß ich wohl bin, obichon gestern gewittermäßig durchgeweicht beim Reiten, daß unser Quartier Sonne von 11/2 Uhr an hat, Sonnenuntergang por uns, die Kinder Sonne des Morgens bis 12. nicht wohin ich ihr im Angenblick schreiben sollte.

Leb wohl, am Damme schwankt der Kahn, ich muß schließen mit herzlichstem Gruß an Malle. Dein vB.

Liebe Johanna

Ich schicke Dir diesen Brief hauptsächlich wegen des Hühnershundes, damit Du durch G. Thadden seinen Ankauf veranlassen

<sup>1)</sup> Stettiner Dampfichiff.

mögest. Otto wünscht ihn zu haben und sein jetziger Besitzer, bessen Abdresse ich Dir gegeben, wünscht ihn los zu sein; so kann Beiden geholsen werden. Malle ist Gott sei Dank wieder auf, aber angegriffen. Sie grüßt Dich herzlich.

Stets Dein Dich verehrender Schwager

Kröchlendorff 26. 5. 59.

v Arnim.

298.

Petersburg 28. Mai. 59.

Mein liebes Herz

Kajt habe ich die Reit verschlafen zum Schiff, und dann fielen sie nich noch mit 100 Unterschriften an, ehe ich Dir ichreiben konnte. Du haft mir nicht geschrieben wo Du bleibst, und ich warte mit Schmerzen auf Nachricht. Seit bald 4 Wochen habe ich den einen lieben Brief aus Berlin, in dem Du fein Wort fagft, wie lange Du dort bleibst, und wohin zunächst. Bist Du in Kröch., Rulz, Zimmer., Reinfeld, oder wo? ich schreibe nach lettrem, wo Du doch schließlich hinkommen mußst. Wenn Du in Berlin bist, mit Visiten und Geschäften, oder auf Reisen, so hast Du ein Bild wie es mit mir immer ist wenn Du Briefe von mir erwartest, man kommt eben nicht leicht zum Tintfaß. Aber gieb mir lieber zwei Zeilen als nichts. Che ichs vergesse, schicke mir schleunigst Hamm, ich erwarte ihn täglich, ich habe 4 eigne Pjerde und keine Menschen dazu; natürlich wenn Du ihn nicht mehr brauchst, denn ich nehme an daß er Dich schon bis Reinfeld geleitet hat, wenn dieses Dir zu Händen kommt. Mir geht es wohl, aber die Arbeit in Franksurt war Kinderspiel gegen hier. Heut verschlief ich bis 10, was mir lange nicht passirt, gestern und vorgestern bis 3 am Schreibtisch, gestern früh um 8 schon wieder; und wenns was hülfe! aber, aber! wir werfen das Brot mit dem Rockichoß auf die Butterseite, und merkens noch kaum, wenns liegt. Wenn wir den Sand werden effen sollen, dann werden wir auch noch für das Brechen unfrer Zähne ganz andre Ursachen finden wollen als die wahren. Gott weißt wozu es gut ist. Dunkel wird es garnicht mehr des Nachts, um 1 kann man im Freien lejen, und das Abend = Morgenroth geht gar= nicht fort. Mein Lebenslauf ist täglich Schreiben und Relchner

und Dictiren bis 4, dann reite ich im Sommergarten, in der Stadt, bald aber wirds zu heiß dazu; um 6 effen, dann fahre ich Drojchke (d. h. in meiner) nach den Injeln, etwa 3/4 Meilen Chaussee, dort finde ich Pferde und reite und gehe mit Damen bis 10, dann in die Stadt, um 11 in Gesellschaft, um 1 nach Der Frühling kam hier wie mit Explosion. 48 Stunden vom Zustande knojpender Reiser bis zu dem eines dichten grünen Vorhanges. Jett ist es sehr heiß, gelegentlich Gewitter, und ich habe gar kein Sommerzeug mit, auch keine Betten und kein Küchengeschirr, und soll in 14 T. bei Stenbod einziehn wo beides fehlt. Was kann ich der Art kaufen ohne nachher Neberflüssiges zu haben? Bettstellen sind da, Roch auch, aber Rupfer und Lein und Betten! Ich hätte ichon früher Nothschrei hierüber gemacht, aber wo konnte Dich mein Brief finden? Du Frau ohne Datum! Die Sachen werden kaum vor July kommen, da ich noch garkein Avis von Rotterdam habe, daß sie dort angelangt find.

Leb herzlich wohl. Schiff wartet nicht, Tausend Grüße,

Eltern Kinder!

Dein

vB.

299.

Petersburg 31. Mai. 59. Auch am 1. Juni kein Brief.

Mein liebes Herz

Nachdem auch das eben ankommende Postschift keinen Brief von Dir bringt, bin ich ganz niedergeschlagen, und werde krank werden, wenn Du mich in meinem heizen und einsamen Gastschofszimmer hier so vergessen willst. Im ganzen lieben Monat Mai habe ich 2 Briese von Dir gehabt, den einen noch aus Franksurt, ganz im Anfang, den andern langen aus Berlin vom 18., und dies Schiff bringt alles was bis zum 28. Abends aus Stettin abgehn konnte. Ich weiß nicht einmal ob Du noch in Berlin bist, oder wo sonst, da Dein letzter Bries nichts über Neises und Ausenthaltsplan enthielt, und ich hätte doch so dringend gewünscht, Deinen Weg in Gedanken versolgen, auch Dir nach bestimmten Orten schreiben zu können. Ich weiß sehr gut daß man auf der Reise, und wenn man Pommersche Freunde wiedersindet, schwer zum Schreiben gelangt, aber ein Paar Zeilen in der Woche könnten doch für mich absallen.

Wenn ich stets so lange als ich in Hast und Hetze bin nicht schreibe, so hättest Du seit Berlin noch keinen Brief von mir. Bedenke wie lieb es Dir war, wenige eilige Zeilen Nachricht von mir aus irgend einer Station zu erhalten, und bedenke dann, um wieviel einsamer und nachrichtsbedürftiger ich hier bin, im Vergleich mit Dir; Du hattest Kinder und Beckers und Arnims und ich weiß nicht wen jetzt, und ich sitze den Tag über am Schreibtisch oder mit Leuten die nicht deutsch verstehn, und von 9 bis 11 des Abends reite ich, meist allein, selten mit Alüber. Benn ich nicht mit ihm gegeffen habe, so finden wir uns nicht wieder zusammen am Abend. Dunkel wird es garnicht mehr, wenn man um 11 in Gesellschaft fährt, jo kann man noch im Freien lesen, und wenn man um 1 durch die noch belebten Straffen heimfehrt, auch wieder. Vor 3 gehe ich kaum zu Bett, und dann ist es wie am Tage. Ich weiß nicht ob Du meinen letten Brief ichon haben wirst, den ich nach Reinfeld schickte, ich weiß auch nicht ob ich diesen am Besten nach R. adreffire oder ob Du noch in Berlin bift. Jedenfalls ichicke mir Hamm, sobald Du ihn erhältst, vorausgesett das Du ihn nicht noch brauchst. Er wird am besten über Stettin zur See gehn. Die Postschiffe gehn Sonnabends von dort, andre Dampi= schiffe auch noch, ich weiß aber ihre Tage nicht. Die Sitze ist gewaltig, 30 bis 40 Grad in der Sonne, in den Schatten tomme ich nie, da ich Sonnenseite habe, und wenn ich fahre, in offner Drojchte, den Schatten nicht juchen kann. Staub. und große Dürre, alles ersehnt Regen. Angenehme Bekannte reisen mehr und mehr ab. In 8 Tagen erwarte ich Cron, zu meiner Freude, denn die Dreiheit wird auch Klüber beleben. Leb wohl, mein geliebtes, gruße alle, und ängstige mich nicht länger mit Rachrichtenmangel. Dein treuster nB.

300.

Petersburg 4. Juni 59.

Mein liebes Herz

Endlich, vorgestern, kam die lang erselnte Nachricht von Dir, mit dem beruhigenden Poststempel Stolp. Ich konnte schon keinen Abend einschlasen vor sorgenvollen Phantasiegebilden, deren Schauplatz alle Haltplätze zwischen Berlin und Reinfeld Kurtt Bismards Briefe an seine Braut und Gattin.

waren. Eben erhalte ich auch gleichzeitig 2 telegr. Depeichen, beren eine mir Hamm's, die andre Croy's Ankunft auf nächsten Dienstag anmeldet. Ich werde nicht hier sein sie zu empfangen, weil ich morgen auf einige Tage nach Moskau gehe; ich werde aber alle Unstalten treffen, daß fie fofort sicher ins Hôtel Steinbod gelangen, wohin Engel meinen Umzug, jobald ich fort fein werde, bejorgen wird. 3 Wagen habe ich gefauft, 1 Glascoupé, 1 offne Kaleiche, 1 Drojchke, die Dir wohl am besten gefallen wird, und mit der ich des Abends, im vieilschnellen Trabe von 2 Schwarzen, nach den Infeln zum Reiten fahre. Gestern war ich bei Kaiserin Mutsch zum Gsen, in Zarste, wo ich die Großfürstin Marie fand, die mir wenigstens jagen konnte daß fie Dich wohlauf in Berlin gesehn hatte. Beim Rücksahren begegnete mir der Raiser auf dem Bahnhof und nahm mich in sein coupé, sehr auffällig hier für einen Civilisten, mit einem so alten Hut wie ich sie meist trage. Den Abend war ich natürlich auf den Inseln, auf einem eifrig trabenden Schwarzbraunen, und trank dort Thee bei einer netten alten weißhaarigen Gräfin Stroganoff. Der Flieder hat hier übrigens jo schön geblüht wie in Frankfurt, und der Goldregen, und die Nachtigallen ichlagen jo luftig, daß man kaum eine Stelle auf den Infeln findet, wo man fie nicht hört. In der Stadt aber war die Site in diesen Tagen unablässig so, wie sie bei uns kaum jemals wird. Der Capitan vom Abler jagt mir, daß die Temperatur im jüdlichen Bommern wahrhaft erfrischend dagegen sei; bei den kurzen Nächten bringt auch der Morgen feine rechte Rühle, die Nachtluft ist aber baljamisch erquickend, und in dem heimlichen Dämmerlicht welches um Mitternacht über den breiten Wasserslächen ichwebt, könnte ich stundenlang umherreiten und fahren, wenn nicht die steigende Helle daran mahnte, daß ein andrer Tag mit Sorgen und Arbeit wartet, und der Schlaf vorher sein Recht fordert. Seit ich die Drojchke habe, auf der ein dolmetschender Diener nur knappen Plat haben würde, mache ich zur schmunzelnden Freude Dmitri's, des Kutschers, Fortschritte im Russischen, da mir nichts Andres übrig bleibt als es tant bien que mal zu sprechen. mir Leid, daß Du das jähe Erwachen des hiesigen Frühlings nicht haft mit ansehn können; als wenn er plötzlich dahinter fame, daß er die Zeit verschlasen hat, zieht er in 24 Stunden jein volles grünes Rleid von Ropf bis zu Guß an. Bertha Vilar hat mir geschrieben, wegen eines einbeorderten Jägers;

leider konnte ich nichts thun, als den Nath geben, daß der Mann jo bald wie möglich zu seiner Truppe abgeht. Dieses ganze Rüsten ist etwas voreilig, und kostet uns unnöthig Geld; hoffentlich werden wir uns schließlich doch besinnen, ehe wir aus Gefälligkeit sür einige kleine Fürsten und um Destreich mit Herrlichkeit auf unse Kosten aus dem Berdruß zu helsen, ganz Europa in Brand seizen. Wir können weder zugeben, daß Destreich vernichtet wird, noch daß es sich durch glänzende Siege in seinem Nebermuth bestärkt und uns zum Schemel seiner Größe macht. Für beide Fälle ist aber noch viel Zeit ehe wir einschreiten, und kann sich noch manches lombardische Wasserroth särben, denn so leicht wie bisher wird es nicht vorwärts gehn, wenn die Destreicher sich erst in ihrer Festungslinie aus stellen, was sie von Hause aus hätten thun sollen.

Cigarren von Witte sind längst hier, und schon mit Meyenborf getheilt; Kiste mit Papier und Jagdsachen eingetroffen, aber noch nicht hier; 30 Rol. Kosten! wahrscheinlich wühlen sie mir das erst auf dem Zoll durch, und nehmen Abschriften.

Es ist ein Unglück, daß ich Dir immer in der Dampseile schreibe, nun steht das Fuchsgesicht von Kanzleidiener, der im Polizeisolde nebenher steht, schon wieder und treibt, und Alles was ich noch sagen wollte trocknet mir ein vor dem Kerl, der aber brauchbar ist. Ich wußte eben noch viel was ich schreiben wollte, und nun weiß ich nichts als daß ich ihn prügeln möchte, und die Eltern und Kinder und Reddentin und Versin und Alle herzlich grüße. Freitag bin ich von Moskau wieder hier. In größter Liebe Dein treuster

## 301.\*

Moskau, 6. Juni 59.

Ein Lebenszeichen will ich Dir, mein Lieb, wenigstens von hier geben, während ich auf den Samovar warte und sich hinter mir ein junger Russe im rothen Hemde mit vergeblichen Heitzungsversuchen abmüht; er pustet und seufzt, aber es will nicht brennen. Nachdem ich in letzter Zeit über die sengende Hige soviel geklagt habe, wachte ich heut zwischen Twer und hier auf, und glaubte zu träumen, als ich das Land und sein strisches Grün weit und breit mit Schnee bedeckt erblickte. Ich wundre mich über nichts mehr, und drehte mich, nachdem ich

über die Thatsache nicht länger in Zweifel sein konnte, ruhig auf die andre Seite, um weiter zu schlafen und zu rollen, ob= schon das Farbenspiel von Grün und Weiß im Morgenroth nicht ohne Reiz war. Ich weiß nicht ob er bei Twer noch liegt, hier ist er weggethaut, und ein kühler grauer Regen rieselt auf das grüne Blech der Dächer. Grün ift mit vollem Recht die ruffische Leibfarbe. Von den 100 Meilen hierher habe ich etwa 40 verschlafen, aber die andern 60 waren in jeder Handbreite grün in allen Schattirungen. Städte und Dörfer, überhaupt Häuser mit Ausnahme der Bahnhöfe, habe ich nicht bemerkt; buschartige Wälder, meist Birken beden Sumpf und Hügel, schöner Graswuchs unter ihnen, lange Wiesen dazwischen, so geht es 10, 20, 40 Meilen fort. Uder erinnre ich mich nicht bemerkt zu haben, auch kein Haidekraut und keinen Sand; einsam grasende Rühe oder Pferde wecken mitunter die Vermuthung daß auch Menschen in der Rähe sein könnten. Moskau sieht von oben wie ein Saatfeld aus, die Soldaten grün, die Möbel grün, und ich zweifle nicht daß die vor mir stehenden Gier von grünen Sühnern gelegt find. Du wirst miffen wollen, wie ich eigentlich hierher komme; ich habe mich auch schon danach gefragt, und zunächst die Antwort erhalten, daß Abwechslung die Seele des Lebens ist. Die Wahrheit dieses tieffinnigen Spruches wird besonders einleuchtend, wenn man 10 Wochen lang ein sonniges Gasthofszimmer mit Aussicht auf Steinpflaster bewohnt hat. Außerdem wird man gegen die Freuden des Umziehens, wenn sie sich in kurzer Zeit mehrmals wiederholen, ziemlich abgestumpft, ich beschloß daher auf selbige zu verzichten, überwies Klübern alles Pavier, gab Engel meine Schlüssel, erklärte daß ich nach 8 Tagen im Stenbockschen Hause absteigen würde, und fuhr nach dem Moskauer Bahnhofe. Das war gestern Mittag 12, und heut früh um 8 stieg ich hier im Hôtel de France ab. Jest will ich zunächst eine liebenswürdige Bekannte aus frühern Zeiten besuchen, die Fürstin Jussupoff, die etwa 20 Werst von hier auf dem Lande wohnt, morgen Abend bin ich wieder hier, besehe Mittwoch und Donnerstag Kremlin und dergleichen, und schlafe Freitag oder Sonnabend in den Betten welche Engel inzwischen kaufen wird. Langsam anzuspannen und schnell zu fahren liegt im Charafter dieses Vor 2 Stunden habe ich den Wagen bestellt, auf jede Anfrage, die ich seit 11/2 Stunden von 10 zu 10 Minuten ergehn lasse, heifit es cen vact (seitschaß), sogleich, mit uner=

schütterlich freundlicher Ruhe, aber dabei bleibt es. Du kennst meine musterhafte Geduld im Warten, aber alles hat seine Grenzen; undher wird gejagt, daß in den ichlechten Wegen Pferd und Wagen brechen, und man ichlieftlich zu fruß anlangt. Ich habe inzwijchen 3 Gläser Thee getrunken, mehre Gier ver= tilgt, die Beizbemühungen sind auch so vollständig gelungen, daß ich das Bedürfniß fühle frische Luft zu schöpfen. Ich würde mich aus Ungeduld rafiren, wenn ich einen Spiegel hatte, in dessen Ermanglung aber werde ich meine Gönnerin Tata mit dem geftrigen Stoppel begriffen. Es ift wenigstens fehr tugendhaft, daß mein erster Gedanke an Dich ist, wenn ich einen Moment frei habe, und Du jolltest ein Beisviel daran nehmen. weitläufig ist diese Stadt, und sonderbar fremdartig durch ihre Kirchen mit grünen Dächern und ungähligen Ruppeln; gang anders wie Amsterdam, aber beide find die originellsten Städte die ich kenne. Von der Bagage die man hier im Coupé mitichleppt, hat kein deutscher Conducteur eine Ahnung; kein Russe ohne zwei wirkliche, überzogne Ropftiffen, Kinder in Körben, und Massen von Lebensmitteln aller Art, obichon man 5 große Mahlzeiten unterwegs auf den Stationen macht, Frühstück um 2, Mittag 5, Thee 7, souper 10; 4 find es doch nur, aber für die kurze Zeit genug. Ich wurde aus Höslichkeit in ein Schlafcoupé complimentirt, wo ich schlechter situirt war als in meinem fauteuil; es ist mir überhaupt wunderlich, so viel Um= stände wegen Einer Nacht zu machen.

Archangelski, am Abend spät. Heut vor einem Jahre ließ ich mir auch nicht träumen, daß ich grade hier jett siten würde; an dem Flusse an welchem Moskau liegt, etwa 3 Meilen oberhalb der Stadt, steht inmitten weitläufiger Gartenanlagen ein Schloß im italiänischen Styl; vor der Front zieht sich ein breiter terraffirt abfallender Rasen, mit Hecken wie in Schönbrunn eingefaßt, bis zum Fluß, und links davon am Baffer liegt ein Pavillon, in dessen 6 Zimmern ich einsam circulire; jenseit des Wassers weite mondhelle Chne, diesseit Rasenplat, Beden, Drangerie; im Ramin heult der Wind und flackert die Flamme, von den Bänden sehn mich alte Bilder sputhaft an, von draußen weiße marmorne durchs Fenster; sehr romantische Ginsamkeit, das Schloß wegen Reparatur unbewohnt, der Besitzer Fürst Jussupow im knappen Bächterhaus jo lange. Seine Frau ist die Tochter des frühern Gesandten in Berlin, Ribeaupierre, in dessen Hause ich meinen ersten Eintritt in die Berliner große Welt

in jugendlichen Jahren machte. Morgen gehe ich mit meinen Wirthen nach Moskau zurück, sie übermorgen von dort über Petsb. nach Berlin, ich bleibe noch bis Freitag, wenns Gottes Wille ist, to see what is to be seen. Die Feder ist übrigens zu schlecht, ich gehe ins Bett, so breit und kalt es auch aussieht; gute Nacht, Gott sei mit Dir und allem was Reinseld herbergt.

Den 7. Ich habe trot des breiten kalten Bettes jehr aut geschlafen, mir ein tüchtiges Feuer machen lassen, und sehe über den dampfenden Theekessel hinaus in den etwas klareren aber immer noch grauen Horizont, und in die gänzlich grüne Umgebung meines Pavillons; ein freundliches Stück Erde, und das angenehme Gefühl, für den Telegraphen unerreichbar zu sein. Mein Diener, als echter Russe, hat wie ich sehe in einem Vorzimmer auf einem seidnen vergoldeten Divan geschlafen und darauf scheint in der häuslichen Einrichtung gerechnet zu werden, indem man den Leuten keine besondre Schlafgelegenheit anweist. Un meinen Pavillon stößt ein wenigstens 150 Schritt langes, jetzt leeres Orangeriehaus, deffen Winterbewohner gegenwärtig längs der Hecken in stattlicher Größe aufgenflanzt sind. Das ganze ist mit seinen Anlagen etwas wie ein sehr vergrößertes Reddentin, mit Roccoco-Beisat in Möbeln, Beden, Terraffen, Statuen. Jetzt geh ich spatzieren.

Moskau. 8. Juni. Diese Stadt ist wirklich, als Stadt, die schönste und originellste die es giebt, die Umgegend ist freundlich, nicht hübsch nicht häßlich; aber der Blick von oben aus dem Kremlin, auf diese Rundsicht von Häusern mit grünen Dächern, Gärten, Kirchen, Thürmen von der allersonderbarsten Gestalt und Farbe, die meisten grün, oder roth, oder hellblau,



oben am häufigsten von einer riesenhaften goldnen Zwiebel gekrönt, und meist zu 5 und mehr auf Einer Kirche, 1000 Thürme sinds gewiß! etwas fremdartiger Schönes wie dieses Alles im Sonnenuntergang schräg beleuchtet, kann man nicht sehn. Das Wetter ist wieder klar, und ich würde noch einige Tage hier bleiben, wenn nicht Gerüchte von einer großen Schlacht in Italien eirenlirten, die vielleicht Diplomatenarbeit nach sich ziehn

kann, da will ich machen daß ich auf den Posten komme. Das Haus in dem ich schreibe ist auch wunderlich genug, eins der wenigen die 1812 überlebt haben, alte dicke Mauern wie in Schönhausen, orientalische Architectur, maurisch; große Räume, fast gang von den Kangleien eingenommen, welche Jussupows Büter verwalten oder verschreiben; er, seine Frau und ich, haben den einen bewohnbaren Flügel inne. Taufend Gruße. Dein treuster

302.

Petersb. 11. Juni 59.

Mein liebes Herz

Gestern früh bin ich von Moskan glücklich wieder angelangt, und fand hier eine Ginladung nach Dranienbaum zur Großfürstin Selene, in Folge beren ich mich, nach einer Stunde Arbeit in Kanzlei und Ministerium, gleich aufs Dampfschiff setzte und durch einen sehr bissigen Wind nach Peterhof fuhr, von dort zu Wagen weiter, eine Gegend wie Zoppot und Oliva, See, grüne waldige Hügel, Schiffe, Kronstadt, viele Schlöffer und Villen; recht fehr hübsch, nur zu weit von Pommern. Die Raijerin Mutter war auch da und andre hohe Herrschaft, ich blieb bis nach dem letten Schiff und Zug, und kam zu Lande die 5 Meilen, über welche 4 breitgespannte Füchse in 21/2 Stunde mit mir hintrabten und galoppirten; reizende Rachtfahrt mit Mond; um halb 2 war ich zu Hause, konnte ohne Licht die eingegangnen Briefe lesen und zu Bett gehn. Ich site im Stenbod, heut die erste Racht hier geschlafen und jehr gut; Unstrengungen bekommen mir stets vortrefflich, ich war lange nicht so wohl wie nach dieser Moskaufahrt. Ich sitze an Deinem künftigen Platze, vor mir die breite Newasläche mit vielen Seeschiffen vor Unter, ein Dampfichiff unmittelbar vor der Thur, 50 Schritt von mir rauchend; am andern Ufer, wohl soweit wie von uns zu Beders in Frankfurt, einige ähnliche Rauchspinner; dahinter Waisili=Ditrom, der Stadttheil rechts der Newa, rechts von mir geht die große eiserne Brücke hinüber, von der ab unjer Haus das fünfte stromabwärts ift; das Wetter ift sonnig und windig, wie Waffer und Flaggen andeuten. Berglichen Dank für Deine Briefe vom 29. und vom 2. die ich gestern früh hier vorfand; hast Du meinen aus Moskau? Hamm ist hier, jehr dick geworden. Betten, Handtücher, Taffen, Samovar, habe ich nothdürftig

gekauft, auch Ueberzüge; recht wohlfeil wie ich glaube. Man muß doch existiren; von Rotterdam ist endlich Nachricht, daß alles in See ift. Der Gjel hat aber gegen "Kriegsgefahr" versichert, was sehr theuer ist; damit kostet der Transport von Frankfurt hierher 2000 Gulden etwa, 4 bis 500 bis Rotter= dam, 3 bis 400 Bersicherung, über 800 Seefracht (theuer) das andre Apothekerrechnung, Spejen 2c. Das Unterbringen der Leute macht mir allerhand Schwierigkeit, und Hamm hat ichrecklich viele Stallbedürfnisse, die der Russe nicht kennt. Crop ist recht nett und gemüthlich, Klüb. ist etwas niedergeschlagen, weil er mir ein Pferd lahmgeritten hat; er kann aber nicht Sehr nette kleine Danwfer fliegen immer den Strom entlang und ich muß diese Zeilen auf den Bladimir1) schicken, sonst bleiben sie hier. Ich habe nur von 2 bis 8 geschlafen, viel expediren muffen, und nur dieje halbe Stunde für meinen Engel frei behalten. Biele Bruge an die lieben Eltern und Kinder. Dein treuster vB.

Wegen Reise nächstens.

303.

Petersburg 25. Juni 59.

Mein liebes Herz

Ich hätte es schon einige Tage früher nicht bei den flüchtigen Zeilen bewenden laffen, die ich Dir heut vor 8 Tagen schrieb, aber ich habe dem Klima doch schließlich einigen Tribut zahlen müssen. Herenschüsse in seltner Vollkommenheit bemächtigten sich meiner Glieder von verschiednen Seiten her, und nachdem ich sie anfangs nicht hatte anerkennen wollen, wußten sie sich schließlich jo bemerklich zu machen, daß ich bald fest lag, oder vielmehr saß, denn mit dem Liegen war es nicht immer leicht, je= nachdem diese nomadifirenden Peiniger grade ihren Sit im Rücken statt in Beinen und Rippen wählten. Ich bin von den sanfteren Mitteln des Senfes zu denen des Schröpfens und der spanischen Fliege gestiegen, und habe den Ruffen in der Sandhabung dieser Operationen nicht ganz frei von der Rohheit gefunden, die von meiner politischen Sympathie jo gern in das Register tendenziöser Erfindungen verwiesen wurde. Ich glaube jett auch an Knute, obichon ich noch keine gesehn habe. Jett erfreue ich mich wieder des freien Gebrauchs meiner Glieder,

<sup>1)</sup> Dampfer nach Stettin.

aber ich bin von Wunden und Schwären bedeckt wie Lazarus; das verheilt aber bald, und ich will Gott mit der Rlage dar= über den Dank für meine Genesung nicht verkümmern. Diese Rheumatismen sind, wie Du weißt, nicht gefährlich, aber recht schmerzhaft, und hier war eine Erkältung auf die andre hinzugekommen, übermäßige Arbeit des Nachts hindurch, politischer Aerger, alles hatte meinen Magen ins Mitleiden gezogen, und ich bin noch in Diat, mit einer Leidenschaft für frisches Compott, die bei dem Preise von 11/2 Rbl. für das Pfund Kirschen und 31/2 für das Pfund Erdbeeren ruinös für einen Familienvater ift. Nachdem ich aber vor bald 3 Monaten hier schon Kirschen für 12 Rbl. und Trauben für ich weiß nicht was, wenn auch nicht auf meine Rosten gegessen habe, und seitdem auf jedem diner mit allem was das Jahr in irgend einem seiner Monate hervorbringt, beigeblieben bin, so versage ich mir auch diese rubligen Compötte nicht. Engel hat mich übrigens mit muster= hafter Sorgialt gepflegt, und Klüber und Cron mir nach Rräften Gesellschaft geleistet. Beide wohnen einstweilen mit mir im Stenbod: Klüber will feine feste Wohnung nehmen, da er taglich seine Einberufung erwartet, und dann ja wohl bald sein Marschauartier in Paris haben wird oder wo sonst. Er ist heut zum Manöver nach Zarskoe, wohin ich ihn leider noch nicht habe begleiten können. Ich hatte schreckliches Heimweh nach Dir und allem was daran ist, wie ich hier so einsam still liegen mußte, und wenn ich die Bilder von Dir und den Kindern anjah, so kam ich mir doppelt verlassen vor. Man verwöhnt sich jo als Hausthier, und es war das erste Mal, seit ich Euch in Frankfurt verließ, daß die rastlose Unruhe von Geschäfts= und Hofleben mir Zeit ließ mich in Abgespanntheit zu befinnen. Meine Gedanken sind der Möglichkeit, dieses Treiben bei paffendem Unlag ganz aufzugeben, augenblidlich näher gerückt als je. Wer weiß wie lange wir noch in dieser Welt mit einander leben, und wer weiß mas für Zeiten wir dabei sehn werden. Man wird Gott, den Seinigen und sich selbst fremd, und hat feinen Ton mehr der einem selbst gefallen könnte auf der verstimmten Seelen-Claviatur. Diesem Leben sehlt was ich das sonntägliche Element nennen möchte, nicht Frankfurter sondern Kolziglower Sonntag; ein Tropfen Himmelsruhe in dieses fieberheiße Durcheinander, etwas Feiertag in diese Werkstatt, wo Lüge und Leidenschaft raftlos auf den Ambof menschlichen Unverstandes hämmern. Man sagt sich wohl, die Welt geht doch Gottes Wege, und nach 30 Jahren ift es uns gleichgültig, vielleicht nach Einem ichon, ob es jo oder jo kam; aber man verliert den Athem wenn man mithämmert, so lange man sich nicht, wie mancher imfrer Freunde, einen auftändig aussehenden Hammer von Pappe und ein mäßiges Offenbacher Herzchen von gepreftem Leder anschafft. Beides mußt Du mir mitbringen, hier bei Stenbock fand ichs noch nicht, obichon manch wunderliches Möbel da ist, und der Platz für unsre kärglich bemeffen fein wird. Deine Idee mit Jenny's Herkunft finde ich vortrefflich. Mit dem Darmstädter Frischling ists richtig; ich habe ihn jelbst geschossen, und wir haben ihn auch gegessen; er war jogar sehr gut. Ich werde den Betrag an Wentel, von Wengel, schicken. Du scheinst meinen Brief aus Moskau und Archangelsk garnicht bekommen zu haben, da Du von einem svätern von hier schreibst, von dem aber nicht; er war glaub ich 8 Seiten lang, an verschiednen Orten entstanden. Schreibe ob er angekommen, damit ich Lärm mache, da ich genau weiß, wann und wo ich ihn aufgab. Gegen Deinen Königsberger Roch, von dem Alüber mir jagt, habe ich garnichts zu erinnern. Mein junger Russe ist noch nicht eingerückt, und kann jeden Monat entlassen werden. Ich will nun um Urlaub schreiben, jobald ich ihn erhalten kann, ich hoffe zu Mitte Ruly; erit muffen nur die Sachen hier fein, von denen mir noch feit dem Abgang aus Holland weitre Nachricht fehlt. Kommen die, fo telegraphire ich gleich, und ist Jenny hier, so reise ich in Ruhe, Urlaub vorausgesett. Leb wohl, mein sühes Herz, und ängstige Dich nicht über alles was ich Dir ausgeklagt habe; es wird mit Gottes Hülfe alles gut werden und ich bald gesund und lustig bei Dir sein. Biel Liebes an Eltern und Kinder. Dein treuster v 3.

304.\*

Peterhof 28. Juni 1859.

Mein liebes Herz

Aus vorstehendem Datum siehst Du schon, daß ich wieder obenauf bin. Ich suhr heut srüh hier her, um von Ssudarina Mátuschka, Kaiserin Mutsch, Abschied zu nehmen, die morgen in See geht. Für mich hat sie in ihrer liebenswürdigen Natürlichkeit wirklich etwas Mütterliches, und ich kann mich

ju ihr andreden, als hatte ich fie von Rind auf gefannt. Sie iprach heut lange und viel mit mir; auf einem Balkon mit Mussicht ins Grüne, strickend an einem weiß und rothen wollnen Schawl mit langen hölzernen Stäben, lag fie ichwarz angezogen in einer Chaijelongue, und ich hätte ihrer tiefen Stimme und ihrem ehrlichen Lachen und Schelten gern noch stundenlang zuhören mögen, so heimathlich war mirs. Ich war mir auf 2 Stunden im Frack gekommen, da fie aber ichließlich fagte, sie hatte noch nicht Luft von mir Abschied zu nehmen, ich aber wahrscheinlich schrecklich viel zu thun, jo erklärte ich "nicht das Mindeste", und fie "dann bleiben Sie doch bis ich morgen fahre". Ich nahm die Ginladung mit Bergnugen als Befehl, denn es ist hier reizend und in Petersburg jo steinern. Denke Dir die Höhen von Oliva und Zoppot alle in Parkanlagen verbunden und mit einem Dutend Schlöffern mit Terraffen, Springbrunnen und Teichen dazwischen, mit ichattigen Gängen und Rajen bis ins Seemaffer hinein, blauen himmel und warme Sonne mit weißen Wolken, über die grünen Wipfelmeere hinaus das blaue wirkliche Meer, mit Segeln und Möwen; jo gut ist es mir lange nicht geworden. In einigen Stunden kommt der Raiser und Gortschakow, da wird auch wohl einiges Geschäft in die Joulle eindringen; aber Gott sei Dank sieht es ja etwas friedlicher in der Welt aus, trot unfrer Mobilmachung, und ich brauche mich weniger zu ängstigen vor Entichliefungen die ich nicht billigen könnte. Nachgrade thun mir die öftreichischen Soldaten leid; sie muffen zu dumm geführt werden, daß sie jedesmal jo viel Schläge befommen, am 24. wieder! Die Franzosen werden zu übermuthig werden! Für Rechberg und seine Minister ist es eine Lehre die sie in ihrer Verstocktheit nicht einmal beherzigen werden. Wir hätten ihnen wohl beigestanden, wenn wir zu ihnen auch nur so viel Zutrauen hätten haben können, daß sie uns nicht, während wir für sie kämpften, verrathen haben würden. Weniger Frankreich als Destreich würde ich von dem Augenblick an fürchten, wo wir den Krieg auf uns nähmen. Mit dem nächsten Schiff bitte ich um Urlaub, kann ihn aber nicht eher antreten, als bis die Sachen und Jenny hier find. Noch ist nichts von ersteren zu spüren. Klüber schäumt vor Born, daß sein Regiment garkeine Notiz von ihm nimmt, und er nicht weißt ob er mobil ist oder nicht. Junge Kelchner hat gestern Ordre erhalten und geht Sonnabend zum Regiment

ab. Ich mag ihm die Offizierfreude nicht stören, werde ihn aber nach 3 oder 4 Wochen als unentbehrlich reclamiren. Dann wird er auch wohl genug vom Garnisonleben haben. Aus Deinem letzten Brief ist vielleicht vieles zu beantworten; ich habe ihn aber nicht hier. Laß Schmidt<sup>1</sup>) mitbringen was er an Lehrgegenständen, Büchern zc. zc. für die Kinder braucht. Hier ist nichts der Art. Die liebsten herzlichsten Grüße sür Alt und Jung und mittlern Jahre. Leb wohl mein Bestes. Dein treuster

28. Abends.

Nachdem ich eine dreistündige Spatzierfahrt im offnen Wagen durch die Garten gemacht habe, und alle ihre Schonheiten im Einzelnen besehn, trinke ich Thee, mit dem Blick auf goldnen Abendhimmel und grüne Bälder; Raijers wollen den letzten Abend en famille sein, was ich ihnen nicht verdenke, und ich habe als Reconvalescent die Einsamkeit aufgesucht, für heut auch wirklich genug von meinem ersten Ausflug. Ich rauche meine Cigarre in Ruhe, trinke auten Thee und sehe durch die Dämpfe beider einen Sonnenuntergang von wahrhaft seltner Pracht. Beifolgenden Jasmin jende ich Dir als Beweiß daß er hier wirklich im Freien wächst und blüht. Dagegen muß ich gestehn, daß man mir die gewöhnliche Raftanie in Strauchgestalt als ein seltnes Gewächs gezeigt hat, welches im Winter eingewickelt wird. Sonst giebt es recht schöne große Eichen, Eichen, Linden, Pappeln, und Birken wie Cichen jo did. Leb wohl, mein Herz.

305.\*

Petersburg 2. July 1859.

Mein liebes Herz

Deinen Brief vom 25. habe ich gestern erhalten, und Dir wird mein am Mittwoch mit der Kaiserin Mutter nach Stettin expedirter, wohl etwa morgen zugehn. Mein heimwehvolles Herz versolgt seinen Lauf mit sehnsüchtigen Gedanken; es war so reizend klares Wetter und frischer Wind als wir in Peterhof die hohe Frau an Bord geleiteten, daß ich hätte wie ich da war, in Unisorm und ohne Gepäck, ins Schiff springen und

<sup>1)</sup> Hauslehrer.

mitfahren mogen. Seitbem ift die Sitze ftarter geworden, etwa die fenchte Temperatur eines stark gewässerten Balmenhauses, und der Mangel an Sommerzeug wird sehr fühlbar. In den Zimmern gehe ich ichon "ganz Wäsche" umber, da der liebe blaue Schlafrock zu warm ist, schon jett, morgens 6 Uhr. Vor einer halben Stunde hat mich ein Courier mit Krieg und Frieden geweckt, und ich kann nun doch nicht mehr schlafen, obichon ich mich erst gegen 2 hinlegte. Unfre Politik gleitet mehr und mehr in das östreichische Kielwasser hinein, und haben wir erst einen Schufz am Rhein geseuert, so ist es mit dem italianisch-östreichischen Krieg vorbei, und statt dessen tritt ein preußisch-französischer auf die Bühne, in welchem Destreich, nachdem wir die Last von seinen Schultern genommen haben, uns soviel beisteht oder nicht beisteht, als seine eignen Inter= effen es mit sich bringen. Daß wir eine fehr glänzende Sieger= rolle spielen, wird es schon gewiß nicht zugeben. Es ist recht merkwürdig, daß in solchen Krisen immer katholische Minister unsere Geschicke lenken, damals Radowitz, nun Hohenzollern, der gegenwärtig den Haupteinfluß übt und für den Krieg ift. Ich sehe sehr trübe in die Zukunft; unfre Truppen sind nicht besser als die östreichischen, weil sie nicht halb so lange dienen als diese; und die deutschen Truppen auf deren Beiftand wir rechnen, sind meistens ganz erbärmlich und ihre Regirungen fallen, wenn es uns schlecht geht, ab wie dürre Blätter im Winde. Aber Gott, der Preußen und die Welt halten und zerschlagen kann, weiß warum es so sein muß, und wir wollen uns nicht verbittern gegen das Land in welchem wir geboren find, und gegen die Obrigfeit, um deren Erleuchtung wir beten. Nach 30 Jahren, vielleicht viel früher, wird es uns eine geringe Sorge sein, wie es um Preußen und Dest= reich fteht, wenn nur Gottes Erbarmen und Christi Berdienst unfern Seelen bleibt. Ich schlug mir gestern Abend beliebig die Schrift auf, um die Politik aus dem forgenvollen Herzen los zu werden, und stieß mit dem Auge zunächst auf den 5. Bers des 110. Pf. Wie Gott will, es ist ja alles doch nur eine Zeitfrage, Bolker und Menschen, Thorheit und Beisheit, Krieg und Frieden, sie kommen und gehn wie Wasserwogen und das Meer bleibt. Was find unfre Staaten und ihre Macht und Ehre vor Gott anders als Ameisenhaufen und Bienenstöcke, die der Huf eines Ochsen zertritt, oder das Geschick in Bestalt eines Honigbauern ereilt. Kast ebenso als die Politik

quält mich jetzt nachgrade das Ausbleiben unfrer Sachen. Ich kann nicht fort, bevor sie hier und einigermaßen ausgepackt sind, und Reisegelegenheit ist nur alle 8 Tage. Heut fährt die Deputation aus Stettin, die der Einweihung des Denkmals für Kaiser Nicolaus hier beiwohnen foll, Münfter, Möllendorf, Hanneken, Bredow (wohl der Nellyjche?); diejes Rest, 25. Juni alten Styls, muß ich hier so wie so noch abwarten, dann hoffe ich fahren zu können, wenn irgend noch ein Urlaub in der Welt zu haben ist und die Sachen kommen! Klüber ist in einem Zustande dumpfer Gereiztheit, daß sein Regiment nichts von sich hören läßt, und seinen kriegsersahrnen Beistand noch nicht verlangt, während der junge Kelchner mit einem 4 Zoll langen Schnurr= bart heut nach Trier blutdürstig abgeht. Mich nöthigen die heut erhaltnen Depeichen, um 1 nach Zarskoe-Selo zu Gortichatoff zu fahren, und jetzt will ich Klüber wecken, um ihm einen Bericht zu dictiren, den das Postschiff um 12 noch mit= nehmen soll. Die Morgensonne scheint ohnehin so schön auf die blanke breite Newa, und Nachen, Bööte, Segelichiffe, Dampfer fliegen darauf umber; der Rauch geht dick und wollig grade auf zum Himmel aus den rothen und schwarzen Schlotten ein Zeichen von gutem Wetter, und ihr Räderrauschen erinnert mich jo an den Rhein, daß ich glauben könnte, von Kaftell nach Mainz hinüberzusehn, wenn ich auf die sonnige Häuser= reihe jenseit der breiten Wassersläche vom Papier aufsehe. Ein Samowar ist ein russischer Theekessel, so einer wie wir ihn in Reinfeld haben; Engel bringt ihn eben, dabei fällts mir ein. Engel hat sich übrigens seines Namens würdig benommen, als ich frank war. Prinz Friedrich Carl schreibt mir plötzlich, ich joll ihm 4 Kojakenpferde zur Campagne kaufen; nun habe ich jie, aber kein Schiff das fie mitnehmen will! Am Ende behalte ich sie. Leb wohl mein jüßes Herz, und lerne des Lebens Unverstand mit Wehmuth genießen; es ist ja nichts auf dieser Erde als Henchelei und Gantelspiel, und ob uns das Fieber ober die Kartätiche dieje Maste von Fleisch abreift, fallen muß sie doch über kurz oder lang, und dann wird zwischen einem Preußen und einem Destreicher, wenn sie gleich groß sind wie etwa Schreck und Rechberg, doch eine Aehnlichkeit eintreten, die das Unterscheiden schwierig macht; auch die Dummen und die Klugen jehn, proper stelettirt, ziemlich einer wie der andre aus. Den spezifischen Patriotismus wird man allerdings mit dieser Betrachtung los, aber es wäre auch jetzt zum Verzweifeln, wenn

wir auf den mit unster Seligkeit augewiesen wären. Leb wohl nochmals, alles Liebe an die Eltern und die Kinder, wie unsgeduldig bin ich sie zu sehn. So bald Vriendschap, so heist unser Schiff, in Sicht, telegraphire ich. In alter Liebe Dein treuster

306.

Petersburg 9. July 59.

Mein liebes Herz

Du bekommst wieder nur einen Wisch. Dienstag früh um 4 mußte ich nach Kronftadt fahren um unfre Möllendorf-Münfter-Deputation abzuholen, Mittwoch ganzen Tag in Zarstoe Geichäfte, Donnerstag von 10 bis 4 Parade, Denkmal-Enthüllung, Gottesdienst, dejeuner, gestern in Strelna gange Sof, Geburts= tag der schönen Groffürstin Constantin, gegen Abend erft zurück, dabei täglich 2 chiffrirte und alle laufenden Geschäfte und Schiff und Riften und Merger und Reiten, es ist garnicht gut zu machen. Tendeng zum Frieden, Gott gebe daß es gelingt! Die Kisten müssen doch ohne Jenny geöffnet werden; die Donane verlangt es, gleich wenn sie vom Schiff kommen, aber auspacken laffe ich fie nicht. Bieles wird wohl zerbrochen sein, Flaschen habe ich schon entdeckt, und Liqueur durch die Riste fliegend. Die erste geöffnete enthielt Kleiderschränke! Die dacht ich wären verkauft, sie sind nicht den vierten Theil der Trans= portkojten werth, der Rubikjuß macht 30 Kreuzer. Aber geschehn ist geschehn. Ich bin so kleinlaut vor politischem Verdruß, daß mich Geld nicht mehr ärgert, und sehe mit Fassung allen Beweisen der Zerbrechlichkeit von Holz und Glas entgegen, welche die 95 für mich bergen. Mein falscher Freund Münster ist nicht unser General, sondern dessen Better, ein enragirter Univer reist morgen zurück, nimmt dies nach Destreicher. Stettin. Mein gestriges Telegramm haft Du doch? Mein Urlaub noch nicht hier. Ich werde wohl nicht vor 26sten Ruly-Schiff fort kommen, alles 1 Monat später als man dachte, aber die Paar Tage über Edwahlen-Audern können wir doch machen. Wenn ich schon am 16. reise, wird sich Renny ängstigen allein anzukommen; jedenfalls findet sie aber Hamm und Engel hier; ich nehme einen Ruffen mit, dem ich in Berlin als Jäger Mag nehmen laffe. Mir geht es gut,

seit ich dicke Milch esse. Es ist jetzt 9 Uhr, ich sahre um 10 mit Münster nach Peterhof, also leb sehr wohl, mein Lieb, vielleicht — vielleicht, auf Wiedersehn in 14 T., habe ich Urlaub, so halt ichs nicht länger aus. 1000 Grüße. Dein treuster

vB.

307.

Un

Frau von Bismarck in Reinfeld

Berlin 10. Sept. 59.

Im Begriff zur Eisenbahn zu fahren, den Umständen nach wohl, sehr grüßend.

Dein

v B.

308.

Baden. Montag Postst. 13. 9. 59.

Mein liebes Herz

Gestern Nachmittag kam ich wohlbehalten hier an. Frankfurt Beder und Struck 1), lettrer ohne Sorgen wegen meiner. Hier war es gestern wegen Pjerderennen so überfüllt, daß ich nur einen schrägen Alkoven ohne Tisch mit 1 Stuhl bekam; fämnitliche Rumpenheimer, Naffauer, Mecklenb. Dänen; unter die ich gleich am Ankommen gerieth, nur Przs. Anna nicht. Biele nette Leute gefunden, meine schöne Obolensky aus Petsbrg, die Kalergis, Menschikow. Auch Emma, Beifus, Bornemann, Merk hier. Mit Alvensleben wohne ich Thur an Thür. Hent Morgen habe ich fast 3 Stunden Allerhöchste Ge= schäfte gehabt, von 9 bis 3 mit Warten auf Andre ging darüber Ich bin viel gegangen gestern und heut, befinde mich portrefflich danach, und habe aut geschlafen, von halb 10 bis 8. Leider ist Schleinitz nicht hier, sondern kommt erst am 15. (heut ist jawohl der 12.?) eher kann ich nicht wieder fort. Deinen lieben Bleistiftbrief aus Labes erhalte ich eben, Taufend Dank dafür, und herzliche Gruffe an die Unfrigen. Dein treufter

v B.

<sup>1)</sup> Arzt.



Märį 1860



Pojtft. Baden 14. 9. 59.

Mir geht es wohl, mein Herz, aber ich habe nun genng von hier. Das Wetter ist reizend, und ich könnte ganz behagelich einige Tage bleiben, wenn nicht so viele Menschen wären, so viele Bekannte, die ich nicht ignoriren kann. Gestern ganzen Tag Dienst, diner, Ball. Heut kommt hoffentlich Schleinitz, dann denke ich morgen Abend nach Frankfurt zu sahren, übersmorgen Berlin. Dein treuster.

Die dummen Converts sind so durchsichtig; es ist eigentlich einerlei, da man sie doch öffnet; aber Brints ist nun schon einmal mein Vertrauter, vor dem ich keine Geheinnisse mehr habe; es ist nur unbehaglich, wenn jeder gelangweilte Post=

fecretär durchlieft.

## 310.

Baden 15. Sept. 59.

Gestern bin ich Morgens von Lichtenthal zu Fuß herzgegangen, habe mit Alvensleben, Boyen, Flemming, Flügelzteusel<sup>1</sup>) auf dem alten Schloß gegessen, und bin den meisten Weg zu Fuß heruntergegangen. Ein Bein war danach am Abend nicht dicker wie das andre, und heut ist mir sehr wohl. Leider aber ist Schleinitz gestern nicht gekommen, und wird heut sicher erwartet. Ich habe mich auf morgen Abend in Franksurt angemeldet. Die Post geht hier wunderlicher Weise um 11, und ich habe heut bis nach 9 geschlasen, weiß nicht ob dieß noch mitgeht. Keine Nachricht von Dir seit Bleististbrief aus coupé. Grüße Alt und jung. Obolenski sagt mir, October alten Styls wäre der angenehmste Reisemonat in Rußland, weil die große Hitze dann nachlasse. Dein treuster

311.

Baden. 16. 9. 59.

Ich habe schon wieder bis nach 9 geschlasen, und bringe kaum noch einige Zeilen zur Post. Schleinitz ist gestern wieder

<sup>1)</sup> Freiherr v. Manteuffel, Chef des Militär-Cabinets. Fürst Bismards Briese an seine Braut und Gattin.

nicht gekommen, sondern trifft nun erst morgen ein; abgereist ist er wenigstens gestern, aber langsam. Es regnete gestern den ganzen Tag à verse, und keiner wußte wohin. Der Prinz besuchte die Metzler, und sie hat sich bei ihm über Usedom's beklagt, wie sie mir triumphirend erzählte. Ich lebe meist mit Alvensleben und meinen netten Russinnen; aber ich habe das Bedürsniß allein zu sein, und wage doch noch nicht in die Berge zu gehn. Wenn die Sonne scheint, ist die Welt recht schön hier, wenn sie sortgeht bin ich elend vor Heinweh. Leb wohl mein Lieb und grüße.

Dein

p 23.

312.

Baden Sonntag Postst. 18. Sept. 59.

Mein liebes Herz

Heut ift endlich Schleinitz hier, und ich werde vielleicht noch heut Abend abreisen können; auch Usedom und Domhauer sind vorhanden, es wird nachgrade unheimlich; dazu seit 3 Tagen Regenwetter ohne Pauje. Ich habe solches Heimweh und Herbstgefühl, daß ich nur davon träume auf dem Lande zu leben, und nie wieder von der Stelle au gehn. Es ift fo ichlimm daß ich garkeine Nachricht von Dir und Reinfeld habe. Dein Coupé-Brief ist das lette was ich bekam; Du konntest nicht darauf rechnen daß ich so lange hier blieb. In Frankfurt und Berlin wird es auch nicht ohne Aufenthalt abgehn. Ich habe mündlich gebeten mir Klüber noch 6 Monat zu lassen, und mündlich ist es mir bewilligt; ob schriftlich ebenso, muß man abwarten. Er selbst wünscht es sehr; er muß verliebt sein, denn früher machte er sich nicht so viel daraus. Mir geht es sehr wohl; alle Leute sagen, daß ich viel gesunder aussehe als bei der Ankunft. Jetzt will ich mich waschen und anziehn, ich schlief so lange, daß nur eben hierzu Zeit war. Ich lebe hier ganz in Rugland: Mentschikoff, Obolenski (die schönste Frau wo man konnt jehn) Baranoff, Uftinoff, Galizin, Troubegkoi, weiter sehe ich nichts. Aber es ist nun genng Moskowitert, und ich sehne mich unendlich nach allem in Reinfeld.

Dein treuster

vB.

19. Sept. Baden.

Morgen reise ich nun wirklich, endlich! heut viel Abschied, Großherzog, Regent und alle Russen. In 2 Minuten geht Feldjäger der diese Grüße mitnimmt. Dein vB.

314.

Berlin. 23. Sept. 59.

Mein liebes Herz

Soweit wäre ich glücklich, eben angekommen und noch etwas verdummt von der Nachtfahrt im vollen und engen Coupé. Gestern früh kam ich von Heidelberg nach Franksurt, Przessin Anna grüßt Dich, viel Beckers, Derhen, Mengden, Fonton. Hier fand ich endlich Nachricht von Dir, 5 Briese, Gottlob gute. Ich werde alles besorgen. Hosse heut hier, morgen in Potsdam sertig zu werden, übermorgen abzusahren, endlich! Jeht aber will ich etwas schlasen, die Nacht ging es nicht wegen Enge. Herzliche Grüße. Dein treuster

315.

Cöslin. Freitag. Postst. 14. 10. 69.

Alles gut. Biele Grüße. 1)

316.

Berlin 14. 10. 59.

Geliebtes Herz

Du wirst meine Thiermann's Karte aus Cöslin erhalten haben. Der Weg nach Schlawe wird immer sandiger; ich suhr 41/4 Stunde von Zuckers nach Schl., erst um 6 kam ich dort an; hätte ich gewußt daß es über Gumenz und Bartin geht, so hätte ich doch Stolp vorgezogen. In Cöslin sand ich Schmesling, Hellermann, Landrath Gerlach, Quipow, pokulirte mit

<sup>1)</sup> Auf Adreffarte von A. G. Thiermann, Jägerstr. 56.

ihnen bis 12, und fuhr heut früh mit Bummelzug, 81/2 Stunde bis Stettin, ich schlief aber meistens, und war in Labes als ich glaubte in Nassow zu halten; um 6 hier; Schleinit schon etwas aufgeregt daß ich nicht eber fam, der Raifer foll morgen schon in Warschau sein. ? Ich glaubs nicht, und jedenfalls wünsche ich den Regenten vorher zu begrüßen. Morgen muß ich um 6 auf, um S. R. H. auf dem Bahnhof zu empfangen, dann vielleicht mit nach Potsdam, wo der kranken Majestät Geburtstag geseiert wird, jedenfalls morgen Abend nach Warschau. Meine Ruh' ist hin mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer nimmer mehr; sie ist im Billardstübchen geblieben, möge sie dort wenigstens Dir nicht fehlen, bis ich komme und Dich abhole in die weite winterliche Welt. Ich wollte daß wir ruhig an der Newa säßen, es ist nicht mehr Jahreszeit zum Reisen. Budberg ist schon fort. Uebermorgen Abend bin ich in Warichau; der Kaiser kommt nach Breslau, bleibt 2 Tage dort, ich mit; wann, ist noch nicht bekannt, wohl etwa den 23.

Herzliche Grüße, besonders ans liebe Bäterchen, dem ich so mit französischem Abschied davongegangen bin. Mir geht es

vollständig wohl.

Dein treuster

vB.

317.

Berlin, 16. 10. 59.

Mein Lieb

Ich bin gestern nicht gereist, und habe heut angenehm ausgeschlasen. Die Sache mit Klüber ist mir recht verdrießlich sowohl weil ich ihn gern behalten hätte, als auch weil ich mich einigermaßen blamirt fühle, nachdem ich es mit Mühe durchsgeset, Rücksicht auf Bater und Mutter geltend gemacht hatte, und nun gartein Bunsch ersolgt. Hätte er noch geschrieben, ob er nun doch, auch gegen den Willen seiner Mutter, bleiben will und kann, so würde ich hier versuchen was sich in der Sile machen läßt; wenn ich es aber thue, so ist er vielleicht schon gestern, wie er andeutet, abgereist, meldet sich hier und in Trier zurück, während ich in Warschan bin und behanpte, er wünsche dringend noch länger zu bleiben. Ich glaube kaum daß er unter diesen Unsständen bleiben mag, sonst hätte er wohl telegraphirt sowie er ersuhr, daß seine Mutter nicht ges

schrieben hatte, und hätte mit einer Sylbe angedentet in seinem Brief, daß er noch auf Schritte von mir hoffe; ftatt beffen läßt er zweiselhaft, ob er nicht schon fort ist, in dem Augenblick wo die Sache uns bekannt wird. Ich kann auf diese Unsicherheit über seine Absichten bin, bier nicht eilige und entschiedne Schritte thun, und der Pring wird wenn ich ihm erzähle wie die Sache steht, nicht gegen den Willen der Mutter entscheiden wollen. Wenn er bleiben will, fo hatte er in den Brief gleich ein dienstliches Gesuch um Berlängerung einlegen muffen; die Schilderung seines Rummers ist dazu nicht zu brauchen. Es thut mir leid, aber da ist nichts zu machen, als sich über den zu ärgern der der guten alten Mutter das eingeredet hat; mir hat sie garnicht einmal geantwortet. Heut Abend reise ich nun, und ben 23. bin ich vielleicht wieder hier, es kann auch einen Tag später oder früher sein. Gestern habe ich mit Alvens= leben dinirt, nachdem ich in Potsdam gratulirt hatte. Ich fah den armen König von Weitem auf der Terrasse von S. souci, sein Schritt war kaum anders als jouft, und er schien mit jemand im Hause zu reden.

Leb wohl, herzliche Grüße an Jung und Alt. Dein treuster

n 23.

318.\*

Lazienki. 17. Oct. 59.

Mein liebes Herz

Soweit hätten sie mir. Heut früh juchte ich in dem ersten polnischen Bahnhof nach dem Billetbureau um mich einschreiben zu lassen dis hier, als mich plötslich ein wohlwollendes Geschick in Gestalt eines weißbärtigen russischen Generals ergriff, Prittwitz heißt der Engel, und ehe ich recht zur Besinnung kam, war mein Paß den Polizisten, meine Sachen den Douaniers entrissen, und ich aus dem Bummelzug auf den Extrazug des Prinzen von Oranien verpflanzt, saß mit einer Eigarre dieses siebenswürdigen jungen Herrn im Munde, zwischen drei Holländern und zwei Russen in einem Kais. Salonwagen, und gelangte nach einem guten Diner in Petrikau oder Piotskow hier auf den Bahnhof, wo der Kaiser den Prinzen erwartete, und ich von Alexander und Sachen durch das goldne Gedränge getrennt wurde. Mein Wagen war vor, ich muste hinein, und meine in mehren Sprachen gerusnen Fragen, wo ich

wohnte, und Wünsche, Alexander Raymund davon Kenntniß zu geben, verhallten in dem Wagengeraffel mit welchem zwei aufgeregte Hengste mich in die Nacht hineingalloppirten. Wohl eine halbe Stunde lang fuhr man mich in rasender Gile durch die Finsternif, und nun site ich hier in Uniform mit Ordens= band, welches wir fämmtlich auf der letten Station anlegten, Thee neben mir, einen Spiegel vor mir, und weiß weiter nichts als daß ich im Pavillon Stanislaus August in Lazienki bin, aber nicht wo das liegt, und lebe der Hoffnung, daß Alexander mit einem etwas bequemeren Kostüm meine Spur bald auffinden wird. Bor dem Tenster scheinen dem Rauschen nach hohe Bäume oder Springbrunnen zu sein, außer vielen Leuten in Hoflivrei entdecke ich noch keine menschlichen Wesen ringsum, doch follen Budberg und Balabin in der Nähe wohnen. Von Berlin bis Cosel suhr ich mit Ratibor, und schlief recht gut, in Pelze aller Art gehüllt. Der Kaiser kommt den 23. früh nach Breslau, bleibt dort bis heut über 8 Tage, und dann komme ich mit 2 Tagen Aufenthalt zu Dir mein Engel. Unser Wagen steht ruhig in Tauroggen bis wir kommen. Budberg hat gemeint ich sollte Dich vorausschicken, das geht aber nicht an. Heut war so warmes Wetter wie im July, die Pelze bei Tage eine Last. Cben höre ich Alexanders Stimme. Nun will ich mich auch umziehn, und diese Zeilen mit herzlichen Grüßen abbrechen. Dein treuster

Wenn man morgens früh um 6 hier abfährt, so kann man den folgenden Tag 5 Uhr früh in Berlin, Abends in Stolp sein.

319.\*

Lazienfi. 19. 10. 59.

Mein geliebtes

Ich kann Dir nur mit einsachen Worten sagen, daß es mir wohl geht. Gestern war ich den ganzen Tag en grandeur, Frühstück mit dem Kaiser, dann lange Andienz, eben so gnädig wie in P., und sehr theilnehmend; Visiten, Tasel bei Sr. Maj. Abends Theater, recht gutes Ballet, und alle Logen voll hübscher Damen; jetzt habe ich vortresslich geschlasen, der Thee steht auf dem Tisch, und wenn ich ihn getrunken haben werde, sahre ich aus. Am 23. früh kommt der Kaiser nach Vreslau, den 25.

früh werden wir wohl nach Berlin fahren. Besagter Thee den ich eben trauk bestand übrigens nicht nur aus Thee, son= dern auch Raffee, 6 Gier, 3 Sorten Fleisch, Badwesen und 1 Kl. Bordeaux, und aus der Breiche die ich darin früh Mor= gens angerichtet habe, würdest Du ersehn, daß die Reise mir nicht geschadet hat. Der Wind fährt wie ausgelassen über die Beichsel her und wühlt in den Kastanien und Linden die mich umgeben, daß die gelben Blätter gegen die Fenster wirbeln; hier drin aber, mit Doppeljenstern, Thee und dem Gedanken an Dich und die Kinder, raucht sich die Cigarre ganz behaglich. Leider hat alles Behagen auf dieser Welt seine gemessenen Grenzen, und ich warte nur daß das Frühftück der Leute im Vorzimmer, bei welchem ich eben Alexander's Stimme lebhaft nach einem Pfropfenzieher verlangen höre, beendigt sei, um mich in den Wagen zu werfen, und erst nach verschiedenen Schlössern und Schlösichen, dann nach der Stadt zu fahren. Eben wird Eulenburg 1) gemeldet.

Leb wohl, grüße herzlich. Dein treuster

vB.

## 320.\*

Lazienki. 21. Oct. 59.

Mein Engel, nur ein Lebenszeichen gebe ich Dir heut, ich habe zu lange geschlasen. Gestern war großes Diner, eine Wasser- und Wald-Fllumination die alles übertraf was ich in der Art gesehn habe, und Ballet mit Mazurka zum Verlieben. Was gemacht werden kann wird gemacht, wie der Jude sagt, und für amüsable Leute ist es wie in Abrahams Schoß. Ich würde empfänglicher dasür sein, wenn ich ein Wort der Nach-richt von Euch hätte; Du hast, bei der Unsicherheit meiner Reise, wohl nicht riskirt hierher zu schreiben, oder es geht sehr langsam. Gott gebe daß Ihr alle wohl seid, und ich Euch so sinde wenn ich komme. Morgen nach 9 sahren wir nach Skier-niewice, wo Jagd im Park ist, morgen Abend von da nach Breslau. Mit Gottes Hüsse bin ich heut über 8 Tage schon in Reinseld, und sinde Dich und das kleine Volk gesund und reisesertig. Ich sehne mich nach dem Moment, wo wir zum

<sup>1)</sup> Generalconsul in Warschau, cf. S. 353.

ersten Mal im Winterquartier ruhig am Theetisch sitzen werden, mag die Newa so dick gefroren sein wie sie will. Grüße 1000mal, alt und jung.

Dein treuster vB.

321.\*

Stierniewice. 22. Oct. 9 Uhr Abends.

5 St. Damwild geschossen, 4 Hasen gehetzt, 3 Stunden geritten, alles sehr gut bekommen. Eben steigen wir ins Coupé nach Breslau, wo wir morgen früh sind.

Dein

vB.

Morgen und üb. werde ich kaum schreiben können. Gruße!

1860.

322.

Un

Frau von Bismark Hohendorf bei Reichenbach Oftpreußen

Berlin. Freitag.

Mein Herz

Jest wirst Du in Hohendorf bei Tijche sitzen, vielleicht schon beim Kassee, erzählend; es ist 3 vorbei. Gott gebe dast Du gut angekommen bist, und alles wohl gesunden hast. Ich habe mich der Einsamkeit heut dadurch entzogen, daß ich 3 Stunden der Debatte der Abgeordneten über Kurhessen zuhörte. Morits sprach recht gut. Nur fürchte ich, daß man mich sür mitschuldig an seinem gegen Schleunig den genüßerten Mistrauen halten wird, da er vor und nach seiner Rede auf die Tribüne kam und sich neben mich setze. Diplomat wird er nie, auch ein Vorzug von ihm. Meine Gesundheit ist Gott sei Dank gut, über meine Abreise aber nicht mehr Klarheit wie gestern. Du hast mir

<sup>1)</sup> Schleinitz.

Alles recht nett und ordentlich zum Schreiben zurechtgelegt und es leicht gemacht. Sollte ich dennoch morgen kein Lebenszeichen geben, so schiebe es auf die Kammer, der ich meine Ausmerssamkeit nochmals widmen werde.

Herzliche Grüße an Eltern Kinder und alle Lieben. Dein

treuster

n 23.

323.

Sonntag. Posifi. Berlin 22, 4, 60.

Mein geliebtes Herz

Deinen Bleibrief aus Güldenboden habe ich mit vielem Dank erhalten. Gott gebe daß noch alles ebenfo gut geht, der Nachfolger aus Hohendorf wird wohl morgen eingehn.

Alexander hat sich bei der Neberfracht um 5 Athlie. bestrügen lassen, ein Zehner statt 5 gegeben, und der Kassierer streitet es jetzt. Ich brachte es schon am Abend der Abreise heraus. "Er hat mir beschummelt" sagt A. Oder "Er mir?"

Gott allein weiß es.

Gestern habe ich mit Morit, Al. Below, Berg, Wagener bei Tietz gegessen, und war Abends bei Budberg, wie ein Mensch! Der letzte Kussische Courier hat die Wege frei gesunden, ist auf Kädern und "mit Staub" von Ostrow bis Königsberg gesahren; die Newa war bei seiner Abreise, am 18., im Begrisse zu gehn. Schleinitz fängt an, meine entserntere Bekanntschaft dringend zu wünschen, und ich schöpse daher Hossung, daß man mich schleunigst mit Lauspaß versehn wird. Worgen werde ich die 4. Abschiedsaudienz erbitten, und wills Gott, so sahre ich Dienstag oder Mittwoch; ich wags kaum mehr niederzuschreiben; jedensalls telegraphire ich, sobald es gewiß wird. Grüße viel und herzlich. Dein treuster vB.

324.

Boftft. Berlin 23. 4. 60.

Ich bin wohl und grüße herzlich. Montag Mittag. Wir essen heut bei Onkel A.

Dein

nB.

Dienstag. Postst. 24. 4. 60.

Heut wollte der Prinz Regent mich nicht sehn, aber vielleicht morgen. Komm ich dann zur Abreise oder nicht? Gott weiß

es, wenn ja, so telegraphire ich für Freitag früh.

Bruck (Finanz-Destreich) soll sich vergistet haben, entweder wegen ... oder broken hearted wegen Franz Joseph. Heidt ist auch aus Elberseld. Grüße und küsse alles, auch Quick') wenn Du willst.

Dein treuster

v B.

vB.

Heut effe ich bei der Lottum, sehr mäßig natürlich!

326.

Berlin. Mittwoch. 25. 4. 60.

Reine Hoffnung ist Wahrheit geworden, in des Jüngslings 2c. 2c. So eben komme ich aus meiner Abschiedsaudienz Nr. 4, sie ist aber nicht die letzte. Freundliche aber besehlende Aufforderung, noch "einige Tage" zu bleiben, und Grüße an Dich.

Gestern aß ich bei der alten Lottum. Ich habe jetzt entsbeckt, daß mir junger Portwein sehr gut bekommt. Abends war ich bei Agnese Pourtales, bis 12. Ich hatte wirklich geshösst morgen zu reisen und bin nun etwas verblüfft und niesdergeschlagen. Meine Sehnsucht wächst mit jedem Sonnenblick. Grüße Alt und Jung herzlich, und Väterchen ganz besonders.

Dein treuster

Die Spaten sitzen plustrig auf dem Balkon-Rand, und denken, wo ist Nanne mit dem Zwieback?

<sup>1)</sup> Ein Hund.

Berlin. Freitag.

Wie in alten Tagen, mein Herz, schreibe ich Dir wieder einmal aus der Kammer, heut Herrenhaus. Hoverden, in tiefem Bag, macht Wite gegen die Grundsteuer, der Junter lacht befriedigt, wie die Abstimmung ausfällt ist noch unklar; ich sehe mich genöthigt gegen die Regirung zu stimmen, da ich einmal hier bin. Vorgestern Abend war ich bei Regents jum Thee, gang kleine Gesellichaft, 3 Personen und ziemlich lustig. Gestern af ich bei altem Hohenlohe, Abends Stahliche Fraction, wie in der Kammerzeit. Seut diner bei Pring Carl. Daß ich das alles durchführe, beweist Dir, daß meine Gesundheit sich nicht verschlechtert. Meine Sehnsucht fort von hier aber wächst bis zur Krankheit, Heimweh nach Nordosten, und ideale Bilder von Häuslichkeit an der Newa juchen meine Träume heim. Wie lange, Gott, wie lange. Die Marmortreppe und die grune Stube und die Spreekahne find mir unerträglich. Leb wohl, Gott jei mit Euch allen und führe uns bald zusammen. Dein treuster

328.

Berlin. Sonnabend. 28. 4. 60.

Mein liebes Herz! Du hast wohl angenommen, daß ich gestern oder heut kommen würde, und mir deshalb nicht geschrieben; durch Malle habe ich aber Nachricht, einen Brief mit 5 losen Blättern, den sie mir heut früh schiekte. Gottlob scheint ja keine andre Klage in Deinem Herzen zu sein, als die Fortdauer der Trennung, und die muß doch auch mit Gottes Willen ihr Ende nehmen. Für heut bin ich allerdings ohne Aussicht über irgend einen bestimmten Tag; man macht eine Arbeit, bei deren Beurtheilung ich, wie es scheint, noch mitwirken soll, und die noch nicht fertig ist. Ich langweile mich gründlich; wenn ich gewiß wüßte, daß ich noch 6 Wochen bliebe, so würde ich mich eher darin sinden, als in dieses tägliche Provisorium. Auf die noch sehlenden Photo werde ich Jagd

machen; beide Köller habe ich schon, auch Bolko<sup>1</sup>), aber Bolkine nicht. Kanitz, der sich übrigens mit E schreibt, hat mir auch ein kleines Brieschen spendirt, aber nichts drin. Alex. Kaismunt hat mich gestern geärgert, er verschwand statt zu warten bei Budberg, und ich hatte keinen Wagen, nußte warten. Der Boß war das Schlimmste dabei; er bat hent sehr weinerlich ich möchte ihn wieder mit nach Rußland nehmen, ich ließ ihn aber noch zappeln, in der Jdee gekündigt zu sein.

Mit Hans' Kind geht es etwas besser, aber gut noch nicht. Patow hält eine so langweilige Rede, daß man nicht eins mal schreiben kann dabei, und er spricht seit 1 Stunde; ich muß ins Rauchzimmer gehn. Leb wohl, grüße alle herzlich. Dein treuster

329.

B. Montag. Postst. 30, 4, 60.

Mein liebes Herz

Soeben verläßt mich Klüber, um sich beim Regenten gu melden, was er ohne mein dringendes Verlangen ruhig verbummelt hätte. Dein mit dem rudkehrenden Pojtillon ge= ichriebner und der Klüber mitgegebne Brief kamen heut früh gleichzeitig an, nachdem ich gestern und vorgestern durch Malle gute Nachricht von Dir hatte. Ich danke Gott daß joweit alles wohl geht. Wegen meiner gelegentlichen Müdigkeit haft Du nichts zu besorgen, sie hat nur zur Rolge daß ich schlafe, und hängt von äußerlichen Dingen ab. Gestern und vorgestern bin ich viel gegangen und befinde mich danach sehr wohl. Therese Rabe kam gestern und ließ mich um 1 zu sich bitten, war sehr liebenswürdig, als reife Bierzigerin, mit großen Söhnen. Dann ging ich mit Morit zu Malle, wo wir Obernits trafen, zu Polte Gerlach, zu Wagner, ag mit ihm bei Roons im Neberrock, Abends bei Malle, wo Oscar von einer Expedition nach Kröchlendorf mit manchem Berdruft heimkehrte, und sie zur jungen Lottum fuhr. Heut überraschte mich Röder gegen 10 im Bett und frühftudte mit mir; die Spaten freisen seine Brojamen, und schimpfen daß es so wenig ist. Die Noten (Bojaren und Bögel) find hier; gewaltige Rechnungen. Im Gajthoj bin ich über 400 angelangt, und vor Ende diejer

<sup>1)</sup> Graf Stolberg, Bruder Eberhards.

Woche keine Aussicht auf Erlösung, ob dann?! Wenn die Grundsteuer und das Herrenhaus nicht wären, wüßte ich garnicht was ich anfangen sollte, und ich gebe wieder hin, sobald

ich diesen Brief zugemacht habe.

Sben besuchte mich Rabe; gut mag er sein, aber die Frau ist ihm doch sehr überlegen. Er läst Dich übrigens grüßen. Run leb wohl, mein Derz, grüße die lieben Eltern. Ich werde sie doch wohl noch sehn, ehe wir reisen; ist ihres Bleibens in Hohendorf nicht länger, so sahre ich am Ende über Reinseld. Viele Grüße an Groß und Klein. Dein treuster vB.

330.

Berlin. Buftag.

Ich habe zu meiner Busse viel zu schreiben gehabt, und sage Dir nur turz daß es mir sehr gut geht, daß ich mit Moritz bei Malle esse, wie gestern mit Hans, vorher aber, bei dem reizenden Wetter mit ihm spazieren will. Ich habe hier an Photo: Romberg (ihn), auch beide Köll und Ratibor, Canitz (ihn), Malzan, Bolko (ihn). Lextrer behanptet daß seine Frau Dir geschickt sei?! Viel Dank sür Deiner lieben Hände Urbeit in dem langen weichen Schawl, sehr zweckmäsig. Morgen sange ich wieder an entschlossen auf Abreise zu bohren, Gott gebe Ersolg. Klüber gestern Abend fort. Leb wohl mein Herz. Dein Trenster

331.

Pofift. Berlin 4. 5, 60.

Gesund bin ich, aber traurig bis zum Zorn, über diese Trödelei und Ungewischeit. Ich schreibe heut noch aus dem Herrenhause.

332.

B. Freitag. Postst. Berlin 4. 5. 60.

Ich habe Dir heut, mein bestes Herz, Couverts geschickt, sind es nicht 50, oder nicht die rechten, so sind wir bemogelt, sie kosten aber nur 10 Sgr. Gestern Abend war ich bei Regents;

ich flagte über faltes windiges Wetter; "und bei dem Wetter wollen Sie nach Petersburg"? warf er ein; ich sagte daß es dort nicht schlimmer sei wie hier, und der Mensch doch irgend wo wohnen müsse, daher mein Wunsch zu reisen. Prinz Fr. Wilh. sagte darauf: Abschied nehme ich aber nicht mehr von Jhnen, ich habe es schon 4 Mal gethan und Sie sind immer noch hier. Wie ich darauf den Vater mit einem Blick ansah, der sagen wollte: da hören Sie's von Jhrem eignen Sohn, drehte er sich um und ließ uns stehn. Das sind schlechte Aussichten, und doch mag ich auf Deine heutigen Reinseld-Ausfragen nichts sagen, sondern will die Antwort auf eine ofsizielle Reise-Anfrage abewarten, die ich gestern früh ans Ministerium gerichtet habe.

Seut zankten sich die Abgeordneten scharf, Morits siel Schleinits an, gut in Gedanken, schwach in Worten, aber tapser. Wenns nur dazu führte, daß man mich dessen verdächtig hielte und nir sagte Serr nun scheren Sie Sich auf Jhren Posten! Ich mache mich so unangenehm wie möglich. Nun muß ich zu Oscars, sonst sterben Sie Hungers da. Ich grüße herzlich und sehnsüchtig. Dein

333.

Berlin. Montag. Postft. 7. 5. 60.

Mein geliebtes Herz!

Deinen Brief von vorgestern, mit guten Nachrichten über aller Gesundheit, habe ich eben beim Aufstehn erhalten, mit 2 Subscriptionsliften für Glend und 1 Zettel von Thereje Rabe, die heut Abend glücklich nach Lesnian abreift; mein Reid folgt ihr. Ich sitze hier auf dem Balkonfelsen wie die Lorelen und sehe den Sprecichiffer durch die Schlense ziehn, aber ich singe nicht und mit dem Kämmen habe ich auch nicht viel Mühe. Ich denke mir daß ich hier im Hôtel uralt werde, die Rahreszeiten und die Geschlechter der Reisenden und Rellner ziehn an mir vorüber und ich bleibe immer im grünen Stübchen, füttre die Svatsen und verliere täalich mehr Haare. Jagow, der auf den Tod lag, ist längst gesund abgereist, von der singenden Schwerin hat man nur noch verschollene Sagen, und der dritte Kellner hat jetzt schon den zweiten ersetzt; ich aber bin vom Rad der Zeit hier vergessen wie der Rothbart im Kyffhäuser, warte und warte auf Dinge die nimmer kommen.

Nach dreitägigem vergeblichen Bemühn traf ich gestern Schleinit zufällig auf einem Diner bei Redern; mein Verlangen, die Perponcher und mich entweder aus der Schwebe zu erlösen, oder von Amtswegen zu besorgen, daß wir für die fernere Wartezeit interimistisch verheirathet würden, schien ihm billig, er wollte ihr, der P., wenigstens dadurch helsen, daß er ihn, P.1, beurlaubte, und die Geschäfte dann wieder an Cron überließe, da jett nichts Besondres zu thun sei. Ich erklärte ziemlich trocken, daß ich lieber abgehn wollte, als länger dieses Hangen und Bangen in schwebender Pein ertragen. Er bat mich dann, boch noch "einige Tage" in Ruhe zu warten, und machte un= flare Andentungen von eingreifenden Menderungen. Ich fagte ihm daß dergleichen nicht in meinen Wünschen läge, ich wollte bleiben was ich wäre, es sei denn daß man mich wieder nach Frankfurt ichickte, wodurch die Sorgen die ihn jest drückten, sehr erleichtert werden könnten. Würden Sie wirklich, wenn man es anböte? "Ja!" aber Olympia? "heirathen kann ich sie nicht, aber mein Haus in Petersburg soll ihr offen stehn, wenn wir tauschen." Damit verlief die Unterhaltung. Daß Schleinitz mit Auerswald, Hohenzollern und dem Regenten einig ist mich hier zu halten beweift daß man in den Hauptsachen noch immer feine Entschlüsse gefaßt hat. Mir ist der Gedanke, Berlin zu bewohnen, nicht angenehm; kann ich nicht nach Frankfurt, so bin ich am liebsten in Petsb., dann in London oder Neapel noch lieber wie hier. Aber wie Gott will; mir ists schon zu viel daß ich dem Wunsch nach Frankfurt Worte gegeben habe.

Alexander ist durch den neulichen Vorfall angenehm ermuntert, und unverrusen sehr lobenswerth. Die Joee hier herrenlos sizen zu bleiben war ihm scheußlich. Ich gehe jett zu Therese<sup>2</sup>) und dann ins Herrenhaus. Leb sehr wohl.

## 334.

Poftit. Berlin 8. 5. 60.

Damit Du freigebig sein kannst, schicke ich Dir noch 100 Epheu.3) Ich weiß nichts zu schreiben als daß ich sehr wohl bin und

2) Frau v. Rabe, cf. Seite 234.

<sup>1)</sup> Graf Perponcher war Geschäftsträger in Petersburg.

<sup>\*)</sup> Auf dem Couvert steht: hierbei ein Packet signirt Fr. v. B. Hohendorf.

brummig wie ein ohrenkranker Hund, weil sich jeder, durch den ich meine Abreise betreiben könnte, verläugnen läßt. Ich esse bei altem Sensst Sandau, gratulire jungen Prz. Albrecht zum Geburtstag, und trage meinen Kummer in den Thiergarten, weiches warmes Wetter! Wann bringt uns doch Gott wieder zusammen, einen andern Gedanken habe ich garnicht mehr.

Dein Treuster, am Dienstag.

335.

Mein liebes Herz

Berlin. 10. Mai 60.

Viel Dank für Deine beiden heut erhaltnen Briefe, ich werde 5 Kthlr. 10 an Malle zahlen. Haft Du Dich bei der Keltscher kalten Fahrt auch vorgesehn? Du pflegst wohl nicht.

Heut wieder Reisehoffnung! Der Fürst von Hohzollern hat mir eben versprochen heut Mittag dem Regenten ernst und gründlich vorzustellen, daß es so nicht mehr geht, und daß er mich, wenn er mich braucht, aus Petersburg leicht citiren, aber nicht aufs Ungewisse hier im Gasthof halten kann. Nun will ich zum unfindbaren Schleinitz, der in der letzten Zeit besonders gegen meine Abreise wirkt, und ihn in demselben Sinne be-Cron ist und bleibt ein schlechter Geschäftsmann. Schon von Hohendorf, und zum zweiten Mal von hier, habe ich ihm und Perponcher geschrieben, daß ich das Quartier jedenfalls noch ein Jahr behalte, und heut telegraphirt er plötzlich, die Stenbock wünsche umgehend zu wissen, ob und wie lange ich das Quartier behielte! Ich bin sehr reiselustig, und das Wetter so gut wie möglich. Gott möge doch wollen daß ich endlich auf den Weg komme, und mit Euch allen unter Seiner Obhut gesund die Newa erblicke. Es ist zu wunderlich, daß das noch einmal das Ziel meiner Sehnsucht werden mußte; man ftimmt sich fehr herab in seinen Bunschen. Bergliche Gruße an die Großen und die Kleinen. Dein treufter vB.

Berlin. 11. 5. 60.

Mein liebes Herz

Es ist leider nicht wahrscheinlich, daß ich vor Schluß des Landtages, 24. d. M., hier fort komme. Bielleicht wird mir auch für diese Ansicht, damit ich klar sehe daß Gottes Wege nicht unfre sind, eine angenehme Enttäuschung durch einen plötzlichen Befehl mich schleunigst auf meinen Posten zu begeben zu Theil, für den Augenblick aber muß ich mich in den Gedanken finden. noch 11 Rächte hier zu schlafen und noch 11 mal die Spaten zu futtern, die ich heut vergeffen habe. Ich ziehe meinen Schluß daraus, daß der Regent eine dringliche und von Schleinitz unterstützte Bitte beider Perponcher, ihm gestatten zu wollen mit dem morgen aus Petsb. gehenden Schiff von dort abgureisen, rund abgeschlagen, und besohlen hat bis zu meiner Unfunft dort zu bleiben. Stände diese nun ichon in nächster Woche bevor, jo wäre das garnicht der Mühe werth gewesen, da Perponch, mir nichts persönlich zu übergeben hat. Landtag bekommt bis dahin noch einige politische Debatten, 30 Millionenfrage u. dergl., wobei man mich vielleicht hier zu sehn wünscht. Möglich ware auch, daß ich Schleinitz, der, wenn nicht ganz fort, doch 2 Monat Urlaub will, wie man fagt, so lange vertreten soll. Das wäre mir so unlieb nicht; ich würde mich auf 6 Wochen herunterzuhandeln suchen, also etwa bis Mitte Ruly blieben wir hier, gingen dann auf 4 B. nach Stolpmünde, und Ende August nach Petsb. Doch, feine Plane, ruhige Ergebung, wie Gott will. Jedenfalls hat sich meine Gefundheit jeit Deiner Abreise noch sehr gebessert, ich fühle mich fast wie früher, und gehe bei dem schönen Wetter von hier bis hinten in den Thiergarten und gurud ohne Beschwerde, schlafe auch gut danach. Geheizt wird nicht mehr. Ich freue mich daß Mariechens Kopfweh nachgelassen hat, hoffentlich auch Mutters Schmerz am Fuß. Ich sehne mich recht nach den Rindern und Euch allen; gruße und herze alle, und besonders unser liebes Bäterchen, der mich so tren erwartet hat, und leider bisher umsonst. Die Bilder schicke ich morgen, heut habe ich zu viel nach Petsb. schreiben müssen. Dein treuster

vB.

Berlin. Sonnabd.
Postft. 12. 5. 60.

Mir gehts gut, mein Herz; beifolgend Vilber, Handschuh, Lorgnette. Auf erneuten Bersuch loszukommen, Empfindlichsteit und Besehl zu bleiben, sans phrase. Ich kann also vor der Hand nichts thun, als inwendig räsonniren. Tausend Grüße. Thiergarten mein Trost. Nachtigallen reizend, grün, aber sehr heiß. Dein treuster

Malle nach Potsdam zu Garbe du Corps-Ball!

338.

Mein liebes Herz Berlin. 17. Mai. 60.

Heut ist Himmeljahrt, das ist jehr schön, aber leider noch nicht Abfahrt, und das ist recht traurig. Ich warte in stiller Resignation, und berechne mit Rummer, daß ich noch eine volle Woche habe bis zum Landtagsschluß. Seit bald 14 Tagen habe ich mit niemand ein geschäftliches Wort gerebet, wenigstens nicht in den Geschäften die meines Amtes sind, und noch 8 Tage lang wird es nicht anders jein. Hätte ich nun nicht die 3 Wochen ruhig bei Euch sein können? Ich bin recht betrübt über dieses Todtschlagen der schönften Zeit des Jahres, beson= ders wenn ich mir vorhersage, daß kein sachliches Ergebniß irgend einer Art davon kommen wird. Sperlinge füttern, die üblichen Erscheinungen von Röder und Harrn, Diner bei Dsears, es ist nicht anders geworden seit Du fort bist, nur wird nicht mehr geheizt, und die dürren Sträucher auf dem grünen Plat find weiße Blüthenberge geworden. Die Perponcher besuchte ich gestern, fand sie in sanfter Bergweiflung; sie reift mit den Kindern in irgend ein Bad, ohne ihren Mann abzuwarten. Die Kinder haben mir heut sehr nett geschrieben, danke ihnen dafür, und sage ihnen, daß sie ihre Briefe bevor sie abgehn forgfältig durchlesen sollen, damit sie gewahr werden wo sie Worte ausgelassen und gewindbeutelt haben, und dann eorrigiren. Soviel Zeit muß man sich nehmen.

Jest geh' ich in den Thiergarten, mein einziges Vergnügen; nur wird er heut sehr voll sein. Leb wohl. Dein trenster

v 3.

Noon hatte Vincken gefordert; ich hoffe aber daß wir es beilegen; es ist in der That kein Grund dazu, diesmal; wir selbst sagen andern Ministern viel ärgere Dinge, das bringts Geschäft so mit sich, und Flegel giebt es in jedem Parlament, ohne daß man sie gleich todtschießt. Grüße alle.

339.

Mein Herz

Berlin. 19. 5. 60.

Dein und Vaters liebe Briefe habe ich heut beim Erwachen gelesen und mich Cures Wohlergehns gefreut. Bei Gerson habe ich gestern 3 Sommerkleider ausgesucht, und er versprach sie heut mit allem Zubehör abzusenden. Behalte was Dir bavon gefällt, oder alle 3; er nimmt jedes zurück; was sie tosten wird er wohl schreiben. Moritz ist heut nach Hause ge= reist. Oscar ift wieder ein Gut abgebrannt, Drensch, seit 15 Jahren das 5. unter 7. Er ist sehr verstimmt, wie erklär= lich. Den 24. reisen sie ab. Und ich? vielleicht den 24., vielleicht erft zum 2. Juni, mit dem Regenten nach Breuken. Sollte aus der Vertretung für beurlaubten Schleinitz etwas werden, wovon aber wieder alles still, jo dachte ich würdest Du mit den Kindern so lange herkommen. Das Ganze ift nicht wahrscheinlich; auch ist jetzt alle Hoffnung, daß sich im Ministerium nichts ändert, und wir ruhig Haus Steenbock beziehn, dessen Miethe ich auf 1 Jahr verlängert habe.

Warum soll B. durchaus Gemüth haben? Mir ist etwas Pedanterie und Corporalswesen an einem Mann in seiner Stellung ganz lieb; der Ernst des Lebens muß sein Recht haben. Liebe ist bei Dir und mir zu sinden, und wird Dir selbst, wenn sie anderswo Wurzel schlägt, leicht zu viel, wie ich aus Deinen Andeutungen über J. ersehe. Willst Du Deine Beschlüsse in letztrer Beziehung nicht ausschen? Ich überlasse

es Dir ganz, nur feine Uebereilung.

Herzliche Grüße an Alle. Dein treuster

n 23.

Stand der Rechnung vorgestern: 478 " 2 " 6, außer etwa 200 Athle. Fuhrmann. Laß Die drum nicht grauen. W. Bandemer seit vorgestern hier-

340.

Un

Frau von Bismark-Schönhausen Dirschau Bahnhof Post restant (Montag oder Dienstag durchreisend)

> Berlin. Sonntag Postst. 11. 5. 62.

Mein Herz

In aller Rürze habe ich Dich gestern benachrichtigt, daß ich gludlich angekommen bin. Ich schlief von Belplin bei Dirichau bis Fürstenwalde bei Berlin, und wachte auf mit einigem Staunen über vollbelaubte schattige Gichen, blühende Raftanien und Flieder, nachdem mich bei Cüftrin schon eine Nachtigall auf Augenblicke geweckt hatte. Hier legte ich mich ins Bett, schlief bis 11. Malle fand ich über meine Erwartung wohl aussehend, aber noch matt in der Haltung, Marie gewachsen, Ostar etwas stärker geworden, resignirt, weniger trüb, aber politisch theilnehmender als im Sommer. Der Tag verging mit Roon, Bernftorff, Hohenlohe, leidige Politik. Für uns ift bis jetzt weder Paris noch London, sondern die dritte Chance im Vordergrunde, soweit ich urtheilen kann ohne den König geschn zu haben. S. Maj. ift heut in Potsdam zur Parade, und wird mich, wie ich deute, morgen empfangen. Gott wolle Seinen Segen geben, wie fich die Sache auch wenden möge. Thaddens sind hier, Plessens auch noch, ich gehe nachher zu ihnen um mich zu erkundigen. Unter mir wohnt die Gr. Bo= brinsfi und Schuwalow (Kotschu); lettre hat vorgestern leider ihr jüngstes Rind hier verloren. Ich esse heut bei Roon, Gesichüfte nöthigen mich dazu, sonst war ich auf Thaddens bei Malle eingeladen. Loën geht in einigen Tagen wieder nach Betersburg. Leb wohl mein Engel, griffe die lieben Eltern und Kinder und alle die Unsern.

Dein treuster

vB.

Berlin 13. Mai 62.

Mein liebes Herz

Heut wirst Du, wenn alles geht wie Deine Absicht war, bei den lieben Eltern eintreffen und ihnen meine herzlichen Grüfe bringen. Das Wetter ift gut, vielleicht zu warm zur Reise. Ich habe Besuch vom Morgen bis zum Abend, und fämmtliche Minister haben wie es scheint das Bedürsniß mich zu dem Ihrigen zu machen. Wie der König darüber denkt, und wie es mit London-Paris wird, darüber werde ich hoffent= lich in einigen Stunden etwas flarer sehn; um 4 Uhr bin ich befohlen. Von den beiden Gesandtschaftsposten steht Paris hier wieder mehr im Vordergrund für uns, und ich gabe trot aller Umzugsverluste, noch einige Tausend baar, wenn ich meinen Reisepaß nach dort oder London erst in der Tasche hätte. Sollte ich Minister werden so ift es eine gunftige Fügung daß wir möglichst viele Sachen nach Schönhausen bestimmt haben; denn länger als einige Monat würde das mit mir schwerlich dauern. Wie Gott will, alles "Huyero" 1); wenn Ihr dort nur wohl auf seid, so soll mich alles Nebrige so schwer nicht kränken. Ich habe zu thun und muß schließen. Ruffe Eltern und Rinder für mich, und leb wohl. Dein n 23.

342.\*

Berlin 17/5. 62.

Mein liebes Herz

Endlich habe ich gestern Abend Nachricht von Dir, und bin recht dankersüllt, daß Gottes gnädiger Schutz Euch geleitet, und in allen Fährlichkeiten behütet hat. Ich hoffe daß Du in Wygode ins Beschwerdebuch geschrieben hast, daß in Berent niemand auf dem Posten war; der Einsaltspinsel von Postillon mag sich Deiner Verzeihung freuen, aber dieses böswillige Postant in Berent, wo wir jedesmal Verdruß haben, verklage nur noch durch ein Schreiben an die Danziger Oberpost-Direction. Du hast Dich zwar tapfer und entschlossen wie Johanna von Orleans verhalten, aber es macht mich doch etwas ängstlich, Dich ohne Diener reisen zu lassen. Die Anstrengung bis Wygode zu gehn,

<sup>1)</sup> Nitschewo.

und die Sorge dabei werden Deinem armen angegriffnen Körver auch nicht wohl gethan haben. Die lieben Eltern werden Dir wohl wieder etwas mehr Gewicht anvilegen. Mutter hat wohl recht gescholten, daß ich Dich so vermagert ablieferte. Gott sei Lob, daß Du im Hafen bist. Unfre Zukunft ist noch ebenso unklar wie in Betersburg; Berlin steht mehr im Vordergrund; id) thue nichts dazu und nichts dagegen, trinke mir aber einen Rausch, wenn ich erst meine Beglaubigung nach Paris in der Taiche habe. Bon London ist im Augenblick garnicht die Rede; es kann sich aber auch wieder ändern. Der König ist sehr gnädig, spricht mit mir über alles, nur nicht über fünftigen Gesandtschaftsposten. Gestern af ich bei Prz. Albrecht, heut weihe ich erft Brandenburg ein, fahre dann nach Glienicke bei Brz. Carl zu speisen. Aus den Ministerbesprechungen komme ich den ganzen Tag nicht los, und finde die Herrn nicht viel einiger unter einander, als ihre Vorgänger waren. Leb wohl, ich muß mich anziehn. Herzliche Brüße. Dein treufter

vB.

343.

Un

Frau von Bismarck-Schönhausen Reinseld bei Alt-Kolziglow. Pommern.

Berlin. 21. Mai. 1862.

Mein liebes Herz

Gestern kam zu meiner Freude Dein Brief mit der Wentzelscinlage, die ich besorgen werde. Entscheidung ist hier noch immer nicht. Hendts Chryseiz rettet mich vielleicht; er will selbst Minister-Präs. werden; außerdem weigre ich mich dieser Stelle wenn ich nicht das Ausw. dazu habe, und Bernstorss will bleiben, aber auch London sich offen halten. Somnabend bin ich 14 Tage hier, dann explodire ich, und verlange einen Posten oder meinen Abschied. Keilig i ist mit Pserd und Bären gestern Abend glücklich eingetrossen, im Eis bis Hochland gesahren. Gestern war ich bei der Königin Witwe, 1 iz Stunden sehr liebenswürdig, in Wehnuth, Erinnerung, und Thränen. Die Photographie in Trauer ist nicht im Nindesten ähnlich. Ich

<sup>1)</sup> Reitfnecht.

war seit Herbst 57 zum ersten Mal wieder in Sanksouci, und tauchten mir manche Vilder der Vergangenheit auß den blühens den Büschen auf. Ich din jede Stunde des Tages besetzt, ohne eigentlich etwas zu thun zu haben, und die Visiten-Noth grade so schlimm wie in Petkbrg. Leb wohl geliebter Engel, grüße sehr. Dein treuster vI.

344.\*

Berlin. 23. Mai 62.

Mein liebes Herz

Aus den Zeitungen haft Du ichon ersehn daß ich nach Paris ernannt bin; ich bin sehr froh darüber, aber der Schatten bleibt im hintergrund. Ich war schon sogut wie eingefangen für das Ministerium; meine Misbilligung der Kurhessischen Sache und die Unentschlossenheit Bernstorffs haben mich für heut frei gemacht. Ich bat definitiv und amtlich um Anstellung oder Abschied, und erhielt 3 Stunden darauf meine Ernennung, da Bernft, sich jo schnell über seinen Rücktritt nicht entscheiden tonnte. Ich reise so schnell ich los tomme, morgen oder über= morgen nach Paris. Aber ich kann unfre "unbestimmten" Sachen noch nicht dahin dirigiren, benn ich muß gewärtigen daß man mich in wenig Monaten oder Wochen wieder herberuft und hier behält. Ich komme vorher nicht zu Dir, weil ich erst in Paris Besitz ergreisen will, vielleicht entdecken sie einen andern Ministerpräsidenten, wenn ich ihnen erst aus den Augen bin. Ich gehe auch nicht nach Schönhausen, alles in Sorge daß man mich noch wieder festhält. Gestern bin ich 4 Stunden als Major umhergeritten, wobei ich meine Ernennung für P. aus dem Sattel erhielt. Die Ruchsstute ist hier, und meine Freude und Erholung im Thiergarten, ich nehme sie mit. Die Bären sind gestern nach Frankfurt abgereist. Ich habe alle Hände voll zu thun um meine Abreise zu ermöglichen. Der nächste Brief hoffentlich aus Paris; schreibe mir dahin, Ambassade de Prusse, Rue de Lille. Leb wohl mein juges Herz. Dein treuster

Tausend Grüße. vB.

345.\*

Berlin. 25. Mai 62.

Mein liebes Herz

Du schreibst recht selten, und hast ohne Zweifel mehr Zeit bazu als ich. Seit ich hier bin habe ich kaum Einmal gründlich ausgeschlafen. Gestern ging ich um 8 Uhr früh aus, kam 5 Mal zum Umkleiden eilig nach Hause, fuhr um 8 noch nach Potsbam zu Pr. Fr. Carl, und um 11 wieder her. Heut habe ich eben, um 4, die erste freie Minute, und benute sie zur Sammlung diefer feurigen Kohle auf Dein schwarzes Haupt. Ich denke morgen, spätestens Dienstag, nach Paris aufzubrechen; ob auf lange, das weiß Gott; vielleicht nur auf Monate oder Bochen! Sie find hier alle verschworen für mein Hierbleiben, und ich will recht dankbar sein, wenn ich im Garten an der Seine erft einen Ruhepunkt gewonnen, und einen Portier habe der für einige Tage niemand zu mir läßt. Ich weiß noch nicht, ob ich unfre Sachen überhaupt nach Paris schicken kann, denn es ist möglich daß ich schon wieder herberufen werde, ehe sie ankommen. Es ist mehr ein Fluchtversuch den ich mache, als ein neuer Wohnsitz an den ich ziehe. Ich habe müffen fehr fest auftreten, um nur einstweilen hier aus dem Gasthofwarteleben los zu kommen. Ich bin zu allem bereit, was Gott schickt, und klage nur, daß ich von Euch getrennt bin, ohne den Termin des Wiedersehns berechnen zu können. Habe ich Aussicht bis zum Winter in Paris zu bleiben, so denke ich daß Du mir balt folgst, und wir richten uns ein, sei es auch auf kurze Zeit. Im Laufe des Juni wird es sich hier entscheiden müssen, ob ich wieder herkomme vor Ende der Sommer-Landtagssitzung, oder länger und lange genug um Guch überzusiedeln in Paris bleibe. Was ich kann thue ich damit lettres geschieht, und jedenfalls möchte ich, daß Du nach P. kommst, wenn es auch für kurze Zeit und ohne Einrichtung wäre, damit Du es gesehn haft. Geftern war großes Militär-Diner, wo ich als Major figurirte, vorher Parade. Die Fuchsstute ist meine tägliche Freude im Thiergarten, aber für Militär nicht ruhig genug. Rest esse ich Abschied bei Malle, mit verschiednen Freunden; endlich ein freier Mittag. Grüße und füsse Klein und groß, und schreibe mir. Dein treuster p 23.

Prusse

Un

Fran von Bismarck-Schönhausen Reinfeld bei Alt-Kolziglow in Pommern

29. Mai 62.

Soweit ware ich; ça va bien, pourvu que — Ich habe in Franksurt einen Tag der Politik und der Erinnerung gewidmet; Dex, Beck, Parnaß und Olymp. Gestern mit einem Bouquet von Marie 1) in der Hand, über Bingen, Kreuznach hierher ge= fahren, mit einem lästigen tauben englischen Chepaar, von der Grenze an, in unglaublich schlechtem coupé und Federn, etwas gerädert. Run habe ich ausgeschlafen, mit Reuf, Satsfeld und Nostitz gefrühstückt, schreibe Dir von Hatfelds fel. Tisch, den Blick über Rasen, Rosen und Seine, zwischen ben hohen Bäumen unfres Vartens hindurch auf die Tuilerien. Durch die offne Gartenthür höre ich nur Blätter, Spaten und lauen Wind, fernes Stadtgeräusch, man ist wie auf dem Lande, wenn auch das Gärtchen höchstens 2 oder 3mal so groß ist wie der Scufferfeldiche2). In einigen Wochen denke ich Urlaub zu nehmen und mit Dir unfre weitern Plane für den Sommer zu bereden. Rett muß ich erst meine Audienzen betreiben. Einrichtungen mache ich einstweilen keine; ein Miethwagen, ein Lohndiener, Verpflegung durch Pourtales' sel. Koch für einige Wochen. Die Ruchsftute habe ich in Berlin in Penfion gelaffen. Wentel wird Dir von Frefrt. geschrieben haben. Jest muß ich fahren; Deinen Brief erhielt ich zu meiner Freude heut beim Erwachen. Bergliche Grufe. Dein treufter v B.

347.\*

Paris 31. Mai 62.

Mein liebes Herz

Nur wenige Zeilen im Drang der Geschäfte um Dir zu sagen daß es mir wohl geht, aber recht einsam mit dem Blick ins Grüne, bei trübem Regenwetter, Hummeln summen und Spapen

<sup>1)</sup> Frau Meister, geb. Beder.

<sup>2)</sup> In Franksurt, 19 Gallusgasse.

piepen. Morgen große Audienz. Aergerlich ist daß ich Leinwand kausen muß, Hand-, Tisch- und Bettücher. Lasse die "unbestimmten" Sachen noch nicht von Petersburg abschicken; die nach Schönhausen und Neinseld aber auf Stettin dirigiren, beide an Bertheau's Spediteur: D. Witte Nachsolger, dem ich Bescheid schrieb. Die für Neinseld gehn zu Schiff von Stettin nach Stolpmünde. Mein Bleiben hier ist noch nicht gesichert, ehe das Ministerium nicht für Hohenlohe einen andern Präsidenten hat, und ehe London nicht neu besetzt ist. Leb wohl, grüße herzlich und schreibe! Dein treuster

vB.

## 348.\*

Paris. 1. Juni 62.

Mein liebes Herz

Heut wurde ich vom Kaiser empfangen und gab meine Briese ab; er empfing mich freundlich, sieht wohl aus, ist etwas stärker geworden, aber keineswegs die und gealtert, wie man gu karritiren pflegt. Die Raiserin ist noch immer eine der schönsten Frauen die ich kenne, trotz Petersburg; sie hat sich eher em= bellirt seit 5 Jahren. Das Ganze war amtlich und feierlich, Abholung in Hofwagen mit Ceremonienmeister 2c. Nächstens werde ich wohl eine Privataudienz haben. Ich sehne mich nach Geschäften, denn ich weiß nicht was ich anfangen soll. Seut habe ich allein dinirt, die jungen Herrn waren aus; den ganzen Abend Regen und allein zu Hause. Zu wem sollte ich gehn? Mitten im großen Paris bin ich einsamer wie Du in Reinfeld, und sitze hier wie eine Ratte im wüsten Hause. Mein einziges Vergnügen war, den Roch wegzuschicken, wegen Rechnungs= Excesse. Du kennst meine Nachsicht in diesem Bunkte, aber Rembours war ein Kind dagegen. Ich esse einstweilen im Café. Wie lange das dauert weiß Gott. In 8 bis 10 Tagen erhalte ich wahrscheinlich eine telegraphische Citation nach Berlin, und dann ist Spiel und Tang vorbei. Wenn meine Gegner wüßten, welche Wohlthat sie mir durch ihren Sieg erweisen würden, und wie aufrichtig ich ihn ihnen wünsche! Rechberg thate dann vielleicht aus Bosheit das Seinige um mich nach Berlin zu bringen. Du kanust nicht mehr Abneigung gegen die Wilhelmstr. haben als ich selbst, und wenn ich nicht über=

zeugt bin, daß es sein muß, so gehe ich nicht. Den König unter Krankheitsvorwänden im Stich zu lassen, halte ich für Feigheit und Untrene. Soll es nicht sein, so wird Gott die Suchenden schon noch einen princillon austreiben lassen, der sich zum Topsdeckel hergiebt; soll es sein, dann es Boroms wie unsre Kutscher sagten, wenn sie die Leine nahmen. Im nächsten Sommer wohnen wir dann vermuthlich in Schönshausen. Hugero! Ich gehe nun in mein großes Himmelbett, so lang wie breit, als einziges lebendes Wesen im ganzen obern Stockwerk, ich glaube auch im parterre wohnt niemand. Gute Nacht, mein Engel, Gott sei mit Dir und allen Deinen lieben Hausgenossen. 2. Juni. Guten Worgen. Hosfentlich hast Du ebensogut geschlasen wie ich und besseres Wetter. Hier kalt und regnicht. Plötzlicher Schluß.

Dein vB.

349.

Baris. 5. 6. 62.

Mein liebes Herz

Beim Erwachen in meinem großen Himmelbett fand ich Deinen Brief vom 2., und dankte Gott für Dein und der Kinder und Eltern Wohlergehn. Ich kann hier über nichts weiter klagen als die Trennung von Euch und die Ungewißheit der Zukunft. Heut effe ich beim Kaifer und werde dann wohl Unlaß haben einen Courrier nach Berlin zu expediren, mit dem ich gleichzeitig an S. Maj. schreiben werde, um Klarheit über die Dauer meines hiesigen Aufenthaltes zu erlangen. Wenn ich definitiv hier bleibe, jo werde ich in einigen Wochen Urlaub erbitten, um 1 bis 2 Monat ruhig bei Euch zu bleiben. So gut wird es aber kaum werden, ich fürchte daß ich in Berlin fleben bleibe. Unfre Sachen find in Stettin angekommen; die Schönhauser schwimmen auf dem Ranal nach Genthin. Ich sahre den ganzen Tag Bisiten, da viele annehmen, habe ich es erst auf 68 gebracht. Heut schenke ich es mir, und schreibe einige Dutend Briefe. Reiten vermisse ich schmerzlich; die Fuchs= stute war schon vorbereitet zur Eisenbahn; nach meiner Abichiedsaudienz in Babelsberg bestellte ich Reilig wieder ab, entließ ihn und gab das Pferd in Vension. Recht warm ist es

<sup>1)</sup> s Bogomu = mit Gott.

hier noch nicht gewesen seit ich ankam; heut früh grade 8 Tage. Sie kommen mir wie 3 Wochen vor weil immer etwas los ist. Gott erhalte alles gesund, was unter Reinselber Dach ist. Herzeliche Grüße. Dein treuster vB.

350.

Paris. 10. Juni 62.

Mein liebes Herz

Ich habe Deine Briefe alle erhalten, soviel ich nachrechnen kann; aber ich finde 6 Briefe in 14 Tagen garnicht viel, wenn man hier allein in den öben Zimmern wohnt. Ich schrieb gestern an Bater, aber ich antworte heut auf Deinen Brief vom 7. um Deine mit weiblicher Beharrlichkeit wiederholten Fragen zu erledigen. 1. August ist besorgt. 2. Wenzeln habe ich die Rechnungen und eine Anweisung auf 550 fl. von hier geschickt. 3. Den Baumkuchen habe ich vergessen, und Malle ist nicht mehr in Berlin; sie ist vom 12 .- 15. bei Prillwig, 16. nach Landet. Schreibe ihr, vielleicht kann sie es schriftlich abmachen, und den Ruchen in der ruffischen Gesandtichaft in Berlin aufgeben laffen; ich werde mit Budberg, der hier ift, besprechen, daß er ihn durch einen Courrier mitnehmen läft. 4. Deine Perlen habe ich umgetauscht, die letten, und hier; Die Schnelligkeit der Abreise hinderte mich fie aufziehn zu laffen; ich nehme sie dazu wieder mit nach Berlin, wo ich so wie so doch in einigen Wochen sein werde. Stolpmunde so ganz allein reizt mich eigentlich nicht fehr; nur die Nähe von Reinfeld ift verführerisch.

Nachdem ich einige Stunden dictirt habe, muß ich der Post wegen schließen, und will auf einem Miethgaul etwas außreiten. Herzliche Grüße. Dein treuster

351.

Paris 14. Juni 62.

Mein liebes Herz

Ich habe zwar wieder seit 4 Tagen keinen Brief von Dir, aber ich bin nicht rachsüchtig, und melde Dir daß ich gesund bin. Sehr warm ist es hier seit 14 Tagen nicht, Regen, Wind und

Kühlung; in Petersburg fror man weniger. Die guten Parifer bilden sich ein Südländer zu sein, und sühren bei Deutschem Klima ein neapolitanisches Leben. Flesch ist noch hier, geht in einigen Tagen nach Badenweiler, Banda 1 wohl, sieht ganz tebensstoh aus. Die Stieglitz grüßt sehr; viele Russen hier, Obolensti, Chanveau, Stroganow, Baratinsty (Mich. Play) und Olympia B. (nicht Use!) Trubetzkoi und viele andre. Ich eise im Hause, habe schon 2 Köche sortgeschickt wegen Frellen, und der dritte wird ihnen sehr rasch folgen, wenn ich noch einige Zeit hierbleibe, worüber ich nicht mehr weiß als vor 14 Tagen. Im Casce-Haus ist anüsanter, bekommt mir aber meist nicht wegen Frett und Gewürz.

Die Bornemann sehe ich ziemlich viel, und die Bendenborf geb. Eron, die gegenüber wohnt. Zu thun viel weniger als in Petersburg. Gestern aß der kleine Ranke bei mir, der Prosessor. Nun leb wohl und grüße die Kinder und Eltern sehr. Ich sahre setzt meine täglichen 12 Bisten. Die Stute sehlt mir sehr, aber ich kann sie noch nicht kommen lassen. Dein Treuster

n 23.

352.

Paris 18. Juni 62.

Mein liebes Herz

Heut am obigen Datum habe ich mich entschließen müssen einzuheizen, nachdem ich mich seit mehren Tagen gegen den Gedanken gewehrt hatte. Es regnet alle Tage die Gott wersden läßt, des Nachts erst recht, und wenn die Sonne sich einmal zeigt, so seize ich mich auf einen Stuhl im Garten und lasse sie mir auf den Rücken scheinen. Des Abends mag ich gar nicht mehr ausgehn; denn da die Pariser sich steis und sest einbilden, in einem sehr warmen Klima zu leben, so würden sie es der Ehre ihres Landes zuwider halten, wenn sie nicht bis Mitternacht Thür und Fenster offen hätten, und bei 6 oder 8 Grad Wärme im Zuge und naßkalten Winde säßen. Sie sind unglaublich abgehärtet und tragen, weil Sommer im Kalender steht, leinene Hosen. Morgen ziehe ich eine Treppe höher, auf die Sonnenseite. Damit Du siehst was das heißt, so schieße ich Dir hierbei eine Zeichnung. Oben Seite I den

<sup>1)</sup> Tochter Graf Kenferlingk's.

Grundriß vom Ganzen. Der Quai d'Orsay ist eine Straße, die zwischen der Seine und unserm Garten läust. Der Garten liegt etwa 10 Fuß höher als die Straße, und man sieht aus ihm über ein Hedengitter weg nach der Seine hinab und über diese sort auf die Baummasse des Tuileriengartens. Da wo das Tintenkrenz ist siese ich, das Rothe sind Glasthüren in den



Garten, und wenn es hell wäre so könnte ich zwischen unsern hohen Bäumen zu beiden Seiten des Gartens hindurch, über den Rasenplatz in der Mitte derselben und über Quai und Seine hinweg die waldartig dichten Linden und Kastanien drüben im Tuilerien-Garten sehn. Ein Blick bei dem man nicht zu ahnen braucht daß man mitten in Paris ist; man

könnte überall in Wald und Land sein, im Park über Rasen

auf eine Waldgränze blidend, etwa 400 Schritt weit.

Unten auf Seite I siehst Du das Erdgeschoß. No. 1 ist mein Ankleidezimmer, 2 Arbeitszimmer wo ich jest an Dich schreibe, an einem großen 7 Fuß langen und 5 F. breiten Schreibtisch, mit Schubsächern rundum; ich sitze im Kreuz zwischen 4 großen Spiegeln, die Lichterreihen nach allen Enden aus meiner Lampe machen, es ist so still wie es nur in Schönshausen sein könnte, und ich bin mit Limberg 1), der vernuthlich im Vorhaus (15) auf dem Polster schläft oder Journal des



Debats liest, augenblicklich die einzige lebende Seele in allen Die übrigen Leute gehn Abends fort, der 4 Stockwerfen. Portier wohnt im Pavillon an der Strafe, und Reuf, Gasperini, Taglioni pflegen erst lange nach Mitternacht in ihre 2 Tr. hoch belegnen Localien heimzukehren. No 3 auf dem Plane ift mein Empfangzimmer, Erardscher Flügel, 1 Sopha, 2 Stühle modern, sonst alles im ganzen Saufe im Stenbodichen blauen Salonstyl möblirt, nur besser erhalten; zum Siten oder Liegen aber nicht geeignet. No 4 heifit Bibliothek, Durch= gang vom Flur zum Garten, Bug, tein Aufenthalt, tein Möbel, nur Bücherschränke die ich noch nicht öffnete. No 5 Effzimmer; 6 mein jetiges Schlafzimmer, eine breite Bettstelle roth marfirt, ohne Himmel. Es ist schon das dritte was ich versuche; das von Pourtales hat grüne Tapeten, drum gab ichs auf, und nahm das seiner Fran, riesiges Himmelbett, 1 Tr. hoch; es war mir aber zu umständlich so oft die kleine finstre

<sup>1)</sup> Leibjäger.

Treppe (No. 19) die nicht jo breit ist wie ich in den Schultern, auf= und abzusteigen, und so schlafe ich nun wieder parterre. No. 8 Treppe für die Diener, geht, ebenso wie 19 für die Herrichaft, durch alle 4 Stock, desgleichen in 17 auf dem andern Ende; die Haupttreppe 16 geht nur zur beletage, 14 Kanzlei, 12 Cabinet der Herren Secretäre, 11 Schlafzimmer von Pourtales, wo er auch ftarb, 10 Bad, 9 —, 13 Garderobe, 18 und 20 und 21 fleine Berbindungs = Corridors. Winkel, Bange, Treppchen, Verschläge, entresols, Verstede im ganzen Hause. Den 19. bin ich eine Treppe höher gezogen, weil es mir unten zu kalt wurde, und habe wieder eingeheizt. Wie es oben aus= sieht, 1 Tr. hoch, kannst Du auf Seite II der Anlage sehn. Ich sitze jetzt in No 15, wo der rothe 4eckige Tisch gezeichnet ist; das Rothe an der Wand ist Kaminosen; No 14 ist ein türkisch verziertes Cabinet, wo ich mein Schlafzimmer heut eingerichtet habe, 13 Badezimmer, 12 dunkles Klabouje, 10 und 11 Corridors, 9 —, 8 Treppe, 7 kleine Treppe nach oben und unten, 2 eigentliches Schlafzimmer für Dich, mit großem Himmelbett, 1 Toilettzimmer dazu, 3, 4, 5, 6 feidne Salons, 18 und 19 Treppen, 17 und 16 Vorzimmer durch die man von der Treppe 18 zu mir gelangt. No. 1, 12, 13 und 14 haben sowohl unter sich als über sich entresols für Diener= schaft, und sind daher, ebenso wie No. 1, 11 und 12 im Erd= geichoff, niedriger als die andern Zimmer. Grade über 14, wo ich schlase, wohnt Limberg, und geht eine Klingel hin. Zwei Treppen hoch wohnen Reuß, Gasperini und Taglioni 1) auf der Oftseite, und in der Westhälfte haben wir noch 8 rechtgute Zimmer für Kinder, Braune Gouvt. Jenny, Garderobe 2c. 2c. Dann sind 3 Tr. hoch viele Dienerzimmer.

Aus Verlin noch nichts Sichres. Plan von Paris gekauft. Leb sehr wohl mein geliebter Engel, Gott sei mit Dir und Deiner Schaar. Grüße herzlich. Dein treuster

Als Diener habe ich neben Limberg 1 Jtaliäner der mit Stolberg in Marocco war, 1 französischen Kanzleidiener und Frotteur, ein dito Kutscher, 1 Kurhessischen Portier mit französischer Fran.

<sup>1)</sup> Gesandtschaftsbeamte.



Herbst 1866



353.

Mein liebes Herz

Paris 25. Juni 62.

Beut früh erhielt ich Deinen Brief vom Connabend, und überhaupt gehn sie stets den dritten Tag ein. Ich habe nur über die Länge mancher Zwischenräume geklagt; einmal war zwischen Deinen eignen Daten ein Abstand von 6 Tagen, und ich war 7 ohne Nachricht. Auf 2 in der Woche mache ich Un= fpruch. Wenn Marie bittern Geschmack hat, jo lag fie lieber Diät halten bis er vergeht; ihr junger Magen muß sich noch ohne Rhabarber helfen. Das geliebte Kind muß nachgerade felbst darauf merken, was und wieviel sie essen kann, und wenn fie nicht in Ordnung ist, es bei Einer Speife nach der Suppe bewenden lassen, und sich an der ehrlich satt effen. Die Berschiedenheit der Nahrungsmittel die man dem Magen gleichzeitig überliefert, fett ihn in Verlegenheit. Gott fei Dank daß fie wieder wohl ist. Rleich ist längst fort, ich af noch den letzten Tag mit ihm und Wanda und seiner Engländerin. Er wird im Rheingau sein; die Stieglitz ist in Vichn, auch Plessen. Die Bornemann ist die Frau des Medlenburg = Strelitsichen Geschäftsträgers, eine luftige, witige Frau, etwas jüdisches Aussehn, Du haft ihre Photo, ich kenne sie aus Baden. Die Metzler kann unmöglich wieder wohl jein, sie war skeletartig elend, und dabei geschwollen im Magen, voller Rheumatismen, ich halte sie für jehr trank. Cron war einige Tage in Bordenux, ich werde heut nachsehn ob er wieder hier ist. Von Schlötzer habe ich seit dem Dir geschickten Brief keine Nachricht. Hätte ich gewußt daß ich 4 Wochen hier sein würde, so hätte ich das Pferd mitgenommen, ich bin ganz reit=melan= cholisch, und nichts ist noch bestimmt. Ich habe Gr. Maj. geschrieben, daß ich gern wissen möchte ob ich noch 4 Tage, 4 Wochen, 6 Monat oder ganz hierbliebe; er hat mir geant= wortet, daß er sich noch nicht entschließen könne. Die Hoffnung auf Hierbleiben ist mir danach gestiegen. Morgen esse ich beim Türken, Uniform, Geburtstag des Sultans; übermorgen bin ich nach Fontainebleau zum Kaiser geladen, und würde mich freuen, wenn es zur Jagd wäre, Hirich, Parforce, da könnte ich mich satt reiten. Heut ist etwas besser Wetter, aber recht warm doch noch nicht; am gleichen Tage war neulich in Peters= burg 15 und hier 11 Grad. Baschlik hebe mir auf, wenn er fommt; rothe Seide zu einigen Hemden hätte ich auch gern.

Am Sonnabend denke ich auf einige Tage nach London zu fahren, etwa 5—6 Tage, schreibe deshalb doch hieher, man schickt mir nach. Herzliche Briise. Dein Treuster vB.

354.

London. 30. Juni 62.

Mein liebes Herz

Es hat also boch London sein sollen, und seit einer Stunde bin ich hier mit Harry Arnim angelangt, nachdem wir heut um 9 von Paris absuhren, recht hübsches grünes Land auf beiden Seiten des Canals, und flotter Wind auf der See; wir suhren etwa ¼ Stunden von Boulogne nach Folkestone, und jetzt sitze ich No. 41. c. Parkstreet, Grosvenorsquare, in einem behaglichen Zimmer und warte auf Cssen, sehr hungrig. — Jetzt habe ich gegessen und gehe aus, und schließe, ich wollte Dir nur sagen daß ich hier und gesund din und Dich herzlich grüße. Donnerstag denke ich wieder nach Paris zu sahren und dort mit Gottes Hüsge gute Nachrichten von Dir und den Kindern zu sinden. Grüße herzlich. Dein treuster

355.

Paris 5. July Abends.

Mein liebes Herz

Eben komme ich von London, finde mit Freuden Deine beiden Briefe, den zweiten vom Dienstag, und schiefe nur die Nach-richt, daß ich sehr wohl bin, aber zu schläfrig um 1 Wort mehr zu sagen. Es war recht schön da, aber über Preußen wissen die englischen Minister weniger wie über Japan und die Mon-golei, und klüger wie unsre sind sie auch nicht. Herzliche Grüße. Dein müder

Harry spielt jehr nett auf dem gesandtschaftl. Erard.

356.\*

Paris. 14. 7. 62.

Mein liebes Herz

Aus Deinem Brief vom 9. habe ich mit Freuden ersehn daß Ihr gesund seid, und hoffentlich lese ich es morgen früh

noch einmal. Heut traf endlich der Courrier ein, um dessen= willen ich vorgestern vor 8 Tagen eiligst London verließ. Ich wäre dort gern einige Tage länger geblieben, man jah so viel schöne Gesichter und schöne Pferde. Das Gesandtschaftshaus aber ist mein Schrecken; schon eingerichtet, jedoch im Barterre außer der Treppe nur 3 Räume, wovon einer Kanzlei, einer Effaal, und zwischen beiden, zugleich als Sammelzimmer für's Diner, und ohne eine Ecke um einen Schlafrock abzulegen, das Arbeits-Cabinet Gr. Ercellenz. Will man von dort ans Bafchbeden und dergl. so muß man die hohe große Haustreppe steigen, durch das mit Einem Bett versehene eheliche Schlafzimmer in ein kleines Hundeloch von Waschzimmer gehn. Oben ist 1 großer Salon, 1 kleiner Tangfaal, baneben gebachtes Schlafzimmer nebst Hundeloch; das ist der ganze Wohnraum. Dann 2 Treppen hoch zwei Zimmer für den Secretär und 5 kleine Dinger für Kinder, Lehrer, Gouvernante 20.; 3 Tr. unterm Dach Dienerschaft, im Keller Rüche. Ich werde ganz elend bei dem Bedanken da eingezwängt zu fein, und danke Gott täglich inbrünstig, daß wir da nicht hingeriethen. Behren= und Doro= theenstraße Unno 49 waren geräumige Behausungen dagegen. Bernstorff ist entzückt davon, hat alle zerbrechliche Sachen noch dort, und der König läßt es wirklich neu einrichten, ziemlich unnöthig. Auf mein Urlaubsgesuch habe ich heut von B. die Antwort erhalten, der König könne sich noch nicht entschließen, ob er mir Urlaub gäbe, weil dadurch die Frage, ob ich das Präsidium übernähme, noch 6 Wochen in der Schwebe gehalten würde; S. M. könne sich aber auch nicht entschließen, ob ich Ministerpräsident werden solle, und ich möchte schreiben, ob ich es für nützlich hielte, in der jetzigen Kammersession noch einzu= treten, und wann! und ob ich nicht vor Antritt meines Urlaubs nach Berlin kommen wollte. Lettres werde ich nach Möglich= keit ablehnen, vorschlagen mich bis zum Winter ruhig hier zu lassen, und dann einstweilen, übermorgen oder Donnerstag nach Trouville gehn, weitlich vom Havre an der See, und dort das Weitre abwarten. Ich kann von da in 5 Stunden immer hier sein. Seit gestern haben wir schönes Wetter, bis dahin war es elend kalt und Regen ohne Ende. Ich benutzte es gestern um mit Hatfeld und Loe in St. Germain zu effen. schöner Wald, 2 Werst lange Terrasse über der Seine, mit reizender Aussicht über Balder, Berge, Städte und Dörfer, alles weiß in Grün bis Paris. Eben bin ich in der mildesten

Mondnacht durchs Bois de Boulogne gesahren, Tausende von Wagen in Corso-File, Wasserslächen mit bunten Lichtern, dann Concert im Freien, und gehe num schlasen. Unste Wagen sind in Stettin angelangt; ich lasse sie dort oder in Külz unterbringen. Meine Collegen sind alle sort, und der einzige Besannte in der großen Stadt mit dem ich verkehre, ist der alte Thiers, was ihm und mir vor 20 Jahren nicht träumte. Meine Bedienung ist Limberg als Russe, ein Italiäner Fazzi, der mit Stolberg in Marocco war als Lakai, 3 Franzosen (Kanzleisdiener, Kutscher, Koch) und ein Kurhesse mit einer belgischen Frau als Portier. Neuß ist in Trouville. Leb wohl mein liebstes Herz, Gott behüte Dich und alle Unsern. Dein Treuster vB.

357.

18. 7. 62.

Mein geliebtes Herz

Bestern habe ich Urlaub auf 6 Wochen erhalten, und es ist mir sehr sonderbar zu Muthe, daß ich damit nicht spornstreichs zu Dir eile, um nach jo langer Trennung mich des Behagens in Eurer Mitte zu erfreuen. Aber ich habe nur die Wahl, in Berlin wieder im Gafthof festzuwachsen, oder hier Bergund Seeluft zu genießen. In Paris halt mich nichts, die Stadt ift leer von Leuten mit denen ich zu thun habe. Mein Ur= laubsgesuch wurde zunächst mit der Aufforderung beantwortet, vorher nach Berlin zu kommen. Das Geichäft kenne ich. Ich antwortete, daß mir Berg= und Seeluft empfohlen fei, und ich der Stärkung bedürfe, wenn ich nachher Minister ivielen folle. Darauf ist mir der Urlaub nach Bagnères de Luchon bewilligt. Mich incognito durch Berlin oder nebenher nach Rein= feld durchzuschleichen darf ich nicht wagen ohne oben zu ver= leten, und wenn ich nach Stolpmunde drängte, fo wurde ich doch ohne den Zoll von einigen Wochen nicht durch Berlin fommen. Sie erflären sich dort alle der Badekuren bedürftig, und unglücklich daß sie ihre Zeit in Berlin zubringen müssen. Außerdem verspreche ich mir wirklich von dem Aufenthalt in den Bergen die beste Wirkung für meine Gesundheit, und hoffe nach 6 Wochen wo ich dann versprochen habe nach Berlin zu kommen, Euch wohlbehalten wiederzusehn. Ich werde in etwa 3 Tagen über Bordeaux nach Bayonne fahren, einige Wochen

in den Pyrenäen bleiben, und über Toulouse zurückkommen, um dann entweder in Tronville oder in Stolpminde zu baden. Ich nehme Rostitz, den Sohn vom alten General, vielleicht auch Loe mit, bin also wohl aufgehoben, und Du darfit nicht Sorge haben daß ich ohne Beistand bin. Bitte schreibe mir vor der Hand nach Bayonne, France, Post restant. Von da lasse ich mir nachschicken bis ich Dir Luchon als Adresse melde. Hier ist es nicht mehr zum Aushalten, Roch-Aerger ist meine einzige Abwechselung; Theater bei der Site ein Schwitbad, au thun habe ich beinah nichts und Bekannte auch nicht. Gestern war mir Ewald Ungern eine vorübergehende Erholung. ift heut nach Berlin gereift, und kehrt in Hohendorf an, falls er erfährt daß Onkel Alex dort ist. Ich bin getheilt zwischen Zufriedenheit den heißen Staub hier zu verlaffen, und Sorge unfre Trennung jo verlängert zu jehn; aber lieber bleibe ich still hier und gähne, als daß ich wieder im Hot. royal vor Anker liege. Euch alle Gottes treuer Obhut empfehlend, grüße ich herzlich. Dein treuster n 23.

## 358.

19. July 62.

Mein liebes Herz

Ich wollte gestern Nachmittag aufs Land fahren, zur Herzogin von Valençan, etwa 10 Meilen von hier sehemalige Gräfin Hatjeld) wurde aber durch Beuft, den jächsischen Minister, hier zurückgehalten, und fahre nun heut. Dafür erhielt ich heut früh Deinen Brief vom 15., mit guten Rachrichten, wie ich annehme, obichon Du kein Wort von beiden Jungen schreibst. Mit Gottes Hülfe wird es ja auch ihnen wohl gehn, und erwarte ich mit Vergnügen Marie's begonnenen Brief. Ich werde von Acosta, dem Ziel meiner heutigen Excursion, morgen zu= rückkehren, falls das reizende Wetter mich nicht zu einer Ausflucht an die See, auf 1 Tag nach Trouville, verführt. Dort find Metternichs, Reuß, Panin, einige Ungarn, ein Dir unbekannter Pourtales, ichone Gegend und See. Mittwoch oder Donnerstag breche ich dann gegen Guden auf, wollen annehmen Donnerstag den 24., Bernhard's Geburtstag. Dann bin ich den 25. über in Blois, einige alte Schlösser zu jehn, Chambord, Chenonceaux u. A. 26. nach, 27. in Bordeaux, 28. Bayonne und spanische Gränze, vielleicht St. Sebastian, wo Galen dee badet, dann zurück nach Bayonne, über Dax Pau in die Pyresnäen, wo ich von Politik einige Wochen nichts zu hören hoffe. Schreibe mir nach obigen Angaben, immer Post restant, ich werde überall nachfragen. Deine Briese werden von Reinseld bis Bayonne 4 Tage brauchen, 1 länger als bis hier.

Ich kann mich noch garnicht recht darin finden, daß ich nicht zu Euch reise, und will nicht gut sagen ob ich nicht eines guten Tages vom Heinweh aus den Pyrenäen vertrieben, direct über Genua, Wien, Vreslau, Posen, Bromberg, mit Vermeidung Berlins in Reinseld einspringe. Bis dahin leb wohl, grüße herzlich, Dein treuster

359.

Trouville. 20. July 62.

Mein liebes Herz

Ich bin hierher gesahren um zu sehn ob ich etwa hier baden könnte; aber es ist zu langweilig, und der Gedanke Wochen hier zuzubringen, unerträglich. Strand, See, Lage der Rüfte, so schön wie sie sein können, aber die egoistische Ungeselligkeit der Franzosen macht den Aufenthalt hier nur möglich, wenn man seine Häuslichkeit mitbringt. Jeder lebt für sich mit seiner Die Metternichs haben einen Rattenkönig von Berwandtschaft, die 6 Vaar stark in Einem großen Hause wohnen. Da ist es am Abend mittelmäßig amusant, wie es für jemand sein kann, der fremd in einen unter einander sehr bekannten Cirkel geräth. Den Tag über aber lebt jeder für sich, man ist mit Franzosen an table d'hôte, schweigsam wie im Karthäuserfloster, und mein Zimmer ohne Sopha ware unleidlich, wenn es nicht den Blick auf die See hätte. Ich würde hent Abend abfahren, wenn ich nicht eine Einladung bei Metternich an= genommen hätte. So werde ich wohl morgen aufbrechen, ent= weder nach Cherbourg, um Flotte und Panzerschiffe zu sehn, oder nach Paris, um 1 Tag später nach Süden abzugehn. Ob ich die Reise vollende, weiß ich noch nicht, ich habe dergestalt Beimweh, daß ich nächstens auf Biegen oder Brechen alle Ber= liner Rücksichten in den Wind schlage und zu Euch komme. Eine sehr hübsche Gräfin Pourtales ift hier, aber ich bin so

<sup>1)</sup> Gefandter in Madrid.

gelangweilt, daß ich mich nicht einmal etwas in sie zu verlieben vermag. Sonst bin ich sehr wohl, und athme die Seelust mit Behagen. Das Sprechen aber verlernt man ganz unter diesen trübseligen Franzosen, von denen jeder fürchtet für weniger gehalten zu werden als er gern nöchte, und in der Zdee sieht jeder seine Nase an und läst sich mit niemand ein.

Die Feder schreibt auch nicht, Stahl und sticht! Leb wohl mein Engel, in Paris sinde ich Nachricht von Dir, morgen, oder wenn ich nach Cherbourg gehn sollte, Donnerstag. Grüße herzlich. Dein treuster

## 360.

Paris 25. July 62.

In Eisenbahn-Eile melde ich Dir nur, mein Herz, daß ich eben wohlbehalten und munter nach Blois absahre, und mit Gottes Hülfe Sonntag Abend in Bordeaux zu sein hoffe. Herz-liche Grüße an Alle. Dein treuster vB.

## 361.

Blois 25. July 62.

Mein liebes Herz

Damit Du nicht in Sorge über mein Ergehn bist, jo schreibe ich Dir heut zum zweiten Mal, und melde Dir meine glückliche Ankunft an der Loire, bei herrlichem Wetter, bei Tage fast zu heiß, jetzt Abends 10 Uhr eine weiche Rühle mit lauem Winde so daß ich gern draußen schliefe, am Ufer des Rlusses. der etwa wie der Main ist, eher breiter, aber flach und halb mit Sandbanken gefüllt. Gin fonderbares Gemisch von äußerlichem Luxus und innrer Dürftigkeit ist so eine französische Provinzialstadt. Ich sitze vor einem Marmorkamin mit goldnem Spiegel, davor eine elegante Stutuhr die nicht geht, schreibe auf einem zerbrochnen alten Spieltisch, als Tintfaß eine irdne Flasche mit engem Halse, ein Zimmer 10 Fuß im Quadrat, Selterwasser (siphon) mit sirop de groseilles trinkend. Un Wohlhabenheit ift so eine Stadt einer gleich großen bei uns überlegen, aber leben könnte ich hier nicht. Der Abstand an Bildung nicht bloß, sondern an äußern Manieren und guter

Erziehung ist sehr empfindlich im Vergleich mit unsern Gewohnheiten. Schon in Paris find höfliche Formen nur in den höheren gesellschaftlichen Kreisen üblich, sobald man aber die banlieue hinter sich hat, stößt man auf eine bäuerliche Ungeschliffenheit der Berkehrsformen, welche den guten Ton der bourgeoisie von Rummelsburg oder Schlawe in glänzendem Lichte er= icheinen läßt. Auch die Offigiere, deren flüchtige Bekanntschaft ich im Café machte, stören durch ihre schlechten Manieren das Gefühl der aufrichtigen Anerkennung welches ich für diese wahr= haft ausgezeichnete Urmee habe. Militärisch können wir viel von ihnen lernen, und Du kennst meine Borliebe für alle Golbaten, aber c'est étonnant, comme on est mal élevé et inhospitalier. Ich schreibe die Zeit bis 10 Uhr mit diesen Betrachtungen todt, da ich früher doch nicht einschlafe, und dann kaum. Morgen früh um 6 will ich nach Chambord, und morgen Albend in Chenonceaux bei M. le Cte de Villeneuve schlafen. nicht weit vom Amboise. Hier habe ich heut das reizende alte Schloß gesehn, wie ein Stück erhaltnes vom Beidelberger, der Architektur nach, nur kleiner, aber voller historischer Erinne= rungen. Frage Herbert danach wie fie hier residirten unter Kathi von Medicis und den Guise ermordeten. In Bordeaux (Montag) oder spätestens Bayonne (Mittwoch) hoffe ich Briefe von Dir zu finden. Rach Empfang diefes schreibe nach Barrèges, Frankreich, Hautes Pyrenées, später nach Bagnères de Luchon, ebenjo, immer poste restante. Gruße Eltern und Kinder herglich. Dein treuster vB.

362.\*

Bordeaux 27. July 62.

Mein liebes Herz

Du kaunst mir das Zeugniß eines fleißigen Correspondenten nicht versagen; heut früh schrieb ich Deinem Geburtstagskinde aus Chenonceaux und heut Abend Dir aus der Stadt des rothen Weines. Diese Zeilen werden aber einen Tag später eingehn als jene, die Post geht erst morgen Nachmittag. Ich bin erst vorgestern Mittag aus Paris gesahren, es ist mir aber als wäre es eine Woche. Sehr schöne Schlösser habe ich gesehn; Chambord, wovon die aus einem Buch gerissene Anlage eine unvollkommne Joee giebt, entspricht in seiner Verödung

dem Geschiek seines Besitzers (Du weißt hoffentlich daß es dem Herzog von Bordenux gehört). In den weiten Hallen und prächtigen Sälen, wo jo viele Könige mit Maitressen und Jagden ihren Sof hielten, bilden die Kinderspielsachen des Herzogs das einzige Mobiliar. Die Führerin hielt mich für einen französischen Legitimisten, und zerdrückte eine Thräne als sie mir die kleine Kanone Zeigte. Ich bezahlte den Tropsen tarifmäßig mit 1 Fr. extra, obichon ich keinen Beruf habe den Carlismus zu subventioniren. Die Schlofihofe lagen jo still in der Sonne wie verlassene Kirchhöfe; von den Thürmen hat man eine weite Rundsicht, aber nach allen Seiten ichweigender Wald und Haidekraut bis an den äußersten Horizont, keine Stadt, kein Dorf, kein Bauerhof, weder am Schloft noch im Umfreis. Aus beiliegenden Proben von Haidefrant wirst Du nicht mehr erkennen, wie purpurn diese von mir geliebte Pflanze bort blüht, die einzige Blume in den Königlichen Gärten, und Schwalben das einzige lebende Wejen im Schloft. Für Sperlinge ist es zu einsam. Prächtig liegt das alte Schloff von Amboije; man sieht von oben die Loire 6 Meilen weit auf und ab. Bon dort hierher geht man allmählich in den Süden über. Das Getreide verschwindet und macht dem Mais Plats, da= zwischen rankiger Bein und Rastanienwälder, Schlösser und Schlöfichen mit vielen Thürmen, Schornsteinen und Erkern, alle weiß mit hohen fpiten Schieferdachern. Es war glübend beiß, und ich jehr froh ein halbes coupé allein zu haben. Um Abend herrliches Wetterlenchten im ganzen Diten, und jest eine angenehme Rühle, die ich bei uns noch ichwül finden würde. Die Sonne ging ichon um 7 Uhr 35 unter, in Petersburg wird man jetzt, um 11, noch ohne Licht fehn können. Bisher ist kein Brief für mich hier, vielleicht finde ich einen in Bayonne, 2 Tage werde ich hier wohl bleiben, um zu jehn, wo unire Weine wachsen. Run gute Racht mein Engel, grüße Alle von Herzen. Dein treufter v 23.

363.\*

Bordenux. Mittwoch 29. July 62. Mein geliebtes Herz

Dein Brief vom 23. ist mir gestern glücklich hier zugekommen, und danke ich Gott sur Eucr Wohlsein. Gestern habe ich den ganzen Tag mit unserm Consul und 1 General reizende Tour durchs Medoc gemacht. Lasite, Mouton, Pichon, Laroze, Latour, Margaux, St. Julien, Brane-Mout. d'Armeillac und Andre in der Ursprache und an der Kelter getrunken. Wir hatten im Schatten 30, in der Sonne fünsundsunszig Grad am Thermo, aber mit guten Weinen im Leibe spürt man das garnicht. Im Augenblick sahre ich nach Bayonne, und schreibe Dir von da mit mehr Ruhe als jetzt in der Cisenbahnhast. Dein treuster

364.\*

Bayonne 29. July 62.

Mein liebes Herz

Ich benutze die Zeit bis meine Sachen vom Bahnhof kommen, um mein furzes Schreiben von heut früh aus Bordeaux etwas zu vervollständigen. Das Land, welches ich so eben durchsahren habe versetzte mich auf den ersten Anblick lebhaft ins Gouvernement Pftow oder Petersburg. Bon Bordeaux bis hier ununterbrochen Fichtwald, Haidekraut und Moor; bald Pommern, wie etwa im Strandwald hinter den Dünen, bald Rußland. Wenn ich aber mit der Lorgnette hinfah, schwand die Illusion; statt der Riefer ist es die langhaarige See-Pinie, und die anscheinende Mischung von Wacholder, Heidelbeeren u. dergl. welche den Boden deckt, löst sich in allerhand fremdartige Bflanzen mit myrthen= und cypressenähnlichen Blättern auf. Die Pracht in der das Haidekraut hier seine violett=purpurnen Blüthen entwickelt, ist überraschend; dazwischen eine sehr gelbe Ginsterart wie Brim mit breiten Blättern, das Ganze ein bunter Teppich. Der Fluß Adur, an dem Bayonne liegt, begränzt dieses b moll der Haide, welches mir in seiner weicheren Idealisirung einer nördlichen Landschaft das Heimweh schärfte. Bon St. Vincent sieht man zuerst, über Haide und Riefern hinweg, die blauen Umriffe der Pyrenäen, eine Art riefiger Tannus, aber doch fühner und zachiger in den Umriffen. Post ist bis 4 Uhr, mährend der heißen Zeit, geschlossen, ich kann erst in 1 Stunde Deinen Brief bekommen und würde doppelt ungeduldig sein, wenn ich nicht gestern Deinen Brief vom 23. schon gehabt hatte, und der hiefige alter ift. Ich denke gegen Abend zu Wagen nach Biarrits zu fahren, dort morgen

zu baden, und dann meinen Weg zur Gränze fortzuseten. In Fuentarabia erwarte ich Nachricht, ob Galen in St. Cebaftian ist; dann besuche ich ihn; ist er aber schon nach Madrid zurück, so begninge ich mich, die Bidassoa überschritten zu haben, fahre hier wieder her, und jodann längs der Berge nach Pau; von dort wende ich mich rechts ins Gebirge, zuerst nach Eaux bonnes und Eaux chaudes, von da nach Cauterets, St. Sauveur, Luz, Barrèges, Bagnères de Luchon. Ich kann nicht sagen daß ich mich langweile, eine Menge neuer Eindrücke sprechen mich an, aber ich komme mir doch wie ein Berbannter vor, und bin mit meinen Gedanken mehr an der Kamenz als am Adur. Deutsche Zeitungen habe ich seit 6 Tagen nicht gesehn, und vermisse sie auch nicht, wenn ich nur immer gute Nachrichten von Euch Geliebten finde. Rach Empfang dieses Briefes richte die Deinigen nach Bagnères de Luchon, France, Haute Garonne. Wenn meine Reise nicht von Berlin her gestört wird, so rechne ich, daß ich in 8 Tagen in Luchon bin, und einige Tage dort bleibe. Mit meiner Gesundheit geht es Gott sei Dank vorzüglich, ich leide gar nicht von der Sitze, in der unser Freund und Conful Michaelsen, der Bordeaux seit 40 Jahren bewohnt, sich in Wasser auflöste.

2 Briefe vom 25. hier erhalten, Beide vom 26. Kolzigl. gestempelt. Gott sei Dank daß Ihr alle wohl seid. Dein Treuster

365.\*

San Sebaftian. 1. Aug. 62.

Mein liebes Herz

Im vorigen Jahre hätte ich nicht gedacht, daß ich dießmal Bill's Geburtstag in Spanien feiern würde. Ich werde nicht ermangeln seine Gesundheit in dunkelrothem Weine zu trinken, und bitte Gott indrünstig, daß Er Euch alle in seine Obhut nehme und bewahre; es ist jetzt halb 4, und ich denke mir Ihr seid eben von Tisch gekommen, und sitzt in der Vorhalle beim Kaffee, wenn die liebe Sonne es leidet. So heiß wie hier wird sie nicht sengen, aber sie thut mir nichts und ich besinde mich vortrefslich. Der Weg von Bayonne hierher ist herrlich, links die Kyrenäen, etwas wie Dent du Midi und Moleson,

was hier aber Pic und Port heißt, im wechselnden Alpenpanorama, rechts das Meer-Ufer wie bei Genna. Der Uebergang nach Spanien ist überraschend; in Behobie, dem letten französischen Ort konnte man noch glauben ebensogut an der Loire an sein, in Fuentarabia eine steile Gasse, 12 Juft breit, jedes Fenfter mit Balkon und Vorhang, jeder Balkon mit schwarzen Augen und Mantillen, Schönheit und Schmutz, auf dem Markte Trommeln und Pfeifen und einige hundert Weiber, alt und jung, die unter sich Fandango tanzten, während die Männer, rauchend und drapirt, zusahen. Die Gegend ift bis hierher außerordentlich ichon, grüne Thäler und waldige Hänge, darüber phantaftische Linien von Felsenzaden, Reihe hinter Reihe; Buchten der See mit gang ichmalen Einfahrten, die wie Salz= burger Seen in Bergkesseln, tief ins Land schneiden. Aus meinem Fenfter sehe ich auf eine folche, durch eine Felseninsel gegen die See abgeichloffen, von Bergen mit Wald und Saujern steil eingerahmt, links unten Stadt und Hafen. Mein alter Freund Galen, der mit Frau und Sohn hier badet, hat mich jehr herzlich aufgenommen; um 10 babete ich mit ihm, und nach dem Frühftück gingen oder schlichen wir durch die Sitze auf den Berg der Citadelle und fagen lange auf einer Bank, einige 100 guft unter und die Gee, neben und eine ichwere Restungsbatterie mit einer singenden Schildwache. Dieser Berg, oder Fels, ware eine Insel, wenn ihn nicht eine niedrige Landzunge mit dem Festlande verbande. Die Landzunge scheidet zwei Meeresbuchten von einander, und jo hat man von der Citadelle nach Norden den weiten Blick in die See, öftlich und westlich auf die beiden Buchten, wie zwei Schweizerseen, siid= lich auf die Landzunge mit der Stadt darauf, und dahinter, landwärts, himmelhohe Gebirge. Ich wollte Dir ein Bild davon malen fönnen, und wenn wir 15 Jahr jünger wären, jo führen wir beide her. Morgen oder übermorgen gehe ich nach Bayonne zurück, bleibe aber noch einige Tage in Biarrits, wo es nicht jo ichon am Strande ist wie hier, aber doch hübscher als ich bachte, und civilifirter zu leben. Ich fürchte fehr mit dem Briefenpfang in Unordnung zu gerathen, hoffentlich finde ich in Banonne wieder Nachricht, und dann in Bagnères de Luchon; in allen Orten wo ich durchkomme, Eaux bonnes, Barrèges, B. de Bigorre werde ich auch aufragen. Von Berlin und Paris höre ich zu meiner Bernhigung fein Wort. bin jehr jonnenroth, und hatte am liebsten eine Stunde heut

in der See gelegen; das Baffer trägt mich wie ein Stück Holz und ist gerade noch fühl genug, um angenehm zu sein. Man ift fast trocken wenn man in die Angich-Sütte kommt, dann setze ich nur den Hut auf und gehe im peignoir spatieren; 50 Schritt davon baden die Damen; ländlich sittlich. Ich habe das Ungläck gehabt in Trouville meine wundervolle Uhr in der Badehütte vom Nagel zu werfen; sie wurde nothdürftig reparirt, steht aber seitdem mitunter still, was auf Reisen jehr störend ift. Ich sehe keine rechte Möglichkeit, wohin Du mir meine alte Uhr ichiden könntest, sonst würde ich Dich darum bitten; laß mir aber die Adresse des Genfer Uhrmachers zugehn, da= mit ich ihm die Patientin zur Heilung schicken kann; ich kaufe mir unterdessen eine silberne, für 10 Fr., bis ich sie wieder= habe. Die Spanier gefallen mir weniger wie ihr Land. Sie find nicht höflich, sprechen zu laut, und die Ruftande theilweis gegen die ruffischen noch zurück. Donaniers und Passscherereien ohne Ende, und unglaubliche Chaussegelder, 4 Fres um 1 Stunde spatieren zu fahren, sonft bliebe ich noch länger hier anstatt in Biarrits zu baden, wo man ein Rostiim dazu anlegen muß. Grüße die lieben Eltern und Kinder (an Bill habe ich von Chenonceaux aus einen Glückwunsch geschickt). Leb wohl mein Engel. Dein v. 23.

366.\*

Biarrit 4. Aug. 62.

Mein Liebchen

Ich fürchte, daß ich in unsver Correspondenz etwas Verwirzung angerichtet habe, weil ich Dich verleitet zu früh nach Orten zu schreiben wo ich noch nicht bin. Es wird besser sein, daß Du Deine Briefe nach Paris adressirft, ganz als ob ich dort wäre; die Gesandtschaft schickt sie mir dann nach, und dorthin kann ich schneller Nachricht geben, wenn ich meinen Reiseplan ändre. Gestern Abend bin ich aus St. Sebastian wieder nach Bayonne gelangt, wo ich die Nacht schlief, und sitze hier in einem Eczimmer des Hôtel de l'Europe, mit reizender Aussicht auf die blaue See die ihren weißen Schaum zwischen wunderzlichen Klippen hindurch gegen den Leuchtthurm treibt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, daß ich so vieles Schöne ohne Dich sehe. Wenn man Dich durch die Lust herführen könnte,

so wollte ich gleich noch einmal mit Dir nach St. Sebastian. Denke Dir das Siebengebirge mit dem Drachenfels ans Meer gestellt; daneben den Ehrenbreitenstein, und zwischen beiden dringt ein Meeresarm etwas breiter als der Rhein ins Land, und bildet hinter den Bergen eine runde Bucht. In dieser badet man in durchsichtig klarem Wasser, jo schwe. und so salzig daß man selber oben auf schwimmt, und durch das breite Felsenthor ins Meer sieht, oder landeinwärts wo die Bergketten immer höher und immer blauer sich überragen. Die Frauen der mittlern und untern Stände sind auffallend hübich. mitunter ichon; die Männer mürrisch und unhöflich, und die Bequemlichkeiten des Lebens, an die wir in civilisirten Ländern gewöhnt sind, fehlen. Ich mag in dieser Hinsicht lieber in Ruffland reisen als in Spanien. Was mich geradezu aus dem Lande trieb, ist die Schweinerei auf gewissen unentbehrlichen Einrichtungen, und dann die Brellerei in den Gasthöfen und die Chaussegelder. Die Sitze ist hier nicht schlimmer als dort, und ich mache mir nichts daraus, befinde mich im Gegentheil schr wohl, Gott sei Dank. Vorgestern war ein Sturm, wie ich nie etwas Aehnliches gesehn habe. Bei einer Treppe von 4 Stufen auf dem Hafendamme mußte ich 3 Mal Anlauf nehmen, ehe es mir gelang hinaufzukommen; Steinstücke und halbe Bäume flogen in der Luft. Ich bestellte dabei leider meinen Platz auf einem Segelschiff nach Bayonne wieder ab, weil ich nicht denken konnte, daß nach 4 Stunden alles still und heiter sein würde. So kam ich um eine reizende Seefahrt längs der Rüste, blieb einen Tag mehr in St. Sebastian und fuhr gestern in der Diligence ziemlich unbehaglich eingepackt zwischen niedlichen Spanierinnen, mit denen ich kein Wort sprechen konnte. So viel Italianisch verstanden sie aber doch, daß ich ihnen meine Zufriedenheit mit ihrer Augen= seite klar machen konnte. Gr. Galen und Frau waren sehr freundlich für mich. Da ich einen Fächer suchte, um Dir etwas Spanisches mitzubringen, so schenkte fie mir ihren für Dich; er ist einfach, aber sehr national bemalt. Die Fran würde Dir wohl gefallen; er ist auch eine gute Haut, aber sie hat geistig mehr Hintertheil. Von Bernhard habe ich heut den lange erwarteten Brief erhalten. Er sieht politisch sehr schwarz, erwartet wieder ein Rind und bant Schennen und Ställe. Ich sehne mich sehr nach Rachricht von Dir und den Kindern, und werde doch in den nächsten Tagen keine haben, da Du hierher

nicht mehr schreiben wirst! Die alte Lieven ist hier; ich werde sie jetzt besuchen, dann baden und essen. Wer ist das anliegende Paar? sie sehn mir so bekannt aus, besonders die Dame, aber ich weiß sie, in Peterburg, nicht unterzubringen. Limberg behauptet eben es wären Locok's; die Frau ist aber hübscher wie das Vild. Mit Limberg bin ich übrigens recht zusrieden, und er hat große Fortschritte im Französischen gemacht. Ich sah mir heut einen Reiseplan an, wie ich von hier, d. h. von Toulouse per Eisenbahn über Marseille nach Rizza gelange, dann zu Schiff nach Genua, von dort über Benedig, Triest, Wien, Breslau, Posen, Stargard nach Cöslin! wenn nur Berlin erst passirbar ist! Jetzt kann ich nicht gut daran vorbeisahren. Ich grüße alles in herzlicher Liebe. Dein trenster

367.

Biarrit 7. Aug. 62.

Mein geliebtes Herz

Ich bin noch immer hier und bade; es bekommt mir fo gut, daß ich die Langweile aushielt und meine Abreise von Tage zu Tage aufschob. Das Schlimmfte ift dabei, daß mir die Briefe von Dir ausgehn, und ich weiß nicht wohin ich schreiben soll, um welche her zu citiren, die dann vielleicht hier eingehn, wenn ich fort bin. Ich nehme täglich 2 Bäder, das erste früh am großen Strande, wo die Wogen ohne Unterlaß jo riejig auf ben Badenden einstürzen, daß an kein Schwimmen zu denken ist; das zweite vor dem Effen, gegen 6, in einer stillen Bucht, wo ich schwimme. Das Wasser hat immer 20 oder mehr Grad. sehr jalzig und so schwer, daß ich mich mit dem halben Ropf über Wasser hinlegen kann wie im Bett ohne zu finken. In der Zwischenzeit steige ich in der Sonne zwischen den Klippen umher, setze mich auf einen einsamen Fleck wo ein trockner Fels in einer stillen Schlucht liegt, und sehe den weißen Schaum an, der in der donnernden Brandung um mich her spielt. Bafte find meift Spanier, hubsche Kinder der Wildniß, mit schlechten Manieren und viel Hang zu Put und Flitter. Vom Morgen bis zum Abend mit aufgesteckten Kleidern und glocken= artigen Reifröden, bastischen Hüten, alles in den bunten Farben welche der Regenbogen liefert, benähtes Weiß mit Scharlach, Violett, Schwarz und Lila, viel Kächer und Augenspiel,

tiefe Stimmen und dreistes Wejen, wie weibliche Stierjechter. Gine recht angenehme jranzösische Familie habe ich kennen gelernt. Hast Du je von einer Fräulein von Gottberg-Gröben gehört, die einen emigrirten Herrn von Punsegür geheirathet hat? Mutter weiß es vielleicht. Deren Tochter, Mad. de Férons, und Enkelin Puységur mit der letztern mütterlichen Grofmutter, Gräfin Blacas und M. de la Corrège, auch ein Gottbergs= Enkel, alle aus Toulouse, und, außer der Blacas, Protestanten, find mein Cirfel Abends im Cajino. Die Férons gang der Dechjel gleich, nur etwas weicher von Zügen. Heut ist Orlow aus Brüffel angekommen, mit Frau. Ich habe ihn erst einen Angenblick gesprochen, da er reisemüde war. Er bleibt 3 Wochen, geht dann nach Italien; er jagt mir daß der König wahr= icheinlich am 15. nach Ditende führe. Ich denke übermorgen nach Pau zu reisen, vielleicht wird es auch Sonntag, von dort den folgenden Tag nach Eaux-bonnes, wo ich Deine geliebte Handschrift wiederzufinden hoffe, und jo Gott will gute Rachrichten von Euch allen. Die Sehnjucht danach treibt mich, und meine Uhr beim Uhrmacher nebst dem Seewasser hält mich zurück. Leb wohl mein Herz, 1000 Gruße an Eltern und Rinder. Dein n 23.

368.

Biarrit 10. Aug. 62.

Mein geliebtes Herz

Ich bin noch immer hier, weil mir die salzige warme See so gut bekommt, das ich ganz jung wieder werde; wenn ich nur wüßte, wo etwa ein Bries von Dir in den Pyrenäen liegt und auf mich wartet, so schriebe ich dahin ihn zu citiren, damit ich endlich durch eine gute Nachricht ersrent werde; aber ich habe die Thorheit begangen, mir nicht zu merken wohin ich Dich zu schreiben bat, und die Postwerbindungen von hier ins Gebirge sind langsam, besonders von Euchon, wo ich gewiß Nachricht vermuthe, gehn sie siber Bordeaux, und ich weiß nicht ob ich so lange hier bin dis die Briese eingehn. Ich hosse immer Du wirst nach Paris schon geschrieben haben, von wo ich in 20 Stunden bekomme was sür mich eingeht. Ich lebe ziemlich wie in Stolpmünde, nur ohne Sect; heut habe ich seit Paris

zum ersten Mal mit Orlow welchen getrunken. Des Vormittags wandre ich in den Klippen, Saiden und Gelbern umher, sehe Baumgarten mit Aloe, Feigen, Mandeln und Ginfassung von Tamarinden, schiefe nach der Scheibe, nehme mein Bad, fite auf Welfen, rauchend, die Gee betrachtend und an Ench denkend. Die Politik habe ich gang vergeffen, leje keine Zeitungen. Der 15te intrigirt mich etwas, Anstands halber mußte ich, da ich in Frankreich bin, auch nach Paris kommen, dem Raijer Glud munichen, feine Rede horen und das diner mitmachen; aber ich werde mich schwerlich dazu entschließen, über 100 Meilen zu fahren, und diese Luft= und Bassertur zu unter= brechen, die mir so wohl thut, daß ich mich vor der stanbigen Schwüle der Residenz wahrhaft ängstige. Der Raiser ist ein zu verständiger Herr um meine Abwesenheit übelzunehmen, und von Berlin habe ich rechtschaffnen Urlaub. Geit Borgestern habe ich an Orlow's eine angenehme Gesellschaft. Du kennst die Frau ja wohl aus Petersburg? luftig, frijch und natürlich; fie, die Lieven, ein alter migvergnügter Schwager der Lieven Namens Wolkow, und eine französische Legitimistische Land= junkerfamilie aus der Gegend von Toulouse, mit denen ich effe an table d'hôte, sind die einzigen Leute, mit denen ich bisher ein Wort gewechselt habe, und mein Bedürfniß geht darin auch nicht weiter. Gebe Gott mir nur bald gute Nachricht von Guch, wenn es noch lange dauert, jo telegraphire ich an Stryk 1), um zu wiffen, wie es steht. Lebe wohl mein Engel, gruße herzlich. Dein treuster

369.

Biarrit. 11. Aug. 62.

Mein geliebtes Herz

Ich hoffe täglich daß die Post einen Brief von Dir hier an den Strand bringt, in Folge meiner Bitte über Paris zu schreiben, wo man weiß daß ich hier bin; vielleicht morgen! Seit St. Sebastian bin ich ohne Nachricht, wolle Gott doch geben daß die nächste eine gute ist. Es ist meine Schuld, weil ich hier blieb; aber die ersten Bäder in dem warmen salzigen Vellenschaum bekamen mir so vortrefflich, daß ich hier blieb,

<sup>1)</sup> Kaufmann in Stolp.

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

und es ist noch immer so, nach jedem Bad fühle ich ein Jahr weniger auf dem alternden Haupte, und wenn ich es auf 30 bringen sollte (17 habe ich schon, mit Trouville und Sebastian) jo siehst Du mich als Göttinger Studenten wieder. Leider sind die Häscher hinter mir. Ein Brief von Bernstorff verfolgt mich, ist mir telegraphisch gemeldet, durch ein glückliches Mißverständniß aber nach Bagnères de Luchon gerathen, von wo ich ihn erst in 4 Tagen haben kann, Gebirge ohne Eisenbahn und tägliche Post. Wenn er nur keinen directen Ruf nach Berlin bringt! ich bin ganz Seejalz und Sonne. Seit Orlow's hier sind, fehlt es mir auch nicht an Umgang. Ihn kennst Du, und sie würde Dir ebenso gefallen, ganz Deine Abneigung gegen Hof und Salon, wie ein pommeriches Fräulein mit grade genug Anflug der großen Welt. Heut sind wir von 7 bis 10 früh spatieren gegangen, über Felsen und Haiden, dann ich noch allein bis nach 12 auf den von der Ebbe bloß gelegten Klippen geklettert, 3 Stunden faul auf dem Sopha gelegen, lejend und träumend, um 3 ins Wasser, aus dem ich am liebsten garnicht wieder herausgegangen wäre; ich blieb über 1/2 Stunde drin, und habe nachher das Gefühl, daß mir nur die Flügel fehlen um zu fliegen. Nach dem Effen ritten wir spatieren, im Mond= ichein bei der Ebbe den festen Strand entlang, und dann ging ich noch wieder allein. Du siehst die alte Rüstigkeit kommt wieder, und ich bin voll Dankes zu Gott dafür. Wenn ich nur erst weiß, daß es Euch recht wohl geht, und daß ich von hier nach Reinfeld kann ohne anzukleben, jo ist alles ichon und herrlich. Jest ist es 10, und ich lege mich zu Bett, stehe um 6 auf und bade zweimal morgen. Ich spreche nur von mir, wie Du siehst, wie ein alter Gesundheits = Hypochonder; aber was soll ich Dir von hier melben jonst, als daß Luft und Wasser wie Balsam sind. Möge der Herr Euch ebenso gesund erhalten. Mit herzlichsten Grüßen für Alle Dein n23.

370.

Biarrit 14. Aug. 62.

Mein liebes Herz

Zu meiner großen Freude erhielt ich gestern durch Deinen Brief vom 9., über Paris, endlich wieder gute Nachricht von Dir. Du wirst in der Zwischenzeit aus meinen Briefen ersehn

haben, daß ich Deine und Liepmanns 1) Rathichlage ohne fie zu kennen befolgt habe, und nun schon 11 Tage hier bin, während deren ich 14 Bäder genommen habe, dazu 4 in der Normandie und 3 in Spanien, macht 21, und ich bringe es wohl noch über 30, da ich jetzt täglich 2 nehme, das erste des Morgens um 7, dann Promenade bis gegen 10, Frühftück, einige Stunden Siefta und Lefen, um 4 wieder Bad, und nach dem diner lange Promenade mit Sonnenuntergang im Meere und Mondaufgang über den Pyrenäen; alles à trois mit den Orlow's, seit deren Ankunft die Vereinsamung von mir genommen ist. Du erinnerst Dich Deiner Vorliebe für ihn, und ich räche mich jetzt ein wenig mit ihr, indem ich sie recht niedlich und sehr liebens= würdig finde. Wir 3 benehmen uns als ob wir allein hier wären, nur die gute alte Lieven und ein kränklicher Sonderling, Wolkow, Schwager der Lieven, genießen gelegentlich mehre Beachtung. Einige Mal ritten wir des Abends, Schritt, nach Art der Schweizer Berg-Cavalkaden. Aus der großen Welt höre ich garnichts, ärgre mich auch nicht, sondern vergesse alle Beschwerden der Welt, wenn ich 6 Fuß unter Wasser und ebenso hoch über dem Meeresgrunde schwebe und auf letztrem meinen Schatten betrachte den die Sonne durch 12 Buf Baffer auf den weißen Sand mit bunten Kieseln wirft. Wie lange dieß noch dauert, weiß ich selbst nicht. Ministerielle Briefe sind nach mir unterwegs, aber mit den Deinen nach Luchon gerathen. Fordert man mich nach Ostende oder Berlin, so werde ich langsam durch die Pyrenäen meinen Rückzug nach Nordosten antreten; denn nachdem ich 14 Tage lang die wundervolle blaue Wand betrachtet, kann ich doch nicht abziehn ohne einen Blick hineingeworfen zu haben. Deine Briefe vom 28. und 29., mit denen der Kinder habe ich vorgestern über Pau er= halten, und alles nachträglich mit Dank gelesen; aus Luchon bente ich morgen weitre Brief-Rückstände zu erhalten. Grüße jehr, und füsse alle von mir. Gott behüte Euch wie bisher.

Dein treuster vB.

Deluze?) schreibt mir aus Borbeaux, ich solle dort für Herrn H. von Puttkamer ein Faß Wein aussuchen; ich komme aber dort nicht mehr hin, sondern reise über Toulouse und Nîmes zurück; ich weiß daher nicht wie ich diesem väterlichen Wunsche entsprechen

<sup>1)</sup> Arzt in Stolp.

<sup>2)</sup> Weinhändler.

soll. Ich schime mich etwas, unsres Hochzeitstages nicht gebacht zu haben, und die Orlow nennt mich un monstre sans entrailles deshalb. Du weißt aber daß mein Herz zwar schwach im Punkt des Datum's, aber nicht undankbar weder gegen Gottes Barmherzigkeit noch gegen Deine Liebe und Treue ist. Es ist eben mit uns so geblieben wie am Hochzeitstag, und ich habe nie gedacht daß es schon so lange her ist, 5 oder 6000 gute Tage, der Herr wolle nicht ansehn wie unwerth ich ihrer war, und fortsahren Seines Segens Fülle ohne Ansehn unsres Verdienstes auf uns auszugießen. Ich komme sedes Jahr aus den Irrthum zurück daß wir im August geheirathet haben. Laß es auch July sein, es war sedenfalls ein guter Monat. Nebermorgen schreibe ich unserm Erstling. Dein

## 371.

Falaise de Goëlands 19. Aug. 62.

Mein liebes Herz

Das Datum oben wirst Du vergebens auf allen Karten suchen. 1/4 Meile nördlich von Biarrits ist eine enge Schlucht im Felsenufer, rasig, buschig und schattig, unsichtbar für alle Menichen, durch zwei Kelsen mit Haidekraut in Blüthe sehe ich das Meer grün und weiß in Schaum und Sonne; neben mir die reizendste aller Frauen, die Du sehr lieben wirst, wenn Du sie näher kennst, ein Stückhen Marie Thadden, etwas Nadi 1), aber originell für sich, lustig, klug und liebenswürdig, hübich und jung. Orlow liegt vor uns auf dem Rasen und raucht, sie schreibt an ihre Mutter und ich an Dich, mein Berg; du kennst sie von Petersburg flüchtig, geb. Trubetstoi. Die Eltern leben in Fontainebleau, und wenn ihr zusammenkommt, wirst Du mir vergeben, daß ich etwas für sie schwärme. Ich schreibe auf einem Buch, nicht recht leicht zu machen, im Grafe sitzend, unter Tamarindenbüschen. Bin lächerlich gefund, und fo glücklich als ich fern von Euch Lieben sein kann. Einförmiges Landleben mit Wanderungen durch Felsen, Busch und Haide. In einigen Tagen werde ich dieser Robinsonade ein Ende machen, und meinen Trost für die Wehmuth des Abschieds von diesem

<sup>1)</sup> Frau von Polovtsow.

idealisirten Stolpmunde, der gewaltigen Woge und den liebenswürdigen Ruffen in der Richtung nach der Heimath finden. Deine Briefe habe ich allmählich aus Bagn. de Luchon (haute Garonne) Bagn. de Bigorre (hautes Pyrénées) erhalten, die aus Barèges fehlen noch; Dank daß Du jo fleifig geschrieben haft, ichicke nur immer über Paris, von dort erhalte ich es in 20 Stunden, und fie miffen wo ich bin. Für Klüber wird fich nichts machen laffen; hätte er sich vor 6 B. gemelbet, jo ging es vielleicht. Ginen und dann einen zweiten habe ich auf Befehl des Königs beim Raifer mühigam durchgebracht, Stein und Burg. Den dritten, Walter Loe, ichlug er trot der Berwendung unfrer Regirung bestimmt ab, und jagte mir er könne durch= aus keine fremden Offiziere mehr nach Mexiko laffen, fie feien zu unbequem für den Stab, (unfre beiden find die Ginzigen) und er habe es Hunderten von französischen abgeschlagen, das gebe böjes Blut in der Armee u. j. w. Ich kann ihm auch nicht rathen auf eigne Hand in Urlaub nach Mexiko zu gehn, der französische General wird ihn ohne Anfrage beim Raiser dort nicht aufnehmen. Bon hier fehlt mir dazu alle Einwirkung. Heut hatte ich Wellen, um 7 früh, jett ist es halb 1, jo lange sind wir in den Klippen geflettert, haben gefrühstückt, geraucht, in die See gestarrt und uns geängstigt daß die vortrefflichen Galens die seit 2 Tagen hier sind, oder die gute alte Lieven ber es jett beffer geht, uns in unfrer Schlucht entdeden. Um 5 effen wir mit Galens und Lievens bei Orlow's. Es ist eine rechte Wohlthat für mich, daß lettre kamen, vor eiwa 10 Tagen, jonst wäre ich damals abgereist, und hatte nicht in der Gee die Gesundheit alter Tage wiedergefunden, und die Heiterkeit. Außer der Heimath, ich will sagen außer 6 Personen in Reinfeld, fehlt mir geistig und förperlich nicht ein Mückenstich, und ich kaufe am Ende noch hier einen Ruhefitz in der Haide, wo wir in alten Tagen leben! Biirfich und Mustat-Trauben effend, wie Kartoffeln. Leb wohl mein Herz, der Wind reift mir das Papier fort, aber er ist warm und weich. 1000 Grüße an Eltern und Kinder. Dein treufter vB.

372.

Biarrits 21. Aug. 62.

Mein geliebtes Herz

Deine Briefe vom 15. über Paris habe ich vorgestern, vom 13. über Luchon gestern mit Freuden erhalten. Von Berlin höre ich nichts; Bernstorff schrieb mir unter dem 5. daß der Stellenwedsel, wenn überhaupt, jedenfalls vor Ende September vor sich gehn müsse. Bielleicht geht es, nach dem "wenn überhaupt", ganz an mir vorüber, und wir leben den Winter über ruhig in Baris. Die Abreise des Königs nach Ditende scheint wieder verschoben, und findet vielleicht garnicht statt. Ich erhalte hier keine Berliner Zeitungen, lebe also von Gerüchten, eine Lebensweise die mir aber vorzüglich bekommt. Der hiesige inspecteur de santé, zu deutsch Bade-Arzt, behauptet ich müßte wenigstens 4 Wochen baden, wenn die Wirkung von Dauer sein solle. Ob ich 2, oder 1, oder 6 Bäder täglich nähme, sei ihm einerlei, wenn ich es vertragen könne, aber 4 Wochen müsse die Lebensweise dauern, wenn sie von nach= haltiger Wirkung auf den Körper sein solle. Ich weiß noch nicht recht was ich thun soll. Ich bin nun seit dem 4. hier, macht 17 Tage, und habe 3 Bäder in St. Sebastian genommen, die weniger stark sind, und dort ist die Seelust nicht vorwiegend. Ich fühle mich so antirheumatisch, daß Du erschrecken würdest, wenn Du fähft, wie wenig ich mich an Zug und Räffe kehre, und mir ist nach jedem Bad als müßten mir Flügel wachsen. Etwas magrer bin ich, braun gebrannt und unermüdlich, keine Spur von dem leisesten rheumatischen Schmerz, keine Muskelschmerzen nach Reiten und Schwimmen, Gott sei Dank. Einige Tage will ich jedenfalls noch baden, ob ich aber die 4 W. voll mache, weiß ich in der That noch nicht. Das würde mich bis zum 31, oder 1. hier halten, und dann gerathe ich noch in das gesellschaftliche Treiben, welches die Herkunft des Hoses mit sich bringt, die zum 27. erwartet wird. Bleiben wir in Paris, so schwebt mir vor daß wir im nächsten Sommer zusammen hier sein werden, uns mit Gottes Hülfe durch Wasser und Luft zu stärken. Ich schicke Dir einige hier gemachte Photo, von denen mir die beiden in ganzer Figur nicht gefielen, weshalb das Dritte gemacht wurde. Im Knopfloch ist übrigens kein Orden sondern eine Blume! Ich lebe nach wie vor nur mit Russen, Orlow's in erster Linie. Gott gebe mir bald wieder

gute Nachrichten von Dir und Reinfeld; die Ferien werden nun wohl begonnen haben. Mit liebenden Grüßen und Wünschen Dein treuster v B.

373.

Biarrits 22. Aug. 62.

Mein Herz

Ich kann unfres Töchterchens Geburtstag doch nicht vorüberlaffen, ohne Dir zu schreiben wie ich auf ihre Gefundheit getrunfen habe. Zuerft heut früh in Seemaffer, denn die warmen Wellen waren jo gewaltig, daß ich im Rollen auf dem Sande manchen Schlud davon nahm; dann in Madeira zum Frühftud, und dann in wunderbar weicher, feuchter, atlantischer Luft auf einer in das Meer springenden Felsenspitze. Rach einigen Stunden Ruhe und Briefichreiben nach Baris und Berlin nahm ich den zweiten Trunk Salzwaffer, diesmal im Safen, ohne Wellenschlag, mit viel Schwimmen und Tauchen, zwei Wellenbäder wären mir zu viel am Tage. Dann af ich bei Orlow, und die Geburtstaaskinder wurden in gutem alten Moët regelrecht betoaftet, ruffijch, deutsch und frangösisch. Das andre Rind war 60jährig Matvéi Stepanitsch Wolkow, und sein Fest eigentlich ichon gestern gewesen, es wurde aber nachträglich mitgefeiert. Rach dem Effen spielte die Fürstin mir, am offnen Genfter über der Gee o dur, as dur, Winterreise und einigen Chopin, dann gingen wir, 2 Damen, 3 Herren und mehre Hunde, auf die Leuchtthurmklippe, lagerten im Baidefraut und fahn Sterne, Bellen und Möven; lettre beiden hörten wir vielmehr, tief unten im Dunkel, nur mitunter blitte eine Welle in Schaum und Seeleuchten zu uns hinauf, oder eine Möwe streifte gadernd und freischend dicht an uns her, vermuthlich durch das Leuchten der Cigarren intriquirt. gehe stets um 11 zu Bett, manchmal früher, und wache von selbst gegen 7 auf. Mein Bett ift fehr mittelmäßig, aber ich habe immer zu kämpfen, daß ich nicht vor dem Umen ein= schlafe, indem meine Gedanken etwas länger als meine Worte bei Euch Geliebten verweilen. Schilt mich nicht wenn ich vor 8 Tagen noch keine Anstalt zum Aufbruch mache; es bekommt mir jo gut, daß es Thorheit wäre, abzubrechen, und ich bin fo zufrieden, daß meder Nostits noch Satsfeld mich begleitet haben; sie hielten hier nicht aus, und ich wußte nichts mit ihnen zu machen. Ich schrieb Dir doch daß beide nur zusällig verhindert wurden. Hast Du meinen gestrigen Brief mit Photo's ershalten? Schreibe immer nach Paris, grüße alle sehr herzlich von Deinem treusten vB.

374.

Falaise 25. Aug. 62.

Mein liebes Herz

Deinen Brief vom 20. habe ich gestern mit Freude erhalten, über Paris. Da Du noch immer Sorgen über meine Gesundheit hast, (die Du garnicht wiederkennen wirst, wenn Du sie siehst) jo habe ich Kathy1), die liebenswürdigste der Frauen bis auf Eine, gebeten mir das anliegende Gejundheits= zeugniß auszustellen. Ich schreibe Dir wieder im Freien auf dem Rasen, wie neulich schon, in warmer stiller Luft, über der See die am Rande 3 weiße fturgende Wellen zeigt, dahinter aber blau und eben fich ins Unendliche ftreckt, mit Fischerböten, kleinen weißen Segeln, am Horizont. Wir bleiben faft taglich einige Stunden hier, lesend und schreibend, zu 5., 2 Orl., Hamburger den Du wohl aus Petersburg fennst, pudlig, ge= icheut und gutmüthig, und die Gouvernante der Fürstin, Roschen Knibel2) ins Französische übersett. Gestern fuhren wir von hier nach Cambo, etwa 3 Meilen von Banonne die Nive aufwärts, und verlebten den Tag im Gebirge, eine Selkethalige Schlucht, pas de Roland genannt, braufender Bergitrom und daneben reife Reigen vom Baum gepflückt. Bei der Heimfahrt wundervoller S. Untergang, mit Pyrenäen-Glühn und halb Spanien im Bener jenseit der See, dann tiefes dunkel-schwarzblau, phantaftische Zaden wie in den italianischen Alpen. Um 7 agen wir hier, die Sonne ichon unter, und jagen dann noch 2 Stunden auf den Klippen da wo sie am Weitesten in die See hinauslaufen. Wenn man dabei nicht gesund wird, jo "kann man nur reisen". Uebermorgen kommt der Raiser, dann wird die Hofluft durch die Klippen und Schluchten giehn, etwas Politik sich in die Joulle mischen, und einige Tage später trete ich den Rückzug an, widme den Pyrenäen etwa eine Woche, und versuche dann die Berliner Schranke zu durchbrechen, ob=

<sup>1)</sup> Kürstin Orlow.

<sup>2)</sup> Frühere Gouvernante in Reinfeld.

schon der König wie es scheint der politischen Arbeit keinen Stillstand gewährt. Bleibe ich also dennoch im Hôt. royal hängen, so kann ich nichts ändern und hänge. Setze aber durch, Dich abzuholen, sei es nach Berlin oder nach Paris, über den Septbr. hinans leide ich die Ungewißheit nicht, lieber Schönshausen. Wenn Du der Orlow freundlich antworten willst, so thu es auf deutsch; sie spricht es wie wir, schreibt aber lieber frauz. Sie spielt mir alle Tage sämmtliche Mendelsöhne die Beckers uns sangen, und Becthoven und Winterreise, und ist eine Frau sür die Du Dich passioniren wirst, wenn Du sie kennst. Herzliche Grüße an Klein und Groß, Dein treuster

vB.

375.

Biarrits 30. Aug. 62.

Mein liebes Herz

Ich weiß nicht ob der Brief lesbar wird, denn ich schreibe auf nadtem Fels, mit einer Zeitung als Unterlage; voraussichtlich unfer lettes Frühftück hier im Freien. Wir figen in einer Grotte, die einen Eingang vom Lande hat, und sich nach der See in Bogenwölbung öffnet, 40 Fuß über der Brandung, und zweimal jo hoch ist die Felsendecke über uns. Der Blick schweift über die weite sonnenhelle See, ein Dutend sonderbarer Klippeninseln, an denen die See sich brausend bricht; dahinter Biarrits sich über Feld und Hügel stredend, und noch weiter und höher die blaue Rette der Pyrenäen, ein dicer taumisartiger Berg, über Fuentarabia, halt die Mitte des Bilbes, rechts davon zieht sich die spanische Riste von St. Gebaftian, Bilbao, immer blagblauer in die Ferne, bis fie mit dem Decan verschwimmt. Man kann kaum ein reizenderes, großartigeres Bild von Meer, Berg, Klippe, Stadt und Sonnenlicht zusammenstellen. Uebermorgen hat die Herrlichkeit des Strandlebens ein Ende, morgen das lette Bad. Ich kann Gott nicht genug danken für das Mag von Gesundheit welches ich hier gefunden habe, und daß ich nicht, wie mir der Parifer Arzt jagte, nach Luchon ging; dort sind sehr starke Quellen gegen Gicht und Rheuma; aber die Leute die ich von dort hier durchkommen sehe, sind so matt und heruntergebracht wie nur je einer aus Carlsbad fam, der da nicht hingehörte. Ich wollte erst nur 1 Tag bleiben, dann 3, dann wurde mir nach jedem

Bade so wohl, daß ich die Abreise täglich bis zum nächsten aufschob, so sehr ich mich auch langweilte, bis Orlow's kamen; seit dem habe ich Gefährten für das Leben im Freien und für Naturgenuß, dem die Franzosen und Spanier ganz unzugäng= lich sind; sie kennen nur Toilette und Casino, und meine vor= treffliche Kathi zieht sich so an, daß ihr keiner die russische Dame ansieht; Täntchen 1) in Reinfeld ist gewiß eleganter. Wenn sie wenig Toilette macht, so spielt sie mir dafür jeden Abend alle Beethovens und alle Bederiche Mendeliohns aus Frankfurt, und Leiermann Winterreise. Es mußte so kommen damit ich hier 4 W. blieb und gefund wurde; ich hätte das Casinoleben und die Table d'hôte und die französische Art sonst nicht Wir effen alle Tage zusammen, meist bei Orlows, wofür ich mich mit kleinen diners in abgelegnen Schluchten und Höhlen revanchire. Wenn Du mit uns wärft, Du würdest diest Leben reizend finden, und wir könnten es noch einen Monat fortsetzen, ja bis zum 15. November wird hier gebadet und im Freien gelebt. Uebermorgen früh brechen wir zu= sammen auf nach Pau, machen eine Excursion nach Luchon um das Hochgebirge zu sehn, gehn von Toulouse mit der Gisenbahn nach Avignon, wo wir uns trennen, Orlow's nach Italien, ich nach Berlin, ob ich über Paris oder direct über Genf und Frkfurt gehe, hängt noch von ministeriellen Briefen ab die ich unterwegs erwarte. Des Königs Reise scheint ganz aufgegeben; ich bin froh meinen Urlaub nicht in Berlin verloren zu haben. sobald er abgelaufen ift, wird es gleichgültig ob ich in Paris oder Berlin festsitze, im Gegentheil, von B. aus habe ich Hoffnung mich nach Reinfeld zu stehlen und mein Schickfal endlich zu entscheiden, damit unfre Sachen nicht bei Bertheau ein= frieren und die ewige Trennung (bald 4 Monat) ihr Ende Gott wolle und bald und gesund vereinigen; ich habe so behaglich gebummelt wie es für ein altes Hausthier von meiner Gattung möglich ist. Nun aber muß ich wieder ins häusliche Gleise. Grüße alle herzlich. Dein treufter

vB.

<sup>1)</sup> Frl. von Rectow.

376.

Cauterets 2. sept. 62.

Mein geliebtes Herz

Die Kleinheit dieses Blattes bedeutet daß ich sehr schläfrig bin und morgen früh aufstehe; doch will ich nicht schlafen gehn ohne Dir ein Lebenszeichen zu geben und für Deinen und Marie's letten Brief zu danken. Gestern früh haben wir das reizende Biarrits verlassen, an Leib und Seele gesundet, die Nacht in Pau geschlasen, heut früh eine zwar etwas verichleierte aber doch wunderschöne Aussicht vom Schlosse Hein= richs IV. auf die Byrenäenkette gehabt, und dann fuhren wir über Lourdes und Pierrefitte hierher, durch Relsenthäler deren Character Anfangs an den Jura, dann an die italiänischen Abhänge der Alpen in ihren wilderen Formen erinnert. Das Wetter hat sich aufgeklärt, ich habe einen Mondscheinspatzier= gang mit Orlows an dem brausenden Gave gemacht, und morgen früh wollen wir zu Pferde St. Sauveur, Barèges und Luz besuchen. Die Briefe habe ich mir nach Luchon und dann nach Toulouse bestellt, wo ich gute Nachrichten von Euch zu finden hoffe. Wir vermissen alle die Seebader und die Seeluft; aber ich bin was Gesundheit anbetrifft ein ganz andrer Mensch geworden, deshalb von Herzen doch immer und ewig Dein treuster, jett sehr müder vB.

377.

Pic du Midi. 5. sept. 62.

Mein Herz

In Schnee und Nebel eingehüllt sitzen wir hier auf besagtem Pik und sehn garnichts, hossen aber daß bis morgen früh sich ein Durchblick öffnet. Du weißt wie wir einst auf dem Schasserge in ähnlicher Lage eines Sonnenblickes harrten; das Unterskommen ist ganz wie dort, nur kein Kaiserschmaren, dasür Schneegestöber statt Regen und 10000 Fuß statt 6. Es sängt etwas scharf an zu frieren, weshalb wir Austlärung hossen. Gestern hatten wir einen reizenden Tag den Cirque de Gavarin zu sehn, etwas wie Wengernsusp, doch sehr anders, Schnee, Gletscher und Wassersälle, letztre schöner wie irgend wo, nachs dem es stark geregnet hat. Le pont d'Espagne bei Cauterets

jahn wir vorgestern, es ist eigentlich weniger Brücke als Wasserfall, aber als solcher schöner als alles wo man konnt sehn. Tinte ift hier nicht, dafür aber starker Rauch im Zimmer, von Holz und Cigarren, ein Zimmer 10 Ruf lang und 15 breit, Kathi und ich schreiben beide, Orlow raucht am Kamin, MIle Gaimbal, Erzieherin meiner Nachbarin, liegt in viele Tücher und Röcke gewickelt auf 3 Stühlen, klagt über fluxions, und bemüht sich zu schlafen. Vor Sonnenaufgang wollen wir aufstehn, Sonne sehn, wenn ift, und dann nach Bagnères de Bigorre hinuntersteigen, welches Euch der Lage nach ichon bekannt sein wird, da Du einige Briefe hingeschickt hast. Von dort gehn wir nach Luchon. Ich genieße diese wenigen Tage Freiheit noch wie ein Schuljunge die Ferien, mein Urlaub ist eigentlich heut zu Ende, ich verlängre ihn eigenmächtig um einige Tage. Was foll ich in Paris? Ich nehme an daß ich nach Berlin eitirt werde, sobald ich dort ankomme. Unfre Sachen muffen wir nun doch endlich nach Stettin eitiren, sonft frieren sie ein. Ich weiß nicht ob ich noch ein Blatt schreibe, ich laufe nach jeder Zeile und sehe das Wetter an, es ist 7 Uhr Ab. Ich komme herein, Schneewirbel wie im November in Peters= burg; es wäre wirklich ärgerlich wenn wir mit der langen Nase abzögen. Als wir kamen sanden wir Franzosen hier, singend und trinkend, jetzt sind wir allein oben, sonst gang lustig, lesen Byron, das einzige Buch was mit ist, und machen Unsinn, soviel Rauch und Hitze erlauben.

Bagn, de Big. 6. Wir sind glücklich vom Berge herunter, haben aber bei Tage nichts als Schnecgestöber gesehn; nur am Abend von 9 bis 10 war eine reizende Mondbeleuchtung auf Gletschern und Schneegipfeln ohne Ende. Wir schliefen alle an der Erde in einer ziemlich kalten Räucherkammer, draußen 4º Rälte, Lachen und Unfinn dienten als Heizung. Seut früh um 6 traten wir den Rückzug an, zuerst eine Stunde lang zu Ruft im tiefen Schnee, wo man sich den Pferden nicht anvertrauen konnte. Wo Gottes Erde sichtbar wurde, setzten wir uns zu Pferde, und ritten 5 Stunden ohne abzusitzen, die 2 letzten in der Ebene recht scharf. Ich war in gewöhnlichen Stiefeln, also natürlich in Schnee durchgeweicht, und befinde mid) wie ein Fisch im Wasser nachdem ich eine Flasche Bordenux getrunken habe. Ich kann Dir nicht sagen wie meine Gesundheit mit Gottes Sülfe durch Biarrit gekräftigt ift. Ich habe feit geftern früh 12 Stunden in ftarkfter Bewegung zu

Fuß und zu Pferde, unter sehr erschwerenden Umständen, wiederholt durchgeweicht von Regen und Schnee, kalt gesichlasen, ohne Hut im Schnee gewesen, keine 3 Stunden die Augen zu gehabt, und ich befinde mich wie ein Fisch im Wasser, habe eben 1 Stunde auf dem Sopha geschlasen und din bereit wieder auf den Pie zu steigen. Den letzten Tag in Biarrits habe ich nach der Uhr 55 Minnten geschwommen ohne auszusuhn und ohne Absicht lange im Wasselschmerz. Appetit vorzüglich und die weitre Entwicklung läßt nichts zu wünschen übrig. Gott gebe daß ich Euch alle ebenso wiedersinde. Morsgen in Luchon hosse ich auf gute Nachricht von Euch. Gott behüte Dich und Eltern und Kinder. Dein treuster

vB.

378.\*

Luchon 9. Sept. 62.

Mein liebstes Herz

Vorgestern sind wir von hier auf den Col de Venasque ge= ftiegen, zuerst 2 Stunden durch prächtige Buchenwälder, voll Ephen Felfen und Wafferfällen, dann ein Hofpiz, dann 2 Stunden steiles Steigen zu Pferde im Schnee, mit Fernsichten, stillen tiefen Seen zwischen Schnee und Klippen, und 7500 Ruft hoch öffnet sich eine schmale Pforte im scharfen Kamme der Pyrenäen, durch die man Spanien betritt. Das Land der Raftanien und Valmen zeigt sich hier als Felsenkessel, ringsum eingefaßt von der Maladetta, die vor uns lag, Pic de Sauvegarde und Pic de Picade; rechts flossen die Gewässer zum Ebro, links zur Garonne, und bis zum Horizont starrte ein Gletscher und Schneegipfel hinter dem andern, weit nach Catalonien und Aragon hinein. Dort frühstückten wir, etwas schräg an die Felsen gedrückt, rothe Rebhühner ohne Salz und ohne Meffer, und ritten bann auf schwindelnden Stegen, aber in herrlichem Wetter, wieder abwärts. Gestern hatten wir eine ähnliche Expedition, nach Superbagneres und an die Pforten der Hölle, le gaufre d'enfer, in dessen Tiefen sich ein prachtvoller Wasserfall zwischen Buchen Cichen Rastanien und Eschen stürzt. An Wasserfällen sind die Pyr. den Alpen ent= schieden überlegen, sonst sind lettre doch imposanter. Seut jahn wir den See von Do, Kelsenkessel wie der Obersee bei

Berchtesgaden, aber belebt durch einen gewaltigen Wafferfall, ber in ihn fturgt. Wir befuhren ihn, sangen frangofische Chansonnetten mit Mendelsohn abwechselnd, d. h. ich hörte zu, ritten dann heim in starkem Regen und sind mm wieder trocken und hungrig. Unter 6 bis 8 Stunden zu Pferde geht es keinen Tag. Morgen hat der Scherz ein Ende, und "Ach wie so bald verhallet 2c." war heut an der Tagesordnung. Morgen Abend sind wir in Toulouse, wo ich Briefe von Dir über Baris zu finden hoffe. Der letzte den ich habe war Deiner vom 29. den mir Reuß schickte. Es ist meine Schuld weil ich bestellt hatte nur bis zum 4. von Paris aus auf hier zu schicken, dann nach Toulouse; ich dachte schon den 6. aus Luchon und in T. zu fein. Diese lange Nachrichtlofigkeit trübt mir die Freude an der Schönheit des Landes, aber ich vertraue zu Gott daß ich morgen in T. nur Gutes lesen werde. Von Berlin weiß ich garnichts, habe seit 14 T. keine Zeitung gelesen, und mein Urlaub ist um. Ich erwarte in Toulouse einen Brief von Bernftorff, daß man mich nach Berlin citirt, ohne bestimmte Entscheidung. Nachdem ich meinen Urlaub genossen habe, bin ich bereit für Berlin, und hoffe von dort mich los= zumachen um in unfre fünftige Residenz, sei es Paris oder Berlin, mir das Meinige aus Reinfeld zu holen. Die Post ichließt. Herzliche Grüße. Dein treufter vB.

379.\*

Toulouse. 12. Sept. 62.

Mein liebes Herz

Durch schlerhafte Einrichtung von meiner Seite und Postpedanterie war ich etwas mit Deinen Briesen aus einander
gekommen, und din sehr ersreut und dankbar, hier deren 4 von
Deiner lieben Hand mit guten Nachrichten zu sinden. Ich hatte
auch einen von Bernstorff mit Klarheit über die Zukunst erwartet, erhielt aber nur den von Roon. Ich hatte keine Uhnung von des Königs Reise nach Doberan und Carlsruh,
ich habe in glücklichem Bergessen der Belt Berge und Bälder durchstreist, und din etwas bedrückt, mich seite Gwochen
zum ersten Mal wieder in einer großen Stadt zu sinden. Ich
gehe einstweisen hent noch mit Orlow's dis Montpellier, und
muß nich noch besinnen, ob ich von dort zunächst nach Paris

zurückgehe um mich mit Sachen zu versehn, ober ob ich Dr= low's bis Genf begleite und von dort direct nach Berlin und 311 Dir mein Engel fahre. Jedenfalls hat dieses Stückchen Romantif in Berg, Bald, Wellen und Mufik sein Ende erreicht und da tritt die Sehnsucht nach Euch und der Heimath neben der kahlen Wirklichkeit des Geschäftslebens mit solcher Macht in ihre Rechte, daß ich mich kaum entschließen kann, zimächit nach Paris zu gehn, obichon es regelrecht nöthig wäre. Mein Urland ist um und ich habe nichts mehr anzuziehn; auch feine Uniformen. Roon schreibt daß der König den 9. in Carlsruh ist, nach Deinem Brief erst den 13. Ich finde ihn so wie so dort nicht, wenn ich von hier hinfliege, und richte auch nichts mit ihm dort aus; um mir Gewißheit zu schaffen, muß ich ihn mit den Ministern zusammen haben. Es wird also das Beste sein, wenn ich von hier um Urlaub auf weitere - Wochen nach Pommern bitte, und in Paris die Antwort sowie die Rückkehr des Könias nach Berlin erwarte, ehe ich reise; denn Gewißheit ift jetzt nöthig, oder ich nehme Anall und Fall meinen Abschied. Ich bin in dieser Minute noch nicht im Stande mich zu entschließen; ich will erst etwas spatieren gehn, dabei wird mir wohl einfallen wie ich es machen muß.

Ich wundre mich daß meine Briese Dir nicht regelmäßig zugegangen sind. Der längste Zwischenraum den ich je vergehn ließ, waren 4 Tage zwischen meinem letzten Bries aus Luchon und dem vorletzten aus Bigorre, weil wir täglich vom Morgen bis Abend ritten, aßen oder schliesen, und Papier nicht immer bei der Hand. Gestern war ein Regentag, zur Eisenbahn geeignet, die uns von Montrejeau hierher führte, noch neu und schlecht, flaches Land mit Bein und Biesen. Ich schreibe jetzt an Roon und Bernstorff; wenn es sein kann, will ich in Paris bleiben. Tausend Grüße an die lieben Eltern und Kinder und sür Dich von K. und Orlow. Dein treuster

380.

Avignon. 14. sept.

Mein Herz

Nur ein Lebenszeichen schicke ich in Gile zwischen Merkwürdigkeiten und Eisenbahn aus der alten Stadt der Päpfte; heut Abend schlase ich so Gott will in Lyon, übermorgen früh schreibe ich Dir aus Paris mit bezrer Tinte. Oliven, Maulsbeeren, Feigen, rothe Trauben rundum. Dein treuster

vB.

381.

Berlin. 21. Septr. 62.

Mein geliebtes Herz

Gestern früh kam ich hier an, etwas mude vom Schütteln eines Waggons, der Ball mit mir spielte, von Paris bis Köln. Das wäre nun ziemlich ausgeschlafen, aber ich befinde mich hier genau in derselben Lage wie im Monat Mai. Hendt und Bernstorff haben ihren Abschied verlangt; das Gesuch des Erstern hat der König ihm einfach zurückgeschickt, vom Er= gebniß des zweiten weiß ich nichts, und habe den König noch nicht gesehn. Ich werde S. M. einfach bitten, mir zu er= lauben daß ich nach Reinfeld gehe um die Meinigen nach Paris abzuholen. Soll ich sofort hier eintreten, so muß ich doch zunächst nach Frankreich, um mein Abberufungsschreiben zu überreichen. Bleiben die Sachen hier in der bisherigen Schwebe. und ich gehe nach Paris zurück ohne einen bestimmten Termin für die Beendigung meiner dortigen Miffion, fo bin ich der Meinung daß wir in einigen Wochen vollständig dahin überfiedeln. Ich würde dann in den nächsten 6 Monaten eine andre Stellung als die Parifer, nicht annehmen. Unfre dortige Gesandtschaft wird jetzt zur Botschaft erhoben, und wenn Du hinkommst, so wirst Du als ambassadrice Deinen Empfang vor einem leeren Throne abhalten und allerhand andre läitige Ceremonien durchmachen muffen, wie die Montebello und die Napier. Biel Chre wenig Vergnügen, aber im Ganzen doch viel angenehmer als hier. Gestern früh ging ich bei der Ankunft zu Jug zu Roon, hörte von ihm, wie die Dinge liegen, trank Raffee mit den Damen, erschrak aber bei einem Blick in den Spiegel jo vor der Schornsteinfeger-Farbe die der 25stündige Rohlenstaub auf meinem Gesichte abgelagert hatte, daß ich so= fort die Flucht ergriff, ein Bad nahm, zwei Stunden ichlief und dann einige ministerielle und diplomatische Besuche machte. Vorher war Hans bei mir, voll politischer Anschläge. Am 5. af ich bei Roon mit Morit, im wildesten Bartschmuck, der ihm für mein künstlerisches Auge das ohnehin schwere Kinn zu tief auf



Gräfin Marie

Barşin 1870



die Schulter zieht. Er fand mich mager und verbrannt, als wäre ich auf Kameelen durch die Wiiste gezogen, aber alle sind mit ihm einig daß ich gesund aussehe wie seit Jahren nicht. Ich blieb den Albend dort, ging um 11 Uhr zu Bett und schlief bis 7, mit allerhand Träumen von füdlichem Himmel, Felsen und Reigenbaumschatten, bis ich in der grauen Wirklichkeit eines herbstlichen Regentages an der Wilhelmstraße erwachte. muß nach Reinfeld, und bald, hier werde ich melancholisch; lieber noch sofort in die Kammer in Streit und Arbeit, als diese bummlige Gasthof3= und Visiteneristenz. Um 3 erwarte ich Roon aus Babelsberg zurück, und hoffe auf Nachricht vom König. Rett werde ich Schlözer in der Behrenstr. 60 besuchen, bann Schleinitz und Andre. Hoffentlich ist ein Brief von Dir hierher unterwegs, und bringt mir gute Nachricht. Herzliche Grüße an alle Unfrigen. Morit sagt mir daß Therese dort ist, und daß es mit Mutschchen Gott sei Dank besser geht. treuster vB.

382.

Berlin 24. Sept. 62.

Mein geliebtes Herz

Ich bin etwas in Sorge, weil ich noch immer kein Sterbens= wort von Dir hier erhalte. Mein Pariser Brief an Mutter und an Dich, in dem ich meine Herreise ankündigte, muß doch am Sonntag in Eure Sände gelangt sein, spätestens, denn er ging Mittw. oder Donnerstag aus Paris. Du wirst aus den Zeitungen unfer Elend schon ersehn haben. Ich bin zum Minister mit interimistischem Borsitz ernannt, bis Kürst Hohenzollern seinen Abschied in Händen hat, dann werde ich definitiv Min.= Bräsident und übernehme später auch das Auswärtige. ziehe ich drüben Nro. 74 ein, wo Auerswald wohnte. Das alles ist nicht erfreulich, und ich erschrecke jedesmal darüber, wenn ich des Morgens erwache. Aber es muß fein. Ich bin nicht im Stande Dir jetzt mehr als diese Zeilen zu schreiben, ich bin umlagert von allen Seiten mit Geschäften jeder Urt, und kann Berlin in den nächsten Wochen nicht verlassen. wir 74 oder Auswärtiges 76 künftig wohnen, darüber muß ich Deine Ansicht erst hören, und werde Dich bitten herzukommen, jobald der erste Sturm vorbei und etwas Ruhe ist. Dann sich Dir an und wir entschließen uns über den Zeit=

513

punkt des wirklichen Einzugs mit Kind und Kegel. An Bertheau habe ich geschrieben, die Sachen schleunigst nach Stettin zu schicken. Jest muß ich aussahren. Herzliche Grüße an Eltern und Kinder, und ergieb Dich in Gottes Schickung, leicht ist die Sache mir ohnehin nicht. Bor allem bitte schreib mir gleich wenn nicht schon geschehn. Dein treuster

383.

1. Detob. 62.

Mein liebstes Herz

Rett erkenne ich erst die tiefe Weisheit des Spruches "des Morgens früh um Achte, wo noch niemand Böses dachte". Ich bin um 7 aufgestanden, und habe um 8 Zeit Dir zwei Zeilen mit herzlichem Gruß zu schicken, weil die Welt mir noch Frieden länt. Gott der Herr hat mich noch in keiner unerwarteten und ungesuchten Lage verlassen, und mein Vertrauen steht fest, daß Er mich auch auf dieser Stelle nicht wird zu Schanden werden laffen, auch an Gesundheit nicht. Ich schlafe wenig, befinde mich aber wohl, reite täglich auf Marstallpferden im Thiergarten und esse bei Roon, wenn ich nicht ausgebeten bin. Wir können unsern Einzug hier nicht eher machen als bis die Kammern fort sind, etwa zum 15. Den doppelten Lärm des Rammertreibens draußen und des Einzugs im Hause würde ich nicht ertragen. Sobald die Sachen aus Petersburg hier sind, schreibe ich Dir und bitte Dich einige Tage mit mir hier "unausgepactt" zu leben, um alles zu bereden und uns zu sehn, endlich. Leb wohl mein Herz und zage nicht. Herzliche Grüße. Dein treuster v B.

Hierbei 200 Athlr., brauchst Du mehr so schreib. Limberg geht ab. Heinweh! Ich habe Engel geschrieben.

384.

Berlin 4. Oct.

Mein Liebstes

Mir geht es wohl, aber viel Arbeit. Bitte schreibe doch dringlich an Bertheau, warum er mir garkein Lebenszeichen giebt seit 14 Tagen, so lange ist es her daß ich ihn bat die Sachen nach Stettin zu expediren, und er schreibt nicht einmal ob er meinen Brief erhalten hat. Auch Kelchner antwortet mir nicht ob Engel zu sinden ist oder nicht. Ich brauche Diener, Limberg weint und will nach Hause; kann Engel nicht, so muß ich andre nehmen. Herzliche Grüße und lebewohl

Dein vB.

385.\*

Berlin 7. Oct. 62.

Mein geliebtes Herz

Um Kammertisch, mit einem Redner der mir Sottisen jagt auf der Tribüne gegenüber, und zwischen einer abgegebnen und einer abzugebenden Erklärung, gebe ich Dir mit diefen Zeilen Nachricht von meinem Wohlbefinden. Arbeit ist viel, etwas müde, nicht genng Schlaf, aller Anfang ift ichwer; mit Gottes Hülfe wird es besser werden, und ist ja auch so recht gut; nur das Leben auf dem Präsentir-Teller ist etwas unbehaglich. Ich esse alle Tage bei den guten Roon's, die Dir eine rechte Stütze sein werden. Ich sehe daß ich verkehrt angesangen habe, hoffent= lich nicht als boses Omen. Wenn Roon's und die Ruchsstute nicht wären, jo würde ich mich etwas vereinsamt fühlen, ob= schon ich nie allein bin. Bertheau hat mir geschrieben, daß die Sachen von Petersburg abgegangen find. Ich kann mich aber auf die Unruhe des Einzugs nicht einlassen, bis ich die Kammer los bin, so fehr ich mich auch nach Familie und Dir sehne, ich halte den Doppel-Trouble nicht aus, mir schaudert vor Kisten, Lärm und Fragen, in meiner Auerswald-Bohle. Sobald fie fort find, die um mich sitzen, wollen wir uns einrichten, 14 Tage denke ich, Gott mindre fie! und helfe und stärke Muttern und Euch alle. Dein treuster n 23.

386.

Berlin 10. Oct. 62.

Mein liebes Herz

Dießmal schreibe ich Dir aus dem Herrenhause, wo sie allerdings auf mich nicht schimpsen wie im andern; sehr angenehm ist es aber immer nicht, stundenlang auf einem Rohrstuhle still zu sigen. Eben spricht Hasselbach gut und gescheut, und ich höre über den Brief hin zu. Ich hosse das wir Montag oder

Dienstag die Rammern schließen; sobald dieß geschehn sein wird, hoffe ich Dich schlennigst hier zu sehn. Ich werde den Tag des Schlusses früh genug vorherwissen, um ihn Dir jo rechtzeitig zu melden, daß Du abreisen und mich besuchen kannst, sobald ich von der Last erlöft bin. Mit der Schnellpost kannst Du aber nicht reisen, auch nicht ohne Bedienung. Fahre mit Extrapost soweit Du nicht geschickt wirst, und nimm Marie Sennig mit. Bei Roons kannst Du auch nicht wohnen, sie verreisen auf 4 Wochen nach Schweiz 2c., was ihm zur Erholung ganz unentbehrlich ift. Ich übernehme jo lange ihre Diener und Bferde; sobald Du hier bist wollen wir sehn wo wir wohnen; das Auswärtige ist dann auch leer, da sind wenigstens Tassen und Teller, und Roon's Köchin kann für uns kochen. Sobald ich also schreibe, komm getrost her. Ich würde Dich bitten die Kinder gleich mitzubringen, wenn ich die Unterbringungs= verhältnisse bis dahin selbst reguliren könnte; ich habe aber nicht Zeit mich um das Bettwesen zu bekümmern, so lange die Rammer nicht fort ist; das machst Du besser selbst. Nun leb wohl, ich rufe Dich bald, herzlichen Dank an Mutter für ihren Brief, und ich freue mich ihrer Genesung. Puttkamer-Zartentin habe ich gesehn, er gefällt mir, aber ich möchte ihn doch mehr kennen; niemand weiß ein Wort von ihm. Viel Gruße, Dein treuster vB.

387.

Mein Herz

Ohne Datum; wohl 12. 10. 62.

Vitte komm jett! Dienstag schließen wir so Gott will; telegraphire mir von Cöslin die Stunde Deiner Ankunst, damit ich Dich abhole. Hast Du einen guten anständig aussehenden Diener dort aufgetrieben, so bring ihn mit. Zettel an die Rode besorgt. Dein

Komm recht gleich mein Engel!

388.

Freitag Posist. Berlin 24. 10.

Mein liebstes Herz

Es ist schrecklich leer hier, und ich habe schmerzliches Heimweh nach Dir und nach dem Bewustsein das Du nebenan im Cabinet sitzest, und ich zu Dir könnte, wann ich wollte. Ich aß beim Könige, mit Niederländ. Fürstlichsteiten, kam nicht zum Reiten und schreibe Brief auf Brief. Dir nur diesen herzelichen Gruß und Stoßseufzer. Montag sahre ich nach Paris. Morgen wieder 3 Deputationen und 1 Großherzog. Biel Liebes an Eltern und Kinder, und wie steht es mit schönen Pferden? Dein treuster

389.

Paris 31. Oct.

Mein geliebtes Herz

Ich bin sehr wohl und grüße 1000 Mal, das ist Alles. Vorgestern in St. Cloud gegessen, neben der schönen Eugenia sitzend, morgen Abschiedsaudienz, Sonntag nach Berlin, gestern in Bellesontain mit Kathi, sehr lieb und nett in Reise-Erinnerungen geschwärmt, heut Besuche ohne Zahl. Deinen Brief mit Gerhard erhalten, 1 Pserd kein Pserd. Dein vB.

390.

Paris 2. Nov. 62.

Mein Liebling..

Deine Crinolin-Bünsche vermag ich nicht zu befriedigen. Gestern war Allerheiligen, heut Sonntag und Allerseelen, sämmtliche Läden geschlossen, und keine Dame vorhanden die

mir Auskunft geben könnte.

Alex. Kansserlink ist Curator der Universität in Dorpat, Lievland; das weiß jedes Kind in Petersburg. Gestern hatte ich Abschieds-Audienz in St. Cloud, bei Kaiser und Kaiserin, alles sehr in Liebe und Bedauern, den ganzen Tag Besuche und Geschäfte; heut früh hätte ich sahren können, aber ich will mich noch einen Tag ruhn, und erwarte Orloss heut in der Stadt um mit ihnen zu essen. Morgen früh reise ich, bin Dienstag früh in Magdeburg, gehe dort zu Bett und erwarte gegen 2 Uhr S. Majestät, nach dem Essen sahren wir nach Letzlingen, 3 schöne Tage in Wald und Jagd, und dann wieder in die Tretmühle, etwa den 8. bin ich installirt; viel Arbeit wartet unser! Thu mir doch endlich die Liebe und klebe Deine

Briefe nicht bis oben zu, ich muß sie immer quer durchreißen

und stückweis lesen!

Das Wetter ist nebelig, verdrießlich und garnicht reiselustig; ich läge am liebsten auf irgend einer Dsenbank wo ich bis zum Sommer mich nicht zu rühren brauchte. Beinah 2000 Meilen habe ich in diesem Jahre schon wieder gemacht und man weiß garnicht mehr wo man wohnt. In 14 Tagen oder in 8? sind wir mit Gottes Hüsse alle beisammen, dann schließe ich mich mit Euch ein und bin niemals für irgend jemand zu Hause. Einstweilen grüße herzlich Eltern und Kinder. Dein

treujter

v B.

### 1863.

391.

Frau von Bismarck-Schönhausen Berlin Wilhelmstr. 76

Schwarzenberg Dienstag Abend Posifi. 8widau 24. 6. 63.

So weit bin ich glücklich, mein Herz, um 11 Uhr, Bummelsung, reizende Tannen, Mondschein, Bäche rauschen. Morgen früh 4 Uhr sahre ich im offnen Wagel weiter, wohne in Carlsbad im weißen Löwen am Markt. Zietel ze. gehn mit Sachen um Mitternacht, und sind um 7 in C. Zest trinke ich Thee, schlase 5 Stunden. Herzliche Grüße. Dein treuster

v B.

392.

Carlsbad 24. Juni 63.

Mein geliebtes Herz

Du wirst meine Zeilen aus Schwarzenberg heut erhalten haben, und telegraphisch von meiner Ankunst hier unterrichtet sein. Der König ist wohl, doch wird es schwer, seinen Geschäfts-

drang in den für die Kur nothwendigen Schranken zu halten, und fürchte ich daß er mit dem Fortschritt der Rur ebenso viel wird arbeiten wollen wie jest, und das geht nicht. Ich bin heut um 4 aus Schwarzenberg gefahren, ichone Gegend, gutes Wetter, aber kalt, Mantel und plaid fehr nützlich. Ich wohne im weißen Löwen, sehe vorn auf den Martt, nach hinten fentrecht ins Waffer, ich weiß nicht wie das Ding heißt, darüber hin auf die große Kirche, rechts dem König in die Fenster, da= zwischen 3 Fasanen, Schwan, Stadt Frankfurt 2c. Das wird Dich orientiren; die Wohnung ist hübsch, 2 Treppen, luftig. Ich habe beim König gegessen, auf der Wiese mit Aug. Malzan, Perponder 2c. Raffee getrunken, über die Berge promenirt, Rolde am Schiefitand gesehn, und eine mir gänzlich vergefine Baronin Scholl aus Frankfurt sehr herzlich wiedererkannt. Das Thal ist schön, besonders von oben. Run leb wohl, ich muß zum König zum Thee. Herzliche Grüße an Mutter und die Kinder. Dein treuster n 23.

Wo wohntest Du hier?

Schicke mir mit nächstem Feldjäger französische Visitenkarten, auf denen steht présid. du conseil et min. des a.-étr. de Sa M. le Roi de Prusse; wenn keine Karten, so ist die Platte jedenfalls im Sekretär in meinem Cabinet vorhanden, dann schicke die Platte.

393.

Carlsbad 27. Juni 63.

Mein Liebling

Deinen Brief ohne Datum erhielt ich gestern. Das Du in Potsdam (Alexandrine, Königin Witwe, Kronprinzessin, Friedrich Carl) Schritte thust Dich zu verabschieden, ist wohl angemessen. Richte es in Form von Fragen ein, schreibe den Hosdamen, Du gingst auf einige Monat aufs Land, ob Jhre K. Hoheiten Dich zu empfangen die Gnade haben wollten um Dich zu versabschieden. Mit der Kronprinzessin wird es wohl nicht möglich werden, da sie zum 1. abreisen will und Du wohl so früh nicht mobil wirst, wenn unser geliebtes Mutterchen sich nicht rüstig zur Reise sühlt. Sehr surchtbar ist es auch nicht, wenn Du nicht nach Potsdam kommst.

Futteral zu Klapphut muhß da sein, wie Bodelschwingh sagen würde; es sieht nicht wie ein Hutsuteral aus, ist ganz

flach wie ein Stechbecken, roth.

Leb wohl, Gott behüte Dich und Mutter und Kinder; ich gehe nun spatieren, 2 Stunden. Bon Attentätern hier keine Spur, gute Polizei. Der Kaiser hat sich angemeldet, Tag noch unbestimmt.

Bitte schicke mir 2 Dutend Photographien von mir, in Civil, ich werde hier gebrandschatt, und bin nur in Milit. zu haben.

394.

Carlsbad 28. Jun. 63.

Mein Lieb

Anliegender Butterbrief ist mir aus Versehn zugegangen. Ich aß heut bei Helene 1) deren sehr gute Cigarre ich noch rauche, Keud. auch; er muß die Rhaden heirathen. Sonst kam ich heut noch nicht ins Freie, obschon das Wetter reizend; daher will ich lieber auf den Bergen Deiner gedenken als hier noch länger Tinte vergießen. Umarme die Kinder für mich und bleib in Gottes Hut. Dein treuster

Sind noch Photo von mir, so schicke, sie reißen mir die Rockschöße danach ab.

395.

Carlsbad 3. July 63.

Mein Liebchen

Ich sollte hier eigentlich nichts zu thun haben und doch hab ichs immer eilig. Allerdings lebe ich nicht mit dem Kurgast, denn ich stehe wie in Berlin um 9 auf; bei frühem zu Bett gehn schlase ich auf diesen harten, schmalen, kurzen Betten nicht ein, und des Morgens, wenn das Brunnengetrappel mich gelegentslich weckt, sinde ich es so gut im Bett, daß ich nicht ausstehe. Jest erwarte ich mein Frühstück, dann schreibe ich bis 11, und nachher habe ich keinen Moment mehr übrig. Ich ziehe mich

<sup>1)</sup> Großfürstin.

ganz in Leinwand an, und wandre unauschaltsam über die Berge, so daß ich knapp um 2 zur Königl. Tasel zurück bin. Nach dieser habe ich ½ Stunde Bortrag, damit S. M. nicht schlasen, und dann geht es wieder über Land, entweder mit dem König im Wagen, oder allein zu Fuß, bis es dunkel ist, schließlich Thee beim König und Bier im Elephanten. Dann lese ich was gekommen ist, Zeitungen und Papiere, und gehe widerstrebend zu Bett nach einem Mondscheinblick aus dem Fenster. Gestern war ich mit dem König nach dem H.-Heilungen gutes Bier. Du kannst aus dem allen schließen, daß es mir wohl geht und ich zwar keine stärkende Morgen= aber doch Berglust genieße. Der König besindet sich ganz nach Wunsch, sehr heiter und keineswegs angegriffen von der Kur; letztres wird wohl noch kommen, wenn er zum Sprudel übergeht.

Etwas viel Menschen sind hier; wenn aber einer mit mir spatieren gehn will, so führe ich ihn auf schattenlose Berge, in die Prellsonne (nach dem "ewigen Leben" zu) und so schnell, daß er nach 5 Minuten irgend ein Geschäft zu Hause vorschützt.

So Werther.

Hierbei ein Göttinger Freund, Otto Raden, Hanover, für eins Deiner Albume. Schweinitz hat mit Dir unter dem Einsbruck dessen was man ihm erzählt, gesprochen. Es ist ein gutes Zeichen, daß man dort nach persönlichen Gründen sucht um das eigne Verhalten zu erklären. Herzlichste Grüße. Dein treuster

Was ist das mit der spukenden Eichkatze in meinem Zimmer? Zeitungsklatsch!

396.

Carlsbad. Sonntag. (5. 7. 63.)

Mein geliebtes Herz

Zum 7. kann ich nicht in Berlin sein, und Moritz also leider dort nicht tressen. Der König hat jetzt Sprudel angesangen, der ihn natürlich mehr erhitzt und der Schonung bedürftig macht. Der hingeworsne Gedanke an meine Abreise berührt ihn unangenehm, und er würde sich allerhand Sorgen hingeben,

wenn die Geschäfte in meiner Person ihm aus den Augen kämen, obichon ich sie ihm so ziemlich aus dem Sinn halte.

Einstweilen geht es mir wohl; ich lause täglich als Leinwandgespenst in der Mittagssonne über die Berge, gestern nach Hammer, auf dem Schwindelweg hin, dem Faullenzer zurück, vorgestern auf den Aberg. Ich gehe ziemlich 4 Stunden den Tag. Gestern aß ich mit Dohna's (Schlodien), Jyenplitz 2c. auf dem Posthof, sonst immer bei Sr. Maj., alles kurgemäß, für mich aber wenigstens Wein.

Eben hat man mir das wilde Gelock meines üppigen Haarwuchses abgeschnitten, und nun gehe ich in die Kirche; ein recht guter Prediger, Kettenbeil aus Hanover, mit Stein und spät. Dann muß ich viel schreiben, so daß es mit dem Gehn vor Abend wenig werden wird. Was macht Mutter? was treiben

die Kinder?

Gott sei mit Dir und unsern allen. Dein treuster

vB.

397.\*

Carlsbad 7. July 63.

Mein liebes Herz

Dieser Brief sindet Dich wie ich vermuthe nicht mehr in Berlin, ich werde darüber morgen wohl Nachricht von Dir erhalten. Gott gebe Dir mit Kind und Kegel (worunter ich unwillkürlich unser Mutterchen bezeichne) glückliche Reise. Die Kröchlendorfischen Hoffnungen freuen mich herzlich. d'Israeli ist Führer der conservativen Opposition in England, etwa wie Stahl gegen Ministerium Anerswald, und ist auch getauster

Jude, wie Stahl.

Täntchen hat meine wärmste Theilnahme; Kinder verlieren ist schlimmer als selbst sterben, ist so gegen den Lauf der Dinge. Aber wie lange danerts, so solgt man ihnen. Ich habe heut einen recht sonnigen Gang gemacht, von 12 bis 2, das Schweizersthal, hinter dem Militärspital auswärts, und bei Donitz, an der Eger oberhalb Carlsbad, and den Bergen, dann beim König, dem es bei 3 Becher Sprndel Gottlob vortresslich geht, gegessen und muß num mit Zietelmann den Feldsäger expediren. Ich wohne jetzt im Schild, grade vis a vis vom Hirschensprung, und and den Seitensenstern seh ich Otto's Höhe, 3 Krenz-Berg 2c. Es ist ganz schön und geht mir gut, aber etwas Heinweh mits

unter, mit Euch in Reinfeld zu sein, und die ganze Minister= welt hinter mir versinken zu lassen. Hol sie —

Leb wohl, Herz, Dein treufter

v B.

398.

C. 9. July.

Nur die Nachricht, mein Engel, daß ich Dir heut nicht schreibe, sondern jest in die Berge laufe, nachdem ich einige Dutend Briefe expedirt an denen Ziet. noch siegelt. Alles wohl. Dein treuster

399.\*

Carlsbad 13. July 1863.

Mein Lieb

Dein Schlüsselschreiben erhalte ich heut, nachdem ich gestern den Tag über in Ellbogen, Eger 2c. verbracht habe. Ich be= wundre in der That Deine Anhänglichkeit an Berlin während des besten Theils des Sommers. Ich denke mich morgen Abend nach Schwarzenberg und von da in die staubige Wilhelmstr. zu begeben, 2 Tage dort zu bleiben, und entweder in Regensburg oder in Salzburg wieder zum Könige zu stoßen und mit ihm nach Gastein zu gehn. Wie lange ich dort bleibe, wollen wir sehn. Ich werde mich noch oft nach den stillen Wäldern hier zurücksehnen, Aberg, Esterhagy-Weg, Hammer, Schwindelweg, Nich, und ich wußte immer glücklich alle Bekannte abzuftreisen oder mich bei Begegnungen ins Dickicht, selbst in eins der vielen grauen Schilderhäuser die an geeigneten Stellen für Nothleidende aufgestellt sind, zu drücken. Heut habe ich fast den ganzen Tag gearbeitet, und will Dir nur melden daß ich wohl bin und meine herzlichen Bünsche Guch alle geleiten. Dein treuster vB.

400.\*

Berlin 17. Jul. 63.

Mein liebes Herz

Seit vorgestern Abend vegetire ich in unsern öden Käumen, erstickt unter der Lavine von Papieren und Besuchen die auf

mich einstürzte, sobald meine Ankunst bekannt wurde. Jett will ich eine halbe Stunde in den Garten, und Dir nur noch dies Lebenszeichen geben. Gestern hatte ich ein russisches Zollzbiner, heut ein französisches, Talleyrand 1) 2c. Morgen sahre ich über Dresden-Prag-Vilsen nach Regensburg zum König zurück, und bleibe mit ihm in Gastein. Hierbei 2 Carlszbader, Fürst Friz Schwarzenberg und Marquise d'Ada, eine liebenswürdige rauchende Italiänerin, bei der ich Abends mit der Kalergis Thee trank.

Herzliche Grüße. Dein treufter

vB.

## 401.\*

Nürnberg 19. July 1863.

Mein liebes Herz

Ich weiß nicht ob ich dieses dicke Papier von hier absende, aber ich habe eben einen unausgefüllten Augenblick, den ich be= nute um Dir zu sagen daß es mir wohl geht. Ich bin gestern von Berlin nach Dresden gefahren, habe Beuft und Rantzau besucht, die Dich sehr grußen lassen (Gräfin R. gleichfalls); habe dann in Leipzig nur 5 Stunden, aber fehr gut geschlafen, und bin seit 5 Uhr hierhergefahren wo ich auf einen Zug warten muß der mich gegen 11 am Abend nach Regensburg zum Könige bringen soll. Zietel hat sich allerhand Leute hierher bestellt mit denen ich nichts zu thun haben mag, und dazu den besten Gasthof gewählt; in Folge dessen nahm ich einen andern, der mir bisher keinen sehr günstigen Eindruck macht; besseres Papier als dieses besitzt er nicht. Dazu hat Engel kein reines Hemd im Nachtjack und die Sachen auf dem Bahnhof, so daß ich in Eisenbahnstaub und Unbehagen hier site, auf ein vermuthlich schlechtes diner wartend. Seit Carls= bad habe ich keine Nachricht von Dir, natürlich, weil die Briefe mir von dort nicht nachgeschieft sind, mit Gottes Sülfe werdet Ihr ja alle wohl sein. Was schenke ich Vill zum Geburtstag?

Das Reisen bekommt mir vortrefflich; sehr lästig ist es aber, auf jeder Station wie ein Japanese angegafft zu werden; mit dem Jucognito und seinen Annehmlichkeiten ist es vorbei, bis ich dermaleinst wie Fra Diavolo verschollen sein werde, und

<sup>1)</sup> Frangösischer Botschafter in Berlin.

irgend ein andrer den Vorzug hat Gegenstand des allgemeinen Nebelwollens zu sein. Ich märe recht gern über Wien nach Salzburg gesahren, wo der König morgen ist; ich hätte unste Hochzeitreise nochmals durchgelebt; aber politische Gedanken hielten mich ab, die Leute hätten mir Gott weiß welche Pläne angedichtet, wenn ich dort mit den russischen Untworten zugleich angekommen wäre. Ich werde Rechberg wohl gelegentlich in Gastein oder Salzburg sehn; soll ich ihn von Dir grüßen?

Ich muß schließen, obschon meine Suppe noch nicht da ist; aber ich kann auf diesem Papier, dazu mit Stahlseder, nicht

weiter, soust bekomme ich Krampf in den Fingern.

Herzliche Grüße an Alt und Jung. Dein treufter

vB.

402.\*

Salzburg 22. July 63. 6 Uhr früh!

Mein liebes Herz

Aus diesem reizenden Städtchen muß ich Dir wenigstens das Datum schreiben, im Augenblick der Absahrt, Roons sämmtlich unten, mich zum Abschiednehmen erwartend. Gestern Königsse,

Edelweis, Bartholomä.

Gastein 24. Ich wollte Dir Edelweis mitschicken, es ist aber bei Paf Lueg abhanden gekommen; Salzachöfen kamen mir vor 16 Jahren noch imposanter vor; das Wetter war zu schön. Der Weg hierher, den Du nicht sahst, ist schön, aber nicht überwältigend. Hier wohne ich dem Könige gegenüber, am Wasserfall, gegen den der Golling ein Kind; nur in den Pyrenäen sah ich zwei schönere, keinen größern. Ich habe zwei Bäder genommen, fehr angenehm, aber müde banach, und unlustig zum Arbeiten. Ich werde von morgen an erst Mittags baden, und vorher ichreiben. Luft reizend, Gegend mehr imposant als freundlich. Dem Könige geht es gut, doch nagt ihm die fronprinzliche Geschichte am Herzen. Seit dem Tage als ich Carlsbad verließ, und wo ihm durch Zufall eine Zeitung mit den Dingen die wir ihm forgfältig verborgen hatten, in die Sände gerathen ift, scheint die gute Laune fort; er ift still und in sich gekehrt, forcirt sich heiter zu sein! Es thut einem das Herz weh ihn zu sehn wie er sein Gefühl niederkämpst, aber die Einsamkeit liebt. Die ganzen Veröffentlichungen icheinen

von Coburg zu stammen. Ich muß für den Feldjäger schreiben, und diese Worte sollen nur Aunde geben, daß ich wohl bin und herzliche Grüße bringen. Dein treuster vB.

### 403.\*

Mein Liebling

Gastein 28. July 1863.

Wie dieser Tag vor 16 Jahren Sonnenschein in mein wüstes Junggesellenleben brachte, jo hat er heut auch dieses Thal damit erfreut, und ich habe es auf einem reizenden Morgenspatiergang zum erften Male in seiner ganzen Schönheit ge= Morit würde fagen, daß es eine riefige Schüssel mit Grünkohl ist, schmal und tief, die Ränder mit weißen Falleiern rundum belegt. Steile Wände, einige Tausend Kuß hoch, mit Tannen= und Wiesengrun und eingestreuten Sennhütten bis an die Schneegranze bedeckt, und das ganze von einem Kranze weißer Spiten und Bänder umzogen, die der Schnee während der 5 Regentage reichlich bepudert hat, und deren untre Gränze die Sonne nun allmählich höher rückt. Dutsende von silbernen Fäden durchziehn das Grün von oben, Wafferbäche die sich herabstürzen in eiliger Haft, als könnten sie zu spät kommen zu dem großen Fall den sie mit der Ache zusammen dicht an meinem Hause vollführen. Die Ache ist ein Strom mit etwas mehr Wasser als die Stolpe bei Strellin, und vollführt einen rasenden Walzer durch gang Gastein, indem sie einige hundert Fuß in verschiednen Absätzen zwischen Felsen herabspringt.

Bei diesem Wetter läßt sich leben hier, nur möchte ich garnichts zu thun haben, immer an den Höhen umherschlendern,
mich auf sonnige Bänke setzen, rauchen und die zackigen Schneespitzen durch das Glas ansehn. Gesellschaft ist wenig hier, ich
lebe nur mit der Umgebung des Königs in Verkehr, mit der
mich Mittag und Thee täglich zusammensühren; die übrige Zeit
reicht zum Arbeiten, Schlasen, Vaden, Gehn kaum hin. Den
alten Boß habe ich gestern Abend besucht, und zugleich mit
dem Kaiser, der am 2. erwartet wird, kommt — Prokesch, und
wird mir vorklagen daß das Lügen der Fluch dieser Welt sei.

Ich höre eben daß der König (dem es sehr wohl geht, nur hat er sich am Hacken durchgegangen und muß leider still sitzen) den Feldjäger bis morgen zurückhält, und mit der Post kommt

dieser Brief wohl nicht früher, da er durch das Deffinen einen Tag verlieren würde. Ich lasse ihn also liegen. Der gute Prinz Friedrich ist gestern von seinen Leiden erlöst; es ging

dem Könige fehr nah.

29. Eben komme ich von einer Zitündigen Promenade über Böckstein nach dem Naßselde zurück, grade zeitig genug um dieß noch zu expediren und zu melden daß Wetter und Menschen gesund sind. Herzliche Grüße.

Dein treuster

vB.

404.\*

Gastein 2. Aug. 63.

Mein liebstes Herz

Bills Tag ist mit gutem Wetter von mir geseiert, dem Könige gemeldet, der sich nach dem Alter und dem Fleiße seines Pathen erkundigte. Heut kommt der Kaiser, alles flaggt und bekränzt sich, die Sonne scheint, und ich bin noch nicht aus dem Zimmer gewesen, schreibe seit 3 Stunden, darum nur herzliche Grüße. Wenn ich nicht über Berlin schreibe, so salle ich der hiesigen Post in die Hände, ich schreibe zwar keine Geheimnisse, aber es ist doch unbehaglich. Die Stute ist wieder in Berlin. Ich bade täglich, es ist nett, aber ermüdend.

Dein treuster

vB.

405.

Gaftein 8. Aug. 63.

Mein Herz

Gesund bin ich, aber Zeit habe ich keine, Arbeit über Kopf, Destreich macht Bocksprünge; Baden, Gemse geschossen (ich!) morgen kommt der Kronprinz her, heut Landpartie mit Sr. Masestät, nun Thee, nur ein hastiger Gruß. Dein treuster

v B.

Roon grußt, fährt eben nach Berchtesgaben zurud.

406.\*

Gastein. 12. Aug. 63.

Mir geht es wohl mein Herz, aber Courrier-Ungst in allen Richtungen. Ich habe vorgestern 7000 Fuß hoch 2 Gemsen gesschossen, dassür 3 Stunden im Sonnenbrand am Felsen gesessen, ganz gebraten, trotz der Höhe. Um 15. sahren wir von hier nach Salzburg, 16. Stuttgart, 17. Baden. Ich kann wegen der Franksurter Windbeuteleien nicht vom König sort. S. H. Hier, reist in ½ St., sehr freundlich zu mir, oben kühle Beziehung. Leb wohl, Zietel treibt zum Schluß. Dein treuster

407.\*

Liebes Herz Gaftein. 14. Aug. 63.

Damit Du ersiehst, ob es wirklich schneller geht, schicke ich Dir diesen Brief mit Post, während gleichzeitig der Courrier abgeht. Ich schreibe seit 4 Stunden, und bin jo im Zuge, daß die Feder nicht zu halten ist, heiße Sonne, seit 8 Tagen, Abends Gewitter, der König wohl, aber doch angegriffen vom Baden; er badet täglich, und arbeitet wie in Berlin, läßt fich nichts sagen! Gott gebe daß es ihm bekommt. Ich habe heut mein lettes Bad, 20 oder 21, im Ganzen in 26 Tagen. Mir ist sehr wohl, aber Arbeit über Ropf! Zietel ganz abgehetzt. Beiliegende Dame ist recht nett, Amerikanerin (Nord!) von Geburt, ich widme ihr meine geringe Muße. Ich bin so beausprucht, daß ich wenig Leute sehn kann. Morgen Abend schlafen wir in Salzburg, den 16. wahrscheinlich in München, 17. Stuttgart, Constanz oder Baden, noch ungewiß. Schreib nach Baden, wo ich wohl einige Tage bleibe. Bon Kathy ein Brief aus Spa, vielleicht besuche ich sie dort, aber wer weiß ce qu'on devient in 8 Tagen, vielleicht schon alles wieder anders. Herzliche Griffe an die Eltern und Kinder, an Marie werde ich wohl den nächsten Brief schreiben. Dein treufter

vB.

408.\*

Baden 28. Aug. 63.

Mein liebes Herz

Vorgestern habe ich zwei Briese zugleich von Dir erhalten, und mich gefreut dass die Geburtstagszeit unter Gottes Segen

verlebt ist. Am allermeisten aber wünsche ich ihn unsver lieben Mutter zur Kräftigung ihrer Gesundheit. Ich habe eine rechte Sehnsucht, Ginmal einen faulen Tag in Eurer Mitte zu ver= leben; hier werde ich auch bei dem reizenosten Wetter die Tinte nicht von den Fingern los. Gestern bin ich bei wundervollem Mondschein bis Mitternacht in den Feldern spatieren gegangen, tann aber doch die Geschäfte nicht aus dem Ropfe los werden. Die Gesellschaft hat auch nichts Ausruhendes an sich. Obolensky ist reizend anzusehn, spricht mir aber zu viel Politik, Tallegrands natürlich auch immer auf Berichtfuß, die Menschikow, die mir sonst sehr angenehm ist, hat einen Schweif von dummen Jungen mit schlechten Manieren um sich, die mein Behagen mit ihr stören, und neue Bekanntschaften sind fehr angreifend. Alle Ruffen find zärtlich für mich, aber bequem ist mir eigent= lich nur Justaf Alvensleben. Mit ihm und Gulenburg, der auf 2 Tage hier ist, dinirte ich gestern auf meinem Zimmer. Der König ist wohl, aber von Intriquen umlagert; heute effe ich bei Ihrer M. Schleinit ist hier, Hohenzollern wird erwartet. Goly nach Paris abgereist. Ich denke der König wird spätestens Sonntag von hier aufbrechen; einige Tage später muß ich in Berlin sein, vielleicht gewinne ich dazwischen Zeit zu einem Abstecher nach Spaa, wo ich Orloffs treffe, vielleicht muß ich auch mit zur Königin von England, die der König auf der Rückreise in Rosenau bei Coburg besuchen will. Jedenfalls hoffe ich mir im September einige Tage frei zu machen für Pommern. Ich wollte, irgend eine Intrique bestimmte den König ein andres Ministerium zu nehmen, daß ich mit Ehren diesem ununterbrochenen Tintenstrom den Rücken drehte und still auf dem Lande leben könnte; die Ruhelosigkeit der Existenz ift unerträglich, seit 10 Wochen im Wirthshause Schreiberdienste, und in Berlin wieder, es ist kein Leben für einen rechtschaffnen Landedelmann, und ich sehe einen Wohlthäter in jedem der mich zu stürzen sucht. Dabei brummen und kitzeln und stechen die Fliegen hier im Zimmer, daß ich dringend Aenderung meiner Lage wünsche, die mir allerdings in wenig Minuten mit dem Berliner Zuge ein Feldjäger in 50 inhaltlosen Depeichen bringen wird. Gruffe herzlich Eltern und Kinder von Deinem getreuften aber verdrieflichen nB.

409.\*

Berlin 4. Sept. 1863.

Mein liebes Herz

Endlich finde ich einen Augenblick Zeit Dir zu schreiben. Ich hatte gehofft auf einige Tage mich in Kröcklendorf wenigstens zu erholen, aber es ist wieder ganz die alte Tretmühle, gestern Nacht bis 1 Uhr Arbeit, und dann goß ich die Tinte statt Sand darüber, daß sie mir auf die Knie floß. Heut um 9 schon die Minister hier, um 1 zum zweiten Mal, und mit ihnen der König. Das Ergebniß aller Berathung ist die Auflösung der Kammer gewesen zu der ich kein Herz hatte. Aber es ging nicht anders; Gott weiß wozu es gut ist. Nun geht der Wahlsschwindel los. Gesund din ich dabei mit Gottes Hüsse; aber es gehört ein demüthiges Vertrauen auf Gott dazu um an der Zukunft unsres Landes nicht zu verzweiseln. Möge Er vor allem dem Könige langes Leben und Gesundheit schenen.

Sehr nett ist es hier im öden Hause nicht; aber ich komme nicht zum Bewußtsein davon, vor Arbeit. Heut sind die Pserde wiedergekommen, recht erholt. Die Sorge wegen der Fuchs-

stute war ein Schwindel.

Du schreibst mir eigentlich recht selten, und das beunruhigt mich wegen Mutter's Befinden; möge Gottes Beistand mit ihr sein, und mit uns Allen, so lange wir an diesem elenden Leben

haften, besonders aber darüber hinaus!

Von Schönhausen habe ich einen Hirsch, und weiß ihn nicht zu bewältigen; ein Braten ist nach Reinseld unterwegs. Morgen esse ich bei Mühlers, übermorgen vermuthlich bei Roon, gestern waren Zietel und Wenzel bei mir zu Tisch, wie in Frankfurt, in guter alter Zeit. Grüße die lieben Eltern und Kinder und seid alle Gottes Obhut empsohlen; Dein treuster

Schreib aber!

410.

Mein liebes Herz

Berlin 15. Sept. 63.

Ich habe, zwar nicht schlimm, aber doch so lebhast von Dir geträumt, und Du sahst so blaß aus, daß ich dringendes Besürsniß sühle Nachricht zu haben.

Anliegender Brief ist mir über Reinfeld retour gestern zusgekommen; ich habe dem Kronprinzen freundlich und dankbar

geantwortet, und glaube Du mußt für die Kronprinzessin etwas Alehnliches thun, indem Du an Gräsin Hohenthal schreibst, unsgefähr in dem Styl wie ich ursprünglich an Schweinitz, was aber nicht zur Hebung kam, weil Sch. abwesend ist, und ich deshalb direct an den Kronprinzen schrieb.

Baters Brief mit herzlichem Dank erhalten; Arbeit erdrückend, und Besuche! Heut ist Bernstorff bei mir, er und sie. Grüße sehr. Dein treuster vB.

411.\*

Bukow 21. Sept. 1863.

Mein geliebtes Herz

Ich wollte Dir heut, am letzten Sommertag, einen recht bequemen und verständigen Brief schreiben, und legte mich mit diesem Gedanken vor 3 Stunden auf das Sopha, schlief aber ein, und erwache erst eben, wo ich nur noch 1/4 Stunde bis zur Tafel habe, die um 6 ist. Ich war um 7 ausgerückt, bis halb 2 ununterbrochen geritten, als "Herr Oberstwachtmeister", um unfre braven Soldaten Pulver verbrennen und Attaken reiten zu sehn. Ich schloß mich erst Fritz an, der 3 Regimenter Ca= vallerie commandirte, ging dann zur Garde du Corps über, jagte wie unfinnig über Stock und Block und habe lange keinen so behaglichen Tag verlebt. Hier wohne ich neben dem König und 2 Adjudanten, in einem netten alten Hause bei Graf Flemming, dem Gesandten und Cello-Spieler; hübsche Gegend, mit Hügeln, Seen und Wäldern, und vor Allem nichts zu thun, nachdem ich gestern meine Geschäfte mit Gr. Majestät beendet Morgen früh muß ich leider wieder in die Tretmühle, und jett zum Essen, nachdem ich mich ganz dumm geschlafen habe, und dabei das Genick verlegen an dem fteilen Sopha. haben 80 Personen zu Tisch, allerhand fremde Offiziere, komische Engländer, recht nette Ruffen und den ganzen Bund den Hund.

Ich habe garkein Civil mit, bin auf 48 Stunden ganz Major. Mir ist immer als müßte die liebe Mutter diesen Brief zu sehn bekommen und sich freuen daß es mir wohl geht und ruhig! aber ihre großen blauen Augen sind geschlossen, und ihr kurzes Aermchen wird nicht das Papier dicht davor halten. Grüße Bater und die Kinder herzlich, ich muß mich anziehn. Dein treuster

412.\*

Berlin 29. Sept. 63.

Mein geliebtes Herz

Ich war am Sonnabend so weit fertig, daß ich nur noch Bor= trag beim König hatte und Sonntag Mittag bei Euch zu sein Aus dem Vortrag ergab sich aber für mich eine vier= stündige, selbstzuschreibende, Arbeit, und die Nothwendigkeit, den König vor seinem Abgange nach Baden wiederzusehn. Es blieb grade Zeit für einen Tag in Kröchlendorf. Da bin ich denn am Sonnabend Abends, nachdem ich mich krumm und lahm geschrieben hingefahren, um Mitternacht angekommen, gestern Morgen mit Extrapost nach Passow gefahren, um 5 beim König gewesen und ihn um 3/48 zur Gisenbahn geleitet. Run fahre ich heut mit Morits und Roon bis Freienwalde, habe mit Bernhard wegen Aniephof und Wahlen zu thun, und hoffe von dort übermorgen zu Euch zu fahren, falls mir foviel Zeit bleibt daß es lohnt. Ich soll dem König nach Baden folgen, das "Wann" ergiebt sich erst aus unfrer Correspondenz und den Geschäften. Bleibt mir soviel Zeit daß ich 2 oder 3 Tage in R. bleiben kann, so komme ich; wo nicht, so wird das Schirrmeistern mehr wie das Ausruhn, und ich sehe Dich und Bäterchen dann hier in Berlin wieder. Am 17. komme ich voraussichtlich mit dem Könige aus Köln zurück.

Mühler sitzt mir gegenüber und arbeitet an meinem Tische eine gemeinschaftliche Sache. Er grüßt Dich, und ich noch vielsmehr. Dein treuster

Malle wohler als ich dachte, liegt aber den ganzen Tag. In Prenzlau überfielen mich die Conjervativen auf dem Bahnshof mit Hurrah und Neden, und in Aröchlendorf rückte vorsgestern Abend Handwerkverein mit Männerquartet in unstre Stille ein, von Prenzlau kommend! Nirgends hat man seine Ninh!

413.

Berlin. 6. Oft. 63.

Mein geliebtes Herz

Spät in der Nacht und müde melde ich Dir nur, daß ich glücklich angekommen bin, viel gearbeitet, bei Eulenburg zu 2 gegessen habe. In Stolp keine Deputation, nur der alte Ger-

hard 1); in Panknin kleine Versammlung vor der Post die mir ein Hurrah brachten. Der Schulze, ein Gutsbesitzer aus Malschow, ein Student mit weißer Mütze, Bauern, Damen, sehr überraschend im Finstern. In Cöslin Souper mit Schwarzshof 2), Schmeling, vorher Staatsamwalt und Naumann. Heut früh mit Schwarzhof bis Wangerin, in Freienwalde Waldow, in Stargard Sensst, von Stettin bis hier Ruhe für Mund und Ohr. Hasen und Rebhuhn verzehrte ich mit Behagen bei Schlawe; im Wein habt Jhr mich aber knapp gehalten, es war nur ein kleines Glas in der Flasche.

Morgen früh 11 Ministersitzung, am Abend vielleicht nach Baden, vielleicht erst übermorgen. Zetzt sehr mübe, aber in Liebe Dein treuster vB.

414.

Berlin 16. Oft. 63.

Mein Liebling

Soeben beim Frühstück finde ich Deine beiden Briefe von Montag und Mittwoch, schon beruhigt über Träume. Wir gingen nicht nach Coln zum 15., weil der Berein der das Fest ein= richtete inzwischen einen demofratischen Wahlerlaß gemacht hatte, da wollte der König nicht mit ihm in Berührung treten, sondern fuhr ichon am 13. bloß durch Cöln; und ich direct hierher wegen Geschäfte. In der Nacht wo Du so schlimm träumtest war ich bis 2 in Gesellschaft bei der Stolypine, hörte die Adlerberg fingen und dann die Biardot-Garcia, die uns 4 oder 5, die geblieben, ruffisch und deutsch vorsang bis in die späte Nacht, ich grolle nihcht zc. In Franksurt sah ich Struck, sonst niemand, schnell durch fahrend. In Coslin hat man mir nie etwas gethan, in Belgard find die Bahnhofbeamten versetzt weil sie nicht Ordnung hielten, und damit gut. 22. geh ich mit Gr. Majestät nach Magdeburg, 26. wahrscheinlich nach Stralfund. Herzliche Grüße

Dein treuster

vB.

2) Regirungspräsident.

<sup>1)</sup> Oberstl. a. D. und Posthalter.

415.

Berlin. 21. Oct. 63.

Mein geliebtes Herz

Dein Rollen Briefchen habe ich mit Dank erhalten und expedirt. Ich komme eben vom Reiten, herrliche, still milde Herbstluft und Füchschens-Lust. Um 5 erwarte ich Keudell Zietel und Andre zu Tisch, in der Zwischenminute schreibe ich dieß, weil ich morgen mit Sr. Majestät nach Magdeburg sahre, Dom einweihe, und nicht schreibe. 26. und 27. vielleicht mit dem König in Stralsund, salls ich viel Arbeit habe aber nicht. Möglich nachher bald Letzlingen und Blanckenburg; ist Dein Abgang am 27. also sehr weh sür unser Läterchen, so laß mich immer noch 8 Tage allein, ich komme bei der Kammererössenungszeit doch nicht aus meinem Stübchen und aus den MinistersSitzungen. Ich freue mich herzlich wenn Ihr srüher kommt, will aber unsern einsamen Altchen gegenüber nicht Egoist sein. Ich bin sehr wohl, gehe aber mehr und mehr in Acten versloren. Serzliche Grüße an Vater und Kinder

Dein treuster 1133.

Einen furchtbar traurigen Brief von Canity habe ich! ich mag ihn Dir garnicht schicken, und weiß nicht zu antworten.

416.\*

Berlin 27. Oct. 1863.

Mein Herz

Es ist bitter kalt, aber mir geht es wohl. Heizt Ihr auch in Reinseld? ich hosse; hier geschieht es seit 8 Tagen. Gestern nach dem Essen sach mit Rendell im blauen Salon allein und er spielte, als ich Deinen Sonntagsbrief erhielt. In der That, schöne Festtagsstimmung in der Du geschrieben hast. Trau auf Gott mein Herz, und auf das Sprichwort daß die bellensden Hunde nicht beißen. Ich habe den König nicht nach Stralsund begleitet, weil es eine augreisende Partie ist und mich im Arbeiten 2 Tage zurückbringt. Heut Abend ist Se. Majestät wieder hier; die Bedrohungen seines Lebens sind viel besorgslicher als die gegen mich gerichteten, aber auch das steht ja nur in Gottes Hand. Laß Dir die letzten schönen Tage nicht durch

Sorgen verkümmern, und wenn Du aufbrichst, so schicke ein weibliches Wesen voraus um hier einzurichten nach Deinen Wünschen.

Ich muß an die Arbeit. Leb wohl und grüße sehr. Dein

treuster

vB.

Heut um 9 nur 3 Grad und gleißende Sonne.

Pfalm 91, als Anlage, von Damenhand gefchrieben.

Dieß bekam ich anonym, zweimal von verschiednen Rich= tungen.

### 417.\*

Babelsberg 1. Nov. 63.

Mein geliebtes Herz

Ich benutze einen Augenblick wo ich hier den König erwarte, der in Sans-Souci speist, um Dir zwei Worte zu schreiben, wie sonst wohl aus Zarskoe oder Peterhof. Nur um zu sagen daß ich wohl bin, und mich herzlich freue, Dich nun bald wieder in den leeren Berliner Käumen schalten zu sehn. Um 9. kommt der Landtag mit seiner Quälerei, doch denke ich am Tage der Eröffnung noch mit Sr. Majestät nach Letzlingen zu sahren, und 2 Tage im Walde zu leben. Während der Zeit wirst Du hoffentlich mit dem Hämmern und Schleppen sertig, welches Deinen geliebten Einzug nothwendig begleitet, und bei der Kückskehr sinde ich dann alles auf dem rechten Fleck.

Ich habe in diesen Tagen einsam und arbeitsam für mich gelebt, meist allein gegessen, und außer dem Reiten das Haus nicht verlassen, still und verdrießlich, gelegentlich ein Ministerrath. Diese Woche wird deren wohl täglich haben, in Aussicht auf die lieben Kammern, und nachdem der König 8 Tage in Stralsund und Blankenburg gewesen und viel aufgespeichert ist. Eben höre ich seinen Wagen rollen und schließe mit herzlichen

Grüßen für Bäterchen und die Kinder. Dein treuster

vB.

418.

November 1863.

Dhne Datum.

Sei von Herzen willkommen, mein Lieb, mit Kind und Kegel. Ich kann Dich nicht abholen, weil ich um 5 beim König esse, ich werde aber so schnell wie möglich von dort kommen. Dein

treuster

vB.

# 1864.

## 419.\*

Carlsbad. Dienstag 21. 6. 64.

Mein liebes Herz

Abeken bringt zu meiner Freude Deinen Brief; Gott sei Dank daß Ihr wohl seid, ich auch, aber zeitloß, mehr als je. In Zwickau auf dem Perron traf ich mit Rechberg zusammen, wir suhren in Einem coupé und Wagen bis hier, also 6 Stunden Politik gesprochen, und hier erst! Außerdem 2 Großfürstinnen (Marie), gestern Abend bei Großfürstin Helene Thee, König Otto, Erzherzog Carl F., viele Diplomaten und viel Arbeit mit Rechberg. Spatiergang noch garnicht.

Grüße die Kinder herzlich; ich muß jetzt viel nach London

telegraphiren.

Dein

vB.

v V.

## 420.

Carlsbad 23. Juni.

Mein liebes Herz, nach einem schweren Tage mit Kaisers und Rechberg-Arbeit, habe ich nur eben die Zeit Dir einen herzlichen Gruß und einen Reuß 1), ich glaube den Iten, zu senden; gieb ihn, den Gruß, an die Kinder weiter, ich bin wohl, und werde von morgen Abend an wohl etwas mehr Ruhe haben; der Kaiser reist dann, und Sonntag früh geht der Krieg wieder an.

1) Pring Reuß IX.

Dein treuster

421.

Carlsbad 26. Jun.

Mir geht es wohl mein Lieb, aber jetzt, um 7 Abends komme ich, die Anhörung einer guten Predigt eines Magdesburgers und die Einnahme eines langweiligen dîners bei König Otto abgerechnet, zum ersten Mal ins Freie. Regen seit gestern; ich brauche den grauen Jagd-Negenrock (Havelock), schicke ihn mit nächstem Feldjäger, und sage Jünge daß ich mich über seine Tapserkeit beim Zahnarzt herzlich gesreut habe. Heut geht der Krieg wieder an!

Dein treuster

422.

Carlsbad 1. July 1864.

Mein geliebtes Herz

Ich benute einen freien Moment zum Schreiben, obschon der Brief erst morgen abgehn wird. Ich habe einen langen Rach= mittags-Bang gemacht, über den Jägersaal nach dem Aberg, auf der andern Seite des Berges durch Teplthal zurück, 3 Stunden im Regen und Jagdrock, ein- und langfam, ftief ichließlich doch auf eingeregnete Ruffen, Grfin Tolfton, bis dahin aber keine Menschenseele, nur Tannen, Buchen und Drosseln, mit leisem Regenfall. Inzwischen war ich umgezogen, aus meinem Parterre, wo es mir bei anhaltend schlechtem Wetter zu kalt, in eine behagliche Beletage, Tisch in der Ede zwischen zwei Fenstern, links sehe ich die alte Wiese entlang, rechts auf die enge Marktgasse, hinten hinaus auf die Tepl. Es heißt die 3 Lerchen, und über mir musicirt Jenny Röder als 4te. Röder wird wohl Gesandter in Raffel werden, Reuf in Brüffel, Schulenburg Dresden, Canity Stuttgart, Wentsel Darmstadt, Pirch Weimar, Hendebrand Athen; Roon und Gulenburg sind heut Nachmittag wieder nach Berlin; die Neigung den Landtag zu berufen, zurückgedrängt. Das follte mir fehlen, mitten im Sommer! Ich war etwas in Versuchung fie zu begleiten, die Minister nämlich, und Dir zu telegraphiren, daß Du mich morgen noch erwarten möchtest. Aber der König machte bei dem halb icherzhaft angeregten Gedanken ein so unglückliches Gesicht, daß ich mich nicht entschließen konnte. Die Reisegelegenheit ift jo schlecht, daß man in Einem Tage niemals hin oder her kommt; ich hätte es also unter 5 Tagen Abwesenheit von hier nicht

thun können, wenn ich mindestens volle 24 Stunden in Berlin bleiben wollte, und da fame ich auch noch zu keinem Behagen, so müßte ich schon wieder fort. Es thut mir herzlich leid, für Dich und für Kathich; aber in 5 Tagen kann allerdings manches geschehn wozu S. M. mich nöthig hat. Ich habe Orlow's tele= graphirt, ich könnte höchstens auf 2 Tage von hier abkommen, und gefragt ob wir uns in Schwarzenberg oder Altenburg treffen wollten, erstres kann ich bequem, lettres mit einiger Anstrengung in der Zeit abmachen. Können sie nicht, so thut mirs leid, aber so lange ich Knecht der öffentlichen Wohlfahrt bin, muß ich thun was ich muß. Was hast Du den Kindern so viel an den Zähnen feilen lassen? plombiren mag sein, aber feilen ist mir ängstlich und ich fühle es bis hier in die Nerven! Eulenburg, der noch erschüttert von einem finanziellen Diner hier eintraf, brachte mir gute Nachrichten von Dir und den Kindern, und Deinen letten Brief erhielt ich gestern früh mit ähnlichen; Gott sei Dank dafür und behüte Guch ferner; diese Zeilen werden Dich, wenn Dein Reiseplan jo bleibt, in Kröchlendorf treffen; herzliche Grüße also an Arnims, ich habe an Malle vor einigen Tagen geschrieben. Dem König geht es jehr gut, der Alsener Schluck aus dem Siegesbecher bekommt ihm noch besser als der Sprudel. Wir sind mit Destreich, Frankreich und Rufland ein Herz und eine Seele und werden mit Glückwünschen getränkt, bei denen das Lächeln mitunter etwas "gelblich" ist, wie der Franzose sagt. Möge Gottes Beistand uns weiter hin auch nicht fehlen. Prz. Friedr. Carl wieder unausstehlich mit unvollkommnen Nachrichten, die uns über Wien und Ropen= hagen vollständiger zugehn als von ihm. Auf des Königs telegr. Berlangen nach Details antwortet er mit einigen Ordensvorschlägen für Favoriten von ihm, und wir wissen noch heut nicht, wo und wie man hiniibergekommen, wieviel Leute wir verloren haben und wen, wieviel Geschütze und Gefangne und ob und wie die Dänen sich eingeschifft haben.

Jest gehe ich mit Abeken Keudell Röder und Flügeladzudantur nach Stadt Hanover, kalbernes Schnihtzel und Pilsener Bier genießen, wünsche Dir also herzliche gute Nacht, die letzte

einstweilen in Berlin.

2. July. Deinen Brief erhalten; arme Miez hat meine herzliche Theilnahme wegen der Zahnquälerei die sie so tapser außgehalten. Kahtsch kommt nicht, und ich bleibe ruhig hier. Dein treuster vB. 423.

Carlsbad 6. Jul. 64.

Mein Lieb

Ich glaube ich kann Dir meinen üblichen Feldjägergrußgrade nach Reinfeld schicken; den Zeitungen nach bist Du am 1. gereist, den letzten Brief (Marie) habe ich vom 30., dazwischen wird nun wohl Packen, Fahren, Kröchlendors liegen, Thiele schreibt Du wärst nach Eriewen, jedenfalls aber, denke ich, bist Du am 8. oder 9., wo dieses Wort in Reinseld anlangt, mit Gottes Hülse wohlbehalten in diesem ruhigen Hasen, es sei denn daß Dir in Külz und Zimmerhausen die Wege verlegt würden.

Mir geht es gut, aber gereizt, wenn ich zu arbeiten habe scheint die Sonne, und wenn ich Zeit habe regnet es in Strömen, grade so lange die Spatzierstunden währen. Herzliche Grüße

an Bäterchen und die Kinder.

Dein vB.

424.

Carlsbad 8. July 64.

Mein geliebtes Herz

Deinen Kröchlendorfer Brief habe ich mit Dank erhalten und der Courier läßt mir, nach dienstlicher Erledigung noch einige Minuten zu schreiben übrig, die ich benutze um das Wetter anzuklagen; es regnet Tag und Nacht, und ist so kalt, daß ich seit 4 Tagen jeden Morgen heize; alle Welt erkältet, ich mit einem Schnupfen daß ich nicht aus den Augen sehn kann, Katarrh wie er im Buche steht. Gestern bin ich garnicht ausgewesen, habe geschwitzt, heut eine trodne halbe Stunde benutzt um bis zum Posthof zu gehn. Ich fand einen herr= lichen Vorwand König Otto abzuschütteln, der die Promenaden unsicher macht, und werde ihn weiter ausbeuten; Lauer mußte ärztlich erklären daß ich wenig sprechen solle, und damit halte ich mir alle Conversationen vom Leibe. Abeken tobt über die Treppe, denn er hat eine rauhe laute Stimme wenn er nicht fäuselt, Mertens Kat, sowie er meine Thur hinter sich zu= gemacht hat. Kathich hätte wohl nach Schwarzenberg kommen tönnen; wer weiß wie es im September wird. Ich verkehre hier eigentlich mit niemand; seit die Stolppin eine regnichte Promenade über die Berge die ich leichtsinnig mit ihr machte

von Anfang bis zu Ende für Politik mißbrauchte, traue ich niemand mehr, sondern schleiche durch gedeckte Psade nach der unanständigen Seite (Egerthal) hinaus, wo man nur Bauern begegnet, und steige durch unwegsame Schluchten auf unentbeckte Berge; was mich doch nicht hinderte an einer Stelle wo vor mir nie jemand mit Handschuhen gewesen war, im dichten Walde Sigmund Arnim zu begegnen, der mich natürlich 2 Stunden lang begleitete da er ohne mich nicht nach Hause sand. Verzeih diesen abgerissen Bogen, ich hatte an Eulensburg darauf angesangen. Herzliche Grüße an alle im Hause, VB.

### 425.

Carlsbad 13. Jul. 64.

Eben von einem 3 Stunden langen Spatziergang über die Berge zurückkommend, habe ich nur grade die Zeit dem unges duldigen Feldjäger die Depeschen zu unterschreiben, und Dich und die Kinder und das liebe Bäterchen herzlich zu grüßen.

Dein

n 23.

426.

Carlsbd. 17. Jul. 64.

Mein Lieb

Ich könnte Dir in diesem Brief genau dasselbe schreiben wie im vorigen; ich arbeitete bis gegen 6, stieg dann in die Berge und ging ohne still zu stehn dis zu diesem Augenblick wo ich um 9½ bei lauer Luft und vollem Mond, bei Deinem König von England vorbei, wieder in die Stadt komme, in der Haste ein halb Dutzend Depeschen unterschreibe und einige Zeilen an Dich mein Herz. Du siehst also dass es mit meinem Katarrh längst vorbei ist, er ging mit dem schlechten Wetter sort. Gorstschafow reiste heut früh ab, viel Arbeit! mit den Dänen wird wohl ein Wassenstillstand auf 10 Tage werden, vielleicht Frieden. Wenn es sich zu letztrem anläst, werde ich einige Tage in Wien bleiben müssen, wohln ich so wie so von hier gehe um in Gastein wieder zum König zu stoßen. S. M. wird wohl Mittwoch von hier sahren, über Regensburg Salzburg, am 25. in Gastein sein. Kendell, und wenn verhandelt wird, auch

Abeken, nehme ich mit über Wien. Ovelgönner<sup>1</sup>) ist hier, und rühmt sich damit daß Du ihn beerben würdest. Helene, Raden grüßen Dich.

Ruffe die Kinder von mir und gruße unfer Baterchen fehr

herzlich.

Dein treuster

vB.

427.\*

Carlsbad 20. Jul. 64.

Mein geliebtes Herz

Soeben ist der König nach Marienbad abgereist, Spaliere von schönen Damen mit riesenhaften Bougets die feinen Wagen überfüllten, Helene mit den größten, Hoch Hurrah und Rührung. Run ist für mich einige Leere, alle Bekannte mit fort, außer Abeken und Reudell, die effen jetzt und ich habe schon, mit dem König. Er dankte mir beim Abschied sehr bewegt und mir alles Verdienst zuweisend von dem was Gottes Beistand Preußen wohlgethan hat. Unberufen, Gott wolle uns ferner in Gnaden leiten und uns nicht der eignen Blindheit über= lassen. Das lernt sich in diesem Gewerbe recht, daß man so flug sein kann wie die Alugen dieser Welt und doch jederzeit in die nächste Minute geht wie ein Kind ins Dunkle. Go morgen früh nach Wien; die Nacht schlafen wir in Prag; vielleicht haben wir in 8 Tagen Frieden mit den Danen, vielleicht im Winter noch Krieg. Ich werde meinen Aufenthalt in Wien jo turg wie möglich machen, um nicht zu viel Bader zu verlieren in Gastein. Danach werde ich wohl noch einmal mit Gr. Maj. nach Wien gehn, dann nach Baden, dann kommt der Raiser von Rugland nach Berlin, Anfangs September. Vor dem keine Aussicht auf Ruhe, ob dann?

Störung und Störung! und nun ist es 5, und um 6 Jyenplit und dann Helene und dann geht die Post sort, also leb wohl mein Herz, ich will noch eine Stunde gehn, die erste heut. Gott sei mit Euch Allen. Dein

<sup>1)</sup> von Puttfamer-Sellin.

428.\*

Wien 22. Jul. 64.

Mein liebes Herz

Ich bin mit Rendell, Abeken, Engel, Rolo, Eigenbrodt und noch zwei Leuten deren Namen mir nicht gegenwärtig ist und die mich durch ihre kalligraphischen Leistungen unterstützen, gestern früh aus Carlsbad gefahren, zu Wagen bis Prag, von dort heut den Dir bekannten Gisenstrang hierher, leider dieszmal nicht um nach Linz zu schiffen, sondern um mich und Andre zu quälen. Ich wohne bei Werther, deffen Frau nicht hier ift, habe einst= weilen Niemand als Rechberg und einen Brief von Motlen gesehn, zwei Stunden im Bolksgarten eingeregnet und Musik gehört, von den Leuten betrachtet wie ein neues Nilpferd für den zoologischen Garten, wosür ich Trost in sehr gutem Biere suchte. Wie lange ich hier bleibe, sehe ich noch nicht vorher; morgen viel Besuche zu machen, bei Rechberg auf dem Lande effen, dann wo möglich Friede mit Danemark schließen und schleunigst nach Gastein in die Berge fliehn. Ich wollte das alles wäre erst vorüber. Die zwei Reisetage haben mich geistig etwas geruht, aber leiblich bin ich fehr müde und jage Dir gute Nacht. Gott behüte Dich und alle unter dem Reinfelder Dach. Diesen Brief wirst Du vielleicht Montag Abend haben, schreibe mir dann den ersten noch hierher. Dein treuster

vB.

429.\*

Wien 27. Jul. 64.

Mein geliebtes Herz

Einen Brief von Dir habe ich hier erhalten und sehne mich nach dem zweiten. Ich führe ein arbeitsames Leben, täglich 4 Stunden mit zähen Dänen, und noch nicht zum Schluß. Bis Sonntag muß es entschieden sein, ob Krieg oder Frieden. Gestern aß ich bei Motley, sehr angenehme Frau, ossenar eine Schönheit gewesen, zwei nette Töchter, die älteste und schönste zum Besuch nach Amerika. Wir tranken viel, waren sehr lustig, was ihm, bei dem Kummer über den Krieg, nicht ost passirt. Er ist gran geworden und hat sich die Haare furz geschnitten. Heut aß ich nach der Conserenz beim Kaiser in Schönbruun, promenirte mit Rechberg und Werther, dachte an unse Mond-

scheinexpedition. Eben war ich eine Stunde im Volksgarten, leider nicht incognito wie damals vor 17 Jahren, angestiert von aller Welt. Musik eines ungrischen Regiments spielte mir zu Ehren Preußenlied, und der Kapellmeister explicirte mir in gebrochnem Deutsch preußische Sympathien. Beim Fortgehn wieder Preußenlied; sehr nett von den Schnurrbärten mit ihren engen blauen Hosen gemeint; aber diese Existenz auf der Schaubühne ist recht unbehaglich wenn man in Ruhe ein Vier trinken will. Sonnabend hofse ich nach Gastein zu sahren, es mag Friede sein oder nicht. Hier ist es mir zu heiß, besonders bei Nacht. Eben kommt Kurt wit viel Unterschriften, und ich sage Dir gute Nacht, und 1000 Grüße. Dein treuster

vB.

430.\*

Gastein 6. Aug. 64.

Mein geliebtes Herz

Es wird immer schlimmer mit dem Arbeiten, und hier wo ich des Morgens nach dem Bade nichts thue, weiß ich garnicht wo ich die Zeit hernehmen foll. Seit meiner Ankunft am 2., in einem Gewitter mit Hagel wie Flintenkugeln, bin ich, bei herrlichem Wetter eben zum ersten Mal dazu gekommen eine Stunde regelrecht zu gehn. Zurudgekommen wollte ich die halbe Stunde benuten Dir zu schreiben, gleich ift dat Abeken mit Concepten und Telegrammen da, und ich muß nun zum König. Diner und Thee täglich, dazwischen mit Gr. Maj. spazieren fahren, ist sehr schön und es freut mich den König so wohl und heiter zu sehn, aber die Zeit die Zeit! Dabei geht es mir nach Gottes Bunder wohl, 4 Bader habe ich, über 15 werde ich aber kanm kommen, da der König am 15. reist. Ich wohne wenigstens seit gestern sehr nett, da ein kühles großes Eckzimmer mit reizender Fernsicht vacant wurde, bis da war ich in einem sonnenblendigen Bratofen, bei Tage wenigstens; die Rächte sind angenehm frisch. Der König geht von hier vermuthlich nach Wien, in kleinen Tagereisen über Sicht, von dort nach Baden. Ob ich letteres mitmache, ist mir noch nicht flar; ich hoffe immer einige Tage für stilles Pommern los zu machen; aber was sind alle Plane, es kommt immer etwas da=

<sup>1)</sup> Kanzleidiener.

dwischen. Für Wien werde ich noch Unisormstücke haben müssen und die wird niemand sinden können. Ein Gewehr habe ich auch nicht mit, und alle Tage Gemsjagd; bisher allerdings auch keine Zeit. Heut sind 17 geschossen und ich war nicht dabei, es ist ein Leben wie Leporello, keine Ruh bei Tag und Nacht,

nichts was mir Vergnügen macht!

7. Heut wieder kein Brief von Dir mit dem Feldjäger, der letzte war vom 31. Eben hatte ich das ganze Zimmer voll Damen, die vor Regen flüchteten, der heut die Sonne ablöft. Friesen aus Rommelburg mit Frau, zwei Schwägerinnen, Frau v. Pelet, schwärmerische Norwegerin; ich habe lange keine weibliche Stimme gehört, seit Carlsbad nicht. Lebe wohl mein Herz, Gott behüte Euch, schreibe und grüße sehr. Dein treuster

vB.

431.

Gastein 17. Aug. 64.

Mein liebes Herz

Eben habe ich das letzte Bad genommen, das 14te, gefrühftückt, und nun sahre ich ab, um so Gott will in Radstadt zu schlasen, von dort morgen nach Hallstädter See und Ausse und übermorgen Jichl, Traun, Lampach, unsre alte Reise, Linz, Wien. Das Weitere wie Gott will. Herzliche Grüße Dein treuster

## 432.\*

Schönbrunn 20. Aug. 64.

Mein geliebtes Herz

Es ist zu wunderlich, daß ich grade in den Zimmern zu ebner Erde wohne, die auf den heimlichen reservirten Garten stoßen in den wir vor ziemlich genau 17 Jahren beim Mondsschein hier eindrangen. Wenn ich über die rechte Schulter blicke, so sehe ich durch eine Glasthür grade den dunkeln Buchenheckensgang entlang in welchem wir mit heimlichem Behagen am Versbotenen bis an die Glassenster wanderten, hinter denen ich jetzt wohne. Es war damals eine Wohnung der Kaiserin, und jetzt wiederhole ich im Mondschein unsere damalige Wanderung mit mehr Bequemlichkeit. Ich suhr vorvorgestern aus Gastein,





schlief in Radstadt, von dort vorgestern bei nebligem Wetter nach Aussee, reizend gelegen, schöner See, halb Traun= halb Rönigsjee, mit Sonnenuntergang nach dem Hallstädter See, von dort zu Nachen in der Nacht nach Hallstadt, wo wir schliefen, behaglicher sonniger Morgen, Bafferfahrt, zu Mittag in Sichl beim König, mit S. M. über den Traunsee nach Smunden wo wir schliefen, und ich viel an Sevitt, Hunt und B. . t und alles Damalige zurudbachte. Seut Morgen mit der Landgräfin und Howerden auf der ersten Station per Dampf hierher, um 6 angelangt, 2 Stunden mit Rechberg, nachdem ich mich überzeugt daß die Raiferin eine der schönsten Frauen ift, von der alle Bilder eine falsche Idee geben. 3 Tage bleiben wir hier; was dann wird, ob Baden oder Pommern, übersehe ich noch nicht. Rett bin ich herzlich schläfrig, wünsche Dir und allen unfrigen quite Nacht Dein treuster

433.\*

Schönbrunn. Donnerstag 25. 8.

Mein Herz

Der König ist heut früh nach Salzburg, ich folge ihm morgen, habe heute 53 Hühner 15 Hasen und 1 Kanikel geschossen und gestern 8 Hirsche und 2 moufflons. Heut bin ich ganz lahm in Hand und Backe vom Schießen. Morgen Abend wird es sich entscheiden ob ich mit nach Baden gehe, jetzt aber gehe ich zu Bett. Gute Nacht alle, ich bin sehr müde. Dein treuster

vB.

434.\*

Baden 1. Sept. 1864.

Mein geliebtes Herz

Gestern erhielt ich hier Bill's Brief vom 27. mit Deiner Nachsichrift, und warte auf telegr. Antwort über Dein Besinden mit einiger Unruhe; denn so ganz leicht meldest Du Dich nicht krank und es muß Dich schon hart ansassen ehe Du zum Stilliegen kommst. Gott wolle Dir bald und völlig helsen. Vor heut Abend kann ich kaum Antwort erwarten, da mein Telegramm in Ermanglung eines Nachttelegraphen erst heut früh um 7

Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

abgegangen ift. Bitte laß die Kinder alle Tage und ausführ= lich schreiben wie es Dir geht, ich habe sonst keine Ruhe. Es ist jetzt gegen 4, und ich hoffe daß der Bote mit Antwort die Thürme von Stolp ichon vor sich sieht. Der König ist heute von Mainau gekommen, wohl und munter, im Regen mit der Königin zum Pferderennen gefahren. Ihre Maj. empfing mich vorgestern, sehr gnädig, sprach auch über alle mögliche Politik. Ich wohne in Villa Stadtelhofer, auf dem Berge über der Lichtenthaler Allee, da in der Stadt kein Blatz war. Ich sehe durch das offne Fenfter vor mir auf das alte Schloß, die Felsen daneben an denen die Nebel hängen und den Merkur mit un= sichtbarer Spite, das ganze durch den Regenschleier der die warme Luft durchzieht. Die Aussicht über Stadt und Berge ist reizend, aber Wetter, Heimweh und Sorge um Dich machen mich traurig. Dazu foll ich bei Prinzeft Unna um 6 effen, Prinz und Pringen Carl find hier, über mir wohnt Flemming, streicht Bioloncell, die Gräfin fingt und Reudell begleitet. Abekens geschäftige Sand schüttet stets einen neuen Segen von gefritzelten Concepten über mich aus, sobald ich die alten durchgearbeitet Ich weiß nicht, von wo ich Dir zuletzt schrieb, ich bin von Wien bis hier nicht zur Besinnung gekommen, habe in Salzburg eine Racht geschlafen, die zweite in München, viel und lang mit Schrenk verhandelt, der mager geworden ist und unfer Freund, Beuft's Feind, dann schlief ich in Augsburg, fuhr von dort über Stuttgart hierher in der Hoffnung die 2 Tage bis der König fam in träger Ruhe zu verbringen, fonnte aber doch mir gestern früh zwei Stunden im Balde bämmern. Feldjäger, Tintenfaß, Audienzen und Besucher umschwirren mich ohne Unterlaß; auch Nextill ist hier, Chreptowitsch wohnt neben mir, und auf der Promenade mag ich mich gar nicht zeigen; fein Mensch läßt mich in Rube. Griffe berglich unser Bäterchen und die Kinder, und vor allen Dingen werde gesund und schreib mir gleich, wie es geht, denn der Telegr. wird doch nur einfilbige Auskunft geben. Dein treuster

vV.

435.

Baden 5. Sept. 64.

Was hat Dir eigentlich gefehlt, mein Engel? Gott sei Lob und Dank daß es besser geht; ich war sehr geängstigt, und der

Telegraph auf meine erste Aufrage so langsam, daß ich noch Beschwerde sühre; sast 40 Stunden nach der Frage kam erst die Antwort. Wovon aber kam die Krankheit? Hast Du Nerger, Sorge, Austrengung gehabt, oder war es ganz aus heiler Haut? Deine Nerven haben Dich sonst nie geplagt, und nun plöglich so besorglich. Ich bin sehr geneigt die Schuld bei Doctors, Mineral-Wasser und Medicamenten zu suchen. Halte Dich nur still und verlaß Dich auf die Heilkraft Deiner Natur und der Ruse.

Ich arbeite und gehe in den Bergen umher, seit 2 Tagen bin ich garnicht zur Stadt hinunter gekommen, sehe sie nur aus dem Fenster an. Ju 3 bis 4 Tagen werde ich wohl nach Berlin ausbrechen. Grüße herzlich. Dein treuster vB.

### 436.\*

Frankfurt 11. Sept. 64.

Mein geliebtes Herz

Von hier habe ich Dir recht lange nicht geschrieben, und von der Zeil noch nie. Wir sind im russ. Hof abgestiegen, der König ist zum Kaiser Alex nach Jugenheim gesahren, von dort aus besucht er Kaiserin Eugenie in Schwalbach und ich habe mir einen Tag für Franksurt sreigemacht, den ich mit Kathi in Heidelberg zudringe, K. Orloss nämlich, mit der ich gestern Abend sehr unsvernuthet zusammentras. Ich begleite sie dis Heidelberg, din um 2 oder 3 wieder hier, zeitig genug um mich dem Bunde zu widmen. Morgen früh nach Berlin, von wo ich nach den nothdürstigsten Jänkereien mit den Ministern gen Pommern ausbrechen werde um mir mein Lieb einmal wieder genau anzusehn. Die Nacht war schweres Gewitter, heut regnig. Ist denn nun der Noggen ein? Herzliche Grüße und Dank an Väterchen für seine treue Berichterstattung. Dein vB.

437.

Berlin 28. Sept. 1864.

Mein geliebtes Herz

Nun sitze ich wieder am grünen Tisch, nachdem ich sehr gut geschlasen und sehr schlechten Thee getrunken habe; um 12 soll

ich zum König, der heut Abend abreist. Vorgestern in Stettin sand ich über 50 Briese, kam spät zum Schlasen und sand es ummöglich um ½6 mit Kopsischmerz aufzustehn, schlies bis 8, suhr dann, da es für Verlin zu spät, über Pasewalk nach Kröchlendorf, as bei Malle, wo ich Derenthals sand, suhr um 5 wieder weg und traf gegen 10 hier ein. Dein Cabinet ist jetzt zum Durchbruch gekommen, wird von Freitag an geheizt werden können. Gott gebe, daß ich bald gute Nachricht von Dir ershalte, und daß Deine Besserung in stetem Fortgang bleibt. Herzliche Grüße

438.

Berlin 30. Sept. 64.

Mein geliebtes Herz

Nach einem sehr gequälten Vormittag, dem ein diner Roon und eine abendliche Ministersitzung solgen wird, nur 2 Zeilen Liebe und Grüße. Ein Rest von Hypochondrie verräth sich durch die so vorzüglichen Nachrichten über Dein Besinden hindurch, in der Klage über den Kostenpunkt; und wenn es 100sältig mehr wäre, so laß Dir dadurch das Gesühl des Dankes und der Freude über Deine Genesung nicht verkümmern. Sind die Trauben von Borchardt gut angekommen? ich habe ihn beaustragt alle 2 Tage ein Kistchen zu senden; sie sind sehr gut, aus Fontainebleau. Kommen sie verdorben an, so bestelle sie ab, sonst aber ja nicht, sie werden Dir gewiß wohlthun. Ich werde wohl morgen Abend oder übermorgen früh nach Baden sahren. Ob von da nach Biarritz werde ich erst ersahren; Paß dazu nehme ich mit, obs geht weiß Gott. Grüße sehr. Dein treuster

439.

Baden 3. Oct. 64.

Mein Lieb

Gebe Gott daß Deine Genesung so beigeblieben ist, wie ich aus den beiden Briefen, die mir in Berlin zugingen, mit Dank und Frende entnahm daß es gut ging. Ich war etwas in Sorge darüber, daß Du den ersten langen Brief selbst geschrieben hattest; muthe Dir nicht zu viel darin zu, sondern ziehe die

Jugend heran; konntest Du es ohne Ermüdung, so ist es jedenfalls ein großer Fortschritt. Daß Täntchen Dich verläßt, ift betrübend; ich habe Jenny deshalb gebeten ihre Rückreise zu beschleunigen. Kannst Du nicht eine andre dortige Freundin bei Dir haben? Oder eins der Kinder stets bei Dir stationiren? laft sie Dir vorlesen, co ift eine gute Nebung zugleich für fie; ob sie Stunden darüber verfäumen ist in diesem Falle ganz gleichgültig. Ich tam gestern hier an, mit dem Bedanken morgen nach Biarrit zu fahren, muß cs aber mindestens einen Tag verschieben, weil die Raiserin Eugenie morgen herkommt. Ich bin von verschiedenen Seiten in dem Borhaben bestärkt worden, wenn ich auch nur 14 Bäder nehme. Goltz kommt eben von dort, so dick und gesund wie ich ihn niemals gesehn habe; er jagt, daß er sich schon nach 3 Bädern wie ein andrer Mensch gefühlt habe, und die ganze Zeit dort im Fortichritt geblieben sei; dabei ununterbrochen heises Wetter, mährend es hier so kalt wie in Bommern war und ist. Nachts Reif und ich heize. Mit Sr. Maj. werde ich aber wohl noch einen Kampf über die Reise zu bestehn haben, dem ich in diesem Augenblick entgegengehe. Mit der Wohnung in Berlin wird es am Besten glaube ich so gemacht, daß wir ruhig einziehn, sobald Du kommst, Dein Cabinet in den blauen Salon verlegen, keine Besuche annehmen, und die neuen Zimmer, so lange sie nicht trocken genug scheinen, nur als geheizten Durchgang benuten. Es wird das immer nicht so unbequem sein, wie ein theilweiser und provisorischer Umzug ins Staatsmin. Ich denke daß wir dann in der Zeit vom 21. bis 24. Oct. mit Gottes Hülfe ruhig und vor Allem gefund in unfrer Bauslichkeit zusammen find. In Berlin af ich einen Tag bei Roon, einen bei Mühler; letztre ist ziemlich wohl wieder, ihre Krankheit hat viel Aehnlichkeit mit Deiner gehabt, nur daß bei Dir Gott sei Dank die Ropfkrämpfe nicht dazu getreten sind; sie braucht auch Eisen nach Frerichs, auch Eisenbäder, sehr starke Bouillons. Euch alle Gottes gnädiger Obhut empfehlend, Dein treufter vB.

440.

Mein liebes Herz

Baden 4. Oct. 64.

Ich fand den König heut so günstig für meine Biarritzer Reise gestimmt, daß ich die Gelegenheit beim Schopf ergriff und

morgen früh sahre. Ich schlase in Paris und in Bordeaux, hosse Freitag Vormittag in B. zu sein. Schreib gleich dahin: Biarritz, in Frankreich, genügt. Gott gebe nur, daß Deine Genesung regelrecht sortschreitet! Das hilst mir ebenso viel wie die See. Ich nuß noch viel packen und schreiben, komme eben vom Schloß, wo Eugenie. Es ist 12 Uhr, um 5 muß ich aufstehn. Gute Nacht mein Engel. Dein treuster

#### 441.\*

Bordeaux. 6. Oct. 64.

Berzeih, mein Herz, diesen Wisch, aber ich habe kein Papier bei der Hand und will Dir doch melden, daß ich bis hier glücklich gelangt bin. Es scheint mir fast ein Traum, daß ich wieder hier bin. Geftern früh fuhr ich aus Baden, schlief sehr aut in Paris, brach heut gegen 11 auf und bin jetzt, um 11 Uhr Abends hier, denke morgen um 8 nach Bayonne zu fahren, um 2 in Biarrit zu sein. In Paris war es noch kalt, in Baden gestern früh Reif; diesseit der Loire wurde es besser, hier ist es entschieden warm, so warm wie noch keine Nacht in diesem Jahr. Ich bin eigentlich jest schon sehr wohl, und wäre gang munter, wenn ich gewiß wäre, daß es mit Dir gut geht. Daß man Dir die Trauben verboten hat, halte ich für Unfinn; es wird wohl nur wegen der Gifenmedizin fein. In Varis bekam ich starke Lust dort wieder zu wohnen; er [Golts] hat sich das Haus sehr nett eingerichtet, und es ist doch ein Sträflingsleben was ich in Berlin führe wenn ich an die unabhängige Zeit im Auslande denke. Wenn es mir bekommt, so denke ich etwa 15 Bäder zu nehmen, so daß ich den 21. oder 22. die Rückreise antrete; jo Gott will bist Du dann auch, oder schon etwas früher in Berlin.

Senfft ladet Dich sehr ein in Stettin bei ihm zu übernachten, mit Kind und Kegel, Du solltest niemand als seine Frau zu sehn bekommen; Platz ist im Schloß, nur möchtest Du einen Tag vorher schreiben. Mache es wie Du willst, Truchot ist nicht sehr behaglich. Ich sehne mich sehr nach Nachricht, da die letzte in Baden nicht ganz so gut lautete wie vorher; strenge Dich mit nichts an, auch nicht mit Schreiben, laß die Kinder das besorgen. Serzliche Grüße. Dein treuster

v 3.

Engel in seiner Sorgsalt hat mich eingeschlossen, keine Klingel, und der Brief verliert 1 Tag weil er nicht zur Nacht auf die Post kommt. Es ist so warm daß ich die Feuster auf habe.

442.

Biarritz. 7. Oct. 64.

Da bin ich wirklich, mein Herz, es ist mir wie im Traum; vor mir das Meer, über mir arbeitet Kathich in Beethoven, ein Wetter wie wir es im ganzen Sommer nicht gehabt haben, und keine Tinte im Hause! In Paris heizten wir gestern noch, hier mußte ich sofort Sommerzeug anziehn, was ich in diesem Jahre nicht mehr zu thun glaubte. Gestern Abend schrieb ich Dir aus Bordeaux, dieß wird wohl einen Tag später kommen, da ich seitdem noch beinah 2 Grad füdlich gefahren bin. Run kommt doch Tinte. In Bayonne traf ich ganz un= erwartet Nadi auf dem Bahnhofe, die mich in einer Pony= droschke hierher fuhr; sie bleibt bis Montag. Werthern aus Madrid ist mit der jungen Frau hier, Fr. v. Karamsin und andere Petersburger Bekannte. Es ist ganz schön alles, wenn ich nur erst wieder Nachricht hätte daß es Dir gut geht. Ur= beiten will ich garnicht, wenn man mir Depeschen schickt, so ziehe ich mich in die Pyrenäen zurück, nach Itzazu. Jett gehe ich sofort mein erstes Bad zu nehmen, das Wasser hat 17 Grad, die Luft wenigstens 25. Grüße sehr herzlich. Dein treufter n 23.

443.\*

Biarrit 9. Oct. 64.

Mein Engel

Ich werde Lubben 1) doch wohl nicht kaufen, sondern Ishoux oder etwas bei Dax. Wenn ich bedenke wie emsig wir in Baden und selbst in Paris geheizt haben, und wie mir hier die Sonne den Paletot und die Tuchhosen abcomplimentirte, wie wir gestern bis nach 10 im Mondschein an der See sassen, heut im Freien frühstücken und ich Dir am offnen Fenster schreibe, den Blick auf die blaue sonnige See und auf badende Leute die

<sup>1)</sup> Gut bei Reinfeld.

ziemlich unbekleidet am Strande wandeln mit den bloßen Füßen im Wasser, so muß ich doch sagen, daß im Klima eine wundersbare Inade Gottes gegen den Südländer liegt. Ich lasse es jetzt noch bei Einem Bade, werde aber bald auf 2 übergehn, wenn auch nicht à la Zanthier auf mehr. Ich esse mit Orloss, einer Cousine von ihr, Hamburger und einem Engländer French der eine Russin zur Frau hat. Mir sehlt zum Behagen nur Nachricht von Dir; die letzte erhielt ich in Baden am 4., den 5. früh suhr ich nach Paris ab. Gott wolle in Gnaden geben, daß es Dir gut geht und ich es bald ersahre. Wenn wir freie Leute wären, so würde ich Dir vorschlagen mit Kind und Kegel herzukommen, um den ganzen Winter hier zu bleiben, wie es viele Engländer der Wohlseilheit wegen thun, die im Winter hier herrscht.

Nun muß ich Wertherns noch einen Besuch machen, die um 11 nach Madrid abreisen. Sie hat ein angenehmes Gesicht, ohne grade schön zu sein. Er ist sehr übel auf Spanien zu sprechen. Leb wohl, grüße viel. Dein treuster

### 444.

Biarrit 11. Oct. 64.

Mein geliebtes Herz

Endlich hat mir heut die Post Deinen Brief vom 5. ge= bracht, nachdem ich einige Tage schon recht in Sorge über das Ausbleiben war, sonst gehn Briefe von Berlin hierher nur 2 Tage. Ich freue mich daß Liepmann wenigstens Besserung bei Dir findet, aber es ist besorglich, daß Du selbst nicht das Gefühl davon haft! Wie geht es denn mit Effen und Schlafen? Darin liegt der sicherste Makstab für Deinen Fortschritt. Ich werfe mir vor nicht bei Dir geblieben zu sein, denn gewiß wirkt die Tremming bemiruhigend auf Deine Nerven; aber es wird Dich tröften, daß ich mit Gottes Sülfe hier wieder fehr gefund werden werde. Ich habe heut das sechite Bad genommen seit dem 7. wo ich aufing, und nehme nun täglich 2, fühle mich nach jedem leicht und fräftig. Dazwischen schlendern wir am Strande umber, sigen lesend und schreibend auf den Rlippen über dem Waffer, kurz ein recht tagediebisches Leben. Ich habe so die Gewohnheit des Arbeitens angenommen, daß ich ein ganz schlechtes Gewissen habe so garnichts zu thun. Gine chiffrirte

Depesche erhielt ich vorgestern vom König, und gestern dietirte ich Bölsing (Chiffreur) der mich begleitet, eine Stunde lang die Antwort; sonst thue ich absolut nichts als Bummeln und Essen wenn ich nicht schlase. Polowzow's sind abgereist, Fran von Karamsin auch; die Hall ist hier, und andre mir unbekannte Russen und Engländer; wir leben aber ganz unter uns, beide Orloss, ihre Cousine Ménard (Französsin) und Mr. French von der Gesandtschaft in Brüssel, so daß wir 5 Personen und 4 Nationen bei Tische haben. Das Wetter ist sortwährend

fehr gut.

Höre doch ja nicht auf, Trauben kommen zu lassen, recht viele, ich habe den Glauben, daß sie Dir besser dienen als die Giftmischereien aus der Apotheke. Für die Kinder schicke ich einige Briefmarken von heutiger Post. Karolyi's Braut soll hier sein seit heut, ich habe sie noch nicht gesehn; er selbst wird auf 2 Tage erwartet, sie waren bisher in St. Jean de Luz, 2 M. von hier. Du wirst inzwischen einen Brief von mir vom 4. aus Baden, einen vom 6. aus Bordeaux, und ich glaube 2 oder 3 von hier erhalten haben. Lag die Kinder an mich ichreiben, ermüde Dich nicht damit; Abresse: Biarritz, France, Basses-Pyrénées. Bis zum 20. dente ich, wenn nichts besondres geschieht, zu bleiben, auch etwa 3 Tage länger. Gott wolle Dir nach Seiner Barmherzigkeit bald aus der Krankheit helfen, und uns Allen frohes Wiedersehn, in etwa 14 Tagen hoffe ich. Leb wohl, mein Engel, grüße Alt und Jung. Ich gehe jetzt zu Tisch, 7 Uhr, aber um 11 frühstückten wir gründlich. Dein treufter nB.

b. 12. früh; sehr gut geschlasen, bereit zum Baden, mit 1000 Wünschen für Deine Gesundheit.

445.

Biarrit 17. Oct. 64.

Mein geliebtes Herz

Gestern habe ich den ganzen Tag Depeschen schreiben müssen, dassür sahre ich heut nach Cambo, 3 Meilen von hier im Gesbirge, bei Fazu. Nur in Eile gebe ich Dir Nachricht dass es mir gut geht, ich heut das 12te Bad nehme und es auf 15 bis 17 zu bringen denke, und mit Gottes Hülse etwa am 25. in

Berlin zu sein hosse. Wie ist es mit Dir mein Armes, wirst Du reisen können? Herberts Brief vom 12., der gestern kam, spricht von schlechtem Appetit, und asa foetida. Wirf das Zeug sort, wenn es Dir den Magen stört; die Nahrung kann Dir kein Apotheker ersetzen. Ich sorge überhaupt, das die beiden Aerzte in der besten Meinung Dich schnell herzustellen, Dir

zuviel Arznei geben.

Mir geht es wohl, obschon der Ostwind der seit 4 Tagen weht die Nächte kalt macht; bei Tage vergist man ihn über die glühende Sonne, aber die Mondscheinpromenaden hören auf, so blank er auch scheint. Das Wasser hat noch 14 Grad, und thut mir sehr gut. Kathsch ist lustig wie ein Student und bittet Dich sehr herzlich zu grüßen. Sie gehn von hier in der nächsten Woche nach Spanien, erst im Dezember wieder nach Brüssel. Man treibt zum Baden, dann Frühstück und Absahrt, zu Mittag wieder hier. Könntest Du gesund und fröhlich mit und sein, wie würden Dir Berg und Wasser gesallen, mein Liebstes! Gott gebe daß wir bald gesund, wenn auch ohne Berge, in der Wilhelmstr. sitzen; möge Seine Hüsse mit Dir sein und Sein Schutz über ganz Reinseld. Leb wohl. Dein treuster

446.\*

Jagu. 17. Oct. 64.

Mein Herz

Ich habe zwar heut früh mit dem Courrier einen Brief an Dich geschickt, aber pour la rareté du fait muß ich Dir von diesem wunderlichen Ort schreiben. Wir haben hier gestrühstückt, 3 Meilen östlich von Biarrits, im Gebirge, sitzen im reizenden Sommerwetter am Rande eines rauschenden Stromes, dessenden Namen man nicht erfährt, weil niemand französisch spricht, alles baskisch; hohe enge Felsen vor und hinter uns mit allershand Halde baskeraut, Farren und Kastanienbäumen. Man nennt dies That le pas de Roland, Westende der Pyrenäen. Wir nahmen vor der Absahrt unser Bad, Wasser kalt, Lust wie im Juli, Courrier abgesertigt, reizende Fahrt durch Verge Wälder und Wiesen. Nachdem wir gegessen getrunken und uns müde geklettert haben, sitzen wir unser 5, Orlow und French lesen einander vor, Kathsch, Mlle. de Meynard und ich schreiben, ich aus dem Deckel der Kiste in der die von uns gegessen Trauben

und Feigen waren. Um 5 sahren wir mit Sonnenuntergang und Mondschein nach Viarrits, essen um 8. Es ist ein zu beshagliches Leben um dauern zu können und ich kränke mich daß ich das alles ohne Dich genieße und ich kann auch nicht wünschen, daß das länger dauert, weil es mich von Dir trennt. In Berlin machen sie Thorheiten, und ich habe schon gedroht mit Orlow nach Spanien zu reisen, wenn sie nicht vernünstig werden. Bodel und Ip. sind wie verdreht, unter Leitung von

allerhand Geh. Räthen, einschließlich Delbrück.

Den 20. Vorgestern Abend suhren Orlows nach Pau um Panin's zu besuchen: ich fuhr mit, gestern zurück. Es war lästig schwäl dort, Abends Gewittersturm und Regen, wir in der Gifenbahn, von Bayonne hierher im Wagen, die See prächtig. Nachdem sie einige Tage bei Landwind still wie ein Ententeich gewesen, sieht sie heut wie ein brodelnder Ressel aus. Dabei ift der Wind lau und feucht, Sonne wechselt mit Regen, sehr atlantisches Wetter. Ich nehme heut das 14te Bad; janverlich bringe ich es über 15, denn es jaheint, daß ich morgen diesen warmen Strand verlassen muß. Ich mag nicht durch Paris gehn, wenn der Raiser nicht dort ist, und Se. M. gehn wahrscheinlich am Sonntag nach Nizza um alle Reußen zu besuchen. Die Rückfehr abzuwarten bringt mich zu weit hinaus und macht mir ichlechtes Gewissen wegen zu langer Abwesenheit von Berlin. Noch kämpse ich zwischen Pflicht und Neigung, aber ich fürchte daß erstre siegt. Erst werde ich mein Bad nehmen und dann mich entscheiden ob es das vorletzte sein foll. Redenfalls haben mir die 14 Tage hier jehr gut gethan, und ich wollte nur daß ich Dich ohne Reisebeschwerden hierher oder nach Pau versetzen könnte, dann würde es mit den Kräften wohl schneller zunehmen. Deine gestern angelangte Winterland= schaft vom 15. hat mich wahrhaft erschreckt. Hast Du jemals 1 Brief aus Bordeaux vom 6, von mir erhalten? Gott helfe Dir zu baldiger voller Genefung. Dein treuster vB.

447.

Mein Liebling

Biarrits 23. Oct. 64.

Zum letzten Male schreibe ich Dir von hier, bei offnem Fenster, die sternklare Racht und das brausende Meer vor

<sup>1)</sup> Bodelschwingh und Itzenplitz.

mir, weiche warme Luft einathmend. Morgen um 11 muß ich reisen, man verlangt in Berlin stürmisch nach mir. Uebersmorgen bin ich so Gott will früh in Paris, bleibe dort bis Tonnerstag, komme Freitag in Berlin an. Es waren behagliche Tage, sie sind mir ausgezeichnet bekommen, ich fühle mich sehr gestärkt und danke Gott dafür, wenn ich auch gern noch länger bliebe, lieber noch Dich und Kinder her holte, um hier den Winter ohne Eis und Schnee zu verleben. Aber es soll nicht sein. Es ist Mitternacht und ich gehe zu Bett, mit dem Wunsche daß Du ebenso gut schlafen mögest wie ich hier bisher und heut zu thun hosse. Kathi spielt über mir zum Abschied noch b moll Beethoven, ich höre seden Ton durch. Morgen früh nehme ich mein 21tes Bad, seit dem 7., an einigen Tagen habe ich 2 genommen, an zweien keins. Herzliche Grüße. Dein treuster

Den 24. 8 Uhr früh, Sonnenschein, viele Fischerboote mit weißen Segeln, ziemlich muntre Wellen, zu denen ich mich zusnächst begebe. Um 11 reise ich, Orlows bis Bayonne mit mir. Leb wohl mein Lieb. Gott behüte Dich und mache Dich gesund. Dein

448.\*

Paris 25. Det. 64.

Mein Liebling

Bevor ich nach einem ermübenden Tage zu Bett gehe, will ich Dir meine glückliche Ankunft hier melden. Gestern Mittag habe ich das geliebte Biarritz verlassen, man heute die Wiesen als ich in heißer Sonne absuhr; die Freundschaft geleitete mich bis Bayonne, früh um 6 kam ich hier au, viel Politik, Andienz in St. Cloud bei Kaiser und Kaiserin, Visiten, Diner bei Drouyn de Lhuys und jetzt geh ich müde zu Bett. Gott sei mit Dir und ganz Rslb. Dein

449.

Berlin 30. Oct. 1864.

Mein geliebtes Herz

Meine Freude Dir wieder um 270 Meilen näher zu sein und auf baldiges Wiedersehen hoffen zu können, wurde gestern Abend bei meiner Ankunft durch Deinen vorgestrigen Brief getrübt,

der weniger tröftlich lautet als die beiden die ich in Paris von Dir und Herbert erhielt. Ich hatte fest gehofft daß ich Dich schon hier unvermuthet finden könnte, da ich unterwegs in einer hanvverschen Zeitung las Du wärft in Berlin eingetroffen, und nun geht es doch noch recht kümmerlich mit Dir, mein Armes, und die trübsten Gedanken guälen Dich wieder. mache mir immer Vorwürse, daß ich nicht bei Dir statt in Biarrits gewesen bin, Du warst dann gewiß schon weiter in Kräften und jedenfalls in Zuversicht. Ich tame gern jest um Dich zu holen, aber die aufgesparten Beschäfte stürzen jo auf mich ein, daß ich gestern nach der Ankunft bis 2 auffaß, und hent erst in der Mitternachtstunde dazu komme Dir zu schrei= ben. Wenigstens 3 Stunden hatte ich nichts zu thun als meinen Namen zu schreiben, und viel Vortrag beim König, Gortschakow der mich hier erwartete, und alle mögliche Gejandte. Der Friede mit Dänemark ist heut unterzeichnet, nun aber gehn die Berhandlungen darüber, was mit den Herzogthümern werden foll, erst recht los. Dazu die Zollgeschichte, über die ich mit einigen Collegen schwer an einander gerathe, vielleicht aus einander, und alle Vorbereitungen für die liebe Kammer. Sie finden mich hier fehr gefund geworden, dünner und kräftiger, aber fie werden es mir bald wieder austreiben. Das Wetter war in Paris, wie mir von hier aus vorkommt, doch noch sehr milde, nur Regen, in Köln schon kalt, hier heut ein schöner Wintertag ohne Schnee. Einen halben Tag bin ich in Essen, der Ranonengießerei von Arupp gewesen, da ich hörte daß der König erst heut von Blankenburg kame; ihn haben sie auch in den 4 Wochen schon wieder um ein Stück Gesundheit gebracht. Möchte Gott Sich nur erbitten laffen und Dir die Deine wiedergeben, damit wir wieder zusammen ein tröstlicheres Leben führen als dieses jetige; wenn ich Dich nun erst hier habe, dann wirst Du ja auch wieder Kräfte und frischen Muth finden; schon die Luftveränderung wird Dir wohlthun. Wie ist Dir denn nach dem Ausfahren? kannst Du ohne Angst an eine Fahrt bis Stolp denken? Dort könntest Du eine Racht bleiben, in Coslin die zweite und in Stettin wieder. Hoffent= lich kann ich Dich dort oder in Coslin abholen. Gott gebe, daß es bald fei. Dein treufter vB.

Berlin 2. Nov. 64.

Mein geliebtes Herz

Seit ich wieder hier bin ichlagen die Wellen der Beichäfte mir über dem Haupte zusammen und ich lasse die Leute im Vorzimmer harren um Dir schnell noch 2 Zeilen zu schreiben. Ift die Hoffnung, daß Du reisen kannst, näher gerückt, oder immer noch unklar? Das ist mir für den Augenblick die wich= tiafte Staatsfrage. Das Wetter ift kalt, wenn auch jonnig, 2 Gr. Ralte jah ich eben am Thermometer; vielleicht bist Du, wie jo oft in Nervenleiden, dagegen weniger empfindlich als gegen feuchtes Wetter; Bott gebe es, denn die Jahreszeit läßt kaum Hoffnung daß warmes Wetter noch wiederkehrt. Gure Belze werden eben eingepackt und jollen heut abgehn; sie sind unentbehrlich, und vor 8 Tagen juchte ich noch den Schatten auf! Griftin Helene läßt Dich herzlich grüßen, Krl. Rhaden und viele andre Leute desgleichen. Heut erwarten wir den Raifer Alexander, morgen Jagd (Parforce) im Grunewald, die ich in Ermanglung rothen Rockes nicht mitmache, Sonnabend vielleicht in Letzlingen wenn der Kaiser jo lange bleiben kann. Bestern habe ich mit Rendell allein hier gegessen, sonst am Hofe.

Gott gebe baldiges Wiedersehn, und helse Dir bald und wirksam aus der Mattigkeit, mein Engel! Herzliche Grüße. Dein treuster

451.

Berlin 3. Nov. 64. d. h. 4. " jrüh. 1. U.

Mein Herz

Da ich morgen und übermorgen von Letzlingen aus nicht zum Schreiben kommen werde, so will ich Dir heut Abend, oder früh doch noch melden, daß ich wohl bin und mich sehr nach Dir bange. Ich habe heut 2 ungewohnte Dinge gethan, die Jagd im Grunewald mitgeritten, wobei ich unter den Ersten am Hallali war, und Whist gespielt, wobei ich dem Kaiser 10 Rthlr. 18 Sgr. abnahm, dann bei Ablerberg soupirt, von wo ich eben heimkehre um zu Bett zu gehn, da wir um 7 nach Letzlingen ausbrechen. Grüße Bäterchen und die Kinder und Gott mache Dich bald gesund mein Liebling. Dein treuster und sehr müder

Berlin 8. Nov. 64.

Mein Geliebtes

Ich bin von Lettlingen glücklich heimgekehrt, etwas müde durch die Itägige Gile mit Hofzwang, aber 9 Stück Damwild und 5 Schweine geschossen, worunter der größte Reiler der überhaupt da war. Dann folgten sich hier noch ruffische und Beimariche Hofdiners, gestern zum Ausruhn af ich bei Mühlers, heut bei Eulenburg. Riepe kommt ganz außer Uebung. Zu thun ist mehr als je, mit Bo und It alles ausgeglichen, sie haben sich verständigt sobald wir uns aussprachen. Die Saupt= sache ist daß es mit Dir beffer geht, und daß die Hoffnung Dich hier zu jehn endlich fich in Tagen ausdrückt. Den Neubau wirft Du gang troden finden und hoffentlich wärmer als fonft. Meine Entgegenfahrungspläne werde ich so ausführen wie sich die Möglichkeit der Trennung vom Könige darbietet; voraussichtlich allerdings nur bis Stettin. Senfft schreibe doch ganz einfach, Du müßtest Deinem Befinden nach allein sein im coupé, Reden griffe Dich an und Begleitung genire Dich bei Deiner Schwäche. Es ift zu findlich, daß er fich bas nicht felbft fagt. Ich bin etwas beunruhigt über Deinen Entschluß ohne Ausruhn durch zu fahren. Besonders die Strecke im Wagen von R. bis Coslin, halte ich für zu ftark; Du wirft es gewiß felbit fühlen wenn Du bis Stolp gefahren bist. Auch das frühe Aufstehn in Coslin, mit der gangen Bagage und ohne Diener, hat sein Angreisendes. Ich werde Dir Kolo nach Coslin schicken ober Engel, damit Dir alle Besorgungs= und Gepäcklast ab= genommen wird. Wer wird mir eben gemeldet? Natmer Raden! — brachte einen sehr ausländischen Reffen in amerika= nischem Dienst der in Preuß, treten will. Nach ihm kam Dubril und nun ift es 12 und ich muß in die Sitzung No. 74, bin noch nicht rasirt und angezogen.

Gott geleite Dich wohlerhalten zum endlichen Wiedersehn mit Deinem treusten

Herzliche Grüße an Bater und Kinder.

Berlin 14, Nov. 1864.

Mein geliebtes Herz

Ich war heut eben sehr guter Dinge, da der Friede wirklich zu Stande gebracht, und einige andre Sachen nach Wunsch erledigt; der König hatte mich grade verlaffen, den Frieden bei mir unterschrieben, mir den schwarzen Abler gegeben und was mir noch lieber war, mich sehr herzlich umarmt, und ich jagte mir daß ich übermorgen um die Zeit mit Dir zusammen hier eintreffen und dazwischen morgen viele Rasanen schießen würde; da trat der fleine Unglücksvogel Jenny ein und jagte mir zu meinem Schreden, daß Du am Freitag einen Rückfall gehabt, und Dich darauf wieder sehr schwach gefühlt haft. Ich bin darüber jehr in Angit und Sorge und meine Hoffnung belebt sich nur an dem Gedanken, daß ich bisher kein Telegramm habe, welches Deine Reise abjagt, daß Du Dich also doch fraftig genug jum Reisen fühlst. Ich war durch Deine letzten jo sehr günstigen Briefe, denen der allerlette vom Freitag wenigstens nicht wider= sprach, in den Traum gewiegt daß nun alles wieder gut jei und daß wir uns endlich übermorgen wiedersehn. Ich glaube gern das Angenehmere wie Du weifit, und rechne daß Jenny übertreibt; aber ich bitte Gott recht fehr, daß es so sei und daß wir uns endlich übermorgen wiedersehn. Jenny jagt die Alerzte seien auch nach dem Rückfall für die Reise gewesen; wenn ich nur erst wüßte wie Dir die Fahrt bekommt; wird es zu viel, so forcire sie ja nicht, sondern ruhe Dich in Coslin aus und fahre erst am Nachmittage nach Stettin um dort zu schlasen. Ich bin leider bei diesem Briefe so viel unterbrochen worden, daß er zu 7 Uhr nicht abgeht, und erst morgen Abend, nach Dir, in Cöslin eintreffen wird. Ich werde Dir aber nach Stolp telegraphiren um Nachricht zu erbitten. Mir geht es mit der Gesundheit sehr gut; ich kann mich nur vor Diner-Einladungen nicht bergen und habe keine Zeit zum Reiten oder Behn, heut auch zu schlechtes Wetter dazu, warm und Regen. Malle schickte mir gestern Burft, ift in Pajewalk zum Ball mit Marie gewesen. Noch 30 Stunden, jo hoffe ich Dich in Stettin zu fehn, gebe Gott Seinen Segen dazu; viel Grufe an die Kinder; ich schicke niemand entgegen, da Du es ausdrücklich verwehrt haft. Dein Treufter v 33.

454.

Frau von Bismard-Schönhausen Franksurt aM. Englischer Hos.

Carlsbad, Dienstag. Bostst. Bitterfelb Bahnhof 28. 6.

Mein Herz

Bestern bin ich glüdlich angekommen, aber sehr nett ist es bisher hier nicht. Schöne Aussicht vom Helenenhof, bei warmem trocknen Wetter auch viele andre Vorzüge, Garten, Stille; aber es ift kalt, regnig und windig; die Situation für Melancholie und blue devils so geeignet wie möglich. Hoffentlich scheint Dir eine wärmere Sonne und Du hast ein bequemes Sopha, bei mir ist nur das Bett gut, Gin Trost, aber eine Schwierig= keit mehr beim Aufstehn. Mein Telegramm über glückliche Unfunft der Kinder wirft Du vorgestern erhalten haben. Seitdem weiß ich nichts. Ich fuhr mit Abeken allein über die falten Berge. Dem Könige geht es gut; geftern mar große Tafel bei Er. M. Sonft bin ich noch nicht aus dem Hause gekommen, weil das Wetter zu schlecht ift. Ich habe daher auch nichts zu erzählen, als daß ich mich nach der Wilhelm= straße, Dir und den Kindern jehne. Man wird sehr ein Hausthier im Alter. Umarme Marie für mich und experimentire nicht zu fehr mit Struck und Besundheit. Bott behüte Guch. Dein treuster v B.

455.

Carlsbad 1. July 65.

Mein liebes Herz

Ich bin sehr ersreut aus Deinen beiden Briefen zu ersehn, daß es unsver zerstreuten Schaar überall wohl geht. Wegen der Budget-Ueberschreitungen mach Dir keine Sorgen; was sein muß nuß sein, und ob Du einige hundert von diesen kleinen Gulden mehr oder weniger ausgiebst, hat auf das künftige Erbe eines jeden unsver Kinder keinen Einsluß von Bedeutung. Nebe in Homburg keine pommersche Gastsreiheit, aber für das

was Du brauchst, seilsche auch nicht um Areuzer, wie Ihr ge= liebten Frauen wohl pflegt. Deinen Tisch finde ich wohlfeil und im Hause werdet Ihr im Ganzen behaglicher effen als an table d'hôte, wo es Dir unter Umständen geht wie zwischen Stieglitz und dem Türken 1). Hier ift schlechtes Wetter, besonders wenn ich Reit habe auszugehn regnet es wasserfallartig und wenn die Sonne scheint, habe ich gewiß dringlich zu arbeiten. Rendell ist noch nicht hier, er muß furchtbare Reste gehabt haben. Unfre Wohnung könnte bei gutem Wetter ihre Reize haben; ich sehe über die Stadt fort, die Tepl entlang nach dem Erzgebirge, nordwestlich, also ins Abendroth, wenn welches fein follte, meift aber in grauen Wolkenfack, und bei Schmut und Regen öfters am Tage 180 Kuß steil und steinig hinab zum Schiff und wieder herauf zu steigen gehört nicht zu meinen Liebhabereien. Sonft ist es still, Besuch durch die Entfernung erschwert, Ruhstall unter meinem Jugboden, Sühner auf dem Hofe, aus dem Napf eines treuglahmen Kettenhundes fressend und Abends Brummen der Rühe unter mir, mit fernem Hundegebell, the watchdog's honest bark, wie auf dem Lande. Gestern Abend vierstimmiger Judengesang in der 100 Schritt entfernten Synagoge, der nächste Nachbar. Diese Reize fesseln mich bis= her. Deinen Auftrag wegen Bettelheim2) (heist sie wirklich so?) habe ich fofort heut angebracht; ob mit Erfolg, muß die Zeit Bekannte wenig; die Stolppin, Adlerberg, Affeburg . und einige Stammgöfte. Hätte ich nicht viel Arbeit, würde ich mich langweilen. Malo3) läßt Dich fehr grüßen. Leb herzlich wohl mit Marie, Gott behüte Euch und Reinfeld. Der Reldiäger nimmt dies bis Leipzig. Dein treuster n Pi

**456**.

Carlsb. 7. Jul. 65.

Endlich, mein Herz, ist es warm hier, 22 im Schatten, 40 in der Sonne. Gestern din ich 4 Stunden in den Bergen gewesen und habe mich auf sonnigen Abhängen mit Behagen braten lassen. Heut Couriertag, und noch nicht aus dem Zimmer

<sup>1)</sup> Zwischen Beiden war sie bei einem Diner in Petersburg ohnmächtig geworden.

<sup>2)</sup> Sängerin, damals in Homburg. 3) Prinzessin von Augustenburg.

gewesen, außer zu Tasel und Vortrag. Eben will die Sonne untergehn und ich eile noch ins Abendroth. Aus der Anlage wirst Du endlich ersehn, daß Du einen ungewöhnlich gut aussschenden Mann hast, neben dem sogar le beau Guiche, jetzt Grammont, unvortheilhaft erscheint, obschon ich ihn recht stattlich sinde. Aber Du glaubst es doch nicht, und darum schließe ich gereizt. 1000 Grüße an Marie und alle Freunde. Mühlerssind hier, nach Verchtesgaden sahrend. Dein treuster v.B.

#### 457.

Frau von Bismarck-Schönhausen Bad Homburg v. d. Höhe.

Carlsbad 11. July 65.

Mein Herz

Dein letzter Brief kam außer der Postzeit; man hatte ihn wohl nicht rechtzeitig lesen können, namentlich die wichtigen Depeschen von Herbert, die den Postpolitikern viel Nachbenken verursacht haben werden. In der Politik sieht es kraus aus, und ich kann keine Blane über Carlsbad hinaus machen. Mög= lich daß ich sehr bald nach Biarrit gehe, um das wenigstens nicht zu verlieren. Dann leider ohne Kathsch, die erst im October hingeht. Sonst geht es mir aut, etwas beschleunigte Verdanung, wie alle vom Gefolge des Königs die den Brunnen nicht trinken. Manteuffel, Gustav Alvensleben, Stiehle, Lauer, Steinäder, ich, begegnen uns immer an Orten wo wir uns nicht suchten. Mühlers sind noch hier, geben soupers und kneipen, Aussicht, Prinzessin von Lippe macht in Kaffees, denen ich bis= her nicht beiwohnte. Ich verlasse meinen Berg nur um noch höher zu steigen oder zur Tafel. Arbeit über Kopf. Sonft weiß ich nichts zu melden, als herzliche Grüße und Gottes Schutz und Segen für Dich und die Kinder. Leb wohl.

Dein vB.

13. Jul. Ab.

Alles wohl und gutes Wetter, Mühlers noch hier, S. M. reist am 19., in 5 Tagen bis Gastein. Seit 4 T. kein Brief von Dir! laß das große Fräulein schreiben Sehr in Hast Dein treuster

Was machen die Jungen?

vB.

459.

C. 15. 7. 65.

Sonst geht mir's schon gut, aber die Arbeit! Ich komme gar nicht mehr aus dem Zimmer und das Wetter ist wunders dar schön, wie im seurigen Dsen. Donnerstag Abend hoffe ich, wenn Gott will in Regensburg zu schlasen wo ich vermuthlich bis Somnabend bleibe, um dort umher mit Psordten zu conservien. Sonntag, 24. denke ich, Salzburg, Vernhards Geburtstag. Montag Gastein. Herbert schrieb. Gott behüte Dich und die Kinder. Die Sonne ist unter, laue Luft, rother Himmel. Ich gehe noch etwas. Grüße das Mädchen, wo mir nicht schreibt. Dein trenster

460.

Carlsbad 17. 7. 65.

Mein Herz

Ich bedaure sehr dass man Dich mit albernen Krankheitsgerüchten über mich geängstigt hat. Es sehlt den Leuten immer an Stoff und schweigen können sie auch nicht, also geben sie Klatsch von sich. Mir geht es so gut als es bei Sitze und Arbeit mögelich ist. Kendell in weiß, Abeken und Zietel hellgrau und weiß, bilden eigenthümliche Wirkungen des glühenden Sonnenstrahls. Mühlers reisen heut über Eger nach Berchtesgaden, in die Nacht hinein. Sie lebte hier ganz auf, und ihre tyrannische Bergnügungssucht griff störend in meine Gewohnheiten ein. Gestern Fürstin Lippe, Kaffee von 40 Personen, Taschenspieler, Tanz im Kaiserpark, hinter Freundschaftssaal an der Tepl. Der König blieb bis 9, von 5 Uhr au. Ich revoltirte gegen den Fürstens und Excellenzentisch und seste mich zur Jugend,

polnische, wallachische und hessische Mädchen. Als Badeort für Bergnügungssüchtige ist C. aber das Clendeste was ich kenne. Nach Empfang dieses schreibe nicht mehr hierher, sondern etwanach Salzburg wo ich den 23., oder Gastein, wo ich den 24. zu sein hosse. Herzliche Grüße Dein treuster

461.

Gaftein 26. Jul. 65.

Mein geliebtes Herz

Borgestern Abend bin ich mit Gewitter hier eingerückt, seitdem regnet es bei weicher warmer Luft. Ich habe eben mein zweites Bad genommen, bin müde davon, aber der Courrier schließt gleich und ich will Dir doch ein Lebens- und Gesundheitszeichen geben. Wenn es Marie so sauer wird zu schreiben, so will ich sie nicht quälen, ich erhalte leider Briefe genug. Hier ist niemand den ich kenne, außer dem Gesolge, dem Commerzrath von Carl (alter Gothaer) und einer Gräfin Csecle die ich vom vorigen Jahre kenne, buchstäblich keine Seele die ich je gesehn. Von Reinselb keine Nachricht, also wohl alles gut. Gott sei mit Dir mein Engel. Herzliche Grüße. Dein treuster

462.

Gaftein 1. Aug. 65.

Mein geliebtes 18 jähriges Berg 1)

Heut vor 13 Jahren?) warst Du in schwieriger Situation, und wir haben seitdem Gott für so manche Bewahrung zu danken und auß Seiner Gnade in der Vergangenheit Vertrauen sür Gegenwart und Zukunst zu schöpfen. Möge Er Dir volle Gesundheit wiedergeben und sie den Kindern erhalten. Mir geht es wohl und Du kannst alle Dubrilschen Sorgen sallen lassen. Banting habe ich bei dem guten Bier in Regensburg und Salzburg aufgegeben, hier sange ich aber doch wieder an. 7 Bäder habe ich, und heut über 14 T. werden wir wohl so Gott will den Stab weiter setzen, 1 Tag in Salzburg bleiben, wo vermuthlich der Kaiser hinkommt. Dann werden wir über

<sup>1)</sup> d. h. 18 Jahre verheirathet.

<sup>2)</sup> Geburtstag des zweiten Sohnes.

die politische Zukunft, und damit über meine eignen weitern Plane wohl etwas klarer werden. Wenn aus Biarrits etwas wird, und Du mitgehst, so kann Dein Diener zwar zuruckbleiben, da Engel mitgeht, ohne Jungfer aber geht es absolut nicht, auch nicht ohne Toilette, denn da Du das Unglück haft meine Fran zu fein, so werden die Zeitungen sich Deiner und Deines äußerlichen Auftretens auch gelegentlich annehmen. Das ist das Elend dieser Stellung daß jede Freiheit des Privatlebens aufhört, und deshalb mahne ich auch daß Du in Hom= burg keine Sparsamkeiten übst die für die Preuß. Minister= präsidentin außerhalb der Linie liegen könnten, die Dir das Publikum nicht nach Deinem Geschmack oder Bermögen, sondern nach Deinem Range unerbittlich vorzeichnet. Wir sind leider gezwungen 1000 Rthlr. weniger anzusehn als die Kritik des äußern Erscheinens, und die Rolle bescheidner Hausfrauen vom Lande ist Dir nicht mehr gestattet, wenigstens im Bade nicht. Grüße Marie, der ich vorgestern schrieb, Tausendmal, und sage Fanny R. und Heinchen 1), Klüber, Schred, die schönsten Bruße und Dank für die Depesche. Dein treufter n 23.

## 463.\*

Gastein 4. Aug. 65.

## Mein liebes Herz

Ich fange an die Tage zu zählen die ich noch in dieser Nebelstammer abzusigen habe. Wie die Sonne aussieht, davon haben wir nur noch dunkte Erinnerungen aus einer bessern Vergangensheit. Seit heut ist es wenigstens kalt, bis dahin schwüle, seuchte Wärme, Abwechslung nur in der Form des Regens, und immer Ungewisheit ob man vom Regen oder Schweiß naß wird, wenn man die Promenaden-Treppen auss oder abwärts im Schmutz patscht. Wie Leute ohne Geschäfte es aushalten, verstehe ich nicht. Mir bleibt mit Vaden, Arbeiten, diner, Vortrag und Thee bei Sr. M. kaum Zeit, mir die Scheußlichkeit der Situation klar zu machen. Seit 3 Tagen ist ein komisches Theater hier, aber man schämt sich sast den Regen. Ich besinde mich bei dem Allen sehr wohl, besonders seit wir Kaltenhauser Vier

<sup>1)</sup> Renferlingk.

hier haben. Kendeken und Abel tief niedergeschlagen, weil sie nicht wußten was sie trinken sollten. Sie essen nur ausnahms-weise beim Könige, und der Wirth giebt ihnen schlechtes Bier, damit sie den schlechteren Wein trinken sollen. Sonst läßt sich nichts merkwürdiges aus dieser Damps-Waschküche melden, wenn ich nicht in Politik verfallen will. Herzliche Grüße an Marie und Alle. Dein treuster

### 464.\*

Gastein 14. Aug. 65.

Mein liebes Herz

Ich habe einige Tage lang nicht Muße gefunden um Dir Nachricht zu geben. Gr. Blome ist wieder hier, und wir arbeiten eifrig an Erhaltung des Friedens und Verklebung der Riffe im Bau. Um nicht zu eifrig zu scheinen, habe ich vorgestern einen Tag der Jagd gewidmet; ich denke daß ich Dir schrieb, wie erfolglos die erste war; diesmal habe ich wenigstens Ein Bödichen geschossen, mehr aber auch nicht gesehn während der 3 Stunden wo ich mich regungsloß den Experimenten der verschiedensten Insecten preisgab, und die geräuschvolle Thätigkeit des unter mir fließenden Waffersturzes mich die tiefe Begründung des Gefühls erkennen ließ, welches irgend Jemandem vor mir den Wunsch entrif: Bächlein lag dein Rauschen sein. Auch in meinem Zimmer hat dieser Wunsch Tag und Nacht seine Berechtigung; man athmet auf wenn man einen Ort erreicht, wo man den brutalen Lärm des Wasserfalls nicht hört. Schließlich war es aber ein recht hübscher Schuft, quer über die Schlucht, todt unter Feuer, und fturzte kopfüber in den Bach einige Rirchthurmlängen unter mir. Mit der Gesundheit geht es gut, und fühle ich mich viel kräftiger; ob vom Bade, ist kaum zu sagen; die Aerzte wenigstens wollen mich immer beschneiden in Rahl, Dauer und Wärme der Bäder. Was schenke ich denn unfrer Tochter zum Geburtstage? ich hoffe Du besorgft das; schreiben werde ich ihr noch. Wir reisen am 19., also Sonnabend, nach Salzburg; dort wird wohl der Raiser seinen Besuch machen, und 1 bis 2 Tage, nebst Ischl, hingehn. Dann geht der König nach Hohenschwangau, ich nach München, und in Baden stoke ich wieder zu Gr. M. Was dann weiter wird, hängt von der Politik ab. Bist Du noch in Homburg so lange, so hoffe ich von Baden her doch einen Abstecher zu Dir machen und mich des Behagens der Häuslichkeit ersrenen zu können, die mir Mühlers hier doch nicht vollständig ersehen. Gott beshüte Dich und die Unsern. Herzliche Grüße an unser Töchterlein, die nun anfängt erschreckend alt zu werden. Leb wohl. Dein treuster

465.

Jicht 21. Aug. 65.

Mein geliebtes Herz

Ich reifie ein Blatt aus meiner Devesche um Dir mit einer Wirthshausstahlfeder wenigstens einen Gruß von hier zu ichiden. Es war fast um diese Jahreszeit als wir vor 18 Jahren hier waren, und wie ich heut nach St. Gilgen und von dort den ganzen Wolfgangsee entlang hierher fuhr hatte ich starke Unwandlungen von Zerstreutheit die mich in den politischen Unterhaltungen mit meinem königlichen Herrn und Reisegesährten befielen. Ich zeigte ihm das Schaafberghaus und erzählte ihm unfre Partie hinauf; auch gewittert es wieder, wie damals in Wolfgang. Wer uns gesagt hätte, daß ich 1865 den Geburtstag unfrer Tochter hier zubringen würde, und Du mit ihr in Homburg sein, wir hätten es für sehr unwahrscheinlich gehalten. Die Königin Witwe ist auch wieder hier, wir trinken heut Abend Thee bei ihr, und speisen vorher bei der schönen jungen Raiserin. Gestern dinirten wir in Salzburg bei der Kaiserin Witwe Franz des I., Abends war Theater; der Weg hierher reizend, morgen fahren wir ihn zurück, übermorgen nach München. Ich sehne mich sehr nach etwas Abspannung, das Hosleben greift noch mehr an als die Geschäfte. 12 Rarten bin ich in den 2 Stunden bier los geworden, unter Blitz Regen und Sonnenschein. Ich werde Marie's Gesundheit trinken und muß mich jett ankleiden um es mit Unftand ausführen zu können. Ich hoffe Donnerstag zu Dir zu kommen, telegraphire Dir aber noch das Genauere, damit Du mich nicht vergebens erwartest. Grüße das Kind, welches uns hier vor 18 Jahren noch un= bekannt war, und danke Gott mit mir für alles was er uns seitdem Gutes gethan hat, daß ich aus der Büste des politischen Lebens im Geiste nach dem hänslichen Herde blicken kann, wie

der Wandrer in böser Nacht das Licht der Herberge schimmern sieht. Bott erhalte es so bis zur Ginkehr! Dein treuster

n 23.

1) Bewahre mir ihn auf, mein Junge und sei 1000 Mal ge= gruft und fehr geliebt von Deiner

alten Mama

# 466.\*

Baden 1. Sept. 65.

Mein geliebtes Herz

Ich kam vorgestern früh hier her, schlief bis halb 1, dann viel Arbeit, diner beim Könige, langer Vortrag, Abends Quartett bei Flemming mit Joachim, der seine Geige wirklich wunderbar aut streichelt. Geftern auf der Rennbahn viele Bekannte die

mir nicht mehr geläufig waren.

Der September fängt mit Regen an, zwei Drittel des Rahres sind fort, nachdem man sich eben gewöhnt hat 65 zu schreiben. Biel Fürstlichkeiten hier; um 4 will Maruffa2) mich sehn, sie soll jett sehr schön sein. Beifolgend 2 Lucca-Bilder. Wir sehn beide dick und wie sehr artige Kinder aus. König will am 5. von hier reisen, noch unbestimmt welchen Weg, Coburg oder Coblenz, wegen der Königin Victoria, der er begegnen will. Ich hoffe jedenfalls über Frankfurt zu kommen, am 5. oder 6., ob und wie lange ich in Homburg sein kann, wird sich erst aufklären, länger als 1 Tag keinenfalls, da ich mit dem Könige in Berlin fein muß.

Es regnet sehr gründlich und lang aussehend. Herzliche Grüße an Marie und beide Heinchen. Dein treuster

### 467.\*

Baden Sonntag. 3. 9. 65.

Damit Du siehst, was für einen Mann Du hast, schicke ich Dir die Anlage3). Wir fahren morgen früh 6 Uhr nach Coburg!

<sup>1)</sup> Zusat, an Herbert v. B. gerichtet.
2) Prinzessin von Baden.

<sup>3)</sup> Nicht vorhanden.

zur Königin von England; ich muß mit, und leider geht mir Spa damit in die Brüche; aber 's geht nicht anders. Hundes leben! Gute Nacht. Dein trenster vB.

#### 468.

Fran von Bismark-Schönhausen Franksurt a. M. Mainzer Chaussee bei Prof. Becker

Berlin 12, 9, 65.

Mein geliebtes Herz

Es ist recht betrübt daß nach der guten Sommerzeit, in der wir alles gehoben glaubten, Dein altes Unwohlsein sich nun wieder meldet, und unser Töchterchen gar dazu noch elend wird. Ich war schon gestern beunruhigt daß ich keine Ankündigung Deiner Abreise erhielt, und die Verspätung ist um so fataler als ich am Sonnabend schon nach Merseburg müssen werde. Du schreibst daß es mit Dir, aber nicht ob es mit Marie besser geht.

Seit 4 Stunden werde ich soviel gestört daß ich mit dem Briese nicht weiter komme, und nun muß ich zum Könige. Leb wohl mein Herz und komme bald, schreib auch morgen eine Zeile wie es geht. Dein treuster

# 1866.

469.\*

Sichrow. 1. July 1866.

Mein geliebtes Herz

Wir sind heut von Reichenberg ausgebrochen, eben hier eingetroffen, noch ungewiß ob wir zur Nacht hier oder in Turnau
bleiben. Die ganze Reise war eine gefährliche und ich bin
froh keine Berantwortung dafür zu haben. Die Destreicher
konnten gestern, wenn sie Cavallerie von Leitmeritz geschickt
hätten, den König und uns alle ausheben. Leider ist Carl, der

Ruticher, eben jehr ichwer gestürzt, mit der Ruchsstute die ihm durchgegangen ift. Er galt erft für todt. Er liegt im Lazareth hier bei Sichrow, im nächsten Dorf. Rurt foll für ihn kommen. Bir begegnen überall Gefangnen, es follen ichon über 15000 fein nach den hier vorliegenden Angaben. Zitschin ist gestern von und mit Banonnett genommen, Frankfurter Division, Ben. Tünipling an Süfte ichwer verwundet, nicht tödtlich. Site furchtbar, Zufuhr von Proviant schwer. Unire Truppen leiden von Mattia= keit und Hunger. Im Lande bis hier nicht viel Spuren des Krieges, außer zertretnen Kornfeldern. Die Leute fürchten fich nicht vor den Soldaten, stehn mit Fran und Kind im Sonntags= staat vor den Thüren und wundern sich. In Trautenau haben die Einwohner 20 wehrloje Hantboijten von uns ermordet 1), die nach Durchmarich ihres Regimentes dort hinter der Front Die Thäter in Glogan vor Kriegsgericht. aeblieben. München-Grätz hat ein Brennereibesitzer 26 unfrer Soldaten in Spiritusteller gelockt, betrunten gemacht, angezündet. Brennerei gehörte einem Kloster. Außer dergleichen erfahren wir bisher hier weniger als in Berlin. Dieß Schloß, jehr stattlich, gehört Kürst Rohan, den ich in Gastein jährlich sah.

Leb wohl, gruße die Kinder und unfre Gäste herzlich, Gott

behüte Euch alle. Dein treuster

v B.

### 470.\*

Bitichin, nicht Gitichin. 2. 7. 66.

Eben von Sichrow hier angekommen; auf dem Schlachtsfelde hierher lag es noch voll von Leichen, Pferden, Waffen. Unfre Siege sind viel größer als wir glaubten; es scheint daß wir jchon jest über 15000 Gesangne haben, und an Todten und Berwundeten wird der östreichische Verlust noch höher, gegen 20000 M. angegeben. 2 ihrer Corps sind ganz zersprengt, einige Regimenter bis zum letzten Mann vernichtet. Ich habe bisher vielmehr östreichische Gesangne als preußische Soldaten zu sehn bekommen. Schicke mir durch die Couriere immer Cigarren, zu 1000 Stück jedesmal wenn es geht, Preis 20 Athlr. sür die Lazarethe. Alle Verwundete sprechen mich darum an. Dann laß durch Vereine oder aus eignen Mitteln

<sup>1)</sup> Diese Angabe ist nach eingezogenen Erkundigungen irrtümlich.

auf einige Duzend Kreuz-Zeitungseremplare für die Lazarethe abonniren z. B. für das in Reichenberg, die andern Ortsnamen der Lazarethe suche vom Kriegsmin. zu ersahren. Was macht Clermont-Tonnerre? kommt er nicht? Mir sehlt bisher Post-nachricht.

Schicke mir doch noch einen Revolver von grobem Kaliber, Sattelpistole. Mit Carl Rutscher geht es besser, er wird wohl teinen bleibenden Schaden haben, aber noch einige Zeit dienste unfähig sein. Carl B. 1) ist sehr zu loben, das thätige Princip unsrer reisenden Häuslichkeit.

Grüße herzlich. Schicke mir einen französischen Roman

zum Lejen; aber nur Einen auf einmal.

Gott behüte Dich.

Dein treuster

vB.

Soeben Deinen Brief mit der Homburger Einlage erhalten, tausend Dank. Ich kann Dir die Abreise Stille so nachfühlen. Hier in dem Treiben kommt man nicht zum Gefühl der Lage, höchstens Nachts im Bett.

471.\*

Hohenmauth. Montag 9. 7. 66.

Weißst Du noch mein Herz, wie wir vor 19 Jahren auf der Bahn von Prag nach Wien, hier durch suhrn? Kein Spiegel zeigte die Zukunst, auch nicht als ich 1852 mit dem guten Lynar diese Eisenbahn passirte. Wie wunderbar romantisch sind Gottes Wege. Uns geht es gut, trotz Napoleon; wenn wir nicht übertrieben in unsern Ansprüchen sind und nicht glauben die Welt erobert zu haben, so werden wir auch einen Frieden erlangen der der Mühe werth ist. Aber wir sind ebenso schnell berauscht wie verzagt, und ich habe die unsdankbare Ausgabe Wasser in den brausenden Wein zu gießen und geltend zu machen daß wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch 3 Mächten die uns hassen und neiden. Die Destreicher stehn in Mähren und wir sind so kühn daß sür morgen unser Hauptquartier da angesagt wird wo sie heut noch stehn. Gesangne passiren noch immer ein, und Kanonen

<sup>1)</sup> Bismard-Bohlen.

feit dem 3. bis heut 180. Holen fie ihre Gudarmee heran, so werden wir sie mit Gottes gnädigem Beistande auch schlagen, das Bertrauen ift allgemein. Unfre Leute find zum Kuffen, jeder, so todesmuthig, ruhig, solgsam, gesittet, mit leerem Magen, naffen Kleidern, naffem Lager, wenig Schlaf, abfallenden Stiefelsohlen, freundlich gegen alle, fein Plündern und Sengen, bezahlen mas fie tonnen und effen verschimmeltes Brod. Es muß doch ein tiefer Fond von Gottesfurcht im gemeinen Manne bei uns sitzen, sonst könnte das alles nicht sein. Nachrichten über Bekannte sind schwer zu haben; man liegt meilenweit aus einander, feiner weißt wo der Andre, und niemand zu schicken, Menschen wohl, aber keine Pferde. Seit 4 Tagen lasse ich nach Philipp 1) suchen, der durch einen Lanzenstich am Ropse leicht verwundet ist, wie Gerhard2) mir schrieb, aber ich kann nicht entdecken wo er liegt, und jest find wir schon 8 Meilen weiter. Der König exponirte sich am 3. allerdings fehr, und es war aut daß ich mit war, denn alle Mah= nungen Andrer fruchteten nicht, und niemand hätte gewagt, ihn jo hart anzureden wie ich es mir beim letten Male, welches half, erlaubte, nachdem ein Knäuel von 10 Küraffieren und 15 Pferden vom 6. Kür. Reg. sich neben uns blutend wälzte, und die Granaten den Herrn in unangenehmster Nähe umichwirrten. Die schlimmste sprang zum Glück nicht. fann mir noch nicht verzeihen daß ich ihm das Bergnügen getroffen zu werden verkummerte; "an der Stelle wo ich auf allerhöchsten Besehl wegreiten mußte" sagte er gestern noch mit gereiztem Fingerzeig auf mich. Es ist mir aber doch lieber jo, als wenn er die Vorsicht übertriebe. Er war enthusiasmirt über seine Truppen, und mit Recht, so exaltirt daß er das Saufen und Einschlagen neben sich garnicht zu merken schien, ruhig und behaglich wie am Kreuzberg, und fand immer wieder Bataillone denen er danken und "guten Abend Grenadiere," jagen mußte, bis wir dann richtig wieder ins Feuer hinein= getändelt waren. Er hat aber jo viel darüber hören müssen, daß er es künftig laffen wird, und Du kannst gang beruhigt sein; ich glaube auch kann noch an eine wirkliche Schlacht.

Wenn Ihr von jemand keine Nachricht habt, so könnt Ihr unbedingt annehmen daß er lebt und gesund ist, denn alle Ber-

<sup>1)</sup> von Bismard, der älteste Reffe.

<sup>2)</sup> von Thadden, Escadronsführer im 1. Garde-Drag. Regt.

wundungen von Bekannten erfährt man in längstens 24 Stunben. Mit Herwarth und Steinmetz sind wir, auch der König, noch garnicht in Berührung gekommen, ich habe also auch Schreck nicht gesehn, weiß aber daß beide gesund sind. Gerhard führt ruhig seine Schwadron mit dem Arm in der Binde. Leb wohl, ich muß in Dienst.

Dein treuster

vB.

472.\*

Zwittau in Mähren 11. 7. 66.

Mein liebes Herz

Mir fehlt ein Tintfaß, da alle besetzt, sonst geht es mir gut, nachdem ich auf Keldbett und Luftmatrazze aut geschlafen und durch Brief von Dir um 8 geweckt. Ich war um 11 zu Bett gegangen. Bei Königgrätz ritt ich den großen Buchs, 13 Stunben im Sattel, ohne Futter. Er hielt sehr gut aus, scheute weder vor Schüffen noch vor Leichen, frag Aehren und Pflaumen= blätter mit Vorliebe in den ichwierigsten Momenten, und ging flott bis ans Ende wo ich müder ichien als das Pferd. Mein erstes Lager für die Nacht war aber auf dem Strakenpflaster von Horic, ohne Stroh, mit Hulfe eines Wagenkissens. Es lag alles voll Verwundeter; der Großherzog von Mecklenburg entdeckte mich und theilte sein Zimmer dann mit mir, Renß und 2 Abjudanten, was mir des Regens wegen sehr erwünscht kam. Was König und Granaten anbelangt, schrieb ich Dir Die Generale hatten alle den Aberglauben, fie, als Soldaten, dürften dem Könige von Gefahr nicht reden, und schickten mich, der ich auch Major bin, jedesmal an ihn ab. Sie trauten sich nicht in dem ernsten Tone, der schliefzlich half, zu der verwegnen Majestät zu reden. Schließlich weiß er es mir doch Dank, und die spitzen Reden "wie Sie mich das erfte Mal wegiggten" ze, sind die Anerkennung daß ich Recht hatte. Niemand fannte die Gegend, keiner führte den König, der nach Belieben grade ausritt, bis ich mid zum Wegweiser aufwarf. Bei dem Revolver decte der aufsteigende Sahn die Bifir-Linie, und die Kimme oben im Sahn visirte nicht in grader Linie mit Bisir und Korn. Lass das Timpe') sagen. Leb wohl mein Herz, ich nuff zu Seiner Mt. Dein treuster 11 23.

<sup>1)</sup> Büchsenmacher.

473.\*

Brünn 16. July 66.

Mein geliebtes Herz

Nach Ztägiger Nuhe bin ich wieder ins Berliner Leben versfallen, bis 2 Uhr auf, bis 10 geschlasen; ich hoffte mich dieser ungesunden Eintheilung etwas entwöhnt zu haben. Herzlichen Dank für Deinen Brief ohne Datum; was steht in meinem der Dich so gesreut hat? ich weiß es nicht mehr. Gestern suhr ich mit Noon spazieren nach einem einsamen Vergnügungsorte, Wald, Felsen, Vögel, Somnenuntergang, alles tieser Frieden und Muße. Heut ist die Hitz sehrt, was ihm aber doch 16 Kanonen einbrachte. Die Destreicher scheinen sich nach Ungarn zu ziehn. Ich glaube aber, daß es nun bald, wenn nicht zum Frieden, doch zum Wassenstillstand kommt.

Den 18. Ich habe etwas Rheuma gehabt, aber es ist wieder über; es war ein Nervenbankrott; ich hätte am Sonntag Abend 9 Uhr zu Bett gehn müssen um von den 50 Stunden Schlaf die ich in 14 Tagen zu wenig gehabt, nachzuholen. Ich that es auch, war eben im Einschlafen, als Lesebvre von Wien zurückfam, Berhandlung bis 3 Uhr, und früh wieder, das suhr mir ins linke Bein. Gummistrumpf half, jett ists besser. Wir gehn heut nach Nikolsburg, Schloß der Gräfin

Mensdorf, geb. Dietrichstein.

Warum werden eigentlich unfre Kammern nicht berufen? frage Eulenburg danach und jage ihm daß es dringlich sei das Parlaments-Corps in den Krieg eingreisen zu lassen, be- vor die Friedensbedingungen ernstlich discutirt werden. Ich komme zu den Kammern, wenn ich hier aus den Verhand- lungen fort kann; kann ich nicht, so muß ohne mich eröffnet werden. Leb wohl mein Herz. Ich bin ganz munter wieder und werde es mit Gottes Hüsse bleiben. Grüße die Kinder und die Damen herzlich.

treuster vB.

474.\*

Mein liebes Herz Prag 3. August 1866.

Ich habe mich vom Bahnhofe vorweggestohlen, warte nun hier allein und ohne Sachen bis der König kommt und nach

ihm das Meinige. Den Angenblick gezwungner Unthätigkeit benütze ich um Dich von hier zu grüßen und Dir zu sagen, daß ich wohl bin, morgen Abend in Berlin zu sein hoffe. Dem Könige geht es vortrefflich. Die Menschenmassen von der Bahn her waren so gedrängt, daß ich fürchte es geht nicht ohne

Ueberjahren u. dergl. ab.

Abends. Der König kam schneller als ich dachte und seit= dem Geschäfte aller Art, dann diner. Soeben komme ich von einer Spatziersahrt mit Gr. M. über Hradichin, Belvedere, alle Schönheiten der Prager Landschaft gesehn. In wenig Tagen find es 19 Rahr daß wir dieß alles zusammen besich= tigten. Wie viel Wunderliches mußte geschehn um mich heut in dieser Art wieder an dieselbe Stelle zu führen, ohne Bernets. Jed cerstwa hatte ich zur Freude meines Kutschers noch behalten. Morgen denken wir in Berlin zu jein. Großer Zwist im Ministerium über die Thronrede; Lippe führt das große Wort im conservativen Sinne gegen mich, und Hans Kleist hat mir einen aufgeregten Brief geschrieben. Die Leutchen haben alle nicht genug zu thun, sehn nichts als ihre eigne Naje und üben ihre Schwimmkunft auf der stürmischen Welle der Phrase. Mit den Feinden wird man fertig, aber die Freunde! Sie tragen alle Schenklappen und sehn nur Ginen Wleck von der Welt.

Leb wohl mein Lieb, es kommen Leute und Papier. Herzliche Grüße. Dein treuster vB.

# 1867.

475.

Varzin 27. Juni 1867.

Mein liebes Herz

Hernich ist Bernhard sort, und hat mich um 5 Uhr noch mit Aniephos chicanirt, womit er wenigstens erreichte daß ich um 6 aufstand und 5 Stunden lang auf Walter in steilen Bergen, mit Buchschonung, Brimm 1) und Haibe ums herritt, dann habe ich mit dem Pastor aus Bussow zu Mittag gegessen, ihm Unterricht im Chisseiren gegeben, und will jetzt einen Wagen aus Eöslin probiren. Es ist recht hübsch hier außer dem Hause, und ich rathe Dir bald zu kommen. Zuwer

<sup>1)</sup> Pommerscher Ginster.

aber schicke Betten ber, und Geschirre die Engel auf einliegen= dem Zettel notirt hat. Betten find nur zwei dürftige Stand hier, fehlen also wenigstens 6. Haft Du 3 aus Reinfeld bestellt? Die könnten in wenig Stunden hier sein. Schönhausen laß unfre Gläser, die rothen und die geschnitzten Stühle, wenigstens einen verschließbaren Secretar, ober 2, und was an Betten übrig ist, kommen. Hier sind 1 Exigal, 2 Salons (1 Billard oder 3ter Salon hat Zeit) 4 Schlafzimmer, 3 Logier= stuben zu möbliren. Dazu schicke nur erst, was in Schönhausen und Berlin übrig ift, dann wird man jehn was fehlt. Berlin könnten die beiden eingelegten Cigarrenspinden u. die dägl Tijche die Du mir geschenkt, hergehn, dafür das Cylin= derbureau aus dem Vorzimmer des Decker 1) Sitzungsjaales in mein altes Cabinet. Was follen wir Gr. Maj. Zimmer möbliren?! Hier fehlt es. Ich weiß nicht, ob ich nicht gleich hier bleibe und Dich abwarte. Ich finde mich schon einsam hier ziemlich behaglich, wie nett wird es erst mit Dir sein. Schreiben aber kann ich nicht jehr. Die Tinte haft mich. Gruge Rinder herzlich, und kommt bald, erft aber schicke Möbel, und 50 Kl. rothen Bein und ebenso viel Bier lag hergehn. Rett fahre ich Wald Rehe und Sonnenschein zu sehn. Dein treuster n23.

Schicke mir gleich Papier, . . . . . Liegesack und Dienstsiegel . . . . .

476.

Varzin 30. Juni 67.

37

Mein geliebtes
ich hatte den besten Willen Dir zu schreiben, aber weder Zeit noch Feder, Papier oder Tinte. Letztres ist angelangt, aber wo soll die Zeit herkommen? Wenn ich gesrühstückt und gezeitungt habe wandre ich mit Jagdstieseln in die Wälder, bergzsteigend und sumpswatend, lerne Geographie und entwerse Schonungen; sobald ich heimkehre wird gesattelt und dasselbe Geschäft bis zum Ueberdruß Josephs, Köschens und Walters sortgesetzt. Letztrer schreckt bergauf vor nichts zurück, bergab läst er mitunter seine 4 Huse Wurzel schlagen und erklärt mit resignirtem Schweigen es ginge nicht. Es giebt doch sehr dick

<sup>1)</sup> Wilhelmstraße 75, früher im Besitz des Herrn Deder. Fürst Bismards Briese an seine Braut und Gattin.

Buchen hier, auch Balten und Blöcke, Wüsteneien, Schonungen, Bache, Möbre, Haiden, Ginfter, Rehe, Auerhähne, undurch= dringliche Buch= und Eichenausichläge, und andre Dinge an denen ich meine Freude habe, wenn ich dem Terzett von Taube, Reiher und Weihe lausche, oder die Klagen der Bachter über die Unthaten der Sauen höre. Wie foll ich Dir dabei ichreiben? In Brotsen war ich einen Abend, eine dort gelegene Holzkavel und die schöne Bülow 1) anzusehn, die ich gestern and in Beswitz traj. Bernhard war nicht jo unterhaltend wie gewöhnlich, er grübelt und rechnet innerlich zu viel. Ich werde ihm Aniephof ja wohl lassen, falls ich hier noch etwas 311 kaufen finde. Aber wenn ich dort bin, laufe ich immer Gefahr fest zu wachsen; ich fand es jetzt wieder reizend, sie lassen mich nur niemals allein, und ich habe mir dort mit den Bäumen mehr zu jagen als mit den Menschen. Komm doch nur schnell her und laß die Jungen allein jolgen. Betten werden hoffent= lich in Coslin liegen, wohin ich auf Dein Telegramm ichrieb daß ichlennig alle Riften geschickt werden. Bringe fein Madden außer Deiner Jungfer mit, Du brauchst auch die vielleicht nicht. Sier ist ein fehr gelobtes Bajche-Madchen, die 3 Rahr bei Blumenthal das Weißzeng besorgt hat. Der alte Diener ist auch recht brauchbar, und ins Besondre der Roch, und ich muß alle diese Leute doch bis Michaeli behalten. Bringe also weder Niepe?) noch die Magd her, wenn es nicht aus person= lichem Wohlgefallen geichieht. Schicke etwas grünes undurch= sichtiges Zeng, zu dunkeln Fenstervorhang, und zum Borivannen auf der innern Seite von Glasthüren durch welche man nicht gesehn zu jein wünscht. Daß ich vor Deiner Berfunft nochmals in Berlin ericheine, glob' ich ichwerlich. Schildre nur meine Stimmung jo angegriffen, daß ich den sichtlichen Erfolg der Kur nicht durch die Strapagen diefer Reise gefährden tönnte, und komm Du bahld -

Dein treuster

n33.

477.

Barzin 4. July 67. Mein liebes Herz gestern fam von Stolp, beut von Berlin eine Möbelsendung, lettre die Sachen ans meinem alten Cabinet enthaltend. Dein

<sup>1)</sup> geb. von Zanthier.

Telegramm, nach welchem Kisten in Cöstin lägen die nachher dort nicht zu sinden, hatte ohne Zweisel Bezug auf die bereits vor mir, am 25., hier angekommnen Glas u. Porcellansachen, Lampen pp., daher die Consusion. Von Reinseld sind Betten (2) und das alte Franksurter Schlassopha gekommen. Gänzelich sehlt es noch an Gardinen, etwa 24 Fenster. Bettstellen habe ich 2 lange in Stolp bestellt, 4 kurze wieder sortgeschickt. 3 und 2 Schlassopha existiven außerdem, und einige sür Gessinde, was sehlt sindet sich hier. Gardinen kausst Du am besten dort, etwa 20 Fenster vor der Hand, ganz einsache leichte weiße Sommers, da wir doch vor der Hand nicht Winterquartier machen. Meine Jagdbrille mangelt mir, bitte, schicke sie. Bauen wollen wir in No. 76 in diesem Jahre lieber nicht, denn bei dem Umräumen müßten wir doch anwesend sein. Uebermorgen hosse ich nach Reinseld.

Seut früh wurde ich in einer Wildniss an der Erangenichen Gränze zu meinem gründlichen Erstaunen von 20 jungen, zum Theil hübschen Damen übersallen, Insassen einer Mädchenspension der Predigerin, deren Existenz mir dis dahin undestaunt, Engländerin und Französin dabei, Bouquets, Hurrah im Discant und Prenssenlied! Des sel. Königs singende Matrate in Colberg ist nichts dagegen, nur waren diese Sängerinnen nicht ohne Reize, und das entwassnete mich. Röschen sant in die Anie vor Schreck über dieses Rudel Wild aus dem Busch. Ich sehne mich zum Montag wenigstens

reisefähig sein.

Herzliches an Kind und Grüße. Dein treufter vB.

Schicke doch das Düppelschreibzeug und ähnliche Andenken die dort im Wege, hier her!

## 1868.

478.

Mein Lieb Barzin 28/10. 68. ich bin der Trennung so entwöhnt, daß ich es gräßlich hier sinde und die Stunden zähle, bis Ihr wiederkommt 1). Deine

<sup>1)</sup> Die Familie war zur Hochzeit der jetzigen Frau von Kotze nach Kröchlendorf gereist.

Telegramme aus Cöslin und Pajewalk gingen zu meiner Frende ein. Abelheid ist mit Eugenie 1) fort nach Reinfeld, Bäterchen wenigstens geblieben. Ich suhr mit ihm und Jenny, (sehr gekratt), bei Wind und Regen nach den Rieselwiesen. Carl2) ritt zu Kanny3). Morgen kommt Wilmowski und der Land= rath. Herzliche Gruße an beide Marien und Mütter und Bäter. Dein v 23.

#### 1869.

## 479.

Barzin 1/7. 69.

Du hattest sehr Unrecht, mein Herz, nicht mitzufahren; es ist noch hübscher hier als im vorigen Jahre, das Wetter war reizend, und die Gisenbahnstrecke von Coslin = Schlawe ift die freundlichste fürs Auge zwijchen Stolp und Guntershaufen. Ich war 10 Minuten vor 7 hier, lief im Park bis Sonnen= untergang, af Blumenkohl, wilde Enten und viel Gier, jah einen Rehbock, der so dreist war mir kann auszuweichen, und fand fait alles angewachsen, nur einzelne Eichen nicht. Gretchen hat 16 junge Füchje gewürgt, aber im Cifer auch den jungen ichwarzen Dachshund. Post bläst, kommt bald.

Dein

es ist zu nett hier im Wald.

Mein liebes Herz

n23.

# 480.

Mn

Frau Gräfin von Bismard-Schönhaufen Bonn

im Stern

Berlin Dienstag Abend. Poftit. 7. 12. 69.

Ich freue mich von Kendell zu hören, daß es Dir nach Umständen gut geht; ich fürchte nur daß der Rückschlag auf Deine Kräfte nachfolgen wird, wenn die Spannung aufhört. Bur den armen matten Jungen kann ich leider Deinen Rach= richten noch nicht viel Tröftliches entnehmen, wenn auch mein

<sup>1)</sup> Fräulein von Rectow. 2) Graf Bismard-Bohlen.

<sup>3)</sup> Spitmame des Rittmeisters a. D. von Zipewitz-Püstow.

Bertrauen auf Gottes Hülfe fest steht. Wie ruchlos müssen sie ihn vernachlässigt haben. Grüße meinen geliebten Jungen herzlich, und halte ihn recht still; noch wird er geduldig und schwach sein, aber wenn die Kräste mit Gottes Hülfe anfangen wiederzusehren wird große Vorsicht nöthig sein daß er sie nicht überschätzt.

Ich habe am Sontag bei Roon gegessen, war gestern mit ihm in Gütergot, wo er fich ein fehr ftattliches Schloft gebaut hat. Ich mag Dich garnicht hinbringen, jonft wird Dir das Barziner Haus ganz über. Er baut und pflanzt gewaltig, und hat jeine Frende daran; Ginnahmen aber hat er auch nicht. Geftern af ich bei Malle, heut wieder bei Roons. Sei ohne Sorge, ich bin jehr vorsichtig. Beschlafen habe ich aut, die erfte Racht wie todt, 10 Stunden und beim Erwachen im Glauben mich eben hingelegt zu haben. Möchte Dir eine folche Racht oft beschieden sein, ich besorge sehr, Du thust Dir zu viel in Sorgen und Wachen. Den König habe ich gesehn, den Dienst aber nicht angetreten. Wenn ich nicht nach Bonn komme. worüber ich mich nach Marie's Ankunft erst entschließe, so weiß ich nicht recht wohin. Sier kann ich Incognito nicht leben, aus Barzin ist alles fort, und in die Fremde mag ich nicht. Malle wollte mit mir nach Kröchlendorf gehn. Ich könnte zu Jagden, aber bis ich nicht fichre Bernhigung aus Bonn habe, mag ich feine annehmen. Gruge die lieben Jungen, trofte S., halte ihn still in Geduld und ichone Dich. Hent fein Tele= gramm? Dein n 23.

481.

Berlin 13. Dec. 1869.

Mein Liebling
Sott sei Dank daß Deine Briese trostreichen Inhaltes sind.
Die abziehende Krankheit geht wohl noch auf und ab, im Ganzen bleibt sie aber doch auf dem Rückzuge, und in Deinen Darstellungen der Situation bricht doch hin und wieder ein tröstlicher Humor durch, der die Herrschaft des fröhlichen Geistes der Hoffnung in Deinem Herzen andeutet. Der arme Thile hat leider erlitten was uns bedrohte, und schwerer; er hatte nur Ein Kind, sein Sohn der in Perleberg bei den Manen stand, und erhielt eben ein Telegramm, welches dessen Tod am Nervenschlage meldet! Er hatte früher an Epilepsie gelitten, galt aber für geheilt.

Bei allen guten Aussichten für Herbert muß ich doch fürchten. daß er zu Weihnachten nicht reisejähig sein wird. Bit es Dir recht, wenn wir das West zusammen in Bonn feiern, ober ist der arme Junge noch jo schwach, dass es unräthlich sein kann? Schreibe mir, ohne jaliche Rücksichtnahme was Du meinst. Mich würde die Reise nicht angreisen, und Unterfommen, jo daß Herbert nicht beunruhigt wird, muß sich ja doch finden. 3a gehe mit dem Gedanken um, nachdem die Genesung mit Gottes Bülfe so weit gediehn sein wird, beide Jungen hierher verjeten zu laffen. Gie find zwar überall in Gottes Sand, aber Du wirft nach dieser Zeit der Angst doch in Sorge bleiben, wenn sie Dir danernd aus den Augen sind, und namentlich auf Bonn mit geringerem Vertrauen blicken als früher, obichon Du, ohne Scherz gejagt, eine tapfre und gottergebne Frau bist; indessen doch mehr, wenn das Unglück da ist, als wenn die Furcht noch freien Spielraum in der Phantasie hat. Schreibe mir Deine Meinung. Ich will, nachdem ich nun etwas beruhigter, einige Tage zur Jagd nach Barby, nehme Marie dahin mit, wahrscheinlich Sonnabend oder Montag. Gehn wir dann zum Keit nach Bonn, jo konnten wir gleich von dort reisen, ohne Berlin nochmals aufzusuchen; hältst Du für besser, daß die Krankenruhe noch ungestört bleibt, jo schreib es ja ohne Rückhalt, dann muffen wir diesmal den Baum halbieren, 1,2 hier, die andere Hälfte bei Schmitz. Könnte Herbert bis dahin das Zimmer verlassen, jo wäre vielleicht in der Rähe von Bonn, Rolandseck, Honnes oder dergl. ein Ort wo wir einige Tage ruhig zusammen sein könnten. Herzliche Grüße an beide Jungen, über beren Beihnachten Marie fich ben Ropf zerbricht. Dein

υ 23.

482.

Berlin 15. Dec. 69.

Mein geliebtes Herz Dein gestriges Telegramm hat mich kann weniger erschreckt als die ersten Nachrichten in Varzin, und ich kann die vertrauensvolle Stimmung in der ich meinen letzten Brief schrieb, noch nicht wieder sinden. Der Empfang eines bennruhigenden Telegrammes legt uns immer die grübelnde Vernutung nahe, daß der Empfänger den Vorsprung den ein Telegramm vor einem Briese hat, zu irgend einer eignen beschlennigten Handlung benuten joll, aljo etwa zur Borbereitung plötlicher 21b= reise oder zur Herbeischaffung weitrer ärztlicher Hülfe. Mun beging ich die Thorheit Busch 1) gestern noch telegraphisch zu fragen ob ihm dieje neue Roje 2) gefährlich scheine, und erhielt die übliche ärztliche, fünstlich zur Neugstigung der Angehörigen berechnete Antwort: "Angenblicklich nicht gefährlich, Temperatur 39, weitre Entwicklung der Krankheit abzuwarten." Wenn er bloß antwortete, bisher feine Gefahr, jo ging ich beruhigt zu Bett, aber in der letzten Phraje jah ich die Vorbereitung auf Schlimmeres, denn jonft war fie doch gang abjolut überflüffig. Die Folge war, daß ich nach lauter guten eine recht schlechte Nacht verlebte, und heut alle Leute frankte die mit mir zu thun hatten. Das kannst Du nun in diesem Briefe in Ruhe lesen, denn es hat jetzt nichts mehr auf sich und Dein gutes Telegramm von heut früh war das beste Antidot gegen den Schreck; wenn ich Dir aber heut früh, oder wenn Marie Dir telegraphirt hatte: Papa fehr schlechte Racht gehabt, und Struck eine ähnliche Bernhigungsdepesche dazu wie die von Bujch, jo würdest Du gewiß auch darüber gegrübelt haben, und jo ein Telegramm, wenn man es drückt und zerpflückt, hat für nervoje Naturen eine Menge von verborgenen Stacheln und Haken die im Dunkel der Racht zu abentheuerlichen Marterinstrumenten anschwellen. n. 23.

1870.

483.

Ems Donnerstag (Posistempel 2. Juni 70).

Ich bin sehr müde von der Fahrt und den Besuchen und Gesprächen hier, sonst aber kann ich nicht klagen, es sei denn über Petitionen und "Andienz"-Verlangen, die mich versolgen. Wir haben beim Kaiser gegessen, mit Großherzog von Oldensburg, Wladimir, Prz Alex von Hessen und vielen altbekannten Russen. Den Abend Bergnügungen werde ich mich durch baldiges zu Bett gehn entziehn, obsichon es noch nicht 8 ist. Ich schlief von Magdeburg bis Kassel recht gut, sah dann Gegend an in Erinnerung an Franksurter Zeit. Kälter wie hier heut

<sup>1)</sup> Geheimer Medizinalrath in Bonn.

<sup>2)</sup> Graf Herbert war an der Kopfrose erfrankt.

wird es hinter dem Gollenberge auch nicht sein, obschon seit 2 Stunden blauer Himmel ist. Grüße die Kinder.

Dein vB.

Blanquart 1) wird Dir telegr. haben?

#### 484.

Barzin Donnerstag 9. Juni 1870.

Mein Herz

Ich kam gut an, ging sofort mit Westphal 2 Stunden, ag dann Hecht und Hammel, heut Secht und Kalb, auch Spargel, der besser als der Berliner ist. Der Frost hat junge Buchen an Waldeden gebräumt, manche Gichenbusche geschwärzt, sonst am Laub keine erheblichen Spuren gelassen. Deine Wall= kastanien sind gesund, 6 oder 8 von ihnen brauchen neue Blätter. Schlimmer ift es Deinen Rosen gegangen, die Amerifaner find gefund, eine davon blüht; von den hochstämmigen aber sind 6 oder 8 bisher ohne Lebenszeichen. Im Welde zeigt der Roggen stellenweiß geringe Frostschattierung, die Kartoffeln, Pommerns Troft, scheinen gesund, die Wiesen aber und der rothe Klee haben das Bad ansgetragen; beide jehen aus wie vor 3 Wochen nur mit gelben Spitzen. Ich war heut 6 Stunden in Selitz, von Saaten, Wiesenbau und namentlich Schonungsamwuchs befriedigt. Dann ag ich in betrübender Bereinzelung. In der Hitze Berge steigend war all mein Denken auf Grätzer Bier gerichtet; es ist aber ausgegangen, auch Rlette 2); Schöps mein einziger Troft. Er hat aber boch etwas Bod in sich, der sich dem Massenverbranch widersett. Rach dem Effen ging ich durch Park und Gehege, 4 Rehe gesehn, darunter 3 Bode. Die Verbindungsbahn 3) wächst gut an, auch alle fleinen Rothtamen, die gehänselten am fraftigiten. Deine Erlenplantage im weißen Moor war angewachsen, aber er= froren. Der schwarze Boden unter den wüsten Riefern war ganz weiß von beifolgender Blüte (ich fchrieb das Wort noch nie, hat es ein h?), 3 Fuß hoch, wie blühende Myrte; es ist ledum palustre, auf Pommerich Schwine=Pors, auch wilder

<sup>1)</sup> Ein Chiffreur.

<sup>2)</sup> Berliner Bierlieferant.

<sup>3)</sup> Eine Allec.

Nosmarin. Nimm mit diesem heimatlichen Strauß verlieb und grüße die Kinder herzlich. Dein treuster vI.

ich gehe um 10 zu Bett!

485.

Mainz 2. Ang. 70.

Mein liebes Serz wir sind 1821 ethig. 10. wir sind heut früh um 7 glücklich hier eingetroffen, müde, aber gesund. Ich habe noch 4 Stunden im Bette geschlasen, und würde jest zum Könige müssen, wenn ich etwas anzuziehn hätte. Im Besitz von nur einem Nachthembe und dem Neise-Unzuge, schicke ich Abeten hin. Engel ist so schlau gewesen, meine Sachen sämmtlich dem solgenden Zuge zurückzulassen; der soll um 2 kommen, es ist aber ebenso möglich daß seine Ladung noch mehre Tage von ums getrennt bleibt. Ein Bett, Kissen, Schlasröcke und viele andre wunderliche Dinge von denen ich im Cisenbahn-Coupé keinen Gebrauch machen komte, hatte man sorgsältig bei der Hand sür mich, aber keine Wäsche, keine Kleider! Carl i hatte sür Lebensmittel gesorgt, natürlich das Viersache des Bedarss.

Wir suhren stundenlang im Sand Tempo, lagen stundenslang still, jenachdem die Militärzüge vor uns den Weg sperrten. Hent früh schwere Somenausgang, von Vingerbrück gesehn. In der ersten Nacht mußte ich bei jedem Erwachen auf den guten Polstern an die armen Jungen auf ihren Holzbänken denken, wie sie übermüdet sein würden; Nachricht habe ich hier noch nicht von ihnen. Vills Geburtstag benutzt ich gestern um eine kleine Intrigue sür sein Fähnrichwerden anzuzetteln. Ich weiß nicht ob sie gelingt; der König war verwundert daß er noch nicht Unterossizier wäre. Betrübend war, daß ich in Hamm bei Tisch zum Gesundheittrinken sür ihn nichts als Weißwein mit Soda und zum Anstoßen nur den alten Bodels

ichwingh hatte; mein anderer Nachbar war S. M.

Her bin ich bei einem reichen Champagnersabrikanten, Kupferberg, einquartiert, oben auf dem Kästrich, weite sonnige Aussicht über die Stadt mit Rheingan, Wiesbaden-Platte, russ. Kapelle dahinter, aber soweit ab vom König und allen Andern als ob ich in Worms läge; und dann kein Hemd! Der Jubel

<sup>1)</sup> Graf Bismard-Bohlen.

der Volksmaffen auf den Bahnhöfen war betäubend, mir zu viel für jetzt, sie sollten sich das sparen bis nach dem Siege

den Gott uns geben wolle.

Ich habe Dich gebeten mir die rothen Generalssachen zu schieken, nicht die Infanterie-Unisorm, weil ich zu der andern Degen und noch einen dritten Helm haben müßte. Ich brauche sonst alle zwei Tage eine neue weiße Müte, und der Eedershelm ist leichter als der eiserne, der mich an der Stirn drückt. Ich denke die Sendung wird schon sort sein, wenn dies mit den langsamen Zügen in Deine liebe Hand gelangt. Vom Feinde nichts Neues, gestern und heut nichts vorgesallen. Cilchen in Düsseldorf gesehn, rechnet auf Dich in Nauheim. Gott behüte Dich und Dein Verliner Kind, und die beiden hellblauen. Theile mir mit was Du von ihnen hörst, ich werde Dir melden was an mich gelangt.

Dein treuster

vB.

486.

Mainz Mitwoch 3. 8. 70.

Ich schrieb Dir gestern mit Post; eben höre ich daß jetzt ein Feldjäger geht, und schicke Dir im Begriff mich zu Tisch zu setzen diesen herzlichen Gruß. Passirt ist bisher nichts, und weiß ich noch nicht wie lange S. M. hier noch bleibt. Gott sei mit Dir und unsern Kindern.

Dein

v B.

487.

Mainz 5. Aug. 70.

Mein liebes Berg

gestern ist bei Weißenburg das erste Gesecht gewesen, und mit Gottes Hüse siegreich. Die französsischen Divisionen Douan und Duerot sind nachdrücklich geschlagen; bisher 800 (achthunsbert) Gesangne und ein Geschütz eingebracht. Außer dem Leibereginnent haben die Franzosen hauptsächlich von Polen (58x), Sessen und Baiern Schläge bekommen, also von denen auf deren Beistand sie zählten. Heut setzt sich so Gott will dieselbe Entwicklung bei Sulz oder Hagenan sort. Wir sigen noch immer

<sup>1)</sup> Baronin Schredenftein.

hier in Mainz; morgen oder übermorgen schieben wir uns vor, wo ich hoffe mit den blauen Jungens in nähere Berührung zu fommen. Bisher kounte ich nicht ermitteln, wo die Dragoner jeden Tag stehn. Mit Erstannen lesen wir hent bier in den französischen Blättern von einer "Schlacht" die am 2. bei Saar= brück stattgehabt haben joll. Das ift die lächerlichste Blamage welche die grrrande nation sich jemals zugezogen hat! 3 Compaquien vom 40. Regt u 1. Esc. Manen haben den ganzen Napoleon mit jeinem Hauptheere 8 Tage lang in Respect gehalten! Sie hatten von Hause aus Befehl, sich auf unfre Linie diesseits Saarbrud gurudzuziehn, jobald der Reind vorrückte. Das haben sie aber nicht eher getan als bis 3 fran= zösische Divisionen, also etwa 150 Compagnien, mit Artillerie und Cavallerie ihnen auf den Leib kamen, und mit dieser funfzigsachen Uebermacht haben die Franzosen 3 Stunden, von 10 bis 1, sich mit unsern 3 Compagnien herumgeschossen. Leonidas ist ein Lump gegen unfre Füseliere. Ich lebe hier still auf meinem Kästrich, fahre Abends spatieren und esse meist zu Hause bei unserm liebenswürdigen Wirth. Bei S. M. jage ich wegen Ermüdung ab; es zieht dort im Effigal, und die hohen Herrichaften werden jo zahlreich, daß meine Converjationspflichten ohne Ermüdung nicht erfüllbar find.

Pferde gesund. Gebe Gott daß Ihr beide es auch jeid!

Wie ist es mit Nauheim?

Dein tremster

vB.

Schwill, fein Regen hier.

488.

Telegramm.

Mains 5. August 1870.

Gräfin Bismard-Schönhaufen. Berlin.

Brief vom 3. erhalten alles wohl. Saarbrücken französische Erfindung. Beißenburg Wahrheit. Bismarck

489.

Un Graf H. Bismark.

Mainz 6. Ang. 70.

Mein geliebter Junge Herzlichen Dank für Deinen heut eingegangnen Brief von vorgestern; wo Dich dieser finden wird, weiß ich nicht. Wir gehn morgen früh mit dem Könige an die Gränze; möchte ich der lieben blauen Couleux dort begegnen. Der Anfang ist nach Gottes Segen gut, möge es dis ans Ende so bei bleiben. Von Weißenburg kannen heut 400 französ. Gesangne hier durch und 400 durch Darmstadt. Bei Saarbrück sind heut die abziehens den Mordbrenner, die diese offine Stadt wie Botokuden ans gezündet haben, von Göben erreicht und (Corps von Frossard) gründlich in die Flucht geschlagen worden. In den nächsten Tagen wird das mit Gottes Hülfe auch mit der Hauptarmee der Fall sein. Von Deiner Mutter habe ich gute Nachricht, werst nur sleißig Briese sür sie auf die Post, wo Ihr könnt, ich hosse sie wird bald nach Nauheim gehn.

Grüße Vill herzlich, und bitte Gott mit mir und mit Deiner Mutter, daß er uns alle gesund wieder zusammenführe, vor Allem aber uns Sieg verleihe nach Seiner Gnade. Dein treuer

Vater

v. Bismarc.

Wird einer von Euch beiden bleffirt, so telegraphirt mir nach des Königs Hauptquartier so schnell es geht. Eurer Mutter aber nicht vorher.

490.

Telegramm.

Mainz 7. August 1870.

Gräfin Bismard Berlin.

Wilhelmstraße 76

Gben Brief von Herbert erhalten, alles gefund.

Graf Bismark

491.

Homburg 8. Aug. 70.

Mein liebes Herz

Gestern Abend trasen wir hier mit Eisenbahn aus Mainz ein. Bei Kaiserslautern hat Eigenbrod 1), der mit den Wagen woraus war, unser Dragoner gesehn und ihnen eine halbe Burst applicirt. Lebensmittel knapp, Platz noch mehr. Ich liege mit Carl, 90 Soldaten und vielen Reitknechten in einem engen Hause, getrenut von den Räthen pp. Es ist wahrhaft

<sup>1)</sup> Kanzleidiener.

empörend, wie die fürstlichen Zuschauer seden Platz wegnehmen, und Koon und mich nöthigen unsre Arbeitskräfte zurückzulassen, damit diese zuschauenden Königlichen Hoheiten mit ihren Dies

nern Pferden und Adjutanten Platz finden.

Ich begreife Deinen ziemlich unchristlichen Schimpf= und Klagebrief ohne Datum nicht, den ich gestern hier bekam. Ich ichrieb Dir aus Mainz 3 Mal eigenhändig und telegraphirte 2 Mal. Dieß ist mein 4ter Brief, und gestern Abend ging das 3te Telegramm in Folge Deines Briefes ab. London heißt es heut, es jei in Paris unruhig geworden. Unire Siege kommen ihnen dort nach dem furchtbaren Lügen und Prahlen allerdings fehr unerwartet. Man erfährt auch hier schwer, wie die Gefechte genau verlaufen sind; etwa 8000 Gefangue und einige 40 Bejchütze, ohne die 6 Mitrailleusen haben Nur das gestehn selbst die Franzosen ein, daß unfre Leute sich wie die Helden schlagen, "un élan irrésistible", und dabei stets gegen steile und verschanzte Höhen. Ich habe ihnen nur zu große Todesverachtung vorzuwerfen, und deshalb hat die arme Infanterie ichrecklich verloren, namentlich Offiziere, und unter ihnen besonders Stabsoffiziere. Im Wetteifer zwischen Baiern und Prengen, oder zwischen 1, 2, 3ter Urmee gehn fie drauf, als wars ein Wettlauf jum Scherz. Die Baiern schlagen sich vorzüglich grade wie unfre. Unser guter Senfft ist geblieben, ich glaube bei Weisenburg. Roons jüngster leicht am Bein verwundet. Die Cavallerie ist sonst weniger er= ponirt, und hat nicht den 20ten Theil der Verluste wie die Infanterie, die sich das berserkerartige Draufstürzen auf den Feind doch etwas abgewöhnen muß, denn fo gutes Blut wie das unfrer Soldaten ist selten in der Welt. Hier ist nichts als Himmel und Sachsen, die sehr zornig find, daß sie nicht an den Feind kommen.

Ich umarme Dich und Marie.

Dein trenfter

v. B.

492.

St. Johann 9. Aug. 70.

Saarbrück steht doch noch, es liegt mir gegenüber, jenseit des Flusses, und dahinter die Berge von denen die Franzosen vor 7 Zagen herabstiegen und auf Preußen schossen die nicht da waren, und eine Schlacht gewannen ohne Gegner, und über

die sie vor 3 Tagen wieder zurückgetrieben wurden. Ich wohne bei Herrn Haldy, alles elegant und bequem, aber weit vom Könige der drüben in Saarbrück liegt; ich soll jetzt um 6 bei ihm essen, bin ziemlich müde von der Wagensahrt aus Home burg hierher, und habe 10 chiffreite Depeschen vor mir die ich nicht lesen kann weil kein Chiffrent da.

Von den Kindern kann ich noch immer nichts in Erfahrung bringen, als daß sie in der Gegend von Saargemund stehn.

Gott behüte sie und Dich und das bei Dir.

Dein v. B.

493.

St. Johann 11. Aug.

Nur zwei Zeilen herzlicher Grüße durch den Feldjäger bei Absahrt nach St. Avold. Dein v. B.

Gräfin Bismarc

St. Avold 11. Abends.

Dieß schrieb ich heut früh, steckte es ein und fand es desshalb nicht als der Jäger des Feldes abging. Beim Ausziehn sinde ich es und füge hinzu daß es uns allen gut geht, und ich im Begriff bin mich in das Bett von Hr und Me Laity zu legen, die ihre Wohnung heut früh vor uns ohne Grund flüchtend verlassen haben.

Dein treuster

v B.

494.

Herny 14. Aug. 70.

Mein Liebling einige Stunden öftlich von Met in der Richtung nach Falkensberg zu, findest Du vielleicht auf der Karte das Dorf wo wir heut sind, aber nicht die vielen Fliegen die mich zwingen kopfsichüttelnd zu schreiben. Ich liege in einem von den Cinwohnern verlassenen Bauernhause; die Nachbarin ist geblieben, und hat mich gestern mit einem Huhne regalirt, welches 2 Stunden vor Tisch noch lebend meine Bekanntschaft machte; seiner Leiche vermochten meine guten Jähne nichts anzuhaben. Dagegen ersuhr ich daß ein einet von einem zahmen Kaninchen sür

hungrige Leute fehr egbar ift, felbst dann wenn die Bestandtheile mis noch eine Stunde zuvor durch ihre muntern Sprünge ergötst haben. Daneben effe ich wie ein gesunder Mensch ge= bratenen und roben Speck mit soviel Anoblauch daß mir mein Althem ichon wie ein Salpeterkeller zu riechen icheint. Das alles bekommt mir sehr gut, und ich wäre recht zufrieden, wenn ich nur einmal ein Wort von Bill und Herbert hören könnte. Die Dragoner find immer auf 6 bis 8 Meilen vor uns; heut jenseit der Mojel, zwischen Met und Rancy durch. Gott ichnise die geliebten Jungen vor Krantheit und Wunden. Für lettres ist bei der Cavallerie die Gesahr immer geringer. Die arme Infanterie verliert furchtbar, weil sich so wie sie hier noch nie irgend eine Truppe ichlug. Bei Wörth 8000 Mt. Verluit, ohne 3000 Vermiste und Versprengte, die sich wohl meist wiederfinden werden, da die Franzosen auf ihrer Flucht, wo sie meist ohne Waffen und alle Gattungen zu Fuß und zu Pferde durcheinander in wüsten Saufen von Taufenden liefen, ichwerlich Gefangne fortgebracht haben. Die 5te Division hat bei Spichern grade 100 Offiziere verloren, davon 19 gleich todt; ein Bat. vom 12. Reg. jah ich eben (5. Div.) welches nur noch 3 Offiziere hatte, ein Feldwebel fungirte als Adju-Ein Untroffig, jagte mir: hätten wir die Position der Franzojen gehabt, keen Deubel hätte die gekrigt, ich wundre mir alleene daß wir se gekrigt haben! Es ist ein Jammer so viel von diesen heldenmüthigen Leuten zu verlieren; aber der moralische Eindruck auf die französische Truppe ist auch jo überwältigend, daß er uns vielleicht viel Blut in der Folge spart. Wir können fie garnicht mehr zur Schlacht bringen, und juchen fie feit 3 Tagen vergebens. Steinmets macht fich durch Widerspenstigkeit unbequem, jogar gefährlich; es ist dicht am Absetzen, nur der König widerstrebt, alle Generale verlangen es. Der Kronpring läßt uns ohne alle Berichte. Die Bairischen Berichte werden in München gedruckt, von dort übernehmen fie die Berliner Zeitungen, und in diesen lesen wir, trotz des langjamen Postganges, früher was bei der III Armee geschehn ist, als in den Berichten von dort an den König. Alle Beförderungen und Anszeichnungen werden dadurch verzögert, und die französischen Darstellungen kommen überall 14 Tage jrüher an als unfre. Unfre Lente benehmen fich sehr gut in den Quartieren.

Meine Uhr wirst Du bekommen haben, sie war plöglich in

der Nacht stehn geblieben; vielleicht habe ich sie beim Aufziehn gesprengt; ich bitte einen andern Schlüssel dazu, mit Anebel oder Blatt, das man beim Drehn zwischen den Fingern sassen und ohne Gewalt sest halten kann. Ich habe mir sür 10 Franc eine diche silberne gekaust. Auch 23 Frd'or schickte ich Dir, sie gelten hier doch nur sür Napoleons. Cigarren erhalten, aber kleine gute sür mich wollte ich noch. Eiserne Kreuze noch feine ausgegeben, wahrscheinlich nicht sertig. Es ist vielleicht recht gut, denn wenn erst einige damit gehn, so sind die Andern gar nicht mehr zu halten, und stecken die Köpse in die Münsdung der franz. Kanonen; sie sind so schon wie die Berserker. Der Franzose meint, unsre wären so an das Manöverschießen gewöhnt, das sie ganz vergäßen das hier mit Augeln geschossen würde! ein schönes Lob der Tapserkeit.

Nun lebwohl mein Herz, umarme unfre Tochter für mich und bete für unfre Söhne mit mir. Dein v B.

495.

Telegramm.

Herny d. 15. Angust 1870.

Gestern sehr blutige Schlacht vor Metz. Unsere Militairs haben nach derselben den Eindruck, daß das Ende des französsischen Widerstandes angesangen hat, und glauben in Kurzem vor Paris zu sein.
Bismarck

496.

Telegramm.

Aufgegeben Frankfurt a. M. 16. August 1870. 7 Uhr 30 M. Nachm.

Frau Gräfin von Bismark.

Herbert und Vill sind heute Morgen sehr wohl gesehen worden.

497.

Pont-à-Monffon 16. Ang.

Mein Liebling, ich habe zwar ein Telegramm an Dich abgehn lassen, in dem Dir gemeldet wird daß Carl hent einen Dragoner gesehn hat, der seinerseits 4 Meilen von hier Herbert und Vill hent früh in voller Gesundheit verließ, und sie beide selbst sah. Da es aber sehr zweiselhaft ist, ob Telegr übershaupt abgehn können, weil uns die Drähte täglich zerschnitten werden, so schreibe ich es Dir nochmals. Das 3te und 10te Corps schlagen sich eben 3 Meilen nördlich von hier bei Gorze gegen die aus Metz retirirenden Franzosen. Letztre werden bisher, 4 Divisionen start, auf Thionville zurückgedrängt. Geslingt das, so ist die französ. Armee so zersprengt, daß sie sich nicht mehr setzen kann, und der Feldzug so gut wie zu Ende, salls Gott nicht sichtbar sür Frankreich einschreitet, was ich Vertrauen habe daß es nicht geschieht. Die Leute müssen mich hier für einen Bluthund halten, die alten Weiber wenn sie meinen Namen hören, fallen auf die Knie und bitten mich um ihr Leben. Uttila war ein Lamm gegen mich.

Leb wohl mein Herz. Der Brief muß fort. Dein treuster

v B.

### 498.

Telegramm.

Aufgegeben Pont-à-Mousson den 17. August 1870.

8 Uhr Nachm.

Frau Gräfin Bismark.

Ich habe Herbert und Bill eben gesprochen; Bill's Pferd erschossen, er selbst ganz gesund. Herbert ungefährlichen Schuß durch die Lende, Knochen unverletzt. Er wird heute Abend hergesahren zu mir. Dann werde ich ihn auf Nausheim dirigiren, damit Du endlich hingehest! Phipp 1) wohl.

Bismarc

# 499.

Pont=à=Mousson 17. Aug.

Mein Liebling

Die Hauptsache telegraphirte ich Dir. Wir wurden heut früh 3 Uhr allarmirt, fuhren und ritten 4 Meilen, dort hörte

<sup>1)</sup> Aeltester Sohn des Bruders und Reserveleutnant beim 1. Gardes Dragoner-Regiment. † 1894.

Gurft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

ich zufällig erzählen daß 1. G. Drag, viel Verluft, ritt 2 Meilen querfeld unter vielem Fragen und wenig Gefahr, fand Herbert mit 250 Verwundeten in einem Bachthofe, Bill zum Besuch bei ihm unter dem Vorwande sich ein ander Pferd zu requi= riren; er fand wirklich eine magere Mähre. Herbert lag neben Szerdahely (2. G. Drag.) und einem der mir entfallen, jah aus wie sonst, nur 2 Löcher in der linken Lende, Hus= und Einschuff, gut verbunden. Ich bestellte meinen Wagen hin, blieb 4 Stunden, um den zu erwarten, und als er kam, fand sich daß ihn das Sitzen schmerzte und die Hitze zu groß. Ich ließ ihm den Kanzleidiener Krüger, requirirte einen Liege= wagen, in dem er heut hier bei kühler Racht ankommen wird. Er hatte noch zwei Kleiderstreifschüsse, deren einer an meiner ichwarzen Holzuhr unter Zertrümmerung derfelben abgeglitten. Ich nahm fie mit und ließ ihm meine in St. Avold gekaufte 10 Franken-Uhr dafür. Die schwarze bringe ich Dir mit, und taufe mir hier wieder eine neue. Bill's Pferd wurde bei der Attake erichoffen, jo daß er kopfüber ging, und erst todt gejagt wurde. Er ist aber die und lustig, sah sehr schmierig aus. Für Herbert ift nun der Feldzug hiemit vorbei, und er, wenn Gott kein Unglück schieft, in Dedung gegen Weitres, denn einige Wochen wird er doch daran heilen. Ich will ihn gleich mit Eisenbahn nach Deutschland ichiden. Wie ware es. wenn Du ihn in Nanheim pflegteft? Wenn er nicht das Rrenz bekommt, jo will ich nie wieder Orden tragen. Wesdehlen, Westarp, Reuß, Kleist, sind geblieben, Auerswald durch den Unterleib geschossen, schwer; er lag dort auch. Die 3 Schwa= dronen, die attagnirten, verloren 12 Offiziere, Leute noch un= gezählt. Jeder ein Held! Die 3. Hufaren, 13. und 16. Illanen und meine armen gelben Küraffiere haben bei den unfimmigen und unmöglichen Cavallerie Attaken die Boigts-Rheets befohlen, 1/3 ihrer Leute und alle mehr als die Hälfte der Offiziere verloren. Ich will nach Gottes gnädiger Erhaltung unfrer Beiden nicht bitter sein, aber die Führung der 1. und 2. Armee ist ungeschickt im Missbrauch der todesmuthigen Tapjerkeit unfrer Leute, nur Fauft, ohne Ropf, und doch fiegen wir. Wir haben aber soviel, Offiziere namentlich, wie wir verlieren, nicht übrig, wenn wir noch nach Paris wollen. Es ist Berschwendung der besten Soldaten Europa's. Moltke ift gut, aber Steinmet fein Feldherr. Wir schlugen gestern gegen mehr als doppelte llebermacht, gegen beffre Stellung, beffre Gewehre und tapfre Feinde, und siegten doch. Leb wohl mein geliebtes Herz, um= arme Marie, und fürchte nichts. Dein v. B.

Revolver gut, Pferde gesund, aber müde, todmüde, von 3 bis 8 Ab. zu Pferde.

### 500.

Rezonville 19. Aug. früh.

Gut geschlasen im Bivounc, G. Dragoner gestern nicht vor gewesen, also alles wie vorher, Herbert hoffentlich gestern Abend in Pont-d-Mousson angekommen. Ich sah ihn um Mittag in Mariaville, ohne Fieber, Eiterung beginnend. Gestern von 3 früh bis 9 Ab. zu Pserde. Franzosen total geschlagen, Näheres werden wir jest untersuchen. Dein

v. B.

An Gräfin Bismard-Schönh. Berlin.

#### 501.

Pont-à-Mousson 19. August 1870.

Ich komme eben nach zweitägiger Abwesenheit nach Pontà-Monison in's Hampt-Duartier zurück, sehr müde, aber sonst
wohl; schreibe nicht selbst, sondern dictire, weil ich eben Hammel
und Kartossen esse. — Herbert liegt oben in meinem Äimmer,
ist heiter, und der beste Beweiß seines Wohlbesindens ist entschlossenes Rauchen, wozu er gestern, als ich ihn in Mariaville
besuchte, noch keine Lust hatte. Ich komme diesen Augenblick
zurück, nachdem wir gestern srüh um 3 Uhr ausgerückt sind;
mein gestriges Blatt bei Rezonville geschrieben, wirst Du erst
hierbei mit derselben Gelegenheit erhalten. Herbert's Abreise
nach Deutschland hängt nicht von seinem Besinden ab, wegen
dessen er heut sahren könnte, sondern von der Fertigstellung
einer kurzen Eisenbahnstrecke, die unterbrochen ist. Gehe deshalb, sobald Du sonst kannst, nach Nauheim, wo übrigens
Telegraph und Eisenbahn so gut wie in Berlin ist.

Nun 1) bin ich mit dem Essen sertig, ich war sehr hungrig da ich seit 2 Tagen nichts Warmes aß, und seit 3 Tagen nur

<sup>1)</sup> Von hier eigenhändig.

wenige Stunden zu schlasen Zeit hatte; befinde mich vorzügslich, reite 5 und 6 Meilen auf Onkel Tom der das unbequemste aller Pferde ist, trinke Kassee und rauche 6 Cigarren den Tag. Gott behüte Dich und ende Deine Kopsichmerzen in fröhliches Wohlbesinden. 2 Briese von Dir, 17 und 16 las ich, die andern werde ich gleich. Gestern viel Garde geblieben, viel zu tapser die herrlichen Leute um leben zu bleiben; es jammert mich sast mehr als der Sieg mich freut.

Dein treuster

vB.

502.

P(ont) à Monsson 20. Aug.

Herbert liegt neben mir hat eben 4 Stunden gut geschlasen, ist heiter und wird in einigen Tagen absahren können. Geh nur nach Nauheim und bestell Quartier. Herzlichen Glücks wunsch an das geliebte Kind zu morgen.

v. B.

503.

Commercy 23. Ang.

Hent früh in Pont-à-M. von Herbert Abschied genommen, Kryn, der ihn verbindet, geht morgen mit ihm per Eisenbahn über Nancy, Manheim nach Nauheim, wo er Dich zu finden hofft. Er wird 2 Tage reisen, also Donnerstag oder Freitag auf Station Nauheim eintressen. Er war sehr wohl und guter Dinge, ich mußte ihm heut noch Hosen besorgen, deren er garteine besosse. Mir geht es gut, immer vorwärts und gestund. Herstliche Grüße Marie.

Dein

v. 23.

504.

Bar=le Duc 24. August.

Mein liebes Herz

wir dringen mit Schnelligkeit vor. Heut Mittag verließ ich in Commercy ein angenehmes Quartier, mit liebenswürdigen alten Damen, thränenreichen Generalsfrauen und Müttern, die alle Frieden wollen. Bor uns ist kein Feind, Chalons und weiter hinaus schon von uns besetzt. Entweder schlägt

man sich erst vor Paris, oder garnicht mehr. Napoleon soll gestern in Rheims gewesen sein. Ich halte nicht für unmögslich, daß er sich mit dem Gedanken vertraut macht, seine Armee mehr gegen die Pariser als gegen uns zu bestimmen, mit uns Frieden zu machen, und den Rest von Frankreich, gestützt auf die Armee, weiter zu tyrannisiren. Mir wäre es recht, aber man kann noch nicht beurteilen ob es wahr ist. Die franz. Hauptarmee ist durch Pz Fr Carl mit 200000 M. in Meg eingeschlossen, sie kann nicht mehr 100000 stark sein. Dazu liegen gegen 20000 Verwundete in Met mit Typhus und Hospitalbrand; wieviel sie zu leben haben und wie lauge, muß der Ersolg zeigen; wenn sie die Pserde schlachten, werden sie wohl aus Capituliren denken.

Herbert habe ich gestern wohl verlassen, Fritz 1), der mich in Commercy tras, hat ihn heut früh um 5 geschn, wo er erswartete um 7 zur Eisenbahn gebracht zu werden, die Johanniter standen zum Transport schon bereit; wenn Dn diesen Brieferhältst, wirst Du hoffentlich ihn selbst schon bei Dir haben, da ich hörte, daß Du gestern reisen würdest. Mir geht es mit Gottes Hüse über Erwarten gut, ich esse, trinke und schlase wie ein Gesunder. Gott gebe Dir und Marie das Gleiche, und gute Kur in Nanheim. Hier bleiben wir mindestens morgen. Dein treuster

505.

Telegramm.

Mainz 25. August 1870. 3 Uhr 50 Nachm.

Gräfin von Bismarck Bad Nauheim.

Der Herr Graf Sohn wird heute um 7 bis 8 Uhr dort eintressen, erwartet Krankenträger und Mannschaft

Dr. Fren 2).

506.

Bar-le Duc 25. Aug.

Geliebtes Herz

Wir marschiren morgen von hier nach St. Ménéhould, in der Richtung auf Rheims, werden dort ohne Telegraph und

<sup>1)</sup> General Graf Bismard-Bohlen.
2) Schweizer freiwilliger Militärarzt.

Eisenbahn sein, also Nachricht länger unterwegs, deshalb schreibe ich nochmals von hier, wo ich gern länger bliebe, weil gute Betten, Weine und Verpslegung. Ich habe nur zu melden daß es mir gut geht, und wir in Folge der Meger Siege sast täglich 6 Meilen vorwärts gehn ohne etwas vom Feinde zu sehn. Seine Hauptarmee bleibt bei Meg durch Prz Fr. Carl eingeschlossen, und wir wollen nur sehn ob wir bei Rheims etwas sinden, was inzwischen auf die Beine gebracht ist. Nap. soll dort sein.

Herbert wird gestern früh von Pont-à-Mousson ausgesahren sein; er soll die Nahrt nach Nanheim in 2 bis 4 Tagen, je nach seinem Befinden dabei, zurücklegen. Bielleicht ift er also schon bei Dir, wenn dieser Brief an Dich gelangt. Bill ist jetzt mit den Dragonern beim Garde-Corps, links von uns, einige Meilen. Du kannst mit Gottes Sülfe seinetwegen ohne Sorge sein, ein Regiment welches so gelitten hat wie die Dragoner, wird nicht ohne dringende Roth wieder ins Feuer geführt. Nach Bülow 1) habe ich mich wiederholt erkundigt, und da ich nichts erfahren konnte, so ist zweifellos daß er ge= fund beim Regiment ift. Itenplit 2) foll leider geblieben fein; iprich aber nicht davon, da es sehr schwer ist Gewißheit zu haben, es kann ein Jrrthum sein. Der Alte thut mir über die Magen leid, wenn es mahr ift; Lehndorff fagte es mir heut. Die Regimentsberichte gehn in der Heimat früher ein als hier. Wer aber nicht todt gemeldet, ift der Regel nach unverwundet am Leben. Leb herzlich wohl, trinke und bade in Ruhe, vertrau auf Gott der unfre Rinder im rechten Todes= rachen geschützt hat, und gruße meine geliebte Marie. Dein trenster v. B.

Geburtstag des Königs von Baiern, Orden fehlte mir!

507.

Clermont-en-Argonne 27. Aug.

Mein liebes Herz

Wir dachten Mac-Mahon erst bei Chalons zu finden, er wich uns aus nach Rheims, wir wollten ihn dort heimsuchen,

2) Bei Zietenhusaren; einziger Sohn des Staatsministers.

<sup>1)</sup> Leutnant beim 2. Garbe-Dragoner-Regiment, zweiter Sohn bes späteren Staatssekretärs.

hörten aber rechtzeitig, daß er versuche über Berdun gegen Met vorzudringen, um die dort eingesperrte frangos. Haupt= armee unter Bazaine befrein zu helfen. Er schlug wie man auf der Jagd jagt, einen Saken und wir suchen denselben in der Verfolgung abzuschneiden, um ihn endlich zum Stehn und gum Schlagen zu bringen. Mac Mt.3 Truppen find fehr viel geringer in Tüchtigkeit wie Bazaine's; es sind viel Mobilgarden, deren wir gestern 900 mit einer Manenschwadron ein= gefangen haben. Vorstehendes theile mit wem Du willst, auch für Zeitungen. Wir liegen bier in einem kleinen Reft, weitlich Berdim ist es zu finden, ich beim Schulmeister, Lager an der Erde, ein Strohftuhl, fleiner fichtner Tisch jum Waschen, Schreiben, Gffen. Berpflegung ichwer. Die Leute haben nichts mehr; ich habe nach wie vor Grund, Speck und Commizbrod als Heilmittel anzusehn, deren Wirksamkeit ich früher nicht erfannt habe; befinde mich sehr aut dabei. Herbert wird bei Dir fein, gestern erhielt ich Nachricht daß er Ranen mit Gifen= bahn in Oberft Canity's 1) Begleitung paffirt habe. Die Dauer jeiner Kahrt hing von deren Wirkung auf die Wunde ab. Bill gestern bei St. Menehould gesund gespürt. Sagte ich Dir baß jeder Dragoner von der 3. Schw. zunächst lacht wenn er von mir nach Bill examinirt wird? Er hat anstedende Heiter= keit. Möchte Gott sie Dir und Marie auch geben, und gute Wasserwirkung. Dein treuster v B.

Feldpost viel schlechter als 66!

508.

Clermont 28. Aug.

Noch immer an der Erde liegend beim Schulmeister sonst wohl. Bill durch einen Offizier gestern gesund gesehn; er war eine Stunde ehe wir einrückten hier durch marschirt. Vom jungen Bülow?) gestern endlich ermittelt daß er unverwundet und wohl ist, gestern an Thile?) telegraphirt. Aus Nauheim habe ich noch keinen Brief von Dir, den letzten gestern durch Feldjäger, von Dienstag aus Berlin. Hoffentlich pflegst Du

<sup>1)</sup> Der verwundete Kommandeur des 2. Garde-Regiments.

<sup>2)</sup> S. Anmerfung 1) zu Seite 598.
3) Staatssekretär bes Ausw. Amts.

bort Deinen alten Sohn schon. Hans Arnim 1) gesund, gestern jüngste rothe Boitze 2) gesehn der ihn sah.

Ich habe seit 7 früh geschrieben, jetzt ists 3, ich muß noch

gehn ehe ich um 4 bei Gr. M. effe.

Herzliche Grüße an beide Kinder. Dein trenfter

v. V.

Baierndurchmarsch seit 4 Stunden, blasen falsch.

509.

Clermont 28. Aug. 70.

Mein geliebtes Herz

ich schickte Dir heut einen Bleibrief eilig durch den Feldjäger, jetzt am Abend habe ich Zeit und meine Gedanken wenden fich 311 Dir. ich schreibe in Borrath, weil ich nicht weiß ob in den nächsten Tagen Zeit dazu sein wird. Ich hoffe daß wir morgen aufbrechen, es werden nur noch Meldungen erwartet von denen die Richtung abhängt. Sehr nett ist es hier nicht, mit dem einzigen Binjenftuhl, Generalstab mit Rachtdieust unter mir, Büreau mit dito über mir, 20 Leute die in dem dünnen schallenden Hause wohnen, 5 schreiende Kinder neben mir und nicht einmal ein — — — ; man nuß sich daran ge= wöhnen Angesichts des Publikums schamlos zu versahren wie es eben geht und die Schildwachen zu bewegen daß fie wenigstens nicht mit präsentirtem Gewehr dabei stehn. Berzeih dieses Detail, aber es ist mir die unaugenehmste der friegerischen Entbehrungen. Seit dem 19 habe ich keine kriegerischen Erlebnisse in meiner Rähe beobachtet, ziemlich viel politische Arbeit, einige fächjische Cavallerie-Gesechte, Märsche und Gegenmärsche, mit denen wir uns bemühn die Franzosen zum Stehn zu bringen, d. h. Mac-Mahon; die Hanntarmee, die Bazaine's, ist in Met eingeschlossen, und wir haben zu verhüten, das die andre unter Mac-Mt. sie befreit. Deshalb der Marich von Bar-le Duc hierher, und vielleicht weiter nach Norden. Diese strategischen Operationen find von weniger unmittelbarem Interesse für Guch wie die Schlachten, aber sie bereiten das Schickfal der lettern vor. Das Regenwetter greift die Infantriestiesel an und das ist eine ebenso wichtige Frage wie eine Schlacht; auch

2) Graf Arnim.

<sup>1)</sup> Schwestersohn des Bundeskanzlers.

in der Marschirfähigkeit zeigen sich die Deutschen den für ihre Leichtsüsigkeit bekannten Franzosen überlegen, und wir sind nicht nur besser mit Schuhzeug versehn wie die Gegner, sondern haben auch bessere Beine darin stecken. Ich muß jetzt zum Thee zum Könige, um ihm den langen Abend verleben zu helfen; morgen füge ich einige Zeilen hinzu, falls wir nicht zu früh ansbrechen, ich werde es beim Könige ersahren.

Grandpré, 29.

Hent früh war doch feine Zeit gum Schreiben, wir brachen um 8 auf um Mae=Mt. zu begegnen; als wir aber auf halbem Bege, in Barennes, (wo sie vor 79 Jahren Louis XVI anhielten) beim Frühftück waren, wurde gemeldet, daß der Bogel ansgeflogen, sich nordwestlich zurückziehend. Da werden wir ihnen wohl folgen muffen, bis das Meer bei Boulogne oder Dieppe ihrem Rückzuge Schranken fett. Es ist langweilig hinter diesen Franzosen herzulaufen, jo frenndlich auch die Gegend; aber wir dürsen sie nicht aus der Fühlung lassen, damit sie der eigentlichen, in Metzeingeschlossnen Armec (Bazaine) nicht heraushelfen. Die Jagd ift für ums etwas Blindekuhspiel, weil wir durch Hinterher=Taften der Cavallerie immer erst ermitteln müffen, wo der Gegner geblieben ift. Wo ist eigentlich meine Uhr geblieben? Mir hat ein Policist eine geliehen, die repetirt aber nicht, und da denke ich wenn ich von Lärm erwache immer daß es nicht mehr lohnt einzuschlasen. Etwas besser als in Clermont läßt es sich hier an; ich habe wenigstens eine Bettstelle, und nicht mehr Rlaschen= hälje als Leuchter.

Juzwischen aß ich beim Könige, trank dann mit unsern Herrn die ich zurückkommend noch bei Tische fand, einigen landesüblichen Schammwein, der bei Tasel nicht gegeben wird, und schließe nun mit herzlichem Gruße für beide Kinder. Bill noch immer nicht Fähnrich, weil keine Vorschläge vom Regisment eingegangen. Dein trenster

510.

Bendresse 31. Aug. 70.

Mein liebes Herz gestern haben wir sie endlich angesaßt, etwas südlich von Sedan, was Du an der Maß auf jeder Karte sindest. Sie glaubten uns entweder nicht so nah oder hielten sich stärker, kurz, wir

holten sie ein, südlich Beaumont, Juftav 1), mit dem vierten Corvs, u. unfre braven 26er u. 66er liefen gleich 2 französische Divisionen, eine hinter der andern, über. Reben ihnen die 86er (Holfteiner) u. 31er, die Nordhäuser Jäger, auf dem linken Flügel die Sachsen, dann die Baiern und Würtemberger. Die schwerste Arbeit that Justav mit den guten Schönhausern. Zwei Meilen lang ging die Jagd, mitunter stellten sie sich wieder und rollten mit den Mitrailleusen, wie wenn eine Maschine Dampf ausläßt. Bisher sind 11 dieser nicht sehr wirksamen Mordinstrumente als erobert gemeldet u. einige 20 Geichütze, etwa 7000 Gefangne, von denen aber noch fortwährend neue Züge zu Hunderten eingebracht werden. Ich fah deren bei Beaumont über 1000 auf einem Fleck, in einem Steinbruche internirt, darunter ein Priester der auf unfre Verwundeten geschoffen haben follte; ich ließ ihm wenigstens den Priesterrock gleich ausziehn, u. wird er überführt, so kommt er in den Orden der Cordeliers, aber um den Hals. Unfer auter Briefter Better, der Hauptmann vom 26, foll geblieben sein; schwer verwundet ist er sicher; lettres gilt auch von dem dicken Obersten, der die 26er so lange commandirte, u. vor 2 Jahren auf dem Familientage war. Ein Fischbecker Sohn des Chaussee-Aufschers, begrüßte mich mit leichter Armwunde. Ich hinterließ ihm was ich an Geld bei mir hatte. Bon dem Ende der Berfolgung, jenseit der Maas u. unterhalb Sedan haben wir noch keine Meldung. Aber 15000 Mann werden die Franzosen sicher verloren haben, u. zersprengt ist die Armee von Mac M. u. Failly vollständig. Napoleon Bater u. Sohn waren auch bei den Truppen, wir sahn die Suite von Weitem durchs Fernrohr. Dragoner nicht im Gefecht gewesen. Mir acht es körverlich so aut wie lange nicht, geschäftlich noch un= flar, Gortschakow läßt sich weniger gut an wie sein Raiser — Herzliche Grüße den Kindern. Dein v B.

511.

Un Fran Gräfin v. Bismard.

Mein liebes Herz Vendresse 3. Sept. 1870.

Vorgestern vor Tagesgrauen verließ ich mein hiesiges Quartier, kehre hent zurück, und habe in der Zwischenzeit die

<sup>1)</sup> General von Alvensleben.

große Schlacht von Sédan am 1. erlebt, in der wir gegen 30 000 Gefangne machten, und den Rest der französischen Urmee der wir seit Bar le Duc nachjagten, in die Restung warfen. wo fie fich mit dem Raifer kriegsgefangen ergeben mußte. Gestern früh 5 Uhr, nachdem ich bis 1 Uhr früh mit Moltete und den franzöf. Generalen über die abzuschließende Capitulation verhandelt hatte, weckte mich der General Reille den ich kenne. um mir zu jagen daß Napoléon mich zu sprechen wünschte. Ich ritt ungewaschen und ungefrühstückt gegen Sédan, fand den Kaiser im offnen Wagen mit 3 Adjudanten und 3 zu Vierde daneben auf der Landstraße vor Sédan haltend. Ich jaß ab. grüßte ihn ebenso höflich wie in den Tuilerien und fragte nach seinen Befehlen. Er wünschte den König zu sehn; ich sagte ihm der Wahrheit gemäß daß S. M. 3 Meilen davon an dem Orte wo ich jett schreibe, sein Quartier habe. Auf N.'s Frage, wohin er sich begeben solle, bot ich ihm, da ich Gegend un= fundig, mein Quartier in Donchery an, einem kleinen Ort an der Maß dicht bei Sédan; er nahm es an, und fuhr von seinen 6 Franzosen, von mir, und von Carl, der mir inzwischen nachgeritten war, geleitet, durch den einsamen Morgen nach unfrer Seite gu. Bor dem Ort wurde es ihm leid, wegen der mög= lichen Menschenmenge, und er fragte mich ob er in einem einsamen Arbeiterhause am Wege absteigen könne; ich ließ es bejehn durch Carl, der meldete es jei ärmlich und unrein; n'importe meinte N., und ich stieg mit ihm eine gebrechliche enge Stiege hinauf. In einer Kammer von 10 Ruß Gevierte, mit einem sichtnen Tische und 2 Binsenstühlen, saffen wir eine Stunde, die Andern waren unten. Gin gewaltiger Contraft mit unserm letzten Beisammensein, 67 in den Tuilerien. Unfre Unterhaltung war schwierig, wenn ich nicht Dinge berühren wollte, die den von Gottes gewaltiger Hand Niedergeworfnen jchmerzlich berühren mußten. Ich hatte durch Carl Offiziere aus der Stadt holen und Molteke bitten lassen zu kommen. Wir schickten dann einen der erstern auf Recognoscirung und entdeckten 1/2 Meile davon in Frêsnois ein kleines Schloß mit Park. Dorthin geleitete ich ihn mit einer inzwischen herangeholten Escorte vom Leib-Rür. Regt., und dort schlossen wir mit dem französ. Obergeneral Wimpfen die Capitulation, vermöge deren 40= bis 60000 Franzosen, genauer weiß ich es noch nicht, mit allem was fie haben unfre Gefangnen wurden. Der vor- und gestrige Tag kosten Frankreich 100 000 Mann

und einen Kaiser. Heut früh ging letztrer mit allen seinen Hofleuten, Pferden und Wagen nach Wilhelmshöh bei Kassel ab.

Es ist ein weltgeschichtliches Ereigniß, ein Sieg für den wir Gott dem Herrn in Demuth danken wollen, und der den Krieg entscheidet, wenn wir auch letztern gegen das kaiserlose

Frankreich noch fortführen muffen.

Ich muß schließen. Mit herzlicher Freude ersah ich heut aus Deinen und Marie's Briefen Herberts Eintreffen bei Euch. Bill sprach ich gestern, wie schon telegraphirt, und umsarmte ihn angesichts S. M. vom Pferde herunter, während er stramm im Gliede stand. Er ist sehr gesund und vergnügt. Hans und Fritz Carl sah ich, beide Bülow bei 2. G.Dr. wohl und munter.

Leb wohl mein Berg, grüße die Kinder

Dein vB.

512.

Bendreffe 3. Gept.

Mein Herz

Da noch ein Jäger heut geht, jo ichreibe ich auch durch den noch 2 Worte, damit Du erfährst daß wir morgen von hier nach Bonziers, in der Richtung auf Rheims abgehn. Die Mac-Mahoniche Armee welche wir vor 4 Tagen bei Beaumont-Mouzon (Justav) angriffen, betrug damals 120000 Mann. Bon ihr ist nichts übrig. Etwa 30000 mögen in Kämpien verwundet und getödtet fein, einige find nach Belgien versprengt und dort entwaffnet, die llebrigen gefangen. Gleich= zeitig ist der Reind am 31. und 1. bei Met, in zwei Bersuchen im Osten und Norden durchzubrechen, vom 1. und 9. Corps geichlagen und wieder in Metz eingesperrt. Dort iollen noch 60 bis 80000 Franzöj. Soldaten jtecken, der einzige Ueberrest des ganzen Heeres mit dem der Arieg eröffnet wurde. Man hofft, daß auch sie bald werden capituliren müssen. Dann wird das Lügen der Parifer Blätter von den ewigen Siegen doch wohl ein Ende nehmen. Ich bin gestern früh um 6 zu Pferde gestiegen, um Mitternacht herunter, 10 bis 11 Meilen geritten, zweimal naß und troden geworden und hatte feit dem dritten Tage nichts Warmes genoffen, als ich zu bejagter Mitternacht über einen Schmorbraten gerieth wie ein Wolf davon af, dann 6 Stunden fehr fest schlief. Danach befinde ich mich hent wie eine Maräne in der Wipper, und was

wunderbarer ist, Köschen auch, die in 18 Stunden kein Futter und kein Wasser bekam, und jene 11 Meilen in schlechten Wegen, Dunkelheit und Regen unter mir machte; sie fraß sofort mit gutem Appetit. Josef dat leider eine Art Ruhr; ich fürchte er wird irgendwo zurückleiben müssen. Ich habe einstweilen eine Husaren-Dronnanz zur Aushülse. Nap. schläft heut in Reuschatean in Belgien. Gute Nacht. Viel Grüße. Dein

513.

Telegramm.

Aufgegeben Pont-à-Mouffon 5. 9. 1870. 11 Uhr 20 Borm. Gräfin Bismark Nauheim.

Vill habe ich am zweiten gesund und munter im Bivonac vor Sedan gesehen. Bismark

514.

Reims 5. Sept.

Eben hier abgestiegen höre ich daß ein Feldjäger schon im Wagen sitzt, und melde nur in Sile daß es mir und allen wohl geht. Daß ich Vill am Freitag wohlauf im Bivouac sah, schrieb ich aus Donchery. Hier in Reims bleiben wir wohl einige Tage. Viel Grüße.

Dein v. B.

515.

Reims 6. Sept.

Nur ein Wort mein Herz, daß es mir wohl geht. Hier wo die Waffen einige Tage ruhn, wachsen mir die Papiers Geschäfte so über den Kopf, daß ich keinen Moment Zeit übrig habe. Mit dem Kronprinzen hatte ich eine mich sehr bestriedigende Aussprache in Donchery. In Paris Republik, wenigstens provisorische Regirung von Republikanern. Mir Burscht.\* Dein treuster

(\* Wir kommen doch hin!)

<sup>1)</sup> Reitfnecht.

516 1).

An Graf H. Bismarck.

Reims 7. September 1870.

Mein geliebter Junge

Heut bei Tijd jagte mir der König, daß Du zum Offizier ernannt seist, Bill zum Fähnrich; Du hast von den Ernannten Einen vor dir, ich glaube Behr war der Rame, dann Du, dann Dohna und noch eine Anzahl. Ich freue mich, daß Du es im Felde geworden bist und nach einer so glänzenden Waffenthat des Regiments wie die vom 16ten. Gott gebe Dir lange Jahre daran gurud zu denken, mit Dank für die Bnade, die Euch beide in diesem Blutbade bewahrt hat. Die andern Minister sind mit ihren Söhnen unglücklicher gewesen; von Itenplitz weißt Du, Roons gute lange Bombe wurde am 1. in seiner Batterie durch den Unterleib geschoffen, Gewehrkugel, starb am 3ten Abends. Mein armer, alter Roon ist recht krank vor Kummer und liegt im Bette; er jagte mir, daß auch Leon= hardt einen Sohn verloren habe. Wenige Familien bei uns werden ohne Traner sein. In Paris ist Republik, ob sie sich hält, wie sie sich entwickelt, müssen wir abwarten. Mein Wunsch wäre, daß wir die Leute dort etwas in ihrer Sance schmoren lassen und uns in den eroberten Departements häuslich ein= richten, ehe wir weiter vorgehn. Thun wir es zu früh, so verhindern wir damit, daß sie sich unter einander entzweien. Lange kann ihr innrer Frieden mit dieser ziemlich jocialistischen Gesellschaft an der Svitse nicht dauern. Vor allem möchte ich, daß unfre Erjatmannschaften bald eingingen. Die Regimenter haben den bei Wörth erlittenen Verlust noch nicht einmal ersetzt erhalten, und zu Hause steht doch alles bereit. Es ist viel Ropf in diesen Dingen und Schreiberei. Bazaine macht aus Metz wiederholt Ausfälle, heut wieder; über den Verlauf von heut er= warten wir noch Nachricht, da der Draht bei Elermont wieder zerschnitten. Bald wird er doch wohl cavituliren müssen, wie Sedan. Um 1. und 2. haben wir etwa 90000 Gefangene gemacht, 60 Generale und etwa 6000 Diffiziere oder Leute im Difiziers= rang. Straßburg hat auf freien Abzug ichon eapituliren wollen, wir möchten ihnen aber die 16= oder 18000 Mann nicht laffen, die darin find. Gott behüte Dich, mein alter Junge, und gebe Dir bald Dein Bein wieder. Herzliche Griffe.

Dein treuer Bater v. B.

<sup>1)</sup> Beröffentlicht im 6. Band bes Bismard-Jahrbuchs, Seite 233.

517.

Reims Sonnabend den 10. September 1870.

Der Feldjäger muß expedirt werden, während ich in einer Conserenz bin mit dem General v. Boyen und dem Präsidenten Delbrück, die ich nicht unterbrechen kann. Ich kann daher den durch heutigen Feldjäger erhaltenen Brief nur mit der Berssicherung beantworten, daß ich ganz wohl und munter bin, und Alles im besten Gange ist. Ich bin eben von einem Bessuch im ehemaligen vielbesprochenen französischen Lager bei Chalons mit dem Könige zurückgekehrt, wo die prächtig einsgerichteten Wohnungen des Kaisers und der Kaiserin von der Bewölkerung verwästet waren. Ich mache auf einen Bericht von mir über meine Begegnung mit dem Kaiser vom 2. Sepstember ausmerksam der im Staatssucher erscheint.

Mit 1) Dank für Abeken der soweit schrieb und herzlichen Grüßen Dein v. B.

518.

Reims 12. Sept. 70.

Mein geliebtes Herz

Heut vor 2 Monaten fuhr ich aus Varzin nach Berlin; was für ein Stud Beschichte liegt dagwischen, und wo ift die spanische Thronfrage geblieben, über die wir mit Bucher jo viel giffern und entgiffern mußten! Es fällt mir das beim Datumschreiben grade ein. Dein letzter Brief vom 5. liegt vor mir, gestern erhalten. Bliren-Finecke ist mein Gastfreund aus Kopenhagen und Schweden, früher mit einer Rumpenheimer Prinzeg verheirathet, Buava-Rhum, Nepfel und Andres Dir in Frankfurt schenkend. Gegen Rabenan's sei freundlich, es find gute Leute und politische Freunde. Emmi Below empfiehl mich wenn Du fie siehst; eine Eisendechersche Einlage ist nicht in Deinem Briefe. Die von Westphal habe ich beantwortet, betrübt über allen Regenichaden. Schreckenstein thut mir herdlich leid, das sage ihm aber nicht, sondern sprich nur von meiner Theilnahme und meiner Freude über fein tapfres Aushalten. Beps?) geht es gut wie ich höre, bem tapfern Degenknopf, er joll in voller Genesung jein. Herberts

1) Von hier an eigenhändig,

<sup>2)</sup> Oberstlentnant von Buttkamer, 2. Garde-Regt.

Wunde ist sicher Mitrailleuse, sonst hätten die Augeln nicht jo dicht auf ihm und dem Pferde geseffen und es heilte leichter. Die Mitr. Rugeln icheinen alle einen giftigen Beijat zu haben, der die Wunde ansangs schwärzt und reizt. Wo Bill heut ist, weiß ich nicht, Gesechte aber hat er seit Sedan nicht zu bestehn gehabt. Wir find hier 8 Tage geblieben, um der großen Urmee Zeit zu laffen, daß fie ihre langen Schwenkungen von Sedan nach Paris ausführt. Etwa übermorgen gehn wir Ich glaube nicht an Schlachten bei oder in Paris. In der friegerischen Ruhe hier haben sich die diplomatischen Correspondenzen wieder gemehrt, der aufgestaute Tintenbach hat sich über mich ergossen, falsche Friedenstauben schwirren umber und girren mich heuchlerisch an, vor allem aber die Berwaltungsorganisation macht mir viel Reibungen, wegen der unglaublichen Zopfigkeit und Reffort-Gifersucht der Militärs, namentlich im Generalstabe, dem Post und Telegraphen und Ctappenwesen. Wenn ich mit jolcher Ressort=Verwirrung im Civil haushalten follte, jo wäre ich längst gesprungen wie eine Granate. Hier aber denkt feiner daran ob das Gange leidet, jeder thut was ihm besohlen wird, und was nicht besohlen wird, darüber tröstet er sich wie der Junge dem sein Bater feine Handichul kaufte. Bor dem Feinde lauter Belden, aber an ihren Schreibtischen wie ein Rattenkönig mit den Zöpfen zusammengewachsen. Hatzield und Carl kommen eben von Chalons, wo fie die Präfectur revidirt haben. Paul 1) macht sich sehr gut, trägt alles was vorkommt mit Gleichmuth, ist stets dienstbereit, und ein nützlicherer Mensch als man glaubt. Brüße die Kinder herzlich, und Schrecks und Cilchen, und bade artia und genieße stärkende Morgenluft. Dein trenester

v. B.

Ginliegend befand fich der nachstehende Zettel von der Hand der Gräfin Bismard mit den Randbemerkungen von der Hand des Kanzlers:

Carl möchte Billchen's Adresse gütig berichtigen, da ich sie jetzt nicht kenne.† Und bitte:

Bleibt's dabei, dass 1ste†† Friedensbedingung: ewiges Verbleiben von L. N. auf Franzosen-Thron??

† sie wechselt alle Tage, ich kenne sie hent auch nicht. Die Truppen bleiben ja im Vorgehn.

†† wo möglich, ja.

<sup>1)</sup> Graf Hatfeld.





519.

Meaux 18. Sept. 70.

Mein geliebtes Herz

wenn ich nicht mehr so fleißig schreibe wie Anfangs, so glaube nicht daß ich weniger an Guch denke; es find die Geschäfte die mir über den Ropf wachsen, nachdem die Friedens=, nicht Tauben, jondern Masträhen nach mir zu stoßen beginnen, und die Verwaltung der occupirten Landstriche den mir zuflieszenden Tintenstrom anschwellt. Dennoch habe ich Zeit gefunden gestern als ich hörte daß die Garde Cavallerie in der Begend läge, über Land zu reiten und unfre Kähnrichspflanze aufzujudjen, auch ichließlich in Montgé, 2 Mt. nordwestlich von hier, zu finden. Ich brachte ihm Cigarren und Cognac, fand ihn gefund, fräftig und gewachjen, fast schlant, aber nicht mager. Philipp ist heut hier, hat das Krenz, und ich habe Gr. M. abgejagt um mit meinem Reffen zu effen. Bill's Erlebnifg am 16. ift nicht wie ich früher schrieb. Sein Pferd wurde nicht unter ihm erschossen, sondern stürzte 50 Schritt vor dem feindlichen Quarré über ein vor ihm erschoffenes. aufgestanden hat er es im vollen Augelregen unter Gottes Schutz am Zaume zu Fuß fortgeführt, nachdem er vorher einen verwundet daneben liegenden Dragoner in den Sattel gesetzt statt selbst aufzusitzen. Er zu Kuß und sein Kamerad zu Pferde haben von allen nachgesandten Rugeln feine weiter befommen, das Pjerd aber viele, jo daß es todt gestürzt nachdem Bill es mit dem geretteten Kameraden aus dem Feuer geführt. hat sich sehr unverzagt und kameradichaftlich benommen. danke Gott daß er mich diese Freude an beiden Jungen erleben läßt, und fie uns bennoch erhalten hat, Seine Bnade wird ja auch ferner mit ihnen und mit uns bleiben. Küsse und grüße den Herrn Lieutenant und jeine Schwester von mir. Dein treuster v. B.

**5**20.

Ferrières 21. Sept.

Mein Liebling

Hier sitze ich unter dem Bilde des alten Rothschild und der Seinigen, bin wohl, Bill auch, aber schreiben kann ich nur in fliegender Hast. Unterhändler aller Art halten mich am Rock-

jchoß wie Juden den Mäkler auf dem Markte, und der Courrier muß in der Minute fort. Bir hungern, weil S. M. verboten hat zu requiriren für das Hauptquartier, und zu kausen ist nichts. Herzliche Grüße.

Dein

v. B.

521 1).

An Graf H. Bismard.

Ferrières 23. September 1870.

Hein geliebter Junge

Ich erhalte heut zwei Briefe von Deiner Mutter vom 15. und 16., aus denen ich mit Rummer entnehme, daß es noch immer nicht gut mit Deiner Wunde geht. Du haft an Körperleiden ein schweres Jahr, aber dennoch preise ich dankbar Gottes Schutz, daß Er Dich fo, wie es ift, den Ritt des Regi= ments vom 16. August hat überleben lassen, denn es ist nicht vielen gegeben zu erzählen, daß fie dabei gewesen find. Steif wird Dein Bein mit Gottes Sülfe nicht werden, aber die Bewegung wird längere Zeit wie eingeroftet fein, fagen die Merzte; die Zerreißung der Musteln ift zu groß, die Neubildung und die Einlernung der neuen Kafer für die Bewegung geht langsam; Roons Bunde ist eine leichtere ge= wesen; deshalb werden wir aber doch, jo Gott will, noch manchen Ritt zusammen durch den Barziner Wald machen. Hier giebt es nichts mehr zu reiten, läßt Dir der Kronpring jagen, der bei mir war, als ich die Briefe erhielt, und dem ich die mütter= lichen Klagen vorlas. Bas hier noch zu thun ist, wenn über= hanpt etwas andres als Aushungern, wird von Infanterie und Artillerie besorat.

Daß ich Bill bei Meaux im Cantonnement besuchte und wohl fand, werdet Ihr inzwischen wissen. Die Briefe an ihn habe ich erhalten und befördert; auch den von Malle erhalten. Die Kränfung über Wilhelmshöhe begreife ich; die Küche, Stall und Livreen sind gegen den Willen des Königs von Berlin geschickt worden, und Napoleon hat daraus seine eigne schnell entlassen und verkaust, um zu sparen. Im Uebrigen ist uns ein gut behandelter Napoleon nützlich, und daraus

<sup>1)</sup> Beröffentlicht im 6. Band des Bismard-Jahrbuchs, Seite 234.

allein kommt es mir an. Die Nache ist Gottes. Die Franzosen müssen ungewiß bleiben, ob sie ihn wiederbekommen, das fördert ihre Zwistigkeiten. Sie haben sich vorgestern Nacht schon mit Geschütz in den Straßen von Paris geschlagen. Bir haben nicht die Aufgabe, sie gegen uns zu einigen. Sage Mama, daß ich mit dem Borschuß an den Mesendorfer Schulzen sehr einverstanden wäre und ihn nicht zu mahnen bäte.

Ich habe hier mit den Franzosen (Favre von Ring und Hall, sehr kleinlaut, begleitet) schon dreimal stundenlang vershandelt, sie bekamen aber über das Elsaß noch immer so schweres Bauchgrimmen, daß wir abbrechen mußten. Fünfstausend Millionen Franken glauben sie zahlen zu können, und schienen bereit dazu, wenn wir ihnen Straßburg ließen. Aber ich sagte ihnen, von dem Gelde wollten wir erst später reden, vorher die deutsche Grenze seststellen und dicht machen. Denn so bald sie zu Krästen kämen, griffen sie uns doch wieder an, sagte ich, was sie unter ganz pomphasten Friedensschwüren bestritten. Alles schon dagewesen. Was aber noch nicht dasgewesen, ist die schnelle und volle Heilung, die ich Dir, mein Herzenssjunge, wünsche und von Gott erbitte, mit tausend Grüßen an Mama und Marie.

Dein treuer Bater

v. B.

522.

Ferrières 27. Sept.

Mein liebes Herz

Große Freude habe ich gehabt einmal über Herberts Bleistiftbrief, für den ich dem alten Jungen herzlich danke, und dann heut über den schweizer Dr. Brief, der so sehr befriedigend lautet, mir aber auch erst zeigt, wie besorglich die Lage vor 14 Tagen gewesen ist. Du wirst rechte Angst in Erinnerung an Bonn ausgestanden haben, mein Liebling, und hast gegen mich so tapser geschwiegen. Es hat mich nächtliche Sorge wohl doch befallen, aber ich habe mich doch ziemlich bei Nerven geshalten, was mir kaum gelungen wäre, wenn ich schlimmere Nachrichten erhalten hätte. Ich ängstige mich sast noch nachsträglich, wie Du es pflegst, will mir aber doch dadurch den freudigen Dank gegen Gott nicht verkümmern. Malle teles

graphirt in Sorge wegen Hans, ich habe gleich Leberström 1) ausgesandt zu erkunden wo er liegt und ob er gesund. Bor morgen kann er nicht zurück sein, erst 5 Meilen von hier ersjährt er, wo das Regt. liegt. Dabei werde ich auch von Bill hören, über den ich vorgestern gute Nachricht erhielt. Sein Pferd hat er nun wieder von mir abholen lassen, nachdem ich es gesund gepslegt. Herzliche Grüße an seine Geschwister. — Dein

523.

Ferrières 1. Det. 70.

Mein liebes Herz

zwei Monat liegen wir nun zu Felde, und ich bald 14 Tage in alten Rothichilds grünem Damaft; diefer lettre Theil des Abentheners fängt an jeine Längen zu haben; meine Existenz ist sehr einförmig; viel Schreiberei, über deutsche, preußische und französische Geschäfte, große Sitze bei Tage, Abends fühler. Unbequemer Beise fällt meine freie Zeit meist mit der Mittags= hite zusammen, wo ich dann mehr spatieren site als gehe. Früh aufzustehn gelingt mir nicht leicht, und deshalb wird mein Tag au kurz. Gestern seierten wir Ihrer M. (ajestät) Geburtstag mit Gratulation um halb 10 früh, dann geputtes Diner mit allen Prinzen und Orden, dergleichen ist angreifend, weil ich mit den Herrn besonnen und höflich reden muß. Bor 3 Tagen ichoff ich einige Fasanen, aber unbefriedigend, zu fleines Gewehr mit kurzem Kolben und mur 9 Patronen aufzutreiben, Schrot auch zu fein. Sonst giebt es deren, d. h. Bögel, im Uebermaß hier. In einigen Tagen follen wir nach Berfailles überfiedeln. Geftern kamen einige Franzosen aus Paris, griffen das 6te Corps an, verloren 600 Gefangne und suchten dann Waffenstillstand nach um ihre Todten zu begraben, der auf 2 Stunden bewilligt wurde. Bei Met werden sie wohl in diesen Tagen auch wieder ausfallen, da sie Brücken über die Mojel bauen. Wir haben Zeit, und jehn uns nach Winterquartieren um, bei denen ich dann aber doch Zeit finden werde Dich zu besuchen. Von Bill gestern gute Rachricht. Die guten Rungen müßten beide das Kreuz haben, aber ebenfo jeder Dragoner der am 16. Aug. dabei war. Rachdem Phipp 2)

<sup>1)</sup> Reitender Schutzmann.

<sup>2)</sup> Siehe Anmerkung zu Seite 593.

es hat, der es jo gut wie andre verdient und es durch Wahl der Djijziere bekam, ist für unfre armen wenig Aussicht, weil der Name dann zu häusig in der Liste ist. Phipp wird ohne-hin mir von Unwissenden gratulirend als Sohn angerechnet, und ich selbst trage es natürlich unverdient, kann es aber doch dem Könige nicht zurückgeben. Der dicke Oberst, wenn er noch lebt, und der Briester Hauptmann werden es auch wohl haben. Ich gäbe meines gern einem der Jungen wenn ich dürste. Grüße herzlich.

Dein

v B.

524.

Berjailles 8. Det. 70.

Mein Liebling

wenn ich nicht mehr der fleißige Correspondent der ersten Wochen bin, so sei mir deshalb nicht bos, die Tintenwelle der Beichäfte hat mich auf meiner Reise eingeholt, und überschüttet mich jo, daß ich das Faß aus dem fie quillt haffe, und wenig Zeit behalte Dir das Deinige daraus gufommen zu laffen. Deinen Brief vom 2. habe ich hent erhalten, und daraus mit Leid erjehn, welche Sorge Du um Herbert gehabt haft; nach diesen Nöthen wollen wir uns aber den Dank gegen Gott für Seine gnädige Bewahrung nicht durch Klagen über fleine Neufrerlichkeiten verkümmern. Es ist eine große Sache aus jener Dragonerichlacht 2 gejunde Söhne mit allen 4 Gliedmagen übrig zu behalten, und wenn ich an Bonn und an Mars la Tour dente, jo lasse ich in der Hoffnung, sie beide nach dem Kriege gesund wiederzuschen, kein andres Gefühl als heißen Dank gegen Gott in mir auftommen; dazu habe ich zu viele 1000 Leichen und Krüppel gesehn, und zu vielen Selden= muth bewundert der in unerkannter Beicheidenheit dem Tode und der Vergessenheit verfiel. Das Kreuz haben die Dragoner die mit unfern Jungen ritten, jeder einzelne verdient, und wir alle hier im Hamptquartier gehn ohne Schaam und Gram damit umber; und in der Garde-Cavallerie sind die Kreuze nicht nach den Erlebnissen, sondern nach den Regimentern vertheilt worden, 3. B. 4 Stück für die 1. B. Drag., ebenjoviele für die Gardes du Corps, die sich gewiß ebenso brav wie die Dragoner geichlagen haben würden wenn man ihnen Belegenheit dazu gegeben hatte, die aber nur bei Gedan ins Wener

kamen, dort 2 leicht Verwundete hatten, und nun mit ihren 4 Kreuzen diese beiden und 2 andre brave Leute ichmückten. Dafür kann der König wenig; er thut nach dem Antrage der Division (Golts) und die Dragoner hatten eben niemand der Antrage für fie stellte, weil ihre Stabsoffiziere und Rittmeifter todt waren. Ich für mein Theil fann für meine Göhne nichts fordern, verdient haben fie es beide ohne Zweifel. Nun genug Mein Telegramm vom 3. über Bills Wohlsein wirft Du erhalten haben. Er überfiel mich am 2. im Bette, mit Blumenthals 1) Uniform und fremden Hojen an, dazu hängte er Carl's Landwehr-Cartouche um, jetzte meinen, nur in der Spitze nicht richtigen, Generalshelm auf, und jo nahm ich ihn mit zur Rirche, wo er fich vor Gr. Dt. meldete, der über den Unzug nichts jagte. Zu Tijd tranten wir Gect, aus Rothichilds Reller gefauft, bis Dein Gohn einen rothen Sattel auf der Raje hatte, und dann ritt er mit Philipp über Lagny und Clane wieder in sein 3 Meilen entferntes Quartier, nicht ohne mir mein Gold aus der Westentasche und 2 B. Handschuh abgenommen zu haben, auch mit Cognac und Cigarren verjehn. Um andern Tage affen Gerhard 2), von Rheims geschickt, und Dadröden nebst Jagow, die Bills glüdliche Rüdtehr melbeten, bei uns. Lehndorff ist immer noch lahm, von einem Sturz in Clermont, vor 5 Wochen, aber guter Lanne bei allem Leiden: er geht wieder, doch am Stock. Das Wetter hat heut jum Regen umgesett, ist dabei aber wärmer geworden, als es während der jonnigen Wochen von 5 Abends bis 8 Morgens zu jein pflegte. Ich entfloh hent der Plage um in der weichen stillen Herbstluft durch Louis XIV lange grade Parkgänge, durch rauschendes Laub und geschnittene Hecken, an stillen Teichflächen und Marmorgöttern vorbei, Roschen eine Stunde zu galoppiren, und nichts Menschliches als Joseph's flappernden Trainfäbel hinter mir zu hören und dem Heimweh nachzuhängen, wie es der Blätterfall und die Ginsamkeit in der Fremde mit sich bringen, mit Kindererinnerungen an geichorne Secken die nicht mehr find. Dieses Vergnügen werde ich mir in dem ver= laffenen Königsgarten nun wohl täglich machen, bei Regen und Sonnenichein, um den vermittelnden Diplomaten zu entgehn; die Briefe kann ich leider nicht abweisen, sie kommen aus

2) von Thadden.

<sup>1)</sup> Lentnant im 1. Garde-Dragoner-Regiment.

Berlin oft lästiger wie aus der Fremde, Landtagswahlen und Papitbeichwerden, bentiche Verfassung und Personenstreit in Eljag-Lothringen oder Rheims, wo jest der Grhrag von Schwerin Gouverneur ist und Gerhard mit ihm. Rukland nimmt fich jehr liebenswürdig, England außer dem Baffen= handel nicht schlimm, Beuft unsicher wie immer, und unfre amerikanijchen Freunde wiffen feit Frankreich Republik geworden ift, nicht mehr genau mit welcher Seite des Besichtes fie wohlwollender lächeln sollen. Gie lieben uns nach wie vor, aber Republik! fie vermögen den Franzosen nicht mehr 311 haffen. Geftern haben die Badner, die von Strafburg hierher marichiren, einige 1000 Freischaren bei Raon l'Etape, an der Meurthe, in die Pjanne gehauen, und Bazaine ist mit aller Macht nördlich aus Met gerückt, mit 5 bis 6000 Mann Berluft wieder hineingeworfen; wir haben 800 M. dabei verloren; jett stehn Unfre, dort wie hier, hinter Schanzen, und die Franzosen muffen ihnen übers Freie kommen, verlieren also mehr. Alle Damen hier, wo ich seit 2 Monat die ersten Weiber wieder gesehn habe, gehn schwarz, jei es Landes= oder Familientrauer. Mehr wie bei uns sind hier jedenfalls doch noch, die zu trauern haben. Ueber Herberts Bleibrief habe id) mich jehr gefreut und danke ihm herzlich, wenn es mich auch bekümmert daß sein armes Bein ihn immer noch nicht tragen kann. Herzliche Grüße an ihn und an meine liebe Marie, auch Schreck 1) drücke meine Theilnahme aus und meine Wünsche, und füsse Cilchen herzhaft für mich. Dein treuster

v. B.

525.

Versnilles 20. Oct. 70.

21., ich war um

1 Tag gekommen, den ich noch nicht wieder finde.

Mein liebstes Herd

ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen über meine Unsvegelmäßigkeit im Schreiben; Du nußst einige Briese aus dem August, wo mir die Geschäfte noch nicht beigekommen waren, auf die jetige brieslose Zeit mit anrechnen. Ich habe jeden Tag einige Stunden zu wenig, und von morgen an wird es

<sup>1)</sup> Major von Schreckenstein vom Königshusaren-Regiment, der krank in Nauheim lag. † 1875.

noch schlimmer, weil die Minister der süddeutschen Staaten kommen, um das neue 1000jährige Reich zu berathen. Ich school es jeden Tag auf den Abend, und war dann Abends so müde, das ich dachte es hätte Zeit dis ich ausgeschlasen; am Morgen ist dann der Hausen von Telegrammen wieder da. Heut Mittag wollte ich eben ansangen, da wurde Alarm gesblasen, Aussall aus Mt. Balérien, 4 Stunden zu Pferde, viel Knallen gehört und Granaten in schußsicherer Entsernung platzen sehn, hungrig zurück, und nun nach Tisch schon wieder so viel zu lesen und zu schreiben und mündlich zu verhandeln, das es gleich 12 ist, und ich mit dem Bett liebängle. Ich habe Dir auf Abschlag telegraphirt, das alles in Ordnung, baher bis morgen.

Den 22. Ich schlase gut, aber nie aus. Gestern kam Dein Brief vom 18, Du bist so fleißig, daß ich mich schäme, aber es ist auch die einzige Handschrift über die ich mich freue, wenn sie eingeht, und die von den Kindern natürlich. Danke Serbert für seinen Brief.

Soweit war ich heut früh gekommen, und nun ist es schon wieder Mitternacht. Delbrück, Bennigsen, König, Papiere, Telegramme und Depeschen lesen und schreiben, und die Herren vom Militär machen mir meine Geschäfte erschrecklich schwer! sie reißen sie an sich, verderben sie und mich trifft die Verantwortung.

23. Ich schneide ab was ich im mitternächtigen Zorn weiter geschrieben, da die Post doch mitunter in Feindes Hände fällt, und dann meine Klagen zu öffentlichen Anklagen werden können. Heut am Sonntagmorgen will ich auch auf das Thema nicht zurücktommen.

Es regnet herbstlich, nicht sehr kalt, aber für Biwat doch übel. Hat Bill Unterjacken und dergl.? Gieb Herbert das Geld was er zu seiner Equipirung braucht, und für ein gutes Pserd. Fraglich ist übrigens, ob er nicht besser hier kauft, mitunter wenigstens geschicht es. Ueber Bill's Bedürsnisse an Equipage habe ich noch nichts gehört; er hat 1 Pserd, bekommt eins geliesert, und wird alles Andre auf Pump in Berlin bestellt haben. Frage ihn darüber, wenn Du ihm schreibst, damit Du die Rechnungen bezahlen kannst; die Leute werden setzt baares Geld wohl dringend gebrauchen, die Schneider pp. Bor Paris wird es wohl noch dauern; ich weiß nicht ob die

Generäte des Stabes früher andre Absidten gehabt haben oder was sonst, aber das Belagerungsgeschütz ist nicht heran, und vor November werden wir wohl keinen Schuß auf die Wälle thun. Dagegen erwarte ich heut und morgen viele Minister von Baiern, Würtbrg, Baden, Heisen, Sachsen, dazu Franzosen von allen Parteien. Wo die Zeit sür sie neben allen schon vorhandenen Duälgeistern sich sinden soll, ist allerdings nicht abzusehn. Herbert bitte ich, sich mit Neiten noch vorzusehn und nicht zu früh sich gesund zu fühlen, dazu war die Wunde zu ernst. Sein Regt. liegt still in Vilette bei Mitry, exercirt und reitet Remonten bei Regenwetter. Für die Cavallerie ist einstweilen nichts zu thun als gelegentliche Patronillen. Grüßihn und Marie herzlich. Ich darf den Courrier nicht länger halten. Leb sehr wohl. Gott behüte Euch alle. Dein

v B.

526.

Telegramm.

Berfailles 22. Oftober 1870.

Gräfin Bismarcf-Schönhausen. Berlin. Beide Briefe bis 18 erhalten, alles wohl, viel Arbeit. Bismarcf

527.

Telegramm.

Anigegeben Verjailles, den 27. Oktober 1870 3 Uhr 30 M. Nachm.

Gräfin Bismarck

Met capitulirte hente, 150 000 Gefangene, darunter 4000 Offiziere und 20,000 Berwundete. Hier alles wohl.

v. Bismarcf

528.

Mein Liebling

Verjailles 28—29. Oft.

es ist zwar schon 12 vorbei, und ich endige eben meine früh begonnenen Besprechungen, nütsliche und alberne, ich habe Dir auch gestern ein Metz-Telegramm geschickt, aber da ich morgen so srüh nicht ausstehe wie der Courrier geht, so muß ich hent noch meine Entrüstung über den auch Dir gemeldeten und in vielen Zeitungen gedruckten Gedanken zu Papier bringen, als hemmte ich das Spiel unser Geschütze gegen Paris und trüge

bamit die Schuld an der Verlängerung des Krieges. Jeden Morgen seit Wochen hoffte ich durch das Donnern geweckt zu werden, über 200 stehn schon, aber sie schießen nicht, und sollen boch noch nicht einmal Paris, sondern nur einige Forts zum Biele nehmen. Es schwebt über der Sache irgend eine Intrique, angesponnen von Beibern, Erzbischöfen und Gelehrten, bekannte hohe Einflüsse jollen mitspielen, damit das Lob des Auslandes und die Phrasenberäucherung keine Einbuße erleiden. Jeder klagt hier über Hindernisse anonymer Natur, der eine jagt, man stellt die Artillerie-Transporte auf den Bahnen zurück, damit sie nicht eintreffen, der andere schilt auf Mangel früherer Borbereitung, der Dritte jagt, die Munition jei noch zu wenig, der vierte die Armirung unfertig, der Fünfte es fei alles da, nur der Befehl zu ichießen nicht. Dabei frieren und erkranken die Leute, der Krieg verschleppt sich, die Reutralen reden uns drein, weil ihnen die Zeit lang wird, und Frantreich waffnet mit den 100 000den von Gewehren aus England und Amerika. Das alles predige ich täglich, und dann behaupten die Leute ich jei Schuld an dem Berichleppen, was vieler ehrlicher Soldaten Tod verursachen kann, um sich vom Auslande für Schonung der "Civilifation" loben zu laffen. Bitte widersprich der Lüge gegen jedermann und grüße unfre Kinder herzlich. Herbert foll ja nicht eilen, es ist gang etwas Andres 2 Stunden spatsieren reiten, oder 10 Stunden auf der Dienstichabracke kleben. Gs ist auch garkeine Verwendung für Cavallerie, das Regt. liegt noch in Villette aux aulnes still, und bleibt noch bis zum Frieden oder Frühjahr da liegen. Mir geht es wohl, viel Minister, wir werden den Reichstag wohl Ende Rovember (20) hierher einbernien, mit Bundes= rath und Fürsten-Congreß. Dein v B.

529.

Mein Lieb

Versailles 3. Nov.

seit 3 Tagen täglich 3 Stunden tête-à-tête mit Thiers, und dabei wird doch fein Waffenstillstand herauskommen; sie wollen alles haben und nichts gewähren. Meine Abende nehmen die dentschen Minister in Beschlag, dazwischen S. M. und Acten und Telegramme, aber es geht mir nach Umständen wohl, Bill auch. Herzliche Grüße. Dein vB.

530.

Telegramm.

Versailles 8. November 70. 10 Uhr 14 M. Vorm.

Fran Gräfin von Bismark

Bill und Philipp drei Tage Urlaub, sind hier. Alles wohl. Bismark

531¹).

An Graf H. Bismard.

Verjailles 12. November 1870.

Mein geliebter Junge

ich danke Dir für Deinen Brief und verstehe und theile Deinen Berdruß über die Bersetnung gur Depot-Schwadron; ich hätte mich gefreut, wenn Du gefommen warest, aber ich bin ein gu aberglänbischer Bater, um etwas dafür zu thun, und nehme die Dinge, wie Gott sie fügt. Dienstlich bist Du jett dort nütslicher als hier. Das Regiment liegt noch immer in Tremblay und Umgegend, exercirt und reitet Erfatz, selten kommt die Abwechslung eines Gefangnentransports. Bill war mit Phipp vor 3 Tagen hier, 7 Meilen ichlechter Weg hin und her, beide did und gelangweilt, bejahen Schloft und Garten und ichlichen zwijchen Straffe und Frühftud umber. Du verfäumft nicht viel hier, selbst die Franzosen schießen ihre 93-Thalerkugeln nicht mehr ins Blane, und unfre haben noch immer feine Munition. Welche Ginflüsse deren Ankunft etwa hindern, darüber habe ich meine Gedanken, schreibe sie aber nicht nieder. Meine Tintenklerer aber manövriren Tag und Racht und intriquiren nach Frankfurter Urt. Wenn nicht ein deutsches Umwetter dazwischen fährt, so wird mit diesen Diplomaten und Bürokraten der alten Schule nichts zu Stande kommen, wenigstens in diesem Jahre nicht. Wir verlieren nichts beim Warten. Von Deiner Mutter habe ich heut zwei liebe Briefe gleichzeitig erhalten, und danke ihr herzlich für Pjalmen und Ich schicke ihr einliegend einige Blätter von einem Bouquet, welches mir gestern ein 47er Unteroffizier, von seinen Schlefiern im Gener der Franzosen für mich gepflückt, dienstlich mit strammer Meldung von den Vorposten brachte. Heut um 10 wedten mich die 82er etwas früh, aber doch angenehm mit Ständchen, Raffauer und Heffen. Der Soldat hat viel für

<sup>1)</sup> Beröffentlicht im 6. Band des Bismard-Jahrbuchs, Seite 236.

mich übrig, die Fürsten wohl keine Rosen ohne Dornen, aber leider viel Zeit, die mir meine kostet. Grüße Mama und Marie herzlich. Dein treuer Vater

Mit Thiers waren die Unterhaltungen recht anregend, er ist ziemlich der liebenswürdigste Gallier, den ich kennen gelernt habe, aber auf Wassenstillstand habe ich schon vor dem ersten Worte nie einen Augenblick gerechnet; er wohl, aber seine Wünsche täuschten ihn über seine Landsleute in Paris, die ihn sast gesteinigt hätten. Wir haben Zeit, dis sie ihre Hunde und die schönen langhaarigen Katen gegessen haben werden, zu schießen werden wir vielleicht nicht brauchen, nachdem es bisher nicht geschehen . . . .

Anlage (als Umichlag für die Blätter aus dem Bouquet).

#### PROGRAMM.

| Parma-Ma   | rsch   |      |              |     |      |     |   |     |   | von Budik. |
|------------|--------|------|--------------|-----|------|-----|---|-----|---|------------|
| Fest-Ouve  | rture  |      |              |     |      |     |   |     |   | Hamburger. |
| Studentenl | ust, W | 7alz | er           |     |      |     |   |     |   | Strauß.    |
| Frühlingse | rwache | en,  | $\mathbf{L}$ | ied | oh   | ne  | W | ort | е | Bach.      |
| The Pauli  | ne, Po | lka  | CC           | nce | erta | nte | 9 |     |   | Sachse.    |

## 532.

Berjailles 16, Nov. 70.

Mein liebes Herz

Delbrück reist morgen und ich würde ihn gern begleiten um vom Reichstage den Vortheil des Wiederschus zu ziehn, aber ich getraue mich hier nicht sort. Es ist die Lust wieder so die von Vermittlungsversuchen und Händeln unter den neustralen Mächten die in unser hineinspielen, und es spuken so viele sürstliche Phantasiegebilde über Deutschland im Hauptsquartier umher, daß ich mich von Er. M. nicht tremen kann, so schwer es mir wird, mir eine Unterbrechung meiner TretsmühlensUrbeit zu versagen. Ich komme wenig aus dem Ursbeitszimmer, sast garnicht aus dem Garten heraus, da nicht alle Tage Zeit und Wetter zum Reiten ist; ich sehe sast niemand als unsre Räthe und Kanzleidiener, den König beim Vortrage und conserirende Minister; ich erinnere mich kann eines an Zerstrenung so armen Daseins, gewürzt höchstens durch Besinche hoher Herrn deren politische Hingespinste ich bekämpse.

Ich will aber alles gern tragen, wenn Gott nur gutes Ende giebt, dieffeit und jenseits des Rheins. Die dentschen Sachen bringen die meiste Arbeit. Bon letztrer nimmt Delbrück die größere Last auf sich, aber die Rürsten kann er mir nicht abnehmen, und die Europäer auch nicht. Dabei wird es der Reichstag noch übel nehmen, daß ich ihm die Ehre verjage in Person zu erscheinen; ich kann alle Bründe die mein Sier= bleiben nöthig machen, nicht öffentlich fagen, hilf deshalb Del= brud die Meinung verbreiten, dass mich die Reise zu fehr angreifen würde, ich sei nicht frank, aber doch nicht kräftig genug um Reise hin und her nebst Reichstag aushalten und dann geschäftsfähig bleiben zu können. Daß ich nach 3 durchfahrnen Nächten 8 Tagen Reichstag und wieder 60 Stunden Fahrt nicht grade gestärft in dieses Arbeitshaus zurückehren wurde, ift auch feine Lüge; jonft brauchft Du deshalb nicht zu fürchten daß es mir schlecht geht, d. h. förverlich. Berdruß ist viel, wie überall wo viel unbeschäftigte Fürsten sind, aber ich härte mich doch mehr ab.

d. 17. Delbrück reist erst Nachmittag; sage ihm, der Wahrsheit entsprechend, wie dankbar ich seine rastlose und ersolgreiche Arbeitskraft bewundre; Du weißt daß meine Anerkennungssähigkeit nicht groß ist, aber dieser kommt mir durch, so daß ich sogar im Briese an Dich davon spreche, den gewöhnlich andre Gedanken als geschäftliche füllen.

Unive Geichütze schweigen noch immer, nachdem man etwa Mal jo viele hergesahren hat als einstweilen gebraucht werden können. Ich war von Hause aus, d. h. vor 2 Monaten, garnicht für die Belagerung von Paris, sondern für andre Kriegsmethoden; aber nachdem die große Armee hier 2 Monat seitgemagelt und während dem der Enthusiasmus bei uns verraucht und der Franzose rüstet, muß die Belagerung auch durchgesührt werden; es scheint aber als wolle man die 400 schweren Brummer und ihre 100000e von Centner Kugeln dis nach dem Frieden stehn lassen und dann wieder nach Berlin sahren. Dabei handelt es sich nicht einmal um Bombardement der Stadt, sondern nur der detachirten Forts. Das wissen die vielleicht garnicht deren Cinfluß diese Zögerungen zugeschrieben werden. Gott weiß wozh es gut ist.

Herzliche Grüße an die Kinder, und Dberchen 1), deffen

<sup>1)</sup> Geheimrath von Obernitz.

Treue Du lobst. Habt Ihr Schnee? Hier ist wieder milde Sonne mit Regen wechselnd. Dein Treuster (trot Oberchen) v B.

533.

Berjailles 22. 11. 70.

Ich schreibe Dir nur mein Herz, um Dir zu sagen daß ich gute Nachricht von Bill habe; Carl Dönhof hat ihn vorgestern auf seinem Schwarzen Jago reiten sehn, und sehr heiter. Ich habe Arbeit über Ropf, komme aber mit Baiern und Bürtemberg zum Abschluß, worüber ich mich freue und die englisch Rufische Qual vergesse. Deine Reise nach Reinfeld macht mich etwas besorgt, wegen Bäterchen, es geht ihm doch gut? schreibe gleich darüber. Mir geht es gut, aber rastlos Tag und Racht. Roon ist krank aus Aerger über die Intrignen gegen das Bombardement der Pariser Forts. Wenn das einmal bekannt wird, weshalb unfre guten Solbaten jo lange im Granatseuer schlafen müssen und nicht angreifen dürfen, das wird boses Blut geben, und bekannt wird es werden, denn es sind zu viel Leute die daran glauben. Ob der König es weiß und duldet oder getäuscht wird, darüber ist Streit, ich glaube lettres gern. Das Complott, wenn es existirt, sitt bis im Generalftabe, der mir außer dem guten und flugen alten Moltke, überhaupt nicht gefällt; ihm ist der Erfolg kaiserwahn= finnig in die Krone gefahren, und ich ängstige mich oft daß diese anmaßende Selbstüberschätzung an uns noch gestraft werden wird; mit Moltke's Namen decken sich Andre, er selbst ist alt geworden und läßt gehn was geht. Die Regimenter reißen uns durch, nicht die Generale. Gutenacht mein Berg, griffe Bäterchen und die Kinder. Dein treufter v B.

534 ¹).

An Graf H. Bismark.

Berfailles 1. December 1870.

Mein geliebter Herbert

Ich weiß nicht, ob Deine Mutter schon von Reinfeld zurück sein wird, ich glaube es kaum, da bei der Schwäche Deines Großvaters die Trennung schwer sein wird. Ist sie noch so

<sup>1)</sup> Beröffentlicht im 6. Band des Bismard-Jahrbuchs, Seite 237.

lange in R., daß es hinkommt, jo gieb ihr gleich Nachricht, daß ich geschrieben habe. Mein letter Brief war nach R. adressirt; da ich aber nach den Rachrichten von dort annehmen mußte, daß Mama schon abgereist sein würde, wenn er an= fame, jo hielt ich ihn telegraphisch in Berlin an, wo er noch liegen wird. Es stand manches darin, von dessen vorsichtiger Behandlung in R. ich nach Abreise unsver Damen nicht sicher Ich habe bisher immer gefürchtet, vorbei zu schreiben, wenn ich nach R. schriebe, da die Rückreise mehrmals ver= ichoben wurde, was ich natürlich fand. Zwei ober drei Rein= felder Spickgänje wären hier recht willtommen, demnächst auch ein Schinken, wenn sich sichre und ichnelle Belegenheit findet. Sind unfre Damen ichon in Berlin, jo gruße herzlich. geht es wohl, ich effe und trinke, was ich will, Wetter mild, feit gestern flar und kalt. Ich ritt nach Marly und stieg auf den etwa 100 Kuß hohen Thurm der Wasserwerke, von wo man Babel recht flar übersieht, vom Pantheon rechts bis zum Arc de triomphe links, der grade vom rechts abjallenden Profil des Mont Balérien geschnitten wird. Sie wehrten sich gestern und vorgestern noch tapfer, die Würtemberger haben gestern 40 Offiziere und 700 Mann verloren, sich jehr gut geschlagen. Vor drei Monaten bei Sedan heut — und in drei Monaten kann unfre Artillerie nicht zum ersten Schufz auf diese an sich nicht starke Festung kommen, die nur 60000 Mann Feld= truppen in sich hat und 300000 der unfrigen lahm legt .....

Dein treuer Bater

v. B.

535.

Mein geliebtes Herz

Verjailles 7. Dec. 70.

Ich will es endlich durchsetzen Dir wenigstens eine Zeile zu schieden, wenn auch der unglückliche 3 Uhr-Postabgang schon wieder athemlos drängt, und Weimars Herr mich erwartet. Von Vill schrieb Herbert neulich gelassen ein großes Wort: "Es ist recht betrübt daß er so wenig schreibt, aber es ist doch nun einmal nicht zu ändern." Wäre ihm etwas passirt, so wüßte ich es längst durch militärische Weldung, und glaube daher daß er mit Gottes Hilfe wohl ist und zwischen Rouen und Haure in Austern schwelgt. Genan weiß ich nicht wo er ist, aber sedenfalls sehlt in der ganzen Gegend welche unfre

Nordarmee jest bejest, jede dentsche Postverbindung und so= bald fie eingerichtet ift, wird gewiß ber anigestaute Strom von Bills Tinte den Weg zu Dir finden. Deine reinfelder Frage ob Spickgans ichicken, war mir überraschend, ich hatte auf die Bans jelbst gerechnet, die ich bisher täglich in Gestalt von Liebesgaben verzehre die dem reinfelder Ideal nicht immer ähnlich find. Auch Weißsauer würden wir zu effen gern bereit fein, demnächst Schinken. Rach den glänzenden Siegen an Loire und im Norden sitt unfre große Pariser Urmee nach wie vor still, ob fest "gemauert", oder ob ihr wie Thor "ein weiblich Gewand die Knie umwallt" und am Gehn hindert, Gott weiß es, aber betrübend ist es, und Menschen kostet es mehr wie jeder Sturm. Unfre guten Pommern, 9 und 49 Regt. haben den Sieg vom 2. mit vielem Blute bezahlt, ebenjo die braven Würtemberger. Auch Moltde ist, und natürlich mit entscheidender Stimme, gegen den Angriff und für alle Waffenstillstände; der Sturm werde und 1000 Mann kosten; das glanbe ich nicht. Das defensive Abwarten feindlicher Ausfälle, die täglichen fleinen Berlufte, die Krankheiten haben aber seit 2 Monaten etwa 10000 gekostet. Ich enthalte mich natürlich meine eivilistische Ansicht solchen Autoritäten gegen= über geltend machen zu wollen; der gute Roon aber ist vor Aerger über unire Passivität und seine vergeblichen Bersuche. ums zum Angriff zu bringen, recht frank gewesen, jett besser, resignirt, nur darf man nicht von der Sache reden, er wird gleich unwohl vor Bitterkeit. Er bleibt eigentlich nur mir zu Gefallen hier, weil ich sonst politisch und gemüthlich gang vereinsame. Ich meine nicht daß ich Widerstand Aller auf politi= ichem Gebiete zu befämpfen hätte, im Gegentheil, aber ich habe keine menschliche Seele hier zum Reden über Zukunft oder Bergangenheit. Wenn man zu lange Minister ist, und dabei nach Gottes Rügung Erfolge hat, jo fühlt man deutlich wie der kalte Sumpf von Mifgunft und Haß einem allmählich höher und höher bis ans Herz steigt; man gewinnt keine neuen Freunde, die alten sterben oder treten in verstimmter Bescheidenheit zurück, und die Rälte von oben wächst, wie das die Naturgeschichte der Fürsten, auch der besten, so mit sich bringt; alle Zuneigungen aber bedürfen der Gegenseitigkeit wenn sie dauern jollen. Kurz mich friert, geistig, und ich sehne mich bei Dir zu sein und mit Dir in Ginsamkeit auf dem Lande. Dieses Hofleben erträgt fein gesundes Berg auf die

Daner. Gefund an Körper aber bin ich, mehr als seit Jahr und Tag, und grüße Dich und die Kinder in herzlicher Liebe mit etwas Heinweh.

Dein v. B.

536.

Mein geliebtes Herz

Versailles 12. Dec. 70.

Rurg vor Post schreibe ich um wenigstens zu melden, daß ich aute Nachricht von Bill habe und zwar durch Deinen Freund Edwin, in einem von vorgestern aus Rouen datirten Briefe. Er ist zur Stabswache der 1. Armee commandirt, d. h. zur persönlichen Bedeckung des Commandirenden, eine verhältnismäßig weniger exponirte Stellung, da der Commandirende fich nicht ervoniren darf. Bill ift als erster Preuge in Rouen eingerückt, beisen Einwohner weniger feindlich sein sollen als die meisten Frangosen. Sier hatten wir flaren Frost, bis 50, seit dieser Racht wieder Regen und der Schnee beginnt zu schwinden. Mich plagen die Fürsten mit ihrer Geschäftigkeit und auch mein allergnädigfter mit all den kleinen Schwierigkeiten die fich für ihn in der sehr einfachen Kaiserfrage an fürstliche Vorurtheile und Kinkerlitichen knüpfen. In der nächsten Woche Weihnachten; und was ichenke ich Dir, du Aermstes und unfrer Tochter? Um liebsten mich selbst, aber keine Aussicht!

Endlich ist Roon mit der Ansuhr der Munition beaustragt und in 8 Tagen hofft er so viel wie nöthig heran zu haben. Wäre das zwei Monat früher geschehn! Davon läßt sich viel erzählen, aber lieber mündlich. Herbert möchte ich eine schöne Säbelklinge zu Weihnachten schenken, auch Bill, aber es muß die übliche zulässige Form sein. Wenn ich sage Klinge, so meine ich Säbel mit Scheide, aber der Werth muß in der Klinge liegen. Gott behüte Euch.

537.

Mein liebes Herz

Berj. 14. Dec. 70.

Du hast mich so verwöhnt mit Schreiben, das ich jeden Morgen wenn Engel eintritt nach seiner Hand sehe ob kein Brief darin. Seit 5 Tagen war sie immer leer, und das bennruhigt mich etwas, vielleicht nur weil Du sonst so sleistig warst. Ich ergehe mich in Vermuthungen, ob Weihnachtsgeschäftigkeit, ob was Gott verhüte, Krankheit oder Pflege Andrer Dich abhält.

Mir geht es bei Sturm und Regen leidlich, matt von Verstruß über die bekannten Themata, gequält mit Arbeit über alles Maß, durch Schuld der Personen, nicht durch sachliches Bedürfniß, sonst wollte ich nicht klagen. Meine guten Nachsrichten über Bill im letzten Brief, daß er wohlauf in Rouen, hast Du doch. Herzliche Grüße in Post-Eile.

Dein

v. B.

538.

Mein geliebtes Herz Veref. 19. 12. vielen Dank für Deinen Brief, den ich — so weit war ich, dann Einbruch der Geschäfte, jetzt Postschluß. Feldjäger



Rarifatur aus dem Geldzuge

aus Rouen gesehn, der vorgestern Vill gesprochen, lachte (wie alle) bei Nachstrage. Spickgaus mitgegeben. So seh ich jetzt aus wie Anlage. Dein v. B.

539.

Telegramm.

Aufgegeben Bersailles den 24ten December 1870. 2 Uhr 40 M. Nachm.

Gräfin Bismard.

Vill schrieb mir vorgestern aus Amiens. Dort und hier Alles wohl. Gottes Segen für's Fest.

540.

Berfailles 24. 12. 70.

Mein geliebtes Herz

Es ist zwar schwer heut getrennt zu sein, aber wenn ich ein Jahr zurück an Bonn denke, so haben wir doch viel Grund Bott zu danken, daß wir hent nur in Hoffnung auf baldiges Wiedersehn getrennt sind. Die Anlage wird Dich über Bill vorläufig beruhigen. Spickgans, dann schreibt er. Ich schicke ihm heut wieder eine durch denselben Feldjäger. Endlich ist Aussicht auf Fener gegen Paris, hoffentlich noch vor Sylvester. Was Roons und meine monatlange Arbeit nicht durchjetzte, scheint der Sturm der Berliner Blätter und der Wiederhall den der Reichstag davon herbrachte, bewirkt zu haben. Auch Moltke joll bekehrt sein, seit er anonyme Zeitungsgedichte erhielt die zeigten daß sein Suftem, als ob die Sache ihn nichts anginge, vor der öffentlichen Meinung keine Gnade fand. Der Ruhm der Führung liegt in dem bewundernswerthen Helden= muth der Truppe; nur etwas weniger davon, und keiner der Führer würde vor der Kritik hent bestehn. Bei der Berzettelung der Armee von Tours bis Lille, und der übereilten Berbeißung, dann schläfrigen Kriegführung vor Paris, existirt noch kein einziges Departement in Frankreich in dem wir vollständig Herren wären, jo daß wir eine Contribution beitreiben fönnten. Gott bessers, sein Urm ist nicht Fleisch. trane ich wenn ich dieses wüste Bolk gegenüber sehe. Wir find auch Sünder, aber doch nicht jo babylonisch und nicht jo trotig gegen Gott. Gruße und fuffe die Kinder, gieb Marie von mir was sie wünscht, etwas Goldnes zum Andenken der Zeit. Herbert ein Doppelgewehr, wenn nicht heut, jo gum Geburtstage. Dein treuster

Telegr. von heut erhalten?

541 ¹).

An Graf H. Bismark.

Versailles 26. December 1870.

Mein lieber Herbert

Herzliche Wünsche zu Deinem Geburtstage kann ich leider nur dem Papier anwertrauen und in der Ferne Gott danken, daß Er Dich in diesem Jahre in allen Gesahren gnädig besschützt und ums erhalten hat. Es wäre ein schwerer Trauerstag für uns Alle an Stelle Deines Geburtstages getreten, wenn so manches nur um ein Haarbreit anders kam, in Bonn, auf dem Schlachtseld und in Nanheim, danke Gott mit mir für Seine Gnade und für die Frende, mit der ich Deiner gesenke. Ich habe Manna geschrieben, daß ich Dir ein Gewehr schenken wollte; suche es selbst aus, mit Einlagerohren als Büchsstlinte, Kasten, Wappen und die Jahreszahl 1870 unter Letzterem auf der Platte . . . . Hier werden wir, wie ich hosse, Deinen Geburtstag mit den ersten Leistungen der Artillerie seiern. Gottes Wille ist es nicht gewesen, daß es nach meinem ging . . . . Gott segne Dich.

Dein treuer Bater

v. B.

542.

2. FeierTg.

Mein Liebling

nur einen Gruß und Dank für die reizenden Becher. Das Bäumchen brannte zum Kaffee, und ich schrieb bei seinem flackernden Lichte nach München. Dann ries uns Kendell aus unserm Salon wieder ins Eßzimmer, hatte einen schönen großen Baum, und für jeden etwas darunter. Laß das Gewehr für H. immer 100 rthlr. und mehr kosten, es ist ein Andenken an ernste Zeit. Sein Brief ist schon zu und ich muß diesen besonders legen. Herzliche Grüße, Marie und Oberchen und alle. Dein trenster

Brief vom 23 erhalten. Sei sanst und gut mein Herz, wir mangeln alle des Ruhmes, und müssen Gottes Wille geschehn lassen, der gütig für uns über Verdienst ist.

<sup>1)</sup> Beröffentlicht im 6. Band des Bismard-Jahrbuchs, Seite 238.

1871.

543.

Versailles 1. Januar 1871.

Mein geliebtes Herz

Das erste Mal daß ich 71 schreibe, joll für Dich sein, das wird und Glück bringen. Der Anfang ift gut, Brief von Dir und von Herbert, mit gutem Inhalt beim Erwachen, in Barzin ja auch alles leidlich, und hier der ichlagende Beweiß geliefert, daß unfre Artillerie der französischen überlegen. Mont-Avron in Einem Tage zusammengeschoffen und ohne Verluft bejett. Die bisherigen Gegner des Angriffs find bekehrt, fast etwas janer blickend über die raschen Erfolge der Artillerie, benn jeder jagt fich nun im Stillen, das hätten wir vor 2 Monaten auch gekonnt, wenn nicht ein Dutend Leute von Einfluß aus verschiednen Gründen es hinderten. Räheres mündlich, denn nun hoffe ich doch auf Wiedersehn in diesem Rahre, von dem zwar ichon 15 Stunden wieder vorbei! Herberts Freude freut mich; sei aut für Einsiedel, ich sah ihn auf der Bahre im Mantel bringen als ich am 17 Aug. zu Herbert ins Haus ging; er hat ein chrliches Gesicht; ich war gleich in Sorge daß sein armes langes Bein schwer heilen würde. Mir ist aller Berdruß etwas ins linke Bein geschlagen, der alte Aber= strang über dem Anöchel. Ich habe mich aber 3 Tage still und diät gehalten, gestern nur 1 Glas schwachen Punich, und es ist nun wieder im Abzuge. Ich brauche es noch als Borwand um keine Neujahrsbesuche zu machen, da es mir beim langen Stehn, am Hofe unvermeidlich, doch noch weh thut. Großfürstin Helene reizenden Caviar geschickt, und 6 Baschliks; fie bleibt immer gleich gnädig und liebenswürdig. Für Marie's guten Muth danke ich Gott, daß doch einer von uns anders wie schwarz sieht. Möchte ihr Georgsthaler der an der Uhr vor mir liegt, auch mich mit leichterer rojawolkenlämmer= Färbung etwas anstecken, es ist zu unleidlich wenn alte Leute jo verdrieglich werden. Gott beffers. Dein treufter

v. B.

544.

Telegramm.

Aufgegeben Versailles den 1ten Januar 1871.
7 Uhr Nachm.

Gräfin Bismarc.

Telegraphischen Glückwunsch von Bill erhalten. Curen auch. v. Bismarck

545.

Verjailles 4. 1. 71.

Mein Herz, joeben erhalte ich Deinen Brief von Neujahr und bitte mit Dir Gott, daß er uns zunächst wieder zusammen= führe. Wärst Du hier, so wollte ich mir dieß Winterquartier grade jo gefallen lassen wie jedes andre, und den Berlauf in Ergebenheit abwarten. Aber das geht nicht, Frauen und Töchter find im Hanvtquartier verboten, sonst würden ihrer zu viele, denn selbst die unverbesserlichste Casinofliege bekommt hier Sehnsucht nach der sonst verschmähten Hänslichkeit. hätte längst anders sein können, wenn früher geschoffen wurde. Nach den glänzenden Erfolgen der ersten Versuche mit der Belagerungsartillerie streitet das niemand mehr, und man findet ichwer jemand der eingestände, jemals gegen Schiegen gewesen zu sein, und doch ist es erst 3 Wochen her, daß von denen die am Kriegsrath zugezogen werden, Roon der einzige Rechtaläubige war, und der "General-Adjutant" Bogen noch die Reichstagsberrn zu überzeugen suchte, daß Roon aus Mangel an Verstand und ich aus Verbitterung gegen den Generalftab, - baf wir die Ginzigen waren die nach Schiefen verlangten, weil wir es beibe nicht verständen. Bonens weitern Zusammenhang fennst Du, er ift gewissermaßen "Gesandter" am hiefigen Hoflager. Heut follte nun ernftlich angefangen werden, aber Gott wollte es nicht, und jandte dicken Rebel, so daß man nicht 100 Schritt weit sehn kann. Hoffen wir morgen; die verlornen 3 Monat werden immer nicht wieder einzubringen sein.

Den 5. Endlich schossen sie, seit 8 Uhr; ich zählte 15 bis 20 Schuß in jeder Minute; die Franzosen antworteten nicht, und jett, 2 Uhr, schweigen unfre auch. Vielleicht ist ausreichende Wirkung schon da? ich bin sehr gespannt.

Bas will der gute schwäbische Freund eigentlich, ich ver-

stehe den Brief nicht. Antworte ihm freundlich.

Bill gestern früh von einem hent hier angekommnen Feldjäger gesund gesehn. Anliegend die Seltenheit seiner Handschrift. Danke Herbert für seinen Brief und küsse die gute Marie von mir in derselben Absicht.

Dein treuster

v. V.

heut post=eilig.

Einliegend nachstehender Zettel von der Hand des Grafen Lehndorff:

Versailles 5t. Jan. 1871.

8 Uhr 15 M. siel der erste Schuß aus unsern Batterien — seitdem mehrere. Sie wissen es vielleicht schon lange, aber beim Erwachen mich mit diesem endlich erfüllten Wunsch an Ihrem Bett einzusinden wollte nicht versäumen

9 Uhr 30 M.

Lehndorff

**54**6.

Verjailles 9. 1. 71.

Mein liebes Herz

in fliegender Haft der Geschäfte bringe ich dem Courrier zwei Zeilen vor 3 noch bei, um Dich über mein Befinden zu bezruhigen. Seit 3 Tagen gehe ich aus, und fahre schon länger. Lauer meint es wäre erste Anmeldung von Podagra, also Anzweisung auf 25 Jahr mindestens, wenn auch auf gelegentliches Zipperlein im großen Zeh. Bill habe ich mehrmals Cigarren geschickt, damit er sich Freunde mache. Heut 50 jähr. Jubel von Roon, leider liegt er im Bett. Ich will eben zu ihm, und hoffe zu den Wenigen zu gehören die er doch sieht. Er frankt an fremder Schuld; wir haben beide mit unstrer Geziundheit die Durchsetzung der Belagerung erkaust. Kraft Hohenslohe eifrig und sachsundig, schlendert die Bombe auf 10000 Schritt. Dicker Schnee. Herzliche Grüße an die Kinder.

Dein treuster

v. B.

Ich freue mich jeden Morgen Deiner Briefe. Las mir gestern im Bett Ps. 27 und schlief mit B. 14. getrost ein. Thue desgleichen und mit Dank troß Allem. Einliegend nachstehendes Telegramm:

Graf Bismarck-Schönhausen Versailles.

Meinen herzlichsten Glückwunsch zum Kreuz erster Klasse! bedauere Ihr Unwohlsein. Hoffe dass das Bombardement Sie bald herstellen wird! Sie erhalten nächstens Bonbonniere von mir mit Chocolade.

Marie Prinzessin Carl von Preussen.

547.

Telegramm.

Aufgegeben Versailles den 10. Januar 1871. 3 Uhr 50 Nachm.

Gräfin Bismarc.

Bill hier mit Freiherrn von Manteuffel, ich wieder ganz gesund.

548.

Berfailles 11. 1. 71.

Mein Liebling unier dictes Kind hat mich heut Abichied nehmend etwas früher geweckt als ich jonst ausstehe. Er ist joeben mit Manteuffel Bu der bei Besoul gebildeten Armee abgegangen, deren Commando jein zeitiger Chef übernimmt, weil Zastrow franklich. Er ist sehr wohl und fräftig, und Manteuffel mit ihm zu= frieden, er wäre "practisch". M. jagt ihm, er nähme sich seiner an aus Dankbarkeit für Dich und Deinen "Thee in Frankfurt." Mir ift es lieb daß er bei dem Armee-Commando bleibt, er sieht und lernt mehr als im Regt., und er steht überall zwar in Gottes Hand, aber nach menschlicher Aussicht dort weniger den Franctireur-Mördern ausgesetzt, was ich zu Deiner Beruhigung erwähne, denn ich fürchte, Du forgit und grämft Dich frank, was nachkommen wird, wenn die Spannung vorbei. Ich gehe längst wieder aus, sahre auch täglich, weil es zu glatt und zu kalt zum Reiten. Bill kam gestern früh, grade als mir 150 Musik-Männer, (4 Corps) der hiesigen Division anliegendes Ständchen brachten, nach welchem ich sie jämmtlich mit Glühwein traftirte. Alles liegt weiß im Schnee, mäßig kalt, helles Wetter, welches von unfrer Artillerie zu anhaltendem Schießen benutzt wird. Ich zähle durchschnittlich 20 bis 25 Schuß in der Minute, und bei manchem erzittern die Fenster und der Boden leise bis hier. Ich denke daß die Verhandlungen nun bald angehn werden. Grüße Kinder herzlich, und wehre Dich gegen Sorgen mit Gebet.

#### Dein treufter

v. B.

# Die Musik=Chore der 9ten Division

## Programm!

No 1. "Hoch Deutschland, herrliche Siegesbraut" Sieges-Fest-Marsch von Franz Abt.

, 2. Ouverture z. Op. "Don Juan" von W. A. Mozart

" 3. Der Hohenfriedberger Marich v. Friedrich dem Großen.

"4. "Am Meer." Lied von Franz Schubert

"5. Jubel-Fest-Marich — Deutscher Kriegs und Sieges-Marich v. Georg Goldschmidt.

## 549.

Berjailles 21. 1. 71.

## Mein Liebling

ich habe Dir schrecklich lange nicht geschrieben, verzeih, aber diese Kaisergeburt war eine schwere, und Könige haben in solchen Zeiten ihre wunderlichen Gelüste, wie Frauen bevor sie der Welt hergeben was sie doch nicht behalten können. Ich hatte als Acconcheur mehrmals das dringende Bedürsniß eine Vombe zu sein und zu platzen daß der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre. Nöthige Geschäste greisen mich wenig an, aber die unnöthigen verbittern.

Löper 1) wird Dir hoffentlich über mich geschrieben haben, er versprach es mir. Hent kam Struck zu mir; Du hast ihn wohl auf Kundichaft geschickt, er sprach Worte die ich an Dich geschrieben habe. Er war befriedigt, nachdem er sein Hokus pokus mit Tasten Drücken und Horchen an mir ausgeübt. Reiten und Citronensaft meint er, auch Vichy, das geschieht alles, aber die Wege sind so sumpsig vom Regen dass man nur auf der Chaussee reiten kann. Der arme Roon ist noch immer sehr schwach. Schleinitz sucht mir die Unannehmlichkeit mit Kais, und Kön. H. aufzubürden; sie hängt ganz vom Könige

<sup>1)</sup> Vortragender Rath im Hausministerium.

und dem Hausminister ab, und mit der Zeit wird es sich machen, bisher ist der schwesterliche Widerstand sehr kräftig. Der Großherzog von Baden ist recht verständig und vers mittelnd, aber er ist der Einzige der mir ab und zu geschäftlich beisteht. Carl ist seit lange unwohl, Magen, Hatzeld war es, Erkältung, Abeken hatte etwas "Schreibkramps", Bucher uns berusen immer wie Fisch im Wasser. Scherr gelesen, ist doch ein verlogner Geisersack. Carl meldet eben daß seit 9 Uhr 60 unsver Geschütze St. Denis bombardiren. Gestern Abend plötzlich S. M. und Arprinz im Zimmer bei mir als wir von Tisch ausstanden, Trochn wollte Wassenstillstand, is nich. Herzsliche Grüße an die Kinder, Obers 1) und Unternitze.

Dein

v. B.

550.

Mein Herz

26. 1.

ich unterhandle seit 3 Tagen mit Favre, Tag und Nacht, und wenn mir von unstrer Seite nicht zu viel Schwierigkeiten gemacht werden, so beginnen übermorgen drei Wochen Waffenstillstand die wahrscheinlich zum Frieden führen, sedensalls zur Nebergabe aller Forts von Paris. Gott gebe seinen Segen. Favre da. Leb wohl, grüße. Dein

551.

Versailles 27. 1. 71.

Mein liebes Herz

Ich habe seit einigen Tagen soviel Arbeit, daß ich wenig schreiben kann. Es scheint daß wir in einigen Tagen Waffenstillstand von 3 Wochen haben werden, die Kanonen schweigen schon seit Mitternacht. Wird es zum Frieden sühren? es scheint und Gott gebe es. Jedenfalls giebt er uns, wenn er zu Stande kommt, alle Forts von Paris, und nach Ablauf von 3 Wochen werden wir, so Gott will auch die Stadt besieben. Leb wohl Herz, Favre kommt, mit Generals.

Herzliche Griiße, umarme die Kinder, oder ist das lange

<sup>1)</sup> S. Anmerfung zu Scite 621.

schon unterwegs hierher? Marie soll stark werden, sagt Köller, da wird sie mir die Pserde drücken, mein geliebtes Kind. Dein v. B.

v. v.

552.

Telegramm.

Verjailles den 28. Januar 1871.

Capitulation aller Pariser Forts und dreiwöchentlicher Waffenstillstand zu Lande und zu Wafser von mir und Mr Jules Favre unterzeichnet. Pariser Armee bleibt kriegsgesangen in der Stadt.

553.

Verj. 30. 1. 71.

Ich bin ganz wohl mein Herz, der hohe Doppelbesuch war nur Neugierde und Eiser für eine eilige Sache; ich saß grade noch bei Tisch mit dem Bureau als der hohe Uebersall einetrat. Ich habe täglich das Haus voll Franzosen, Favre arbeitet in meinem kleinen Salon, ich im Schlafzimmer; es ist soviel zu regeln und zu schreiben, daß ich selten vor 2 oder 3 zu Bett gehe, schlafe dann aber sehr gut bis 10 oder 11. Paris lebt nur noch von unserm Brot, die Leute hatten garefeine Uhnung wie gründlich sie selbst alle Eisenbahnen zerstört hatten.

Herzliche Grüße. Dein

v. B.

Schreibe mit Blei, weil nicht die Zeit zum Eintauchen der Feder übrig.

554.

1. Febr. 71.

Gesund und viel Arbeit, alle Tage Franzosen von früh bis spät, wegen Aussührung des Wassenstillstands. Die Leute sind so geschäftsunkundig, daß ich ihnen bei ihren Arbeiten helsen muß. Favre sitzt täglich von 12 bis 10 Ab. schreibend in meinem Zimmer. Marie viel Dank sür Brief. Dein

v. B.

555.

Mein Herz

Berj. 3. 2. 71.

morgen erwarte ich Herbert, und werde ihm den dicken Brief geben. Wie kann der geliebte Junge aber ohne Pferde abgehn? er muß ja doch mit jeinem Commando marschiren, mindestens von Lagun bis hier, und dann weiter bis zur Ab= lieferung, auch wenn er nicht zum Regt. zurückeommandirt wäre. Wir werden ja, jo Gott will, morgen jehn wie er sich das denkt, und ich freue mich herzlich ihn wieder einmal anfassen und sehn zu können.

Geftern war ich in St. Cloud, Batterie 1, grade Rothschild gegenüber. Von der Zerstörung welche die Geschütze des Mont Balérien in diesen reizenden Ortschaften westlich und füdlich vom Bois de Boulogne, von Mendon bis St. Cloud angerichtet haben, kann man sich ohne es zu jehn garkeine Borstellung machen. Brandruine ist das Wenigste, vollständig zertrümmert find die Säufer, und in den phantastischen Durchschnitten welche die Bomben stehn gelassen haben, sieht man Möbel und Tapeten in unzugänglichen, überhängenden obern Stagen, Seide, Marmor, Bronze. Ich fuhr mit Roon, dem es erheblich beffer geht und der grüßt. Der Bzeifin Carl habe ich heut telegraphirt. Die Hoheitsfrage wird sich wohl mit der Zeit nach Wunsch entscheiden.

Franzosenminister und Generale fand ich hier vor als ich von St. Cloud kam; jie können garnicht ohne mich leben, wenigstens nicht arbeiten. Bielleicht kommen fie doch noch in Spaltung und Krieg unter sich. Gambetta unterwarf sich erst anicheinend, macht jett Schwierigkeiten und klagt Faure und die Pariser des Verraths an. Ich glaube nicht daß er An= hang finden wird, das Friedensverlangen ist vorherrichend. Aber er nöthigt uns den Waffenstillstand härter durchzuführen als wir jonit thun würden. Rendel, bleich und verwundert, tritt mit Pavieren ein. Kuffe die liebe Marie für mich und leb wohl. Dein v. B.

556.

Telegramm.

Verjailles den 4. Kebruar 1871.

Gräfin von Bismard:

Herbert in bestem Wohlsein hier. Bitte zu erforschen, was amtlich über seine Bersetung zum Regiment dort befannt ist,

und jobald die Nachricht davon eintrifft, jie telegraphisch hiersherzugeben.
v. Bismarck.

557.

Versailles den 5. Februar 1871.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Euer Excellenz hier befindlichem Herrn Sohne, Seconde-Lieutenant im 1. Garde-Dragoner-Regimente, das eiserne Kreuz 2. Klasse zu verleihen geruht; ich beehre mich dasselbe beifolgend gehorsamst zu übersenden, indem ich die weitere Verabfolgung desselben ehrerbietigst anheimstelle.

(gez.) v Albedyll

An den Reichs-Kanzler pp. Herrn Grafen v. Bismarck Excellenz.

Endlich doch; verdient hatte ers im August, aber die Hose lust in der sie wachsen sehlte ihm im Lazareth. Mir geht es wohl, nur Franzosen täglich im Uebermaß.

Dein

v. B.

558.

Berjailles 10. 2. 71.

Mein Liebling

eben jährt Herbert ab, und läßt mich mit dem Wetter allein, wie es bei jolchen Trennungen zu jein pflegt, trüb und regenicht. Ich habe große Freude gehabt ihn zu jehn. Seine Verzetzung ist vom Regiment beautragt, von der Division noch nicht besohlen, er muß also sein Commando zurücksühren. Es ist auch gut, daß er seine Pferde und Sachen selbst besorgt, wenn es dazu noch kommt, und Dich wiedersieht und Dir den Ungrund aller Zeitungsenten über mein Vesinden bezeugt; ich bin gestern 4 Stunden lang mit ihm geritten, und seit Wochen nur einen Tag verärgert und unwohl gewesen.

"Hr Favre" wird gemeldet, und die Post ist auch soweit,

Marie grüßend

Dein

v. B.

559.

Montag 13. 2. 71.

Herbert war mir ganz abhanden gefommen. Ich schrieb und telegraphirte ihm nach Lagny ohne Ersolg. Telegr. von Brozowski 1), welches ich inzwischen nach Berlin habe gehen lassen, ging am Tage nach seinem Abmarsch ein. Es ist so vielleicht besser wegen seiner Pferde und Sachen. Bill ist vor 3 Tagen wohl gesehn, Feldsäger lachte wieder bei Meldung darüber.

In Gile

v B.

**5**60.

17. 2.

Hier ist seit 8 Tagen Frühlingswetter, Knospen der Sträucher, weiße Schneeglöckchen?) im Garten und Beilchen unter Glas. Herzliche Grüße an Marie, in 3 Wochen hoffe ich bei Dir zu sein mein Herz wenn's Gottes Wille ist.

Dein

v. B.

561.

Verjailles 27. 2. 71.

Mein liebes Herz

ich habe Deine tägliche Treue im Schreiben schlecht vergolten, und jedesmal wenn mir Engel Deinen Brief ans Bett brachte, Reue und gute Borsätze gehegt, aber es ging einen Tag wie den andern, täglich sechs auch 7 Stunden Thiers und Favre, und mein kleiner Freund Thiers ist sehr geistreich und liebense würdig, aber kein Geschäftsmann sür mündliche Unterhandelungen. Der Gedankenschaum quillt aus ihm unaufhaltsam wie aus einer geöffneten Flasche, und ermüdet die Geduld weil er hindert zu dem trinkbaren Stosse zu gelangen auf den es ankommt. Dabei ist er ein braver kleiner Kerl, weißhaarig, achtbar und liebenswürdig, gute alt französische Formen, und es wurde mir sehr schwerze hart gegen ihn zu sein wie ich mußte. Das wußten die Bösewichter, und deshalb hatten sie ihn vorgeschoben. Gestern haben wir endlich unterzeichnet,

2) Lagen bei.

<sup>1)</sup> Commandeur des 1. Garde-Drag.=Regmts.

mehr erreicht als ich für meine perfönliche politische Berechnung nütlich halte. Aber ich muß nach oben und nach unten Stimmungen berücklichtigen die eben nicht rechnen. nehmen Eliaß und Deutsch-Lothringen, dazu auch Met mit jehr unverdaulichen Glementen, und über 1300 Millionen Thaler. Die lette Schwierigkeit wird nun jein dieje Bedingungen in Bordeaux durch die 700 Kövfe starte Bersamm= lung zu bringen. Aber Gott hat uns mit Seiner starken Hand joweit geführt, Er wird uns ja auch den Frieden fest machen, für den neben vielem Gefindel in Frankreich, jo viel ehrliche Leute bei uns, und auch bei den Gegnern gefallen, verkrüppelt und in Trauer find. Mein Berg ist voll demüthigen Dankes und ich hoffe mit Deinen beiden blauen Jungen bald bei Dir zu fein, in etwa 14 Tagen. Gott behüte Dich, und gebe uns schnelles Wiedersehn. Wegen Ginzug, nicht mehr Gesahr als überall im Leben unter Gottes Obhut. Herzliche Gruffe vor allen an Marie, und an Deine treue Trösterin, Fran von Elisen= decher). Dein v. B.

562.

Versailles 5. März 71.

Mein liebes Herz

heut find es grade 5 Monat daß ich in dieses dürftige Stübchen einzog, und heut faffe ich mit Gottes Sulfe den Entschluß es morgen zu verlassen. Ob mir das gelingen wird, hängt noch von Kaisern, Großherzögen und Reisegelegenheiten ab; lettere bietet sich, wenn ich nicht in Bummelzüge fallen will, von Lagny wahrscheinlich erst Donnerstag, wo ich also in Metz zur Racht bliebe und Tags darauf über Bingen und mit Beichleunigung Berlin und Dir zustreben würde. Inzwischen zupft mich alles noch am Rockschoft und plagt mich mit Fragen die Riemand beantworten kann. S. M. geht Dienstag nach Ferrières, ich wenn ich kann ichon morgen. Enticheidung darüber habe ich aber erst heut Abend. Dann will der König noch viele Truppen sehn. Er meinte daß er sie nie wieder sehn würde, da in den nächsten 3 Jahren keine Revuen seien, und er später es nicht erleben werde. Er ist aber so wohl, dass nicht abzusehn, warum er nicht über 80 werden sollte, wenn irgend jemand es geworden ist. Deine Furcht vor den Parisern

war unnöthig. Ich ritt am Mitwoch mit Gordon 1) durch Porte Maillot hinein, fehrte beim Triumphbogen um weil ich den nicht vor S. M. passiren durste, und ritt dann allein mit Wartensleben 2) zurück, wurde überall erkannt, etwas außgepsissen, aber doch nur von ganz kleinen Jungen. Von Attenstern keine Spur. Der König ist nun garnicht hineingelangt, weil die Franzosen sich mit der Ratissication so eilten. Es thut mir leid, denn geschehn wäre ihm auch nichts. Bei dem Zapsenstreich am Donnerstag sind Tausende Pariser mit unsern Soldaten im Arm gesolgt, und bei "Helm ab zum Gebet" nahm alles die Hüte ab, und sagten voild ee qui nous manque, und das wird wohl richtig sein. Vor Ende der Woche bin ich so Gott will bei Euch.

Dein treuster

v B.

563.

Telegramm.

Saarbrücken 8. 3. 1871.

Gräfin von Bismard-Schönhausen Berlin.

Ich komme eben in Saarbrücken an und hoffe Donnerstag früh Schnellzug Anhalter Bahnhof einzutreffen.

Bismarcf

564.

Fran Fürstin von Bismarck Durchlaucht Reichenhall.

Gaftein 22. Aug. 71.

Mein Herz

Biel Dank für Deinen Brief und Grüße zu Deiner Berstügung für alle anwesende Bekannte. Das Wetter ist seit gestern wunderbar schön, ich habe 4 Bäder genommen und den Eindruck daß sie mir wohlthun, wenn auch die Mattigkeit nur langsam schwindet, und ich mich an Bergsteigen nur vorsichtig wieder gewöhne. Jagden habe ich bisher abgesagt. Der König wird am 5. oder 6. nach Salzburg sahren, und ich mit ihm, weil dort dann noch eine Begegnung beider Kaiser in Aussicht

2) Leutnant im 5, Manen-Regiment und Attaché.

<sup>1)</sup> Commandenr der 11. Division, die von der Parade auf dem Longchamps in Paris einrückte.

steht, bei der ich nicht sehlen kann. Ich hatte erst den Gebanken länger hier zu bleiben, Dir vorzuschlagen, dass Du mich abholft und dann mit Marie von hier über Hallstadt, Jichl ze. unsee 47er Fährte aufzusuchen. Aber es wird nicht gehn, der Kaiser wegen, und dann auch wegen der politischen Wahlauferegung der Deutsch-Destreicher, die irgendwo tactlos demonsstriren könnte, wie schon in Salzburg Einzelne. Böse Blätter behaupten dann ich reiste deshalb im Lande umher. Herzliche Grüße an Marie. Ich muß zum Vortrag. Dein

vB.

565.

Gaftein 25. Aug. 71.

Deinen Brief, mein Liebling habe ich mit Dank erhalten, gestern, und gebe Dir, im Begriff mit Gr. M. ins Naffeld (Gletscher) zu fahren, respective zu reiten, nur mit zwei Worten Rachricht von meinem Wohlergehn. Ich freue mich daß Ihr behaglich eingerichtet seid und Gesellschaft findet, die hier ganglich fehlt ohne von mir vermift zu werden. Die Hauptfrage ist aber, wie Dir das Bad bekommt und die Luft. Machen fie Dir Luft zu bleiben, oder haft Du Reigung Gaftein zu versuchen? zum Baden hier ist nicht mehr Zeit, denn ich muß zum 5. oder 6. in Salzburg fein, und kann Dich in dieser Höhle nicht gurücklaffen. Wirkt Reichenhall aut bei Dir, jo ift es Pflicht es auszubrauchen, und ich kann dann nach der Raiserbegegnung in Salzburg, also am 7. oder 8., zu Deiner Abholung dort eintreffen und vielleicht einige Tage bleiben. 3th bade täglich, hoffentlich mit Erfolg; Urtheil darüber ist schwer; denn zunächst soll man mude nach den Badern sein, und das bin ich gründlich, ohne viel zu gehn und zu steigen. Ich gehe stets vor 10, mitunter um 9 zu Bette, schlafe gewöhnlich 11 Stunden, ohne viel Unterbrechung. Wenn das nicht ausruht, jo ist mir nicht zu helfen. Herzliche Gruge an Marie. Rendells Schweigjamkeit ruft mich ins Naffeld. Dein v B.

566.

Mein liebes Herz Gastein 28. Aug. 71.

Jch habe mich sehr gestreut aus Deinen gestern gleichszeitig hier angelangten Briefen vom 25. und 26. Genaueres

Gurft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin.

über Eure Lebensart und auch die Andentung zu finden, daß Dir der Aufenthalt dort wohl thut. Das ist schließlich die große Hauptsache. Vorgestern Abend begegnete mir unvermuthet Löperello 1) und erzählte Eure Regenfahrt. Ich danke Gott daß es ohne Wind abgelaufen ift, jonft konnte es leicht kommen, daß die Schwarzräuter Guch affen und Ihr sie nicht. Ich hätte die Fahrt mit diesen elenden Flachbooten bei aufsteigendem Gewitter nicht zugegeben, da der See bei Windftößen, wie Gewitter sie bringen, sehr gefährlich ist. Nun es vorbei ift, freue ich mich daß Ihr es genoffen habt. Sache ist, wie Trestow mir jagt, seit Wochen in Ordnung, liegt also vermuthlich bei den beurlaubten Stäben von Corps, Division, Brigade, oder er ist jetzt ichon bei Dir. Löverchen brachte uns ein nettes Bewitter mit herauf, welches über Nacht an den Felsen einen fräftigen Resonanzboden fand, und uns das Wetter verdarb; eben beginnt wieder Regen mit Schleier= fonne. Gestern Gottesdienst im Zimmer, Propst Brückner ans Berlin, der eigentlich kam um die neue evangelische Capelle einzuweihen; S. M. fand felbige aber noch zu kellerkalt und den Chrenftreit zwischen den Gründerinnen, Abelheid?) und Frl. Schen, noch zu heiß, um sich darauf einzulassen. Der arme Propft hat einen Sohn am Typhus in Berlin hoffnungslos liegen und wurde zur Hülfe im Damenkriege hierher mobil gemacht, ohne Frieden stiften zu können. Adelheid wird feift, ftartes Untergesicht, den Bildern von Jejabel annähernd. Run geh ich ins Bad, 25 Grad, 15 Minuten; 5 find Spielerei. Es thut mir recht gut. Gruße das luftige Marienwürmchen.

Dein

vB.

567.

Gastein 30. Aug. 71.

Wohl dem wem Gott ein tugendsam Weib beschert, die ihm alle Tage schreibt. Ich bin sehr erfrent daß es Euch wohl geht, und daß Ihr nun 3 geworden seid, denen ich mich am 7. oder 8. als vierter beizugesellen hosse. Die Abreise von hier ist auf den 6. früh angesett. Der 7. wird vermuthlich von beiden Majestäten noch in Salzburg verbracht, und unstre

2) Frau von Mihler.

<sup>1)</sup> Geh. Ober=Reg.=Rath von Löper.

geht dann wohl über Hohenschwangan (Königin Mutter von Bauern) nach dem Bodenice, Mainau und Baden, während ich Dir meinen Besuch in Reichenhall zu machen hoffe. lange werde ich dort nicht Ruhe haben, denn ich muß endlich einmal den Sachienwald näher ansehn und dort einige Beichäfte abmachen deren Verschiebung nachtheilig werden kann. Wir wollen uns dann überlegen wie es mit Deiner Kur und meinen Geschäften zu vereinen ift, daß wir etwa bis Berlin zusammen die Rückreise machen, ich dann zu Herrn Specht 1) vorausgehe und Quartier für Guch einrichte. Ginstweilen sei jo gut und ichreibe nach Bargin, daß Leute und Pferde gum 10. in Berlin eintreffen, und uns dort erwarten follen. 3ch werde dann ichreiben, wann sie von dort nach Friedrichsruh abgehn. Du sichst ich habe so viel Gemütheruhe hier, um mich dem ungewohnten Gewerbe des Plänemachens hinzugeben; das Alles aber in der Borausjetzung, daß die aufge= regten Gallier meinen fleinen Freund Thiers nicht zu Tode ärgern, souft muß ich bei Gr. Mt. bleiben und abwarten wohin der Hage läuft. Ich halte das nicht für wahrscheinlich, aber mit einer so dummen Ration wie die, ist alles möglich. Herzliche Grüße an beide dicke Kinder. Dein treufter

vB.

568.

Gastein 2. Sept. 71.

Mein Liebling

Dein erfrenlicher Brief vom 31. ist, mit dem Reichenhaller Stempel vom 1., heut früh, also ungewöhnlich rasch hier einsgegangen, nachdem ich 4 Tage lang keinen erhalten, was mich bei Deiner sonstigen Treue im Schreiben beunruhigte. Die dicken Bälger könnten auch mitunter eine Zeile schicken, es braucht ja kein Brief, nur ein Lebenszeichen zu sein. Mir geht es gut, nur häust sich die Arbeit. Der König von Griechensand ist heut gekommen, und läßt mir nicht Zeit zu schreiben, ich muß bei Sr. Maj. mit dem hohen Gaste frühstücken, kaum Zeit zum Bade. Für Gmunden rechne nicht auf mich, gehlieber hin ehe ich komme, wenn Du, wie ich voraussetze, Ort und kleine Frau wiedersehn willst. Jagow's Ausbleiben bestaure ich für Bill. Er findet aber in dieser Jahreszeit ohne

<sup>1)</sup> Wirth in Friedrichsruh.

Zweisel bestrenndete Vagabonden auf der Heerstraße der Reissenden. Leb wohl, die Griechische Nationalhymne wird bereits von der Badegeige gestrichen. Ein recht munteres Marschstempo.

v 23.

**5**69.

Gaftein 4. Sept. 71.

Mein Herz

Nebermorgen früh reisen wir, und ich bin nicht unglücklich darüber. Grade das ichone Wetter läßt mich das Ungenügende des Locales doppelt empfinden. Man hat das Bedürfnig hinaus, und nur einen abgenutten Gehweg, wenn man nicht Alettern will, thut man Letteres, jo kommen Erhitzungen und Erkältungen. Ich werde froh jein, wenn ich die grüne Söhle wieder im Rücken habe. Zunächst führt die Abreise einigen anftrengenden Tagen in Salzburg entgegen, großer Empfang, Uniform, alle östreichischen und ungarischen Minister, es wird ein schweres Leben sein. Um 8. will S. Maj. über Berchtes= gaden, also vermuthlich über Reichenhall nach München weiter. Db ich dahin noch mit muß, und ob es wirklich über Reichenhall geht, wird sich erst am 7. entscheiben. Ich werde außer Engel höchstens Rendell, 1 Chiffreur und 1 Kanzleidiener mit bringen, ob Rendell, ist nicht einmal sicher, ich habe mit ihm noch nicht barüber geredet.

Enters Mühler. Die Geschäfte steigen in einer kurwidrigen Progression. So Gott will, auf Wiedersehn in 4 Tagen. Herzliche Grüße

Dein

570.

Gaftein 5. Sept. 71.

v B.

Des Königs Reiseplan ist wieder geändert, weil die verschrte Großs. Helene, wegen Krankheit ihre Reise um etwa 8 Tage, die sie in Berlin und Eisenach bleibt, verschiebt. S. M. wird nun Reichenhall wohl nicht berühren, sondern am 8. durch München direct nach Hohenschwangan zur Königin Marie von Bayern, sahren. Ich hosse dann am 8. frei zu sein, mit dem Könige bis Freilassing zu sahren, und Dich dort zu sinden.

Prinzeß Louise mit Howerden, Rauch plötzlich hier! Die nuß 4 Wochen Mittelarrest haben. Wenn Vill mit seinem Hornklettern nur nicht auf die Nase fällt. Herzliche Grüße

Dein

v 3.

#### 1872-1892.

#### 571.

Friedrichsruh 12. März 72.

Wir fanden Vill hier schon vor, besinden uns wohl und haben mit 2 Eilers 1) und Cossel 1) dinirt. Schicke mir die 6 Forstarten, die auf dem kleinen Etagen-Tisch neben meinem Schreibstuhl zur linken Hand am Rande oben liegen. Meine Schlüssel werden dort geblieben sein; im Geldsache rechts oben liegt meine Brieftasche, 1000 und einige Thaler darin, schicke mir 500 davon. Ich habe in der Verschlasenheit von heut früh an Geld nur Einen harten Thaler mitgenommen, den ich noch besitze. Alüper 2) sehr gesprächig, aber bequem. Vill will morgen was schießen, Hirsch oder Hund. Ich werde schlasen so lang ich kann. Besinden gut, herzliche Grüße an Marie und Herbert. — Alles hier überheizt. Leb wohl

Dein

v 3.

### 572.

Varzin. Trinitatis 26. 5. 72.

Es ist traurig, daß Ihr sort seid, und ich bange mich so daß ich noch garnicht weiß ob ich es 4 Wochen aushalte. Vielleicht sahre ich morgen mit Westphal nach Reinseld; aber das Bedrückende ist wenn man ins leere Haus zurücksommt. Ich war mit Bucher in der Kirche, dann dämmerten wir 2 Stunden im Gehege, aßen mit Westphal und Wistinghausen, und eben habe ich 3 Stunden Schonungen zu Fuß betrachtet, bis die Sonne unterging. Wetter und Wald sehr schön, aber wenn gewissenlose Aerzte durch Wichtigthuerei mit Badekuren

<sup>1)</sup> Oberförster.

<sup>2)</sup> Herr von Marwitz.

alle Familienbande zerreißen, so kann mir das schönste Barzin nichts helsen. Mir ist zu Muthe, als ob alle Menschen todt wären und ich allein übrig. Hossentlich seid Ihr glücklich ansgelangt; hast Du den Brief an S. M. besorgt? Grüße mein geliebtes Balg und schiefe bald einen von den Jungens her.

Dein

vB.

573.

Telegr. Barzin 31. 5. 72.

Fürstin Bismarck Bad Soben

Es geht mir jo gut wie es einem kinderlosen Strohwittwer bei gutem Wetter gehen kann.

Bismarc

574.

Barzin 10. Juni 72.

Mein geliebtes Herz

Bon einem heftigen Gewitter ins Haus getrieben, benütze ich den Augenblick um Dir endlich mit einigen eigenhändigen Beilen für Deine treue Berichterstattung gu danken, und Marie für ihren Brief, den ich mit nächstem beantworte. Auch hier war bisher reizendes Wetter, Bill hier, seit gestern Philipp, beide nach Techlip geritten um Gultl zu juchen, werden jehr naß geworden fein. Strud fehr angenehm im Saufe, geht morgen für 1 Tag nach Rulg, bejorgt wegen Abelheid. Mir geht es gut, ich schlase jenachdem ich mich erkälte, was ich erst durchmachen muß um mich zu acclimatiren. Letzte Racht 11 Stunden wie Sad. Sultl jehr ichon und flug, auch zu= thunlich, mußte aber die erste Racht angelegt werden, weil ich fürchtete er könnte meine Nachtruhe stören, und das nahm er jo übel, daß er seine Rette gerbiß, sich durch 2 Boll dickes Holz durchfraß jo daß jein Blut an den Splittern flebte und das Weite suchte. Seitdem macht er die Balder von Puftow und Techlip unsicher. In der Gegend ift er also noch, und ich hoffe wir finden ihn wieder. In Reinseld war alles in Ordnung, Aldelheid etwas elegisch, wegen Mangel an nützlicher Thatigfeit in Zufunft, aber heiter, Bilwocks 1) Bufrieden, Jagenow?) ohne Blödigkeit.

<sup>1)</sup> Förster in Reinseld.

<sup>2)</sup> Anspector in Reinfeld.

Bier grünt und gedeiht alles nach Bottes Segen, und an den Wäldern und Schomungen habe ich täglich neue Freude. Ueber den Andau am Flügel bin ich nun auch im Reinen. Die jetige Jungfernstube erhält ein Fenster mehr und wird für Comteffen-Bondoir glanzend eingerichtet; dahinter im Reuban kommt mein Schlafzimmer, dann als Ecke gegen Richtberg Arbeits= und Mucksimmer, rudwärts gegen den Sof Sprech= gimmer, und an der innern Ede, meinem jetigen Schlafgimmer gegenüber, Flur, Treppen, Aufgang. Der kleine Flur wird durch Heinrichs 1) Zimmer vergrößert, zum Durchgang nach dem Renbau, mein Schlafzimmer wird Jungfernzimmer, und der kleine Corridor der jetzt vor Eurem Schlafzimmer liegt, wird durch das hinterste Ende von Maries jetiger Stube und durch den großen Wandschrank bis in mein jetiges Schreib= zimmer verlängert, als Zugang von da zum Renban. Unter mir, Diener= und Badezimmer, über mir Logirzimmer.



- 1 Beinrich, fünftig Flur
- 2 Mein Schlafzimmer, tftlg Bofe
- 3 Euer Schlafzimmer
- 4 Bofe, fünftig Marie
- 5 bis 5 neuer Corridor

- 8 Treppenhaus
- 7 mein Schlafzimmer
- Das ftart ausgezogene ift mas
- neu werben foll

Jetzt regnet es weniger, ich bin umgezogen, und gehe wieder ins natürliche Element. Herzliche Grüße an mein geliebtes Kind und an alle Beckerfreunde. Dein

vB.

Jungens naß von Rose?) zurück. Sultl Wolf geworden, lebt von Rehkälbern, wird Jagdobject werden müssen. Teppich

<sup>1)</sup> Rammerdiener.

<sup>2)</sup> Frau von Litewit.

aus dem Goldzimmer von Struck chemisch untersucht, übermäßig arsenikhaltig, geht deshalb an Gerson zurück. War er schon bezahlt? und wie hoch? Seit Jenny hier, Haussriede gestört, Mägde klagen.

575.

Petersb. 3. Mai 73.

Mein geliebtes Herz

wie telegraphisch gemeldet, geht es mir gut, förperlich besser als in Berlin; ich schlafe nicht lange, aber gut, weil die Galle Ruhe hat und ich körperlich müde ins Bett komme. Geftern hatten wir, mit dem alten Wetterglück des Königs, grade während der Parade (Dein kleiner Pelz that mir jehr gute Dienste unter dem Roller) 4 warme und regenfreie Stunden, jogar Sonnenschein; Frühstück um 3 Uhr beim Prinzen von Oldenburg, Marschallstafel um 6, Abends Gala-Theater, ein fehr prächtiges Ballet, Pharao's Tochter, mit glanzenden Decorationen und viel hübschen Ballerinen. Ich entfloh der Pracht und Hitze um 11, und ging sosort zu Bett nachdem ich Deinen lieben Brief gelesen. Um 8 war ich ausgeschlafen, setzte es aber doch bis 10 fort, aß 4 Gier und nach einer Stunde Andienzen bei beiden Raifern, wieder viel Frühftud, mittagsähnlich, mit 4 Weinen und 4 warmen Schüffeln. Jest wollte ich nach den Infeln fahren, es regnet aber zu stark. Gegen 4 aber wird doch die Landparthie nach Zarstoe gemacht. Herbert ist in Moskan, wozu ich ihm gestern nach der Parade 3 Tage Urland erbat. Er wird Dir wohl von dort Rachricht geben. Ich hoffe er hat besseres Wetter als wir hier. Kalt ift es nicht, aber naß. Ich sehe viele Hundert alte Bekannte, die viel nach Dir fragen, und mich oft in Verlegenheit bringen. Ich kenne 10000 Menichen mehr als ich behalten kann, aber es ist schwer jemand zu jagen, daß er grade dazu gehört. Ich nenne sie mon prince und erinnere an unfre lette Begegnung in Baden, worauf sie freundlich antworten, non, c'était à Paris en 67, oder deral; und am folgenden Tage weiß ich es wieder nicht, und sie denken il commence à baisser. Ich kann es nicht ändern, Gedächtnis ist verbraucht, und in jofern haben sie Recht. Im Uebrigen kann man nicht liebenswürdiger und großartiger gastlich sein, als man hier für uns ist. Der König

gefällt wie überall, doch finden viele Russen er sähe für einen Monarchen zu freundlich aus. Wenn er ernsthaft ist, "hat er

ein Gesicht wie ein Zaar".

Ich kann über nichts klagen, bin auch politisch zustrieden, aber ich habe schreckliches Heinweh nach Euch, ich bin der langen Trennungen zu sehr entwöhnt. Rum ist gar die Rede davon, noch länger als bis zum 7. zu bleiben. Vielleicht verslangt der Reichstag stürmisch nach mir; bis jetzt geht aber alles ohne mich besser. Rur mit Sultl' nicht; sage ihm nur ich käme bald, und grüße die Kinder herzlich.

Dein

v. V.

Somnab: Heut in Zarkfoe zu Mittag gewesen, dort Telegr. von Theodors?) Tod erhalten. Sage Fritz?) meine herzliche Theilnahme.

Deinen Brief vom 1. eben erhalten.

576.

Wien 19. Oct. 73.

Mein liebes Herz

Deinen Brief erhielt ich gestern und habe gleich selbst den nächtlichen Telegraphen benutzt um Dich zu beruhigen. Der gestrige Tag war ermüdend, aber ich ertrug es gut. Ich mußte doch auf der Ausstellung gewesen sein, wenn ich nicht alle Aussteller kränken wollte. Sie ist so riesig in Dimension, daß Stunden nicht zum Durchgehn reichen, und der Andrang des Publikums macht es mir unmöglich mich nach Belieben zu bewegen.

20. Ich weiß nicht ob diese Zeilen je sertig werden; gestern blieb keine Minute frei, heute wurde ich, im Begriff sie sortzuseken, durch S. M. den Kaiser Franz J. unterbrochen, der mich mit seinem Besuch beehrte, nun muß ich wieder zur Stadt. Wetter sehr gut, Park hier doch viel grüner noch als bei uns.

Grüße Marie

Dein

v 23.

<sup>1)</sup> Schwarze Dogge.

<sup>2)</sup> Grafen von Bismard-Bohlen.

577.

Frau Fürstin von Bismarck Berlin.

Wien. Dienstag. 21. 10. 73.

Mein Herz

Es ist sehr wunderlich, daß ich in großer Noth um jede viertel Stunde, durch allerhand Umstände in die Lage komme, hier in der Hossellung in einer öden Zimmerreihe mit schönen Gobelins unbeschäftigt still zu sitzen. Ich warte auf Fortsetzung folgt

578.

Frau Fürstin von Bismarck Berlin

Fruh. Mittwoch.

Herzlichen Dank für Deinen Brief, mein Lieb. Ich komme hier nach langer Zeit zur ersten Ruhe, fand mein erweitertes Schlafzimmer jo behaglich wie lange nichts, schlief leidlich für alle Excesse und starken Kaffee um 10 Uhr. Meine erste heutige Begegnung mit Ti. 1) erschreckte mich fast, als Mahnung an die amtliche Rette; die Luft füllt die Lungen wunderbar, wie guter alter Wein im Bergleich zu schalem Berliner Bier. Der Wald ist vollaubig, Herbstfarbe vorwiegend von oben gesehn, viele Bäume noch sommergrün von unten. Ich ging früh eine Stunde, fuhr dann mit Ti. durch Bräten, Altenhau, Schonau, Silk, wo zum ersten Male volle Scheunen, traf Stumm im Walde topographend mit Husaren, lud ihn zu Tisch und entließ ihn eben, 9 Uhr. Di. etwas erkältet, Bill kommt morgen früh laut eben erhaltenem Telegramm. Tiras und Flora jagen sich in der Freude des Wiedersehns wie verrückt durch die großen Zimmer, in denen noch einige Möbel fehlen, und die Gardinen mit thörichten Schleppen an der Erde den Raum einnehmen. Im Gisteller feit Wochen fein Stück mehr wegen fehlerhafter Röhrenleitung. Defen heizen gut, Ramine randen

<sup>1)</sup> Tiedemann.

zum Theil noch. Pferde gesund, erster Gesammteindruck bestriedigend, und besonders der beruhigende Blick auf die um uns gebaute Maner! Sternklar bei 12 Grad Wärme, kurz ich fühlte mich behaglich, wenn Du bei mir wärest und kein Besuch in Aussicht. Herzliche Grüße an Marie und R.

Dein treuster

vB.

579.

Barzin. Dienstag. 18. 11. 79.

Mir bekommt das Frostwetter besser als das vorige, nur weicht die Mattigkeit noch immer nicht. "Das ist euch gut" 1) ist wie eine Reise zu Fuß, mit viel Stehn und Ruhen; aber 4 Wochen habe ich auch wohl noch zum Ausruhn. Wie wird es denn mit dem Enkel? war es Wind? Herzliche Grüße an die would de Mutter und Ranzau. Abelheid liest Italien, Herbert schreibt nebenan, Sire?) knackt an einem riesigen Knochen, und der Theekessels singt dazu. Gott sei mit Dir und Marie. Dein

treuster

vB.

580.

Frau Fürstin von Bismarck Areuth Oberbayern

Riffingen 12. 7. 81.

Geliebtes Herz

Gott sei Dank für alle gute Nachrichten von Dir; möge der Rummer der Trennung reiche Frucht der Gesundheit bringen. Es ist recht leer hier, im Hause und draußen beim Gehn und Fahren; selbst Tiras fühlt es, und winselt fragend des Morgens, warum Herbert kommt und Du nicht. Wir sahren seben Abend um draußen zu gehn, tapfer und lange, wonach ich dann vor 11 zu Bett gehe, und doch vergebens bemüht bin nach gut ge-

2) Tiras.

<sup>1)</sup> Einschnitt in eine Baumrinde in Bargin.

schlafner Nacht um 9 aufzustehn. Das Ideal der Tagesein= richtung ist noch immer unerreicht. Wir haben täglich einige Tischgäste, gestern Sendewit, Mischte (Kronpring Abj.) und Kracht, heut Mühler (leider geschäftlich) und die gute Wallenberg, die neulich schon mit Ohlendorf bei uns aft; fie ist immer freundlich und angenehm. Ich bade jett nur einen Tag um ben andern, und trinke nur 2 Becher, weil günstige Symptome anzeigten, daß es genug ift damit. Baden will ich später mehr. Schmerzen allmählich abnehmend, von Tag zu Tag, aber ganz lassen sie mich noch nicht in Ruh, von Strafburg auf der Schanzen, bis etwa 3 Uhr. Herbert foll aus ähnlichen Gründen nun auch Rakoczy trinken und Diät halten. Elise 1) habe ich be= wogen bis Donnerstag zu bleiben; sie ist schmerzfrei, geht aber noch steif und lahm so daß sie Dir die façade verschimpfiren würde. Heut 210 im Schatten, gut für Kreuth, hier recht Gott fegne's Dir. Herzliche Grufe an Bill und die marm. Damen. Dein vB.

581.

Riffingen 28. Jul. 81.

Mein geliebtes Herz

Mit Freuden empfing ich heut Dein Telegramm und danke mit Dir Gott für alle Gnade die uns in diesen 34 Jahren wieder= fahren ift. Schon daß Seine Barmherzigkeit uns und alle die Unsrigen bis heut exhalten hat und wie ich fest vertraue ferner erhalten wird ist eine besondre und nicht häufige Wohlthat, und wie wunderbar hat Seine schützende Hand über jedem von uns 5 wiederholt gewaltet. Ich habe viel Sorgen, Arbeit und Alerger gehabt; aber im Rückblick auf 1/3 Jahrhundert fließt mein Berg in demüthiger Dankbarkeit über, in dem Bekenntnift daß es mir, über alles Berdienft und Hoffen, gut ergangen ift. Möge Gottes Enade ferner mit uns sein. Wärmer wie heut, war es 1847; wir hatten heut früh nur 9 und jest 11 Grad. Bu Mittag war die Wallenberg und Schlözer bei uns, und wir afen einen Haasen aus Barby; dann fuhr ich mit herbert nach der Brücke über die Gisenbahn und wir gingen zu Guft bis Arnshausen zurück mit dem Blick auf die blaue Rhon. Mir bekommt die Rur fortschreitend gut, wenn ich auch ab und zu

<sup>1)</sup> Kammerjungfer.

noch Schmerzenstage habe; ohne solche kann das Nebel nicht ausgetrieben werden, und so schlimm wie früher ist keiner mehr. Heut war ich sast ganz frei; dabei sind Schlas und Appetit vorzüglich in Gang. Ich gehe täglich früher zu Bett  $(10^{1/2})$  und trank heut um 9 schon Rakoczy. Ich freue mich herzlich über alle guten Nachrichten von Dir, und noch netter wird es sein, wenn wir beide erst wieder in strozender Gesundheit bei einander sein werden. Biel Grüße an Täntchen und Frau Lully 1), von Deinem treusten

582.

Frau Fürstin von Bismarck. Berlin. W.

Rogate. 84. Frruh.

Möchtest Du, mein Herz, so gut geschlasen haben wie ich hier, mit 180 erwachend, jett 23 ohne Sonne; aber befre Tinte wünsche ich Dir wenn Du schreibst; diese entfällt beim ersten Anjat, nach 3 Worten ist sie verflossen. Ich greife deshalb 311m Blei. Es ist jehr schön hier, wenn auch ber Flieder 3 und die Eichen hier 6 Tage gegen Berlin zurück find. Die Dornblüthe ift genau wie in Berlin und die Gichen in Silk desgleichen. Reine Nachtigall, aber ungezählte Grafimücken, Staare und dergl., namentlich der Kukuk, den ich in B. noch nicht hörte. Ich fragte ihn: wie lange noch? der Schmeichler antwortete: 12, die beiden letten aber nur noch schwach. Der Mühlenstau ist ein richtiger Reinfall, macht sich aber fürs Auge fehr schön. Der früher natürliche Sumpf, Moder und Waffer gemischt, ist durch Runft und Kosten um einige 100 Schritt nach oberhalb verschoben, und das flare Wasser jo viel größer. Die Mühle mahlt, regnet aber durch. Ich war mit Bill zu Wagen in Silk, wo es reizend ist; doch steht der Roggen etwas dünn, und die Gerste braucht mehr Regen, der Knecht klagte über "grote Drögnig". Die Karpfenteiche find fehr fein geworden; die neuen Pflanzungen wieder zu tief in der Erde! Der Baukamp aber reizend. Wolle Gott Dich bald gang genesen lassen! gruße Marie und Täntchen. Dein n 23.

<sup>1)</sup> Frau von Stülpnagel.

583.

Telegramm. Friedrichsruh 25. 6. 84.

Fürstin Bismarck

In voller Rekonvalescenz. Näheres nur chiffrirt möglich, herzliche Grüße. v. Bismarck.

584.

Fürstin Bismarck Berlin W.

Riffingen 5. Juni 85.

Mein liebes Herz

Rach staubiger sonst aber guter Fahrt, viel Jubel bei Un= funft und armermüdender Grüßarbeit in Civil, sind wir in der Saline eingerichtet, haben Forelle und Kalb gegeffen, gut geschlafen und sigen bei klarem Himmel und 15° den grünen Bergen gegenüber; ich wenigstens, Bill steht, in einem wunder= bar langen Hemde und wegen Sonnenblendung den Hut auf und rasirt sich. Alles ist in Ordnung, aber sehr einsam, nur Schwalben, Ruten und junge Sahne zu hören. Ich hoffe der schwarze Tyrann 1) erlaubt Dir bald zu kommen. Sebastian Schmidt ist vorhanden, aber nicht als Kutscher sondern als Lafai; die Entstehung dieser Metamorphose ist mir noch nicht flar; er muß irgendwie seine Vorgesetzten verstimmt haben. Tyras giebt durch alle Zeichen von Behagen die ihm die Hunde= fprache liefert, seiner Zufriedenheit mit der Ortsveränderung Ausdruck. Thue bald desgleichen und grüße herzlich Serbert und Rangan's. Dein n 23.

585.

Fürstin Bismarck Berlin W.

Friedrichsruh 12. 6. 86.

Mein geliebtes Herz

Ich muß mein Gewissen darüber erleichtern, daß ich Dich in Berlin allein lasse, und nicht schon bei Dir bin; ich habe aber

<sup>1)</sup> Professor Schweninger.





hier wegen der Bachtung in Schwarzenbeck noch Geschäfte die ich nicht über Sommer liegen lassen kann, weil der alte Bächter dort sich nicht halten kann und auf schlechte Gedanken kommt, wenn ich mich nicht mit Vertrag von ihm loje. Am zweiten. spätestens dritten Feiertage bin ich aber bei Dir, so lange halte Dich an Marie und Deine Enkel. Bon Berlin möchte ich dann noch auf 1 oder 2 Tage nach Schönhausen, hoffentlich mit Dir. Wenn ich mich dazu ermannen kann, so müßte ich auch für gleiche Zeit nach Barzin bevor ich das Bader-Clend beginne. Die Hammermühle bedarf zu ihrem Auferstehn meiner Gegenwart einigermagen. Juli würde dann für das langweilige Riffingen, August für das unerreichbare Gastein bleiben, wenn es Gottes Wille ist. Es schmerzt mich besonders wegen des reizenden Wetters, daß Du die Schönheit des Waldes und Reldes nicht in diesen Tagen hier noch haft genießen können. Man kann Stunden lang im Wagen und auf Bänken lungern und ins Grüne stieren ohne Gedanken und ohne lange Beile. Gestern war ich mit Ranzau bei Mercks, sehr hübsch eingerichtet und die Schwamm-Schäden geschmackvoll verdeckt. Vorgestern war ich reitend bei Borgnis, fand fie aber nach Hamburg ausgeflogen. Gestern hatten wir den Ober-Bräsidenten und den liebenswürdigen Chryfander zu Tisch; lettrer, abgesehn von Rosen, Trauben und Pfirsichen, auch an sich stets meine Freude wegen der tiefen und umfaffenden Bildung von Beift und Herz unter der schlichten Bescheidenheit; ganz wie seine Gärtnerei. Dein treuiter

v X.

Verzeih daß ich das Schreiben, wie ich sehe, hier verlernt habe; es ist der erste Versuch mit Tinte seit ich hier bin, und eine schwere Kunst.

586.

Telegramm. Friedrichsruh 22. 12. 86.

Fürstin Bismarck Berlin.

Bitte sei sehr vorsichtig und reise nicht bevor Du ganz hergestellt bist. Es ist besser ben Beihnachtsbaum einige Tage aufzuschieben. Ist Schweninger da?

v. Bismard.

587.

Frau Fürstin v. Bismarck

Frruh 22. 12. 86.

spät

Mein liebes Herz

Die Störung und die verlängerte Trennung sind ja sehr betrübt, aber viel mehr Deine Erkältung. Unfre Festscier läßt sich nach Belieben verlegen, aber Deine Gesundheit nicht beherrschen. Wir seiern das Fest in zwei oder 3 Tagen, oder, wie die Franzosen um Neujahr, aber thu mir die Liebe und fahre nicht durch die Winterluft bevor Du vollständig wohl wieder bist. Was kann mir alle Festfreude und alles Beschenken helsen, wenn Du krank wirst, dann ist Elend statt Frende, und kein Lichteranstecken hilft dagegen. Morgen bitte ich Dich sicher nicht zu fahren, und übermorgen, (24.) feiern wir diesmal auf keinen Fall. Sei nicht eigensinnig, Du machst mich mit krank wenn Du es wirft, und bleibst ohnehin im Schnee stecken; es schneit hier was vom Himmel will, sonst ist alles wohl und ich namentlich, aber ich werde vor Sorge um Dich frank, wenn ich nicht sicher bin daß Du still im warmen Zimmer bleibst. Bitte telegraphire mir gleich daß Du es thun wirst, sonst habe ich keine Ruhe. Herzliche Grüße an alle Kinder. Dein treuster

33.

588.

Telegramm. Friedrichsruh 23. 12. 86.

Fürstin Bismarck

Wilhelmstraße 77.

Sehr gut geschlasen. Brief erhalten. Schneefall noch immer so reichlich, daß ich dringend bitte heute nicht zu sahren. Du bleibst stecken wie Bill. Daß morgen hier noch keine Bescheerung stattsindet, steht für mich sest.

v. Bismarck.

589.

Varzin 15. Juli 87.

Mein geliebtes Herz, viel Dank für Deinen Brief von heut früh, ich war den ganzen Tag bei großer Hitze draußen, früh zu Fuß in Park und Nichtberg, nachher mit Ranhau nach Misdow gefahren, Laura im Wochenbett gesehn, Pudd. Buchen zurück, erst halb 8 mit Abelheid gegessen, nun schreibe ich Dir noch auf dem Wege zum Bett diesen Liebesgruß; möge Gott uns für die betrübte Trennung reichen Segen an Gesundheit zum Lohn gewähren. Wir werden im Winter die Entschädigung hossen dürsen, und uns wenigstens nicht sagen lassen bei sedem Unwohlsein: das kommt von Eurem Gigensinn im Sommer. In Zuversicht auf frohes Wiedersehn Dein trenster, zur Zeit müder

Es regnet stark (10 Uhr). Die Bäume haben in der Belaubung vom Maikäser und Mangel an Bärme gelitten. Regen war genng. Die Felder stehn gut, Sommerfrucht besser als in Schönan. Biel Grüße an H. und Marie.

590.

Telegramm. Bargin 26. 5. 88.

Fürstin Bismark Berlin.

Ohne Pserde und ohne Fran halte ich hier nicht länger aus. Wir kommen morgen zurück.
v. Bismarck.

591.

Fürstin von Bismark Homburg v. d. Höhe.

Frruh 16. Juli 1888.

Mein geliebtes Herz

Ich begrüße Deine glückliche Ankunft in Homburg eigenhändig mit einigen Zeilen, damit Du sichern Beweis meines Wohlbesindens in Händen habest. In der vorigen Nacht mußte ich, so oft ich mich umdrehte, immer daran denken, wie wir über die Welt versprengt worden sind; Du, auf der Eisenbahn in Thüringen durch die Nacht rollend, Herbert auf See zwischen Arcona und Bornholm, Marie in Berlin, Vill in Hanau, wir hier im Walde. Warum können wir nicht bei einander sein? Das Reisen ist Vielen das größte Vergnügen, ums ein Kummer. Wir haben bisher täglich allein zu zwei gegessen, nicht einmal Lange dazu; ich mag fremde Menschen nicht sehn, so sehr ich die Meinigen vermisse, wenn sie nicht bei mir sind. Seit heut früh ist warmes Wetter, auch Sonne, bis dahin 8 bis 10° und Regen, heut früh als Kuno jagte (ohne Ersolg) hat er 3 Grad gesehn; als ich um 9 ausstand, waren 16. Der Wald ist so schön wie er sein kann, die Felder dürstig, Kartosseln und Haser ausgenommen; das Heu verregnet, soweit es nicht noch dickblumig und der Sense wartend die Wiese ziert. An Sommersgästen sehlt es trotz Kälte nicht, in allen kleinen Häusern. Sie machen den Wald unsicher. Ich bin den ganzen Tag im Freien, gehend, reitend, sahrend, und habe wenigstens 6 Stunden freie Lust täglich gegen eine in Versin. Ich werde hier auch zu Pserde und zu Fuß nicht so schnell müde. Arbeiten thue ich grundsätzlich nichts, din ich zu Hause, so lese ich Romane, liegend am Kamin. Wenn das nicht hilft —

Gott sei mit Dir und stärke Dich, daß Du robust und lustig wiederkehrst. Grüße Täntchen herzlich. Dein vB.

592.

Frau Fürstin von Bismarck Homburg v. d. Höhe

Frruh. 22. Aug. 89.

Mein liebes Herz

Biel Dank für Deinen Brief, der gute Unterkunft meldet. Die Trennung ist ein Uebel welches wir uns nicht durch Klagen gegenseitig schwerer machen wollen. Ich muß mich hier mit dem gleich vereinsamten Rottenburg trösten, und Marie wird ihren Cuno bald auch zu miffen haben. Ihren und Christians Tag haben wir gestern mit viel Bouquets und dem ihr angenehmen mouffirenden Mosel geseiert. Ich brachte ihr die einzige Riel=Roje die ich fand und von dem in jeltener Farben= pracht blühenden Kraut der Dhe'r Heide einen mächtigen hinter Burgftall von mir gepflückten Strauß. Chriftian spielte als ich nach 10 gu Bett ging, noch unermüdet mit Bleifoldaten, den Helm auf dem Ropf als ihr Weldherr. Den armen Tyras habe ich doch in der Thierarzneischule lassen müssen. Er war nicht transportfähig, und hier ist für franke Sunde wenig Hülfe: nur Pferde und Rühe find den Thierarzten befannt. Bisher bange ich mich noch etwas nach dem zudringlichen

schwarzen Kalbstopf mit seinem gutmüthigen Ungeschick. Cyrus kannte mich kaum noch, er ist nicht mehr gewachsen. Der Wald ist reizend in den Cichen; die Buchen, nicht am Hause, aber tiefer im Balbe, zum Theil von Raupen tahl gefreffen, im Laube überhaupt gering. In Schönau fah ich wenigstens gute Lupinen, mächtige Seradella und Kartoffeln 90 Zentner vom Morgen, das Doppelte vom Borjahre; soust ist die Roggenernte gut, aber Hafer, Gerste und Rlee recht schlecht ausgefallen. Weiter habe ich hier noch nichts erlebt, komme eben aus dem Bade und gehe nun Rott's Vortrag entgegen; beim Durchgange am Schreibtisch will ich Dir wenigstens einen herzlichen Gruff senden, gutes Wetter wünschen und melden daß alles wohl ist, bis auf den lahmen Fuchswallach. Bitte viel Liebes an Merlden 1) und Inniges an Alle die Du geeignet findest. Dein 11 23.

593.

Telegramm. Barzin 16. 9. 92.

Fürstin Bismark Hotel Riechelmann Honnburg v. d. Höhe

Brief vom 14. erhalten, Schweninger. Gott Dank daß Berlauf günstig war. Bei allem Schnen nach Wiedersehen bitte dringend nicht zu früh reisen, erst ganz genesen.

v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Fran Marie Meister geb. Beder, cf. Unm. E. 473.

Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart

3. G. Cotta'ichen Buchhandlung Nachf. in Stuttgart und Verlin werden die nachsolgenden wertvollen Werke zur Anschaffung empsohlen:

# Fürst Bismard:

## Gedanken und Erinnerungen

Liebhaber=Ausgabe auf getöntem Belinpapier
in zwei Hasgabe
in zwei eleganten Leinenbänden

W. 20.—

Volks=Ausgabe (Klein=Oktav)
in zwei einfachen Leinenbänden

M. 5.—

## Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen

Liebhaber=Ausgabe auf getontem Belinpapier

in zwei Halbfranzbänden

M. 30.—

Großoktav=Ausgabe

in zwei eleganten Leinenbänden

M. 20.—

#### Inhalt des Anhangs:

Band I: Kaiser Wilhelm I und Bismark

Mit einem Bildnis des Kaifers und 22 Briefbeilagen in Faksimiledruck

Band II: Aus Bismarcks Briefwechsel

Die beiden Bände des Anhangs zu den Gedanken und Erinnerungen find auch einzeln zum Preise von M. 15.— bezw. M. 10.— zu haben.

#### Bismards Briefe an den General Leopold v. Gerlach

Mit Genehmigung Gr. Durchlaucht des Fürsten von Bismark neu herausgegeben von Horst Kohl

Geheftet M. 6. - In Halbfranzband M. 8.-

### Bismarcks Briefwechsel mit dem Minister Freiherrn von Schleinik 1858—1861

Geheftet M. 3 .- In Leinenband M. 4 .-

### Die politischen Reden des Fürsten Bismark

historisch-kritische Gesamt-Ausgabe, besorgt von Borst Rohl. 14 Bande

Geheftet M. 108.50 In Halbfranzband M. 136 .- .

#### Bismardreden 1847—1895

Auswahl in einem Bande. Dritte Auflage Geheftet M. 5.— In Halbfranzband M. 6.75

#### Fürst Bismark

Sein politisches Leben und Wirken urkundlich in Tatsachen und des Fürsten eigenen Aundgebungen dargestellt von Ludwig Hahn. Bollständig pragmatisch geordnete Sammlung der Reden, Depeschen, wichtigen Staatsschriften und politischen Briese des Fürsten. 5 Bände

Geheftet M. 55 .- In Leinenband M. 62.50

#### Erinnerungen an Bismark

Von Dr. Freiherrn von Mittnacht, K. württemb. Staatsminister und Ministerpräsident a. D. Sechste Anslage. Gehestet M. 1.50 In Leinenband M. 2.—

Dasselbe. Reue Folge. Fünfte Auflage Geheftet M. 1.50. Ju Leinenband M. 2.—

# Wegweiser durch Bismarcks Gedanken und Erinnerungen

Bon Horst Rohl

Geheftet M. 4 - In Leinenband M. 5 .-

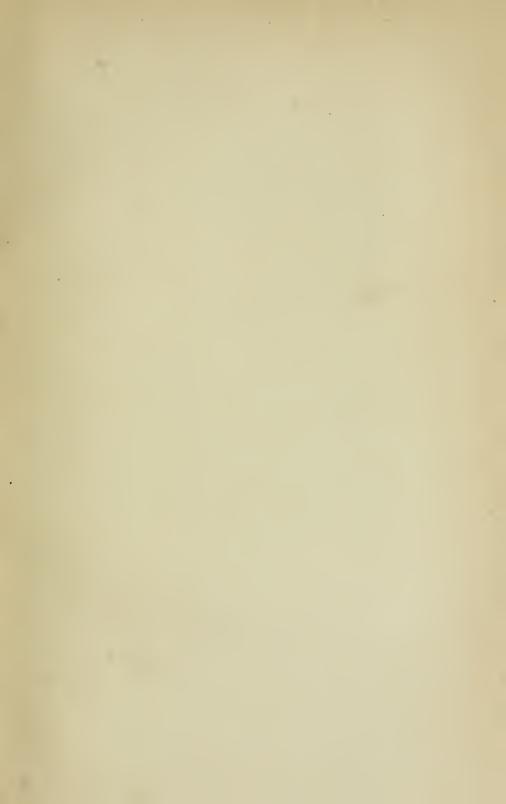



seinc Braut und Gattin; ed. by Fürsten 91135 von V Author Bismarck-Schönhausen, Otto Lduard Leopold, Fürg Herbert Bismarck. Title Bricfe an

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

